

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

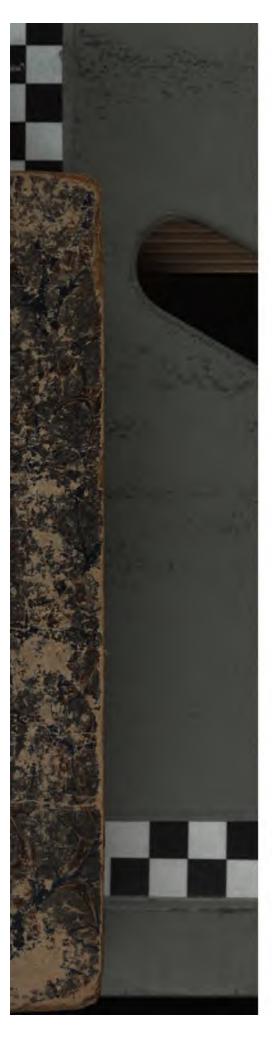



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

Anformation in Herblingen 33.
Anformation in Herbour 511.

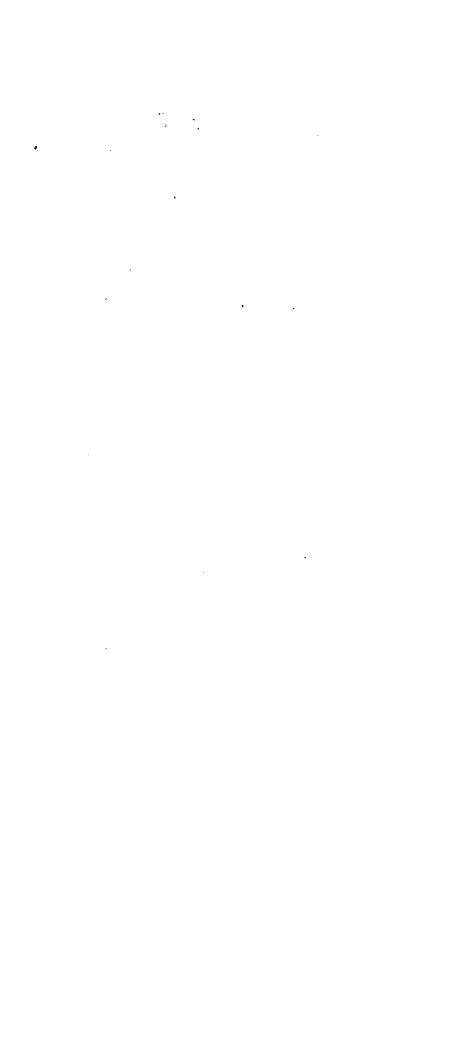

# Historisch - politische Blätter

für bas

katholische Deutschlan

Des Jahrgangs 1868

Erfer Bant



# Historisch - politische

# Blätte

für bas

katholische Deutschland,

rebigirt

von

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Einunbsechszigfter Band.

München, 1868.

In Commiffion ber Literarifd - artiftifden Anfalt.

D 1 . H6695 V.61

\_\_\_\_\_\_\_



# T24-10642

# Inhaltsverzeichniß.

| I.   | Am Splvesterabend 1867                                     |
|------|------------------------------------------------------------|
| II.  | Schrott's Bienen.                                          |
|      | Lyrifches, Dibaftifches und Epigrammatifchee Augeburg 1868 |
| HII. | Matthaus Alber, ber Reformator Reutlingens                 |
| IV.  | Die frangofifche Breffe.                                   |
|      | I. Ihre außerlichen Berhaltniffe                           |
| V.   | Der Schulzwang ein focialiftifches Problem                 |

1.

| VI.   | Banbereinbrude in und aber Tyrol und Defters reich. (September 1867).               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 3meiter Artifel                                                                     |
| VII.  | Lage und Aussichten in Frankreich.                                                  |
|       | (Bon ber beutschefrangofischen Grenge)                                              |
| VIII. | Biener Briefe                                                                       |
| IX.   | In Sachen Schindlere.                                                               |
|       | I. Berichtigung von Seite bes f. f. Juftigminis fteriums                            |
|       | II. Die Gegenrebe bes Ginfenbere                                                    |
| X.    | Die frangofifche Breffe.                                                            |
|       | II. Die Parteiftellung ber Parifer Breffe                                           |
| XI.   | Die religiofe Begerei.                                                              |
|       | Eine Gloffe zur beutschen Tagesgeschichte .                                         |
| XII.  | Aus meinem Tagebuch (Januar 1865).                                                  |
|       | IV. Die exotischen Größen bes Tages im Rufter-<br>ftaate                            |
| XIII. | Bur Gefcichte ber Philosophie.                                                      |
|       | Histoire de la Philosophie. Philosophie ancienne par N. J. La foret. Bruxelles 1867 |
| XIV.  | Beitlaufe.                                                                          |
|       | Die unterirbische Diplomatie im britischen Reiche und bas Fabula docet              |

|         | <u>-</u> |                                                                                                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |                                                                                                   |
| Seite . | VV       | (Bin innihit fick (But film in her donate) on he                                                  |
|         | AV.      | Ein juribifches Gutachten in ber Dreißig-Rap                                                      |
| 118     |          | ,,,                                                                                               |
|         | · XVI    | Die frangofifche Preffe.                                                                          |
|         |          | III. Die fatholifche und legitimiftifche Preffe                                                   |
| 136     |          |                                                                                                   |
| 119     | XVII.    | Briefe bes alten Solbaten.                                                                        |
| 113     |          | VIII. Der internationale Banterott                                                                |
|         | · XVIII. | Aus meinem Tagebuch.                                                                              |
| 160     |          | V. Bur Geschichte ber Schulfrage im Rufte                                                         |
| 166     |          |                                                                                                   |
|         | XIX.     | Bur Gefchichte ber Philosophie.                                                                   |
| 440     |          | Die Psychologie bes Aristoteles von Dr. F<br>Brentano. Maing 1867                                 |
| 169     |          |                                                                                                   |
|         | XX.      | Biener Briefe                                                                                     |
| 202     | vvi      |                                                                                                   |
|         | XXI      | Stimmen ber Breffe uber Jorgs Gefcicht focial-politifchen Barteien                                |
| •       | -        |                                                                                                   |
|         | XXII     | Möhlere Rirchengeschichte                                                                         |
| 205     |          |                                                                                                   |
|         | XXIII    | Ueber eherne Pforten.                                                                             |
| 216     |          | Empfehlung von Ergthuren fur bas haupti<br>ber Liebfrauen : Rirche ju Dunchen unb -<br>Rolner Dom |
| ~ · · · |          | Kolner Hom                                                                                        |
|         | xxiv.    | Aus meinem Tagebuche.                                                                             |

228

VI. Der Cafino : Sturm in Mannheim -

Orgie ber mobernen Gultur .

| XXV.    | Aus bem Bredigerorben in Defterreich                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| XXVI.   | Beitlaufe.                                                                             |
|         | Breugen in Guropa und bei fich gu Saufe .                                              |
| XXVII.  | Die frangefifche Breffe.                                                               |
|         | IV. Die Provinzialpreffe, die Revuen und bie "fleine Breffe". — Schluß: Ueberficht     |
| XXVIII. | Einige Buge aus ber Geschichte ber Rieberlanbe in ben letten zwei Jahren               |
| XXIX.   | Maria von Mörl                                                                         |
| XXX.    | Beitlaufe.                                                                             |
|         | Die Bintelzüge ber orientalischen Politif Frants reiche und feiner Großmachte:Collegen |
| XXXL    | Serfaffungeleben                                                                       |
| XXXII.  | Die Reformation ber Reichsftabt Beilbronn                                              |
| XXXIII. | Die Baffauer Annalen und Bifchof Konrad II                                             |
|         | 1) Gegenrebe von Dr. Otto.<br>2) Schluftwort von Dr. Rahinger.                         |
| XXXIV.  | Johann Salat von Lugern, Chroniffchreiber ber Schweizer-Reformation                    |
| xxxv.   | Biener Briefe '                                                                        |

| XXXVI.   | Beitlaufe.                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          | Die Brogeffirung bee Brafitenten ber norbameri fanischen Union  |
| XXXVII.  | Beitrage gur neuern Geschichte ber pyrendischen Salbinfel.      |
|          | 3meiter Beitrag. Dom Miguel in ber Berbannung                   |
| XXXVIII. | Jafob Bimpheling ein beutscher humanift                         |
| XXXIX.   | Die hiftorifchefritifche Ausgabe ber Berte Schillere            |
|          | Erfter und zweiter Banb. Stuttgart 1867 .                       |
| XL.      | Biener Briefe                                                   |
| XLI.     | Beitlaufe.                                                      |
|          | Die neuefte Improvifation bee Grafen Bismart                    |
| XLII.    | Eine Jubilaumereife nach Rom                                    |
| XLIII.   | Sifterifche Betrachtungen über neues unb alter B:rfaffungeleben |
|          | 3weiter Artifel.                                                |
| XLIV.    | Die hollanbifden Buaven im papftlichen Deere                    |
| XLV.     | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                            |
|          | l. Riebner                                                      |
| XLVI.    | Reueftes über Spanien                                           |

-

--------

ť

•

;

| XXV.    | Mus bem Predigerorben in Defterreich                                                       | 387 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| xxvi.   | Beitlaufe.                                                                                 |     |
|         | Preußen in Guropa und bei fich gu Saufe .                                                  | 393 |
| XXVII.  | Die frangofifche Breffe.                                                                   |     |
|         | IV. Die Provinzialpreffe, die Revuen und bie "fleine<br>Preffe". — Schluß-Ueberficht       | 409 |
| XXVIII. | Einige Buge aus ber Gefchichte ber Rieberlanbe                                             |     |
|         | in ben letten zwei Jahren                                                                  | 434 |
| XXIX.   | Maria von Morl                                                                             | 419 |
| xxx.    | Beitlaufe.                                                                                 |     |
|         | Die Binfelguge ber orientalischen Politif Frants<br>reiche und feiner Großmachtes Collegen | 473 |
| XXXI.   | Siftorifche Betrachtungen uber neues und altes<br>Berfaffungeleben                         | 489 |
| XXXII.  | Die Reformation ber Reicheftabt Seilbronn .                                                | 511 |
| XXXIII. | Die Baffauer Annalen und Bifchof Konrab II                                                 | 535 |
|         | 1) Gegenrede von Dr. Otto.<br>2) Schlufwort von Dr. Rahinger.                              |     |
| XXXIV.  | Johann Salat von Luzern, Chronifschreiber ber Schweizer-Reformation                        |     |
| xxxv.   | Biener Briefe                                                                              |     |

|         |                                                                                                                                               | Seite |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLVII.  | Streiflichter auf bie Birfungen ber neuen Rational: Defonomie.                                                                                |       |
|         | Bom frangofischen Stanbpunfte                                                                                                                 | 709   |
| XLVIII. | Die St. Galler Reujahreblatter                                                                                                                | 733   |
| XLIX.   | Streiflichter auf bie Birlungen ber neuen Rational:<br>Detonomie.                                                                             |       |
|         | Bom frangöfischen Stanbpunfte (Fortsehung.)                                                                                                   | 737   |
| L.      | Die babifchen Bahlen zum Bollparlament.                                                                                                       |       |
|         | I. Die Bahlbewegung                                                                                                                           | 760   |
|         | II. Ergebnig ber Bahlen                                                                                                                       | 767   |
|         | III. Die Urfachen ber Bewegung                                                                                                                | 778   |
|         | IV. Bebeutung und Folgen                                                                                                                      | 790   |
| LI.     | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                                                                                                          |       |
|         | III. St. Baffe                                                                                                                                | 794   |
|         | IV. 3. 5. Kurt                                                                                                                                | 798   |
| LII.    | Mus bem Berliner Zollparlament                                                                                                                | 803   |
| LIII.   | Bur Runftgefcichte.                                                                                                                           |       |
|         | Die Legenbe vom heil. Chriftophorus und bie Blaftit<br>und Malerei. Eine Studie über chriftliche Kunft<br>von August Sinemus. Hannover 1868 . | 81    |
| LIV.    | Siftorische Betrachtungen über altes und neues Berfaffungeleben.                                                                              |       |
|         | 3weiter Artifel (Schluß)                                                                                                                      |       |
| LV.     | Die Memoiren Soffmanns von Fallersleben .                                                                                                     |       |

|        |                                                                | 244   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| LVI.   | Streiflichter auf bie Birfungen ber neuen Rational:            | Ceite |
|        | Defonomie.                                                     |       |
|        | Bom frangofischen Standpunkte (Fortsetzung.)                   | 857   |
| LVII.  | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                           |       |
|        | V. Gueride                                                     | 880   |
| LVIII. | Aus dem Berliner Zollparlament                                 | 889   |
| LIX.   | Streiflichter auf bie Birfungen ber neuen Rationals Defonomie. |       |
|        | Bom franzöfischen Standpunfte (Schluß.)                        | 905   |
| LX.    | Bur "Gefchichte bee Photius" von hergenröther                  | 918   |
| LXI.   | Bur neueren Gefchichte ber Bifchofe von Speper .               | 936   |
| LXII.  | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                           |       |
|        | VI. Ph. Schaff                                                 | 953   |
|        | VII. 3. Migog                                                  | 960   |
| LXIII. | Mus bem Berliner Bollparlament                                 | 974   |

| XLVII.  | Streiflichter auf die Birfungen ber neuen Rationals Detonomie.                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Bom frangofifden Stanbpunfte                                                                                                                 |
| XLVIII. | Die St. Galler Reujahreblatter                                                                                                               |
| XLIX.   | Streiflichter auf bie Birfungen ber neuen Rational:<br>Defonomie.                                                                            |
|         | Bom frangöfischen Stanbpunkte (Fortfehung.)                                                                                                  |
| L.      | Die babifchen Bahlen jum Bollparlament.                                                                                                      |
|         | I. Die Bahlbewegung                                                                                                                          |
|         | II. Ergebniß ber Bahlen                                                                                                                      |
|         | III. Die Urfachen ber Bewegung                                                                                                               |
|         | IV. Bebeutung und Folgen                                                                                                                     |
| LI.     | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                                                                                                         |
|         | III. R. Haffe                                                                                                                                |
| LII.    | Aus bem Berliner Zollparlament                                                                                                               |
| LIII.   | Bur Runftgefchichte.                                                                                                                         |
|         | Die Legenbe vom heil. Christophorus und bie Plaftit<br>und Malerei. Eine Studie über driftliche Kunft<br>von August Sinemus. hannover 1868 . |
| LIV.    | Siftorifche Betrachtungen über altes und neues Berfaffungeleben.                                                                             |
|         | 3meiter Artifel (Schluß)                                                                                                                     |
| LV.     | Die Memoiren hoffmanns von Fallers!cben .                                                                                                    |

# Am Splvester : Abend 1867.

Je mehr wir uns bem Schluffe bes Jahres 1867 nabern, besto mehr tritt die frappante Aehnlichkeit besselben mit bem Jahre 1847 hervor, junachst was die außern Umstände bes socialen Lebens betrifft. Es war ein hunger= und Unglucks= jahr, bem bie tiefe Erschütterung bes Jahres 1848 auf bem Ruße folgte. Mit allem Recht hat ein nordbeutsches Blatt bas jest bem Ende zueilende Jahr ebenso als ein Hungerund Ungludsjahr charafterifirt. "Wohin wir bliden in Europa, fast überall sociale Krisen, Roth und Elend, hunger und Bergweiflung - bie Reime und Borboten tunftiger, Staat und Gefellichaft in ihrem heutigen Bestande im innerften Marke erschütternben Ereignisse, wogegen all bas sich gegenwartig breit machende, wichtig thuende Getriebe ber Politit in ben Rabinetten und Rammern sich ausnimmt wie bas Spiel von Rinbern bie, ohne es zu wiffen, auf einem Bultan fich befinden."

Selbst im Jahre 1847 war das sociale Weh und Leib kaum so tief und breit über die europäische Menschheit aussgegossen wie jetzt, und wir haben noch nicht die Hälfte der Winterszeit hinter uns, welche eine fortwährende Steigerung

ber Noth mit Gewißheit in Aussicht ftellt. biegmal ben Reigen in bem schaurigen Glenbstange. und Fleischerawalle bes englischen Dob lofen fi bem dronischen Fenier-Schreden, ohne bag man man eigentlich von ber bunkeln Berschwörung bief mit ihren ungeheuerlichen Freveln zu halten bat ber That bloß die verzweifelten Regungen ber irischen Revolutionspartei sind, ober ob unter ber "Fenier" die Pariahs ber brittischen Nation überhaupt mitarbeiten an bem gesellschaftlichen Wie in allen Industrielanbern, England voran, in Frankreich die steigende Theuerung ber Leben! unaufhörlichen Arbeitseinstellungen begleitet, & oben und Strite's von unten. In Paris ftehe Fabriken leer; hier wie in Lyon und in bem int Norben bes Landes wimmelt es von broblosen Nicht minder seufzt ber Landbauer unter zunehme ftand in Frankreich wie in Deutschland. Dasselbe nährenben Geschäfte in gang Europa. Sungerlöf wo noch Arbeit zu haben ift. So namentlich in ( Breugen \*). In Oftpreußen ein Massenelenb ! bie berüchtigte Webernoth und hungerpest Sch In Ruglands westlichen Provinzen, no Rinnland, furchtbare hungerenoth, Epidemien und Thiere. In Schweben fteht bas verhu gegen bie Banbler auf und muß mit Milita gebruckt werben. In Italien ber Bankerott be ber Landoconomie vor ber Thure; in Desterre tion ber Staatsschulb und somit bie Bernick ftenz von Sunberttausenben Gegenstand ber of batte. Saarstraubenbe Berbrechen, man möchte

<sup>\*)</sup> In ben Sachfichen Arbeiter Diftriften find bie 1 Thaler herabgefunten, in einigen Gegenben ! noch folimmer — fo berichteten vor Rurgem no

Berbrechen ringsum und Schlag auf Schlag. Alle bie welche unserer ganzen Gesellschafts-Ordnung bas Urtheil gesprochen haben, jubeln mit Fug und Recht: "Ja, ja, es gährt und brodelt überall unter der glänzend übertünchten Oberstäche der Civilisation und Cultur des neunzehnten Jahrhunderts, laut und vernehmlich für Jeden, der sein Ohr nicht gewalts sam verschließen will" \*).

Waren im Nahre 1847 bie Gemuther murbe, verstimmt und vorbereitet für große Ereignisse, so sind fie es jest un= fraglich fast noch mehr. Was aber bie Lage noch prägnanter fennzeichnet: bas Vertrauen in bie Möglichkeit bie bestehenben Zustande zu erhalten, ist völlig untergegangen. mand glaubt mehr baran, größtentheils nicht einmal mehr biejenigen welche augenblicklich bie Macht in Sanben haben. Auch sie, ja sie am allermeisten, lassen sich steuerlos nach einem ihnen unbefannten Ziele treiben. Sie haben nicht mehr bas Bewußtsenn bes gottlichen Rechts ihrer obrigteitlichen Stellung und ber bamit verbundenen, vom individuellen Wollen ober Nichtwollen unabhängigen Pflichten. Sie haben sich längst beschieben, von ber Gnabe ber bewegenden Glemente ihr Dasenn von einem Tage jum anbern zu friften, und innerlich sind sie wohl alle auf einen geräuschlosen Abjug unter leiblichen Bebingungen gefaßt. Eine Ausnahme machen vielleicht nur die mit ber mobernen Civilisation wenis ger fortgeschrittenen Sofe von Rugland und Preugen, bie für bie Ibee ber Gewaltherrschaft noch auf starten Unhang zählen burfen bei ihren energisch gebrillten Bolfern. bererseits ift aber gerade von ber letteren Seite ber bem Fasse ber Boben ausgeschlagen worben; bie geistige Golibarität ber Autorität hat ben Tobesstoß erhalten von einer ber hervorragenbsten Schutmächte ber Legitimitat. Gleichviel ob von der brutalen Gewalt oder von der verzweifelnden Schwäche ber Selbstmord begangen worben ist — es gibt

<sup>\*)</sup> Berliner "Social-Demofrat" vom 11. Dezember 1867.

kein Autoritätsgefühl mehr in ber Welt, weber von oben nach unten noch umgekehrt.

Im Jahre 1847 war es noch anders. Damals gab es immerhin noch Obrigkeiten bie ihres göttlichen Rechtes und ber entsprechenden Pflichten sich bewußt waren, und bamit Anklang und Wiberhall fanben bei ihren Bolkern. Die Autoritäten verbanden sich mit ben noch lebendigen Resten ber alten hiftorifchen Stanbe und ihrer positiven Rechtsbegriffe. So tam die große Reaktion gegen die Bewegung von 1848 zu Stande. Kaum mar aber ber Sieg errungen, so begin= gen die Autoritäten den welthiftorischen Treubruch an ihren Berbunbeten in ber Roth. Der Navoleonismus in Frankreich ging seinem innersten Wesen nach mit bem verhängniße vollen Beispiel voran, und barin beruht die schwerwiegenbste Bebeutung ber imperatorischen herrschaft in ben Tuillerien. Die Besiegten von gestern waren jest bie Stupen ber Throne, und bie Berbunbeten von geftern wurden ihrem Schickfal Heute liegt bas Facit bieser Politik vor. überlaffen. rabitalen Größen bes Jahres 1848 find jest bie Minister ber Habsburgischen Monarchie bieffeits und jenseits ber Leitha; ber apostolische Raiser begehrt seine Machtvolltommenheit nieber= zulegen in die Hande eines Gistra. Bas will man mehr!

Der allmählige Untergang ber alten historischen Stänbe tennzeichnet die innerste Wesenheit der jüngsten Periode von zwanzig Jahren. Die positiven Rechtsbegriffe, deren Träger die fraglichen Stände waren, mußten nothwendig mit unterzgehen, und es blieb als allgemeines Regierungsprincip nur mehr der politische Rationalismus übrig der sich in dem neuen Stande der "Bourgeoisie" verkörpert hatte. Bon einer politischen Bedeutung der Aristokratie wird Niemand mehr sprechen wollen. Der bürgerliche Mittelstand war längst in reißend schnellem Absterben begriffen; die neuen socialen Gesetzgebungen werden das Werk der Vertilgung unsehsbar beschleunigen, und auf den bürgerlichen Mittelstand zum Zwecke einer politischen Reaktion sich zu stützen, könnte

b es
und
amit
Au=
ber
iffe.
848
sin=
ren
nt=
uß=
bfte
en.
ne,

ial

)ie

er

a ;

r=

: 1

æ

Ħ

r

5

•

schon keiner Regierung mehr einfallen. Nur Giner von be alten hiftorischen Ständen widerstrebt noch mit Macht un Rraft bem neuen Herrschafts-Brincip; bas ift bie Corporatio bes katholischen Klerus. Darum richtet sich auch bie gan Buth ber herrschenden Macht eben jest gegen ben Klerus und die Regierungen welche jett zu Schlepptragern biefe eifersuchtigen Macht herabgefunten find, vermöchten nid ju verhindern, daß baraus eine leibhaftige Rirchenverfolgun entstünde, wenn nicht anderweitige Umstände ftorend be amischen treten wurden. Die Rirdenverfolgung beren Bo boten im beutschen Experimentir-Winkel, in Baben, bereit gang unverhullt auftreten, murbe fich in naturlicher Confe queng zu einer formlichen Berfolgung bes Chriftenthum auswachsen, wenn die freisenden Wehen ber Welt gur Ref fepung biefer Tenbeng noch bie nothige Ruhe boten und biete fonnten!

Das ist es aber gerabe. Der Prügel liegt beim hun wie bas Sprichwort fagt, und bie herrschende Macht wir balb alle Sanbe voll zu thun haben, um sich nur ihr eigenen Saut zu wehren. Daburch zeichnet fich bas ton mende Jahr aus, bag es unzweifelhaft bie lette Frift eine Wendung bildet, welche unbedingt die größten und en icheibenbsten Greignisse in ihrem Schoofe bergen muß. Bie leicht zwar nicht ben allgemeinen Rrieg; aber jebenfalls b enbgültige Erhebung aller ber Fragen, welche in ber Bi wegung bes sogenannten tollen Jahres in einem wirre Rnäuel burcheinander gewickelt maren, und bann nicht ge lost, sondern mit dem Allerandersschwert einer gewaltsame Reaktion burchgehauen wurden. Mit anbern Worten: b Bourgeoisie steht an bem Wendepunkt ihrer Herrschaftsperiob wo sie wird Rechenschaft ablegen muffen barüber, was f bei ihrer Thronbesteigung gesprochen und was sie bann i Wirklichkeit seit zwanzig Jahren gethan und geleiftet hat. Man tann fagen, daß bamals alle Faben bes politischer

Man kann sagen, daß damals alle Fäden bes politischer religiösen und socialen Aufruhrs in jener modernen Gestal

tung bes Bürgerthums zusammen gelaufen fit Personifitation ber Capitalmacht aus ber ! burgerlichen Mittelstandes erwachsen war. Behntausenb", die sociale Classe welche in Fe Lehre bes öconomischen Liberalismus in allen porschießen mußte: bas ift bie Bourgeoifie. geoisie hatte sich ber siegreichen Reaktion ber M1 geboten und sich anheischig gemacht, bas "W bewegenden Ibeen bes Jahres 1848 auf friedli orbnetem Wege burchzuführen, und jo bie Be bie Throne vor ferneren Erichütterungen am bewahren. In allem Ernfte war es ber Bo Allem um ihre eigene Sicherung gegen folche 11 zu thun welche ber Gelbfack zu fürchten bat, ui 3mede ließ fie fich auch ein gerutteltes Dag v. Gewaltregiment wohlgefallen. Ueberhaupt mar Il berjenige welcher am besten bie Sprache ber Bo reben verftand, jobald die Bauern und die Arr. anderer Intention ihn gum Beherrscher Frankreie hatten; von ihm lernten bann bie andern Regie selbe Sprache reben, je nach bem Mage ihrer Sc Vertrauenslosigkeit zu sich selbst. Richt am wen genfertig in bem neuen Joiom zeigten fich w 3. B. bie Regierungen ber beutschen Mittelftaaten. auch bereits ihren Lohn babin.

Der oberste Grundsatz der Bourgeoisie war ihre eigene unbedingte Herrschaft. Außerdem hatisociale Classe ein politisches Princip; es war da Nationalitäten=Princip. Sie hatte ein sociales Pwar die Rettung der Gesellschaft durch die Finan modernen oder öconomischen Liberalismus. Sie religiöses Princip; es war die Tendenz das positir und Christenthum überall von jeder Beeinslussung lichen Levens zu verdrängen und auszuschließen. letzern Richtung nun arbeitet die Bourgeoise

## Renjahr 1868.

he als
ty bes
pobern
neuert
tem=
Bour=
t an=

t beit d ge=

und

1 gu

por

lüste

esem

ılem

III.

zu

anz

ben

bic=

ınd

ln=

nt

en

ď)

ıe

te

8

8

It

=

=

C

t

eben jest mit brennendem Eifer. Aber sonderbar — serheben sich andere Mächte unter und hinter der herrschen Classe um mit lauter Stimme Rechenschaft zu for über die sauberen Zustände, welche durch ihr politisches ihr sociales Princip über die Welt gebracht worden Der moderne Liberalismus kommt mit seiner Kirchenstürr eigentlich doch — zu spät.

Es ist auffallend: je eklatanter irgendwo ber polit und sociale Bankerott ber Bourgeoisie-Herrschaft zu tritt, befto grimmiger fprist fie ihr Gift gegen bie Ri gegen ben Reft ber hiftorischen Stanbe und beren pof Rechtsbegriffe aus. Es ift, ale wenn fie fich einen an Discurs ausbitten und bie Augen ber Leute anbersw abwenden wolle um unangenehme Entbedungen zu verhi So geht es jest namentlich in Desterreich, wo feit bem nifter von Brud ber moberne ober öconomische Liberalis vom reinsten Waffer bas große Wort geführt und jeben ftete bas lette Wort behalten hat. Jest muß an a Unglud bas Concordat Schuld seyn, wie die von ben 1 alen herren auf bie Beine gebrachten Abreffen wortwor fagen. Aber auf bie Lange hilft eben boch alles Bub nichts. Die Donnerstimme ber Wahrheit bricht endlich b und reißt ber herrschenden Bourgeoifie und ihrem Libere mus bie Maste ab, um fie gur Berantwortung ju gi mas aus ihren Versprechungen geworben und mas fie

Zunächst steht schon bas sociale und bas politi Princip der Bourgeoisie-Herrschaft in einem eigenthümlie Widerspruch und sich wechselseitig aushebenden Gegensat, unbedingt heute oder morgen in einer gewaltigen Katastri an's Licht treten muß. Das stetig um sich greisende soc

bem arglofen Vertrauen bes Bolfes gemacht. Das hat ju

ber frangösische Imperator selber, ber gewandteste aller j

tischen Taschenspieler, erfahren muffen, und es ift nicht

ameifeln bag aud biefes fein paffives Beifpiel Nachahm

finden wird.

Elend, das wir Eingangs geschilbert haben, ist nur erst ber vorausgeworsene Schatten ber erschütternben Krisis. Die Verwüstungen welche die Krisis selbst anrichten wird, entziehen sich noch ber Einbildungstraft; aber man kann sich benken, daß ber Boben bes Welttheils von den Trümmern vernichteter Eristenzen starren wird.

Als im Jahre 1848 bie sociale Frage in ber erschreckenben Geftalt von Erbrechtsanspruchen bes armen Boltes an bas Capital brohend ihr Haupt erhob, ba machte bie Bour= geoifie fich anheischig ben gangen Sput für immer zu bannen burch bie einfache Anwendung ber Finangtunfte bes öconomi= schen Liberalismus. Der frangosische Imperator glaubte fest an die Unfehlbarkeit bes Recepts; barum nannte er sich nicht nur ben "Retter ber Gesellschaft" sonbern auch ben "Kaifer ber Leibenden". Der moberne Liberalismus auf feinem gangen Berrschaftsgebiet predigte ben gleichen Aberglauben. In ber That hat bas System die Capitalmacht immer gewaltiger angeschwellt; aber bas arme Bolt ist um nichts reicher geworben. Freilich hatte biefes arme Bolt feinen Theil an ben Brosamen bie vom Tische bes großen Capitals abfielen; aber natürlich nur solange als bas Capital selber herrlich und in Freuden tafelte. Dazu hatte es nun ber tiefften politischen Ruhe bedurft, benn es gibt nichts Empfindlicheres als ben Broceg ber mobernen Bermogens = Erzeugung. Aber gerabe biese Bebingung konnte bas politische Princip ber herrschenden Macht nicht gewähren und leiften.

Darin beruht ber schreiende Gegensatz zwischen ben Principien Einer und berselben herrschenden Macht; bie naturnothwendige Wirkung bes einen zerstört die Wirkung bes andern. Mit solch einem widerstreitenden Gesetz im Leibe müßte die Gesellschaft sich unbedingt austösen, wenn auch nicht die antichristliche Tendenz der Gesammtrichtung hinzukame. Freilich ware ohne diese antichristliche Tendenz das ganze System von vornherein nicht möglich gewesen, wie es benn immer im christlichen Lager, und abgesehen von den

Mannern ber neuen socialistischen Weltperiobe nur im drifts lichen Lager, seine Gegner gefunden hat.

Das System verhieß bie Nationalreichthumer zu vermehren, indem es eine Ungahl von colossalen Gelbinstituten hervorzauberte, welche ben Welttheil mit einer Unsumme von fittiven Werthen überschwemmten. Alle biese Taufenbe von Millionen hatten natürlich nur solange einen Werth als bas Bublitum an ihren Werth glaubte; borte ber Glaube auf, jo löste sich all biefer Reichthum in blauen Dunft auf. Jebe politische Unruhe ruckte baber eine ungeheure sociale Gefahr nahe; und es ift in ber That nur zu verwundern, bag ber Schwindel folange Stand halten tonnte, mahrend ber Continent immer mehr in Waffen ftarrte. Auch England machte ben Schwindel im größten Dagftabe mit; aber es war wenigstens klug genug sich gleichzeitig von ber Politik zurudzuziehen. Auf bem Continent machte man es umgekehrt, und die Folgen ber Berkehrtheit haben wir jest vor Augen: die unabwendbare fociale Rrifie. Alle Mächte fühlten bie Gefahr und fühlen sie mehr als je; es ift unfraglich mehr als Phrase, wenn sie sich um bie Wette "friedebeburftig" Aber eben ben Frieden konnen fie nicht haben; benn bas politische Princip auf bas sich unter ber Leitung ber Bourgeoisie alle Machte Europa's gestellt saben — bas Nationalitäten=Brincip - ift ja ber fleischgeworbene Unfriebe in Bermaneng.

Wir werben die sociale Krisis haben so wie so. Rommt sie aber im Geleit des Krieges, so wird dieß kein Krieg seyn wie ein anderer Krieg. Denn berselbe wird nicht nur zerstörte politische und Völker-Grenzen, sondern er wird eine zerstörte Gesellschaft hinter sich lassen. Es ist die Gefahr, daß der politische Krieg in den socialen Krieg auslause, in dem nicht mehr die Mächte Friede schließen sondern die extremen Parteien endlich einen Frieden diktiren werden. Wir wollen nicht weiter davon reden, wie ferne oder nahe die Universalzen republik und die Völkersolidarität der socialen Demokratik

١

Elend, bas wir Eingangs geschilbert haben, ist vorausgeworsene Schatten ber erschütternben . Verwüstungen welche die Krisis selbst anrichten ziehen sich noch ber Einbildungstraft; aber mabenten, daß ber Boben bes Welttheils von ber vernichteter Eristenzen starren wird.

Als im Jahre 1848 die sociale Frage in ber ben Geftalt von Erbrechtsansprüchen bes armen bas Capital brohend ihr Haupt erhob, ba macht geoifie fich anheischig ben gangen Sput für immer burch bie einfache Anwendung ber Finangfünste t ichen Liberalismus. Der frangofische Imperator an die Unfehlbarkeit des Recepts; barum nannte nur ben "Retter ber Gefellichaft" fonbern auch ber Leidenden". Der moderne Liberalismus auf fei Herrschaftsgebiet predigte ben gleichen Aberglaub That hat das System die Capitalmacht immer ger geschwellt; aber bas arme Bolt ift um nichts worben. Freilich hatte biefes arme Bolt feinen I Brofamen die vom Tische bes großen Capitals al natürlich nur solange als bas Capital selber her Freuden tafelte. Dazu hatte es nun ber tieffte Rube bedurft, benn es gibt nichts Empfindlich Broceg ber mobernen Bermogens = Erzeugung. biese Bebingung konnte bas politische Princip ber Macht nicht gewähren und leisten.

Darin beruht ber schreienbe Gegensatz zu Principien Einer und berselben herrschenden naturnothwendige Wirtung bes einen zerstört i bes andern. Mit solch einem widerstreitenden Leibe müßte die Gesellschaft sich unbedingt aufl auch nicht die antichristliche Tendenz der Gesahinzukäme. Freilich wäre ohne diese antichristlads ganze Spstem von vornherein nicht möglich es benn immer im christlichen Lager, und abgese

## Reujahr 1868.

ber Männern ber neuen socialistischen Weltperiobe nur im Die lichen Lager, seine Gegner gefunden hat. Das System verhieß die Nationalreichthumer \*

đ

n

l= n

3

It

t

mehren, indem es eine Ungahl von colossalen Gelbing hervorzauberte, welche ben Welttheil mit einer Unfum fittiven Werthen überschwemmten. Alle biese Taufen Millionen hatten natürlich nur solange einen Werth c Publitum an ihren Werth glaubte; horte ber Glaul so löste sich all bieser Reichthum in blauen Dun Jebe politische Unruhe ruckte baber eine ungeheure Gefahr nahe; und es ift in ber That nur zu verwi bag ber Schwindel solange Stand halten tonnte, w ber Continent immer mehr in Waffen ftarrte. Aud land machte ben Schwindel im größten Dagftabe mit es war wenigstens klug genug sich gleichzeitig von ber jurudjugiehen. Auf bem Continent machte man es kehrt, und bie Folgen ber Berkehrtheit haben wir je Augen : bie unabwendbare fociale Krifis. Alle Machte bie Wefahr und fühlen fie mehr als je; es ift unfraglie als Phrase, wenn sie sich um bie Wette "friebebeb Aber eben ben Frieden konnen fie nicht nennen. benn bas politische Princip auf bas sich unter ber ! ber Bourgeoisie alle Machte Europa's gestellt saben Nationalitäten=Princip — ist ja ber fleischgeworbene U in Bermaneng.

Wir werben die sociale Krisis haben so wie so. I sie aber im Geleit des Krieges, so wird dieß kein Krie wie ein anderer Krieg. Denn derselbe wird nicht nur z politische und Bölker-Grenzen, sondern er wird eine z Gesellschaft hinter sich lassen. Es ist die Gefahr, d politische Krieg in den socialen Krieg auslause, in den mehr die Mächte Friede schließen sondern die extremer teien endlich einen Frieden dittiren werden. Wir nicht weiter davon reden, wie serne oder nahe die Uni republik und die Völkersolidarität der socialen Dem

liegt. Das aber ist gewiß, daß die Welt unter dem menden Druck der socialen Leiden mehr und mehr hat auch diesem Gespenst mit kaltem Blute in die Alschauen, und von dem Augenblicke an ist das Gesper nicht mehr ein Gespenst, sondern aus dem Neich bschwommenen Phantasmen in die Reihe der realen lichkeiten eingetreten. Nichtsbestoweniger hat die eur Polizei dem rothen Rendezvous in Genf ruhig zug noch vor zehn Jahren wäre sie dei dem bloßen Geines solchen Uttentates aus der Haut gefahren. APolizei ist alt und stumpf geworden wie alle Orge modernen Gesellschaft.

3ch nehme ben Sat mit welchem ich bas alte 3 schlossen habe, in bas neue hinüber. Das Evangeli herrschenden Bourgeoisie = Periode hat sich als Luge er bie socialen und politischen Principien ihres rechthabi Rationalismus muffen untergehen; bie Frage ift nur bie neue Ordnung bes öffentlichen Lebens und bes nationalen Zusammenhangs ber Bolter von oben ob unten geftaltet werben wirb. Benn bie zu Recht b ben Bewalten nicht mehr bie religiöse Rraft und be lichen Muth in sich finden werben, bas falsche National Princip und ben Grundirrthum bes öconomischen Lik mus aus ber Welt zu schaffen und beibes burch ein positive Rechtsordnung im nationalen und internati Leben für immer zu bannen: nun bann wird ein L ben Tobtengraber=Dienst versehen, die Macht von unte es thun und biefe naturlich in ihrer Beife.

Man hat sich staunend verwundert über den G Ausbruch welcher in Frankreich jüngst aus der Tiese der Bolksseele so plötlich und stürmisch aufgesties Dieser nationale Gefühlsausdruck hat die Gestalt i Theilnahme für das Necht des heiligen Stuhls geg den schamlosen Persidien der italienischen Revolution nommen. Das war ein Zusall, aber doch auch mehr a

Zufall. In ber That konnte bas endliche Erwachen bes frangofischen Boltes aus ber napoleonischen Ginschläferung teine passendere Gestalt annehmen als die welche von ben Gegnern mit bem Ramen einer "tlerifalen Reaktion" bezeichnet wird. Aber im Grunde war 'es boch mehr als ein bloß partielles Eintreten für bie weltliche Herrschaft bes Papstes. Es war und ift ein allgemeiner Protest bes französischen Nationalgefühls gegen ben politischen Rationalismus bes Imperators ber, wenn auch mit andern Mitteln, eigent= lich boch nur bie Periode und bie Arbeit bes Burgertonige thums fortgeset hat ober, wenn man will, in biefelbe gurudgefallen ift. Lefe man nur die Thronreden bes Imperators seit sieben Jahren nach; hatte nicht ein zweiter Louis Philipp ungefähr ebenso sprechen konnen? Mur bag ber Orleans parlamentarisch regiert hatte, ber Imperator aber bie personliche Verantwortung trägt. Beibemal hat aber ber politifche Rationalismus zur Entwürdigung und zur Schmach ber Nation, beidemal hat er Frankreich hart an ben Rand bes politischen und socialen Abgrunds, in eine fittliche Corruption ohne Gleichen geführt. Darum zeigt Frankreich heute wieber bie tauschend ahnliche Physiognomie bes Jahres 1847; bie nämlichen Urfachen erzeugen bie gleichen Wirtungen.

"Soyons Français, soyons donc Français": mit biesem Wort hat der alte Thiers die französischen Gemüther lichters loh entzündet. Das Wort will besagen, daß Frankreich es endlich müde ist das pseudophilosophische Kauderwelsch des politischen Rationalismus sich vorleiern zu lassen, und daß es die Mißerfolge nicht länger ertragen will welche ihm aus dem Nationalitäten=Princip, der Nichtintervention und ans dern Bourgeoisie=Ideen erblühten und weiter zu erblühen drohen. Daß hingegen das Land seiner alten Traditionen sich wieder erinnert; daß es dieselben reklamirt von dem Rosmopolitismus der herrschenden Classe, und daß es ein System positiver Rechtsordnung zurücksordert in welchem dem französischen Nationalgefühl die entsprechende Stellung verbürgt sei. Das

ist es! Die Franzosen wollen mit Einem Wort wieder Franzosen senn. Wären sie das im Jahre 1860 gewesen, so wäre das italienische Einheitsreich nicht entstanden; ebenso wenig hätte sich Preußen dis an den Main ausdehnen und noch über benselben hinübergreisen können; und Frankreich wäre jest nicht in Verlegenheit um ein Gegengewicht gegen die preußisch= russische Allianz, welche das natürliche Resultat der Natio= nalitäten=Politik des Imperators ist.

Es ist jest seine Sache und seine neiblose Aufgabe bieses Gegengewicht zu finden, und dem Lande überhaupt die Rücktehr zu den alten politischen Traditionen zu ermöglichen. Wehe ihm, wenn er den Weg nicht entdeckt, auf dem es möglich ist die Franzosen wieder Franzosen sehn zu lassen; und wehe ihm, wenn die socialen Experimente, auf welche er im Vertrauen in die Finanzkünste des öconomischen Libera-lismus seinen Thron gestüht hat, ihr ganzes Verderben über das Land ergießen! Er müßte seine Regierung nicht nur vor vorne anfangen, sondern auch noch gutmachen was er in det Abtrünnigkeit von den Traditionen des Landes verdorben hat wenn er vor dem Tribunal der "großen Nation" endgült bestehen wollte. Eine verzweiselte Zumuthung an einen Man in seinen Jahren, als bußfertiger Sünder ein neues Lebe auf dem Throne Frankreichs anzusangen!

Die Bewegungen in der französischen Nation haben de immer noch etwas Anstedendes, im Guten wie im Schlimm Das hat sich auch dießmal gezeigt. Die eklatante Riederl welche der politische Rationalismus in der Pariser Leg lative erlitten hat, und der begleitende Triumph der positis Rechtsidee hat wie ein Stein im glatten Wasserschel wirkt. Die geistige Reaktion gegen die Gewaltherrschaf' liberalen Ideen beschreibt weitere und weitere Kreise. nächst treten die katholischen Koryphäen jeht auch in Der land mit einer entschlossenen Offenheit hervor, wie sie sincht erlebt worden ist. Immerhin mag man sagen, die den aktliberalen Thiers und Genossen die weltliche Mac

Papftes teinen andern Werth habe als ben eines frangofischen Machtmittels gegen Stalien und beziehungsweise gegen Preußen. Wenn aber bie beutschen Ratholiten, bie braven Sollanber, bie feurigen Belgier für bie Rechte bes beiligen Stuhles einstehen, wie sie jest thun, so ist hier die Auslegung als Rationalegoismus unmöglich. Ober wenn gar die preußischen Ratholiten ihren König bitten ben Grundpfeiler alles posi= tiven Rechts nicht ber italienischen Revolution preisgeben zu wollen, fo machen fie gang richtig einen Gefichtepunkt geltend über ben sich auch mit einer protestantischen Dacht reben laffen muß. Rurg: bie Nebenmotive mogen in bem einzelnen Falle senn welche sie wollen — so viel ist sicher, baß sich von nun an wieber ein Confens unter ben Boltern und amischen ben Boltern herausbildet welcher entschloffen ist bie rudsichtslofen Frechheiten bes politischen Rationalismus fich nicht langer gefallen zu laffen. Das ift ohne Zweifel noch nicht genug zu einer gewaltsamen Reaktion, aber es ift ber gludliche Unfang eines geiftigen Umfdwungs, ber ungleich schwerer wiegt als jene Reaktion.

Richts hat die Geschichte ber Bewegung von 1848 bis heute einleuchtender bewiesen, als daß die Reaktion ber materiellen Gewalt allein über bas Berberben bes mobernen Liberalismus niemals herr und Meister werben tann. ift vielmehr gerabe umgekehrt ergangen. Das wus gefehlt hat war eben ber rechte Beift. Diefer Beift aber tonnte fich mit entsprechender Macht nicht erheben, ehe und bevor bas Gyftem bes mobernen Liberalismus feine Proben fichtbar und greifbar abgelegt hatte bis zu Enbe. Dieß ift jest geschehen. Die mobernen Ibeen mußten sich in sich selbst ausleben, nur an ben Folgen ihrer eigenen Thaten konnten fie zu Grunde gehen. Un biefem Buntte fteben wir jest. Es ift baber auch tein Wagnig mehr zu prophezeien, daß für ben mobernen Liberalismus bas Enbe feiner herrschaft nahe ift. Er wirb so wenig wie eine andere welthistorische Richtung ohne ein gewisses negatives Berbienst aus ber Welt gehen: er bot überall abgeräumt und ben Boben sozusagen glatt rasirt. Einen positiven Neubau aufzuführen, war principiell nicht seine Sache, bas überläßt er seinen Nachfolgern, und bie große Frage ist nur, wer die Baumeister der Zukunft seyn werden?

Das falsche Nationalitäts=Princip, vom Imperator auf bie Fahnen Frankreichs geschrieben, hat seinen eigenen Serrn geschlagen. Das erkennen bie Frangosen jest mit Entseben. Aber wir Deutsche haben nicht weniger Grund jum Entfeten, wenn wir genauer zusehen wie herrlich weit wir es mit unferm Nationalitate-Gefchrei gebracht haben. Wir werben noch bazu balb gang besondern Anlag haben barüber nachzudenken. Denn was langft vorauszusehen mar, bas burfte jest ichon zu ben vollenbeten Thatsachen gehören. Preußen stellt seine beutschen Errungenschaften unter ben Schut ber ruffischen Alliang und bezahlt bafur mit ber Preisgebung ber theuersten Interessen Deutschlands im gangen Often und im Orient insbesondere. Die beutsche Geschichte wurde sohin nach ber Seite bin wo fie eingestanbenermaßen ihre glanzenbfte Miffion und Butunft hatte, mit Brettern vernagelt werben: bas ware bas Schlugrefultat unferes beutichen Aufschwungs.

Solange Desterreich noch eine achtunggebietende Großmacht und zwar eine deutsche Großmacht war, hätte niemals
der Bersuch einer solchen Zurücksehung und Erniedrigur
Deutschlands gemacht werden können. Aber was ist o
Desterreich geworden durch das falsche Nationalitäts-PrinIm Namen dieses Princips hat der Imperator einen gr
Krieg geführt und einen größern Krieg zugelassen zur Sc
chung derzenigen Macht, welche sein einziger Alliirter
wahrhaft gemeinsamen Interessen in der großen FrasJahrhunderts, in der Orientsrage gewesen ware. Im '
besselben Princips, wenn auch unter dem sadensch
Deckmantel des historischen Rechts, ist das Ostreich

ver Reichslasten hat der Magyarismus bis auf Beiteres gnädigst auf sich genommen, drei Drittel hat er auf den breiten Rücken der Cisseithaner abgeladen; die mögen sehen, wie sie die Schulden des Reichs bezahlen oder nicht bezahlen. Der Kaiser herrscht in Wien, aber im Namen des Nationalitäts-Princips regiert eine nationale Hegemonie in Pesth und eine nationale Hegemonie in Wien. Die slavische Wehrscheit der Bevölkerung aber bäumt sich mit kaum verhaltenem Grimm unter der einen wie unter der andern Hegemonie; sie erwartet ihr Heil von dem stammverwandten Rußland und ihre intelligenten Führer haben die berüchtigte Moskauer Walsahrt angestellt zum weißen Czar als dem gottgesendeten Ketter der slavischen Rationalität in Desterreich. Gehen die Dinge noch eine Zeit lang so fort, dann wird die Habs-burgische Monarchie von innen heraus russisch.

Als im Jahre 1848 ber Magnarismus ben großen Insurrettionstrieg gegen ben Kaiser führte und bas Deutschthum ber Wiener Aula in ber anbern Sälfte bes Reichs ben offenen Aufruhr birigirte, ba hat die Treue der Croaten und Rumanen, ber Sachsen und ber Tyroler bas Reich gerettet. Jest find gerabe fie bie Preisgegebenen, bie Unterbrudten. hingegen haben bie Elemente welche bamals an ber Auflofung bes Reichs öffentlich und blutig gearbeitet haben, jest bas heft in ber hand biegseits wie jenseits ber Leitha. Diefelben Personen welche bamals mit Gewalt niebergeschlagen werben mußten um Defterreich vor bem Untergang ju retten - biefelben Berfonen ftehen jest in beiben Reichstheilen an ber Spite ber Geschäfte. Rugland aber, bas bamals im eigensten Interesse eine Sulfsarmee gesenbet hat zur fcbleunigen Banbigung ber magyarischen Insurrettion - Rugland schließt jest ein Schut= und Trutbundniß mit Preugen, ein Bundnig beffen Endziel tein anderes fenn tann als die Bertrummerung Defterreichs. Mit andern Worten: bie beutiche Ditmart foll aufgelöst und getheilt, und der Löwentheil foll ber herrschaft bes Slavismus unterworfen werden.

Bebarf es noch eines weitern Wortes um anzubeuten, wohin das falsche Nationalitäts = Princip es auch mit ber beutschen Ibee gebracht bat? Wo immer wir auf bie Grengen bes Baterlandes unser Augenmert richten, sehen wir nur Burudbrangung und Berluft, Schmach und Schande bes beutschen Ramens, ohne bag bie Dachthaber bes "norbbeutschen Bundes" auch nur einen Finger zu rühren magten. Graf Bismart prablt in seinem Cirtular vom 7. September, baß nun "eine rechtlich und thatfachlich gesicherte Grunblage für bie selbstständige Entwicklung ber nationalen Interessen bes beutschen Boltes" gegeben sei. Aber bie Deutschen in ben Oftseeprovingen merten nichts bavon; ihnen tommt nichteinmal eine papierne Rote aus Berlin zu Sulfe gegen ben Seeleumord ber czarischen Ruffificirungs-Bolitit. Limburg ift ohne Debatte weggegeben, Luremburg unter schnöben Borwanben an bas Ausland ausgeliefert worben. Bu ben Zeiten bes seligen Bunbestags hatte Deutschland immerhin noch eine Weltstellung in Oberitalien. Jest ift, Dant ber preußisch= italienischen Allianz, bas subliche Bollwerk Deutschlands in ben Banben ber Feinbe. Subtyrol, Trieft, Iftrien, Borg, Dalmatien, Illyrien, Karnthen, Rrain find eventuell zu verlorenen Posten geworben, und gelingt es ber kunftigen Aftion ber preußisch = ruffischen Alliang, fo werben bie Grengen Deutschlands von brei Seiten her ben Munchener Frauenthurmen nahe ruden. Das und nichts Anderes ware bas Schicksal ber "nationalen Interessen bes beutschen Bolkes" in ber preußischeruffischen Gemeinschaft. Wien wurde bann eine Grengftabt fenn, Böhmen und Mähren eine flavische Expositur. Alle biese alten Reichslande, die Errungenschaften einer tausent jährigen Geschichte unseres Boltes, waren im Ramen t Nationalitäten = Princips glücklich losgeschlagen; bie beut' Ibee aber ware im preußischen Unitarismus eingekeilt, ber Gnabe bes Czars aller Slaven abhängig und bie bienstbar als befestigtes Riesenlager gegen bie unruhige manische Belt.

Das bebeutet die preußisch-russische Allianz. Sie hängt längst in der Luft; sie muß und mußte kommen seitdem die Politik Preußens jede Art von großdeutscher Föderation unmöglich gemacht hat; und wenn sie einmal kommt, diese unnatürliche Berbindung, dann muß ihr Zweck unbedingt auf die Bernichtung Oesterreichs gerichtet seyn. In dieser Allianz hätte das falsche Nationalitäts-Princip seinen Höhespunkt erreicht, und von da ab ginge der Weg unmittelbar hinunter in die Barbarei. Ja wohl, die gerühmten modernen Ideen bedürsen nichts weiter als des ungehinderten Fortschritts ihrer Entwicklung, um die Welt in die Barbarei als ihren natürlichen Abschluß zurückzussühren!

Die preußisch = ruffische Allianz als entsprechenber Ben= bant ber römischen Frage müßte bie europäische Situation sofort auf Spit und Ruopf stellen. Die Welt stunde un= mittelbar vor einer Entscheidung von colossalen Dimensionen; und babei waren bie Rollen in einer Weise vertauscht, wie vor wenigen Jahren noch Niemand sich hatte träumen laffen. Frankreich, mit ober ohne Imperator, als Ritter einer neuen positiven Rechtsorbnung Europa's; Preugen und Rugland als die Ritter des Nationalität=Princips und baher im engsten geiftigen Contatt mit allen revolutionären Glementen bes Welttheils; ber Sohn bes Czaren Nikolaus, bes gefürchteten Borts ber Legitimitat, und ber preußische Gewalts Minister, ber Abgott ber conservativen Bietisterei, beibe wohl ober übel im solibarischen Verbande mit Garibaldi und Rataggi, mit Roffuth und Turr, mit Bittor Sugo und Lebru Rollin — es ware ein Schauspiel ber Metamorphosen wie es bie Welt noch nicht gesehen hat!

Aber wie wunderlich solch ein welthistorischer Rollenstausch immer erscheinen mag, geistig ist er bereits eingeleitet, wenn nicht vollzogen. Das unterliegt keinem Zweisel. Man braucht, um ein sprechendes Bilb dieser verkehrten Welt zu erhalten, nur einen Vergleich anzustellen zwischen der hinreis genden Reaktion der französischen Kammern gegen die freche

Rücksichtslosigkeit bes politischen Rationalismus und zwisschen ber rücksichtslosen Frechheit (es ist nicht zu viel gesagt) womit selbst die sogenannte conservative Presse in Preußen und Rußland mit jedem Tage mehr über alle Schranken und Bebenken des positiven Rechts sich hinwegssett. Ich will nichts weiter sagen von der blinden Buth der russischen Leibzeitungen, die mit aller Macht in das Pertersburger Regiment dringen und drängen all das Dutzend von Nationalitäten des Czarenreichs mit Dampstrast zu russissischen, damit die moskowitische Monarchie um so leichzter über die gesammten Slavenländer Oesterreichs und der Türkei sich ausbreiten könne. Aber die Berliner "Kreuzzeitung" — was soll man von der Berliner "Kreuzzeitung" sagent

Wer bie Jahrgange bieses Blattes bis jum Jahre 1862, bem Regierungsantritt bes Herrn von Bismart, und seit bem Jahre 1862 miteinander vergleichen wollte, welchen Uf stand und Abfall ber Gesinnungen murbe ber entbede Täglich tann man sich jest staunend überzeugen, was a bem großen beutschen Moniteur für gottliches Recht, f strengsten Conservatismus, für unverbrüchliche Legitim; für die positive Rechtsorbnung Europa's seitbem gew ift. Wie z. B. wurde bas Blatt über ben jungften schwung bes frangosischen Rationalgefühls für bas p Recht in Italien fich gefreut haben, wenn nicht bae 1866 mit ben preußischen Annerionen bazwischen gefalle Bis bahin war für Garibalbi, Natazzi und alles ! wandte helbengelichter in bem Blatt ber permanente aufgeschlagen; jest macht man bem Papft bie ich' fichter, für bie revolutionaren Parteien hat man i nigstens ein füßsaueres Lächeln, benn bie preußisc mit biesen Parteien ist ja ber Schöpfer und & vergrößerten "Sobenzoller'ichen hausmacht". auch ber Gegner aus bem Blatte lernen, jest mehr werth gelesen zu werben. Denn an !

Grundsätzen der großen Politik sind ausschließlich die Zwecksmäßigkeiten der Bismarkischen Gelegenheits-Politik getreten. Nichts weiter! Der alte Satz hat sich hier wieder schlagend bewährt: daß bose Gesellschaft die guten Sitten verdirbt. Wer sich davon überzeugen will, daß das Necht in Europa bis auf den Begriff untergegangen ist, der braucht nur die "Kreuzzeitung" zu lesen.

Die römische Frage hat ben welthistorischen Rollenstausch, von dem wir gesprochen, eingeleitet, die preußischerussische Allianz wird ihn vollenden. Allen Mächten der Welt wird dann die große Entscheidung ausgedrängt seyn, wie sie zu der neuen Lage sich stellen wollen. Bei Oesterzeich wird wohl am wenigsten ein langes Besinnen möglich seyn. Aber auch England wird seinen politischen Calcul von vorne herein revidiren müssen. Sbenso alle kleineren Staaten des Continents, insbesondere diesenigen welche in Deutschsland noch existiren, und die deutschen Parteien. Für die letzteren wird das Problem einsach so lauten: ob denn in der That alles was Preußen zu beschließen und zu thun besliebt, selbstverständlich auch "deutsch" ist?

Ohne Zweisel eine ebenso verwickelte als interessante Frage, die im Lause des kommenden Jahres ihre Lösung sinden muß. "Das Vaterland muß größer sehn": so hat man bei uns lange Jahre hindurch gesungen und gesagt. "Das Vaterland muß kleiner sehn": so sagt Graf Bismark, und Preußen drückt das Siegel darauf, sobald in Berlin das Schutz- und Trutbundniß mit Rußland ratissiciet wird.

## Schrott's Bienen.

Lyrifches, Dibaktisches und Epigrammatisches. Augeburg 1868. Berlag von Dr. huttler und Kranzfelber.

Nach einem alten sinnigen Bolfsglauben sollen um bie beilreiche Weibnachtszeit bie weißen Bienen schwarmen. Gehören die hier erscheinenden Dichtungen, die gerade um die geheiligte Zeitwende bes abgelaufenen Jahres als "Bienen" in die Welt ausflogen, etwa ju jener feltenen Gattung summenber "Blumenvögel"? Jebenfalls ift es ein ungewöhnlicher reicher poetischer Bienenschwarm, ber ba ausschwirrt, um aus ben besten Gefilben bes Schonen unb Wahren, ber Runft, ber Geschichte, bes driftlichen Lebens ben Bluthenstaub zusammenzulesen, und bem, setzen w gleich hinzu, die Hauptsache, die Königin nicht fehlt, leitende und einigende höhere Princip, das auch für ei geistiges Bienenvölklein eine Lebensbedingung ist. Metapher gesprochen: wir haben hier wieber einmal Poefie, erfüllt und burchbrungen von bem ethischen einer herzhaft driftlichen Weltanschauung. In unserer steptischen Zeit muß man eine so seltene Gabe wob mal von Herzen willtommen heißen.

Schrott hat schon bei seinem ersten literaris

treten (1858) gezeigt, daß seine Hauptstarke bie "poetische Meditation" ift, wenn gleich bamit ber Umfang seiner bich= terischen Rraft teineswegs erschöpft ift, wie ein Ginblick in feine 1860 erschienenen "Dichtungen" \*) jur Genuge ertennen läßt. In ber gegenwärtigen Sammlung tritt nun bie contemplative Neigung feiner Natur wieder mit entschiebenem Gewicht hervor. Der Dichter hat in biesen "Bienen" - eine Titelwahl bie er in einem sinnvollen Ginleitungs= fonett begrundet - bie Blumenbeute mancher ftillen Jahre ju einem geordneten Schape poetisch gereifter Spruchweisheit verarbeitet, bem nicht minder wie ben früheren Dichtungen ber Stempel einer ursprünglichen Ratur aufgebruckt ift. Was er gibt, ist geistwoll und gebankenhaltig, im Ausbruck ftraff und pragnant, zuweilen sogar hart und herb, immer aber aus gangem holz geschnitten. Der ftattliche Banb (454 S.) birgt eine folche Mannigfaltigkeit bes Trefflichen und Beherzigenswerthen, daß ber Rritifer fich in ber ange= nehmen Berlegenheit befindet, aus ber Fulle bes Gegebenen auf bem turz zugemessenen Raum eine Auswahl zu treffen bie bem Lefer eine genügenbe Borftellung gewährt.

Dem Lyrischen ist das erste Buch eingeräumt mit ben brei Abtheilungen: "Geist und Herz", "Bilbersaal", und "Rom". Hier herrscht durchgehends das Sonett, welches bem Dichter, der es liebt mit Schwierigkeiten zu spielen, vollauf Gelegenheit gibt seine Ueberlegenheit in Sprach= und Reimbemeisterung zu entfalten. Obgleich er früher einmal seierlich dem Sonette Balet gegeben, so läßt er sich doch wieder zu dieser engen Kette "mit ihren stolzen goldgebrehten Ringen" zurücklocken und will dem alten Reize nicht länger widerstehen: "bei größtem Zwange frei mich zu bewesgen" (S. 30). Und in der That zeizt er, daß er die geis

<sup>\*)</sup> Bergl. barüber Bb. 45, G. 394 ff.; über bie poetifchen Rebitas tionen Bb. 41, G. 148 ff.

stige Beweglichteit besitze, die zierlich tunstreiche Reimtette burch eine große Mannigsaltigkeit des dichterischen Ausbrucks wie durch die Schnelltraft origineller Gedanken und Bilder zu beleben. Gleich der Ansang ist bedeutend und ein würzdiges Exordium eines priesterlichen Sängers: die sechs Soznette über die Quadriga Christi und jene des Widerchrists schreiten in prächtigem Festschritt bahin; das fünste lautet:

Im Sturme nicht und nicht in wilbem Feuer, Im Wetter nicht, nicht im Eliaswagen Will uns ber herr gur Aetherhohe tragen, Richt ift fur uns was furchtbar, ungeheuer.

Die Seinen tragt ber große Belterneuer Ins Baterland aus biefen bunflen Tagen Auf Fittigen, die fanftre Lufte ichlagen, Und mit ber Liebe unverwandtem Steuer.

Es führt fein andrer Pfad ins lichte Oben, Rein andrer Wagen trägt ins Land der Palmen, Das strahlend winkt von jenen himmelsgloben!

Beb' andre Fahrt geht über Stoppelhalmen. Ben biefer Bagen nicht emporgehoben, Den wird er unter feinem Gang germalmen.

Bon den auf historische Persönlichkeiten versaßten poetisischen Gedenktaseln ist ohne Zweisel eine der tressendsten un abgerundetsten jene auf Lasaulx. Auch in der Mehrze derjenigen Gedichte, welche der Erguß innerer Erlebrind, waltet der Ernst, nicht selten die Wehnuth schwerzgeläuterten Empfindung vor, die namentlich in Sonetten "Leiden", "Martyrien", "Melancholie" einen mungsvollen Ausdruck erhalten. Nur ein paar auf Frzander bezügliche Sonette, welche von dem "Götterr Leides" sprechen (S. 34, 35), nehmen sich in dieser schwes fremd aus, obgleich sie petrarchischer (Wohllaut durchströmt. Dazwischen wieder manch aussprechende Bild, von der Glocke "der Priestrin und Pluviale"; von der Biene "der frommen

Frau ber Zelle"; ein gar freundliches Bilb ift vom Land= pfarrer entworfen :

> Durch Sitteneinfalt und burch manche Stunde Beit vom Berberben einer Stadt geschieben, Liegt, wie im Schoof ein Kind, bes Dorfleins Frieden In einem walbumrauschten Thalesgrunde.

Bie Kirchleins Thurm bie Saufer in ber Runbe, Bewachft bu beine heerbe, wolfgemieben. Bugleich ber Menschen erfter Freund hienieben Bringft bu von oben frobe Gottesfunbe.

Ratur muß beiner Girtenweisheit bienen, Auf leeres Biffen willft bu wenig pochen: Den Bucherftanb ergangt ein Stand von Bienen.

Du wandelft, wenn ber Abend angebrochen, Als Friede burch bie Flur mit fanften Mienen, Und als ber Geist bes Sonntage burch bie Wochen.

Die zweite Abtheilung, Bilberfaal, beschäftigt fich mit ben Meisterwerken berühmter Maler; eine stattliche, überaus anziehende Gallerie beutscher und italienischer Mei= fter, beren jedem ein ober mehrere Sonette gewidmet find: Francia, Perugino, Leonardo, Tizian, Michel Angelo, Moretto, Rubens, Durer, Cornelius, Overbedt, endlich Raphael mit Eminenz, benn ihm allein sind 17 Sonette zuge= bacht, und außerbem ist ihm am Schlusse bes Buches noch ein poetischer Anhang gestiftet, eine Art Apotheose bes Urbiners in schwungvollen Tetrametern. Namentlich bie verschiebenen Auffassungen bes Mabonnenibeals in ben Bilbwerten ber Meister sind mit fein einbringenbem Berftanbniß nachempfunden. Der gewaltige Beift bes Cornelius finbet für sein jungftes Gericht und seine apokalpptischen Reiter einen beredten Eregeten. Gbenfo ift über ein Sauptwert bes ehrwürdigen Führers ber Nazarener, über Overbecks Satramente ein schönes Wort gesagt :

Du nannteft Pfalmen jene heiligen Sieben, Die bu bem Ewigen fangft aus Runft und Schrift. Bum Plektrum machteft Pinfel bu und Stift, Bon Gottes und bes Schonen Geift getrieben.

Bas bu gezeichnet und bazu gefchrieben, Sind felbst Beilsmittel gegen Erbengift. Db mehr ber Maler, mehr ber Priester trifft, . Ich weiß es nicht und wen man mehr muß lieben.

Bei foviel Anmuth, foviel Seelenabel, Bas tann bie höchfte Aunft an bir vermiffen? Doch hohes ift fur Riebres wie Beschulbigung,

Und heiliges ift bes Gemeinen Tabel: Drum gollt ber heutigen Menfchen bos Gewiffen Dir nur mit Biberftreben talte hulbigung.

Schrott hat schon früher in seinen Dichtungen sich als vortrefflichen Charafterzeichner erwiesen, bem bas Bermogen austeht, mit bem großen Strich bes Runftlers in wenig Linien ein geschichtliches Porträt auf ben Carton zu werfen. Dieses Talent tritt in ber folgenben Abtheilung wieber voll= traftig zu Tage. Sie ift überschrieben "Rom" und enthalt junachft eine kleine Papftgallerie, in ber bei gebrungener Reichnung und feiner Individualifirung eine große Gelbftanbigkeit in ber Auffassung sich ausprägt. Mit Fabian an ber Spige, mit Sirtus V. am Enbe, umschließt fie 16 Papftgeftalten aus ben bebeutungevollsten Zeitabschnitten bes Mittelalters, scharf umriffene traftvolle Charattertopfe, unter benen man nur etwa Gregor VII. vermißt. hat ber Dichter boch fogar ben Muth, Alexander VI. ein Sonett gu wibmen und, ohne seine Fehler beschönigen zu wollen, ihn menigstens gegen die verleumberischen lebertreibungen be Etaffigkeit in Schutz zu nehmen im Ramen ber einfach biftorischen Gerechtigkeit. Auch in ben allgemeineren Rom und feine Priefterkonige gerichteten Sonetten fit man ebenso schone als mannhafte Gebanten niebergel bie ber Stimmung ber Zeit entgegenkommen und im r

Kampf um das Patrimonium Petri beredtsam sich auf die Seite seiner muthigen Bertheidiger stellen; so in dem Zuruf: "Italia, Italia, Land der Leiden" (S. 110), "Stammbaum Petri" (S. 111), so namentlich in den beiden sich ergänzenden Sonetten mit den Ausschriften "Rom" und "Urbs et Ordis":

Curopas Bilbnerin, Weltmetropole, Geimath bes Großen, Paradies bes Schonen, Afpl bes Friebens, herrin, follft bu frohnen, Die ewige bu, nun einem Zeitibole?

Dir ftrahlt ums Saupt bes himmels Aureole, Soll je ein Königereif bie Stirn bir hohnen? Die Schulter je zu tragen fich gewöhnen Den blutigen Burpur ftatt ber weißen Stole?

Bas bu erlittft von ber Barbaren Grollen Soll bir geschehen nun von eignen Kinbern, Die beinen Ruhm unb ihren fcugen follen?

Bandalen konnten beinen Glang vermindern, Doch nicht vernichten; aber biefe wollen Um beine ewige Majeftat bich plunbern.

Rachtommen aus bem Land ber Allobrogen, Sie möchten gern bas hohe Rom erwerben. Run foll bas hochfte, foll bas Ewige fterben, Beil wieber fich ein Studlein Zeit vollzogen.

Europas Bölfer, wie war't ihr betrogen, Ließt eures Geiftes Sauptstadt ihr verberben! Ihr alle feid bie Kinder, feid bie Erben Der hohen Mutter, an ber ihr gesogen.

Ihr halft St. Beter mit ber Ruppel fronen, Ihr aus bes Norbens und bes Subens Bonen, So weit ber heiligen Sprache Laute tonen. Frei bleibe Roma unter ben brei Kronen, Ein Tempelstaat bes Friedens und bes Schonen, Ein Sprachenpfingsthaus aller Nationen!

Dagegen ist schwer einzusehen, wie ber Dichter sich heil für die Kirche erwartet, wenn ber Papst seinem Rathe folgte und im Fall ber Noth wieder nach Avignon zöge: "Nach Avignon verpflanze Romas Fahnen"! (S. 113). Die Geschichte wenigstens zeugt gegen ihn.

Mit bieser Abtheilung ift bas Lyrische und ber Sonet= tencotlus geschlossen. Das zweite Buch umfakt in fünf Abtheilungen bie Spruchgebichte. Schrott hat fich für biese Gattung eine eigene Beise furzer, wohlgemessener und verschlungener beutscher Strophen erwählt, in benen er mit Geschick bie Reimspsteme Walthers von ber Bogelweibe theils nachbilbet, theils weiterbilbet; eine Bahl, ber wir schon früher bei ber Besprechung feiner Dichtungen unsern Beifall geschentt haben und die wir auch jest besonders für die Gnomenpoefie fehr gludlich und ber Nachahmung vor allen werth erachten. Zuerft folgen unter bem Titel "Reuer Theognis" poetische Albumblatter, einem atademischen Freunde gewibmet, eine Auslese weiser Beilrathe, wie fie in fo knapper Fassung (fie haben bie Zeilenzahl eines Sonetts) nicht leicht gehaltvoller, Geift und herz anregender einem ftrebenden Jungling mit auf ben Weg gegeben werben tonnen. Der Grundgebanke bes alten Gnomenbichters aus Megara: Meide das Uneble und ben der es thut! ift auch der Kern biefer golbhaltigen in 55 Strophen ausgemungten Spruche, Rathe und Regeln, in benen, fehr paffend, ber mannlich Reim vorherrscht. Wie schon ift, was er über ben "We' pomp" fagt (S. 165); über bas rechte Schweigen (S. 1 mit ber Schlußspipe: "Wo andere weibisch flustern, rar fummen, bewahre bu ein koniglich Berftummen;" über Erbarmen:

- Das Auge gabme, bas nur Angenehmes sucht! hart wird es, wenn es nur auf Schonheit weibet, Doch fanft und icon, ruht es auf bem, was leibet.

Neben ben allgemeinen Lebensregeln über Pflicht und Zeit, Berufswahl, Selbstbilbung, über Wahrheit, Offenheit, Freundschaft, Freiheit, Ehrerbietung 2c. sinden sich auch sehr praktische, auf die moderne Zeit gemünzte, z. B. gegen die schlechte Presse: "Bor (schlechten) Blättern hüte dich als wie vor Blattern" 2c.; über das Hausrecht, das jeder ehreliche Sohn seines Vaterlandes und seiner Kirche gegen die underusenen Verdesserer und den frechen Gassenpöbel zu üben verpflichtet ist (S. 162); ebenso die Stroppe gegen die Sophisten, die wir als Erempel ganz hersehen:

Flieh bas Geschlecht zweizungiger Sophisten, Der eitlen Falscher ber Bernunft; Wie Tauben nimmer mit bem Sabicht niften, So flieht bie Wahrheit solche Junft. Richt ihren Ursprung nahm Im menschlichen Gehirn fie, bie vom himmel fam.

Mißtrau bem prahlenben Berftanb, Der vor ben himmel tritt, Den ewigen, und spricht, baß er bie Wahrheit fanb. Lenf aus bem Sumpfe beinen Schritt Rach jenem Felsenlanb Urewiger Wahrheit, bie noch nie ein Spott erftritt. Sie fteht auf festrem Grund als Alpensirne Und ftrahlt noch, wenn erloschen bie Gestirne.

Auch ber ichone herzhafte Buruf "Bergage nicht" foll bier noch eine Stelle finben :

Es hat ein Sagel Gottes Saat gerbroschen, Und üppig Unfraut schoff empor, Im Staub liegt ungesucht ber heilige Groschen, Fast gilt ber Gläubige als ein Thor. So ift es allenthalb,

## Schrott: Bienen.

Der Menscheit Urbild ift noch weit Bom hoben Biel entfernt, Doch schaut's ber Gute schon im Glanz ber herrlichkeit. Am himmel fteht ein ewiger Stern Und glanzt dir zum Geleit; Beil ihm die Menge nicht, so folge bu ihm gern! Berzage nicht, bu wanbelft boch nicht einsam, Biel tausend herzen schlagen dir gemeinsam.

Im "Relief ber Mutter", ber nachsten Abtheilung, Rellt sich aus ber Summe ber einzeln (in 18 Gebichten) ausgeführten Zuge bas Bilb einer beutschen Frau und Mutter von alter schlichter Art vor Augen, welches uns burch seine innerliche Gebiegenheit ungemein warm angesprochen hat: ein rund herausgearbeitetes wohlanmuthendes Bilb, bas paffend im Herzpunkte bes Buches fteht. reihen fich naturgemäß "bie Rinber", eine ansehnliche Reihe feiner Beobachtungen und Betrachtungen über Rinberfinn und Rinberglud. Diefer Gruppe folgen Musen"; die neun Kamonen werben ba in ebenso vielen Strophen nach Amt und Wirksamteit umriffen, alles mit Beift und finnvoller Umgrengung. Gine befonbere Abthei= lung unter ber Rubrit "Spruche in Reimspftemen Balthers" enthält Betrachtungen aus ber Belt, in benen manches menschentundige Wort gesprochen wird; bann "Wallungen ber Seele": über Weinen, Lacheln, Errothen, Erblaffen, fo ju fagen eine poetische Berklarung biefer physiologischen Borgange; ahnliche jum Nachbenten anregende Gebanten über Reue, Begeisterung, Bewunderung, Soheit, Demuth, von welch' letterer es am Schlusse heißt:

Du gibft Anmuth ber Große, machft bie Beisheit milb; Beugft bich vor jebem Gruß aus himmlischem Gefilb: Drum beugte Gott fich felbft vor bir und nahm bein menschlich?

Neu und originell ist die "Naturliturgie". Hier wei jene Elemente und Naturprodukte, die zum kirchlichen D und Gebrauch herbeigezogen sind, in ihrer tieksinnigen bolik burch eine geistwolle poetische Auslegung geseiert: Wasser, Wein, Brod, Salz, Del, Balsam, Licht "bie erst= geschaffene Creatur", Blumen "bie frommen auswärts schauenden Sonnenkinder", Palme, "in deren heiligen Blättern weht es von der Läter Urgebet und von der Seher dunkel- lichten Träumen"; Wachs, Weihrauch, Asche. Als Probe nehmen wir den Spruch über das Del:

Du ber Olive fanftes Blut Bie bift du freundlich, mild und gut, Gin fehlerlos Gefchent in aller Beife. Du gibft ber Anmuth fugen Glanz, Und bufteft unterm Myrthenkranz Und ftirbft in heiliger Lamp' als Lichtes Speife.

Du traufelft sanfte Lindrung in die Bunde, Und gibst zum Kampfe Muth in letter Stunde, Und richtest auf gebeugten Sinn, und starkest was erschlafft. Bu solcher Ehre bist du auserwählt, Daß sich der Gnade Strahl mit dir vermählt. Bem du das haupt, die hand, das herz gefalbt mit beiner Kraft, Die Beihe bleibt — zur Seele drang des heiligen Deles Saft!

Das Motto aus Walther v. b. Bogelweide "Ich sanc ein teil unminnecliche" leitet vom bidaktischen Theil endlich zum dritten und letzten Buch über, welches Epigram= matisches umfaßt; ein artiger Köcher voll Pfeilen, die allerdings in ihrer Mehrzahl wenig minniglich gespitzt und geschliffen sind, mitunter aber Tenien, die mit den Goethes Schiller'schen schon einen Bergleich aushalten. Aus der neuern deutschen Literatur werden zuerst zehn "Dichterstöpfe" charakterisirt, mit theilweise sehr subjektiver Aussassung welche da und dort wohl zum Widerspruche reizen wird, jedoch den Geist und die Wehrkraft eines sattelgerechten Streiters nirgends verleugnet. Den Reigen eröffnen Goethe, "der Deutschen Stolz", und Schiller, der "redemächtige Euripides der Germanen"; Wieland nimmt er in Schulze Rlopstock läßt er wenig gelten; Lessings Prosil tritt market

heraus. Die Romantiker Novalis und Schlegel würdigt er mit Wärme; Uhland trägt den Preis davon als deutscher Mann mit dem gediegenen Siegfriedswesen. Dem allzwiel von sich selbst redenden Platen läßt er sein Recht widers sahren, und ebenso, wenn auch streng, dem Sprachmeister Rückert.

An die Poetengesellschaft schließen sich "Kunstaphos rismen" an, wo der Dichter gegen alles innerlich Unswahre zu Felde zieht, gegen die zweifelhaften Kunsteiserer des Unglaubens, gegen die Kunsthypotriten, in deren Bilbern "die Tugend wich der Eleganz", gegen die Hyperidea-listen wie gegen den übertriedenen Realismus: "das Leben macht der Geist lebendig, und nur was göttlich macht es rein" (S. 300). "Erlösung aus Bergänglichem, das ist der Künste Ziel!" ruft er den Anwälten der sinnekigelnden Modekunst zu.

Die "Seufzer eines Deutschen", eine weitere Abtheilung, bezeichnen ihre Tenbenz schon in ber Aufschrift. Es sind patriotische Ergüsse, mitunter geharnischte Strophen
gegen bas Eigenlob und die großrednerische Prahlhanserei
ber Denkernation, gegen bas Gepräng und den albernen
Tugendstolz der Sittlich=Ernsten, auf die selbstzufriedene
beutsche Schulmeisterei und Treibhauskultur:

> Auf Borte war't ihr ftets ergluht, Thut immer euch auf biefes Laubwerf gutlich, Db auch bie Frucht bei anbern bluht.

Auch auf die schwachtöpfige Nachahmungssucht sowie auf die Denkmalwuth der Deutschen, mit ihrer Ueberzahl zentnerschwerer Berühmtheiten auf stolzem Sockelstand, gieß er seine Lauge aus. Unter diesen Seuszern über unse nationalen Charaktersehler steht endlich auch noch eine Klestrophe auf ein jüngstes historisches Ereigniß, auf den glückstag des 3. Juli 1866:

Der Sommerabend flammt in Gluth, Und von der Erde dampft das Blut, Die Erd ift und der himmel gleich geröthet. Gedüngt ist Kains Ackerland Und blutgewässert die zum Rand Bom Riesenleid des Bruders, der getödtet. Ist dieß das Ende nun ihr Armen Bon eurem Singen und Umarmen, Bon eurem Rühmen fern und nah? Bon solcher Wahlstatt sliehen die Walkyrien. Sie sliehn mit ihren Siegestronen Mit Graun vom Lande der Teutonen, Denn andre Bölfer wohnen da. Gestiftet wird ein neuestes Affyrien Auf deinem Grund Germania.

Das Buch ber Epigramme beschließt eine Zugabe kleiner satirischer Spruche, "Bienengorn" betitelt, in benen biese Bienen nun recht eigentlich ihre Wehr, ben Stachel hervorkehren: "so spit als wie vom Baigenkorn die Agel, boch nicht so giftig wie Hornissenzagel." Hauptsächlich ift es hiebei auf einige bekannte literarische Namen ber Gegenwart abgesehen, die ben Born bes schwirrenben und stechenben Bolfleins reigen, und sind es nicht die hochsten, so find es boch die frechsten; z. B. ber flügelschwache aber fritisch aufgeblabte Pfau; ber in altem huffitischen Sag verknöcherte "Pfaffe Mauritius" (M. Hartmann); ber Großjube ber jungbeutschen Literatur Guttom, beffen überlebte Romanfabritation fartaftisch gegeißelt wirb. Es fallen ber Stiche noch mancherlei in verschiebener Richtung, auch einzelne Besellschaftstypen sind an ihrer verwundbaren Stelle getroffen. Man wird zugeben muffen, bag nie eine Zeit beffer bagu augethan war, bas Stachelgericht eines neuen Martial herauszuforbern, als die gegenwärtige. Hier ift bem Dichter noch ein weites Felb geboten.

Aus bem gebrangten Ueberblick aber, ben wir von vorliegenber Sammlung ju geben versuchten, wird soviel in bie

Augen fallen, daß lyrisch=bidattische Dichtungen von so reich= haltiger Eigenthumlichteit ihre Empfehlung in sich selbst tragen. Es steht baber zu hoffen, bag bieselben überall, wo ber Sinn für ernfte gebiegene Poesie noch gehütet und gepflegt wird, Aufnahme und Berbreitung finden werden. Sier haben wir einen tatholischen Boeten, ber sich mit Rudert messen barf, ber ihm an Sprachbemeisterung gleichkommt, an originaler Kraft und an Tiefblick ihn überragt. — Möchte ber hochbegabte Dichter seine bebeutenbe Rraft einmal zu einem großen einheitlichen Werte jusammennehmen. Er ware ber Mann bazu, uns eine neue typische Eposgestalt zu schaffen, einen Parcival fur unsere Zeit, ber in biesem Beltkampf um bie höchsten Guter driftlicher Gesittung ritterlich streitenb burch Jrrung, Roth und allen Ingrimm ber bamonischen Mächte hindurch ben Weg zum heiligen Graale zieht. Und fo fagen wir mit bem Dichter, wenn er von bem "Aetherpferb" ber poetischen Begeisterung spricht:

Benn brauf ein lichter Reiter biefe Belt erfreut, Er fei gegrußt! Gott aber fei gebenebeit, Benn balb ein Pfingftgewitterfturm bie gange Belt erneut.

## Matthaus Alber, der Reformator Reutlingens.

Wer es unternimmt die bestaubten und vergilbten Resformationsakten der schwädischen Städte zu durchstöbern, wird bald zu dem Resultate gelangen, daß kaum irgendwo die Resormation so rasche Triumphe geseiert hat, als eben im schwädischen Kreis. Schon frühzeitig (1524) bargen Ellswangen, Gmünd, Rottweil, Walbsee, welches jetzt ganz katholische Städte sind, unter ihren Bürgern und Inwohnern eine beträchtliche Anzahl von Besennern des neuen Evansgeliums, welche durch das Interim decimirt oder ganz ausgehoben wurden. In Riedlingen und Altheim sinden wirschon um's Jahr 1522 einen beweidten Pfarrer, Johannes Zwick aus Constanz. Die umliegende Landgeistlichkeit bildete jedoch eine sestgeschlossen Phalanr, so daß Zwick mit seinen resormatorischen Ideen nirgends durchbringen konnte.

Hauptsächlich aber sind es die oberschwäbischen Reichsestädte mit ihrem wohlhabenden Bürgerstand, in denen die reformatorische Bewegung culminirte. Denn von den 51 freien Städten des deutschen Reiches sielen 33 der Reformation ganz zu, in fünf andern hielten sich beide Consessionen nebeneinander und nur in 13 blieb die katholische und zwar

Matthaus Alber. oft nach harten Rampfen herrschend. Die Zahl ber freien Stabte war im ichwäbischen Kreis weit großer als in irgend einem andern und zur Zeit Maximilians zählte biefer Kreis etlich und breißig Stabte, welche ihre Reichsunmittelbarteit behaupteten.

Wenn wir unter biefen Reichoftabten gerade Reutlingen zur Darftellung seiner Reformationsgeschichte gewählt haben, so geschieht es barum, weil in biefer Stabt bas neue Evangelium am früheften unter allen schmäbischen Stäbten Gingang fand und Herzog Ulrich bei bem Religionsgespräch zu Marburg (1529) sagte: es gebe wohl teine Stadt bie des Evangeliums wegen so viel erduldet als eben Reutlingen; und weil selbst Luther über das frühe und rasche Singreifen bes reformatorischen Princips in biefer Stadt in Erstaunen gerathen ist.

Rennt auch im allgemeinen jeber Geschichtstundige die Umftande, welche ben Ursprung und Fortgang ber Rirchentrennung beforberten, fo nimmt boch biefe in jeder einzelnen Stadt wiederum eine besondere Farbung an und wickelt sich auf eine eigenthumliche Weise ab. Bei Besprechung berfelben tonnte es teineswegs unfere Absicht gewesen senn ben alten Saber wieber heraufzubeschwören, und die Bunden bie bernarbt sind, wieder blutig zu reißen. Rein! sondern es war unsere Absicht zu zeigen, daß viele unserer Borfahren einen eblen Kampf um bas heiligste Gut bes Glaubens getampft haben, so bag wenn es viele Gefallene gab, auch wiederum viele Glaubenshelben aufzuzeichnen find. Gine objektive Darstellung ergibt, daß die reformatorischen Ibeen oft recht gewaltsam burchgeführt wurden und baß jene Produtte in benen bie Reformation bargeftellt wird wie ein fanftes Beiftesweben, das über die Menschen gekommen sei und fie auf eine magisch Beise ergriffen hatte, während auf der andern Seite m Scheiterhaufen, Henterbeile und Repergerichte erblickt werb auf historische Wahrheit teinen Anspruch machen tonnen Einer Rechtfertigung ber Babl bes Stoffes wir

•

taum bedürfen, wenn wir Seckendorfs Worte beherzigen, die er 1688 an die freien und vornehmsten Reichsstädte schreibt: ut hoc negotium viris sidis et industriis dent, ad relationes de resormationis in singulis provincits et urbibus majoribus origine et progressu ex prodatis documentis conscribendas. Id non potest non in honorem Dei et sncrementum verae religionis cedere. Die Protestanten sind wirklich Seckendorfs Worten nachgekommen; denn jede Stadt hat mindestens ein halb Duzend Schriften auszuweisen, welche sammtlich eine Glorisitation ihrer Resormation enthalten, während katholischerseits blutwenig geschehen ist. So mußten auch wir gegenwärtige Abhandlung lauter protestantischen Dokumenten entnehmen, ein Umstand der ihr zwar um so größere Glaubwürdigkeit verleihen mag, aber auch den Autor größere Borsicht anwenden hieß.

Wenn wir bie Reichsftabte vor und zur Zeit ber Reformation fo oft in einer ungufriebenen und gereigten Stimmung gegen ihre Beiftlichkeit finben, fo wollen wir teineswegs in Abrede ftellen, daß oft das lodere Leben und Treiben biefer Beiftlichen gerechte Entruftung gegen sie hervorgerufen haben mag; allein andererseits burfen wir ebensowenig vergessen, baß ber Klerus gar oft in ber Lage senn mochte bem reichsftabtischen Uebermuthe Zügel anzulegen und benselben in bie gebührenben Schranken zu weifen. Die ftolgen Reichsftabte, benen mit jedem kaiserlichen Privilegium ber Kamm höher schwoll, die es wagten bem Raifer die Thore zu verschließen, tonnten felbstverstänblich keinen Wiberspruch ertragen, und eine andere Macht und andern Ginfluß in ihren Mauern mochten sie nicht gerne sehen. Wiberspruch und Rivalität gegen bie geiftliche Obrigfeit war biefen Stabten, wie Reim fagt, icon an ihre Geburtoftunde geheftet \*). Da erstere ihre Jurisbittion und ihren Guterbesit ebenfalls ofter in's Ungebührliche ausbehnte, so mag sich oft Gelegenheit dargeboten

<sup>\*)</sup> Reim, Somdbifche Reformationegeschichte.

haben, einander zu schaben und wehe zu thun. Deshalb war für diese Städte die Reformation auch ein weltlicher Besfreiungsakt und sie mußten an Luthers Theorie Gefallen sinden, wornach das Kirchenregiment dem Klerus entrissen und der Gemeinde oder Obrigkeit übergeben wurde; denn so sahen sie sich von dem Alp der sie schon lange drückte, besfreit und in geistlichen wie in weltlichen Dingen als unumsichränkte Herrn.

Bo bemnach bie Dinge in ben Reichoftabten fo ftanben, ba wollen wir und nicht wundern, wenn ein großer Theil bes Bolfes bas Rind mit bem Bad ausschüttete und sich in bie offenen Urme ber Religionsneuerer warf. Gold ploglichen Umschwung in religiofen und noch mehr in politischen Dingen weist ja bie Geschichte mehrfach auf; benn mas eingelne Demagogen über bas Bolt vermogen und wie wenige Individuen oft im Stande find gange Stadte zu terrorifiren, bavon hat auch die neuere Geschichte Beispiele genug aufzuweisen. Denn wahrend so auf ber einen Seite bie Blebejer, um bie Patricier zu bemuthigen, vom alten Glauben abfielen, setzte andererseits ber Rath dem reformatorischen Treiben tein Sinderniß in ben Beg, um bem Rlerus ein Bein gu unterschlagen, und mahrend beide Barteien in ihrer Abnei= gung gegen ben Klerus Sand in Sand gingen, fo mochte bie Durchführung ber Reformation in vielen Reichsstädten ein leichtes Stud Arbeit gewesen fenn. Wenn bann bei solcher Gestalt ber Dinge vollends, wie es in Reutlingen ber Fall war, ein Mann sich fant, ber ein geborner Reutlinger, von Tübingen aus wo er unter Melanchthon studirte, die Borgange in feiner Baterftadt ununterbrochen beobachten konnte und ben gunftigen Zeitpunkt nicht verpagte, um fich an die Spite ber Bewegung zu stellen, so ift nicht zu verwundern, wenn Reutlingen ichon fo frühzeitig ber Reformo tion zuneigte.

Die ehemalige Reichsstadt liegt am Fuße ter schwäbisch Alb in einer reigenden, obst = und weinreichen Gegend u

ist jest Hauptstadt bes wurttembergischen Schwarzwaldfreises. In politischer Beziehung theilte Reutlingen Wohl und Bebe mit ben oberschwäbischen Reichsstädten und erfreute sich mancher Privilegien, welche bie Raifer gerne biefen Stabten verwilligten, um an ihnen eine Stute gegen bie wiberfpens ftigen und trotigen Grafen und herrn zu haben. Ludwig ber Bayer ertheilte ber Stadt (1343) ein Privilegium, wie man Gericht und Rath jährlich erneuern soll. Karl IV. beftätigte (1374) eine von Rath und Bürgermeister nach bem Borgange Rottweils entworfene Wahlordnung. Kaifer Mar erlaubte (1495) ber Stadt ben Blutbann nicht nur unter freiem himmel, fonbern auch bei geschloffenen Thuren gu Jahrhunderte hindurch scheint in ben Mauern ber Stadt ein fraftiger naturmuchfiger Burgerftand gelebt ju haben, ber bei mehreren Gelegenheiten seinen Muth und feine Kraft an ben Tag legte; namentlich haben 1377 bie Gerber Reutlingens bie Grafen und herrn "tuchtig gegerbt".

Den religiösen Zustand ber Stadt anlangend, so beuten bie archivalischen Urkunden nirgends auf Marasmus der katholischen Kirche hin, sondern sie erzählen von Meß-, Pfründ- und Predigerstiftungen bis tief in die Zeit Luthers herab. Darum der religiöse Umschwung in dieser Stadt weit mehr in politischer Unzufriedenheit als in innerer Abneigung gegen die Religion der Bäter gesucht werden muß.

Mit bem Anfang bes 14. Jahrhunderts ging in Reutslingen eine wesentliche Beränderung in dem Kirchenwesen vor sich, welche bis auf die Zeit der Resormation blieb. Aus einer Bulle Johannes XXII., Avignon 2. Juni 1325, ersieht man, daß das Patronatrecht der Marienkirche zu Reutlingen an das Kloster Königsbronn kam. Zu Ende des genannten Jahrhunderts sinden sich in der Stadt zwei Kirchen, sechs Kapellen, zwei Armens und Siechenhäuser, vier Clausen geistlicher Frauen und fünf Klosterhöse. Ueber die Frauenklöster sinden sich nur spärliche Nachrichten und zur Zeit der Ressormation geschieht ihrer gar keine Erwähnung mehr. So

viel ist jedoch gewiß, daß sie keine bloß contemplative Convente waren, sondern sich mit Kindererziehung, Pflege und Trost Armer, Kranker und Sterbender abgaben.

Ein oppositioneller Beist gegen die hierarchie ging langft in ben Mauern Reutlingens um. In bem Rampf ber Soben= ftaufen gegen die Bapfte finden wir Reutlingen auf Seite ber ersteren, und ihre Anhänglichkeit an Ludwig ben Bayer tonnte teine Drohung erschüttern. Je naber wir aber ber Beit Luthers ruden, besto mehr haufen fich die Rlagen gegen ben Klerus. So werben am Enbe bes 15. und Anfange bes 16. Jahrhunderts eine Reihe von Berfündigungen ber Geiftlichen angeführt. Der Patricier Umgelter ftiftete 1381 einen Altar zu St. Beter und ber Priefter biefes Altares muß geloben: "daß er weder Relch, Megbuch, Meggewand bie jum Altar geboren, noch anderes Gezierd verfaufe ober verfete." Bei einer Anftellung im Jahre 1451 mußte ber Anzustellenbe geloben, bag er weber ein "Concubinarius noch Wiber noch offener Spieler ware." Bom Jahre 1514 lefen wir einen gang widrigen Sandel mit bem Defan bes Kapitels, Beter Schent, um etlicher Reben und Sachen halber bie fich zwi= schen ihm und seiner Pfarrgemeinde eine Zeit her verlaufen hatten. "Sie konnten sich basselbig nimmer leiden und ber Pfleger foll lugen, daß sie in ber Rirchen versehen wurben von ber Stunde an, ober sie werben ben Beu= und Korn= gehnten felber einziehen und felbst einen Pfarrer feten, ba= mit sie wissen, daß sie versehen seien." Als weitere Gravamina sind angeführt: vor 14 Tagen habe ber Detan bie Rirchmesse in unserer Frauentirche nicht wollen halten lassen; ner ift auch von Oftern bis Himmelfahrt nicht gegen Reut= lingen kommen, und ob er schon ba ist, er geht nicht in bie Rirche; er hat teine Deg, er hat nie keine Predigt gethan. Um Pfingstabend hat er Unfug in der Kirchen begangen, e befleißigt sich alles bessen was ben Reutlingern unlieb ist"

<sup>\*)</sup> Reformationsalten II. 23. (Im Archiv zu Stuttgart.)

Die Sache wurde im Auftrage bes Bischofes von Conftanz burch eigene Commissare untersucht und Schenk mußte abs treten. Auch die funf Klosterhöfe die nicht unbedeutende Revenüen hatten und erempte Gerichtsbarkeit genossen, waren ben Reutlingern schon lange her ein Dorn in den Augen.

Somit war auch in biefer Reichestadt Bunbftoff genug aufgehäuft und es bedurfte nur eines Funtens, um ben Brand in hellen Flammen auflobern zu feben. Die beiben Berfonlichkeiten, welche energisch in bas Reformationswert zu Reutlingen eingriffen, find Josua Beiß und Matthaus Alber. Albers Thatigkeit ist jedoch so hervorragend, bag sich bas gange Drama ungefucht um ihn gruppiren lagt. Jofua Beiß war aus der zahlreichen Zunft der Weingartner und figurirte zwei Decennien theils in ber Mitte theils an ber Spipe bes Magistrate. Er scheint nicht reich gewesen zu fenn, benn in ben meisten Briefen bie er von ben Reichstagen nach Saufe schrieb, ift ber ftete Refrain, bag er um Abberufung bittet, um zu feinem Sanbel und Bau gurudtehren zu tonnen. Db Beiß im Stande war die Interessen feiner Baterstadt auf Bunbes = und Reichstagen zu mahren und zu vertreten, auf benen bamals so wichtige politische und religiose Materien gur Sprache tamen, wollen wir bahingestellt sehn laffen; jebenfalls ift gewiß, daß er ein ber Neulehre eifrig Ergebener war, ber Alber in seinen Reformationsbestrebungen getreulich sekundirte\*).

<sup>\*)</sup> Als Beiß 1542 auf ben Reichstag nach Rarnberg ritt, ftarb er unterwegs zu Eschenbach in Mittelfranken am 11. August. Die Reutlinger gehen gegenwartig bamit um, Josua Beiß für seine Berbienste um seine Baterstabt ein Denkmal zu sehen. hier seine bem Autor auch gestattet, seinen Dank auf bas Grab bes verflorbenen Stabtschultheißen Grathwohl nieberzulegen für seine große Liberablität, mit ber er ihm ben Beg zu Reutlingens Reformations-Aftent gezeigt hat.

Die ersten Lebensumftanbe Albers, ben bie Proteftanten ben Luther Schwabens nennen, icheinen absichtlich in ein mythisches Duntel gehüllt, wie es bei großen Mannern zuweilen ber Kall ift. Denn bie beiben wunderbaren Lebens= rettungen Albers tragen sichtlich bas Geprage ber Fittion an sich. Bei einem Erbbeben foll auch Albers haus eingestürzt und ber unmundige Matthaus in einer Sohle bes Schuttes in ber Wiege lachend gefunden worden fenn. Im Anfange bes 16. Jahrhunderts wurde Reutlingen nach ben Chronisten von einem großen Brande heimgesucht, fo bag gegen 150 Firste in Afche fanten, worunter auch Jobotus Albers haus. Das Feuer tam um bie Zeit bes Nachteffens aus und um Mitternacht lag schon alles in Schutt. Bei biefem Getummel verlor sich ber kleine Matthaus von ber Seite seiner Eltern und wurde die gange Racht vermißt, so daß man nicht anders glaubte, als er habe seinen Tod in ben Flammen gefunden. Doch am grauenben Morgen wanberte ber Bermißte gur höchsten Freude seiner Eltern wohlbehalten baber, und Riemand wußte woher und von wannen er fam.

Matthaus Alber wurde ben 4. Dezember 1495 zu Reutlingen geboren. Sein Bater hieß Jobofus, mar ein Gold= schmied und befand fich vor bem Brande in guten Bermogensumftanben. Die Mutter Albers, Anna Schellingerin, foll eine fromme Frau gewesen senn und ihren Sohn Matthaus jum Dant für biese wunderbaren Lebensrettungen Gott und bem Tempelbienst geweiht haben. Balb nach bem Branbe verlor Alber seinen Bater burch ben Tob, und ba bieser mit bem haus auch seinen Baarenvorrath eingebüßt hatte, so stand bie Mutter mit ihrer Kinderschaar arm und verlassen ba. Bon nun an fehlen alle sicheren Nachrichten, bis wir unfern Matthaus als wandernden Schüler wieder finden bald zu Schwäbisch Hall, balb zu Nothenburg an ber Tauber, balt au Straßburg, wo er nach bamaliger Sitte fein taglich Bre burch Singen vor ben Saufern, in Rirchen und Rlofter verbienen mußte. In seine Baterstadt gurudgekehrt, nah

ihn ber bortige Präceptor Georg Keller zu seinem Provisor an. Richt zu verwundern ist, wenn den strebsamen jungen Mann die nahe Universität Tübingen anzog, wo er vom Magistrate in den Genuß des von Gregorius Ziegler, Kaplan zu Reutlingen, 1512 gestifteten Stipendiums gesetzt wurde. Der Provisor Alber inscribirte sich im November 1513. hier war es auch, wo Alber mit Melanchthon bekannt und innig befreundet wurde, und als dieser 1518 im Herbste wegszog, verließ auch Alber Tübingen, wo er noch kurz vor seinem Abgange den Magistergrad von der Artisten-Fakultät erhalten hatte.

Bu Tübingen hatte Alber fich lediglich mit ben humas nistischen Wissenschaften beschäftigt und es war nun bie Aufgabe an bas eigentliche Brobstudium zu benten. Einige Zeit war er unentschlossen, ob er seinem Freunde Melanchthon nach Wittenberg folgen ober eine subbeutsche Universität beziehen folle; endlich entschied er fich fur bie Albertina. Sein Aufenthalt in Freiburg ist in gangliches Dunkel gehüllt und tann auch nur von turger Dauer gewesen fenn, ba bie einen feine Bokation nach Reutlingen in's Jahr 1519, andere läng= ftens in's Jahr 1520 feten. Roch andere laffen ihn von Freiburg wiederum nach Tübingen übersiebeln, fo daß seine Berufung von hier aus geschehen mare. Segen wir, wie aus Albers eigenen Meußerungen hervorgeht, ben Anfang seiner Wirtsamteit in Reutlingen in bas Jahr 1520, fo bleibt für seine theologischen Studien blutwenig Zeit übrig; und wir werden ihm nicht groß Unrecht thun, wenn wir behaupten, er sei mit mangelhaften theologischen Renntniffen in's prattische Leben eingetreten.

Für die für uns wichtige Frage, wann Alber die Priestersweihe empfangen habe, konnten wir nirgends gehörig Aufsschluß sinden; sicherlich aber muß dieser Utt in die Zeit zwisschen seiner Berufung und seinem Amtsantritt verlegt wers ben. Hartmann sagt: Alber reiste nach Bollendung seiner Universitätsstudien mit M. Balthasar Käuffling, der nachs

mals Professor ber Theologie in Tübingen wurde, nach Constanz um fich die Priesterweihe geben zu lassen\*).

Die Jahre 1518 bis 1523 waren für Reutlingen verbängnißvolle Jahre, und sie waren bieses um so mehr weil bie Heerbe sozusagen ohne Hirten war. Nach dem Rücktritt (1517) des unwürdigen Schent folgte ein Anonymus, über bessen Thätigkeit die Akten nichts berichten. Dem Anonymus succedirte Johannes Baurbach, der nach kaum achtzehns monatlichem Wirken Propst zu Urach wurde; seine Stelle nahm wieder ein Anonymus ein, über den sich die Reutlinger beim Abt zu Königsbronn beschwerten, daß er schlechte Helfer anstelle und mancherlei Anstände obwalteten. Aus einer Urkunde Dom. Cantate 1523 geht hervor, daß der Anonymus entlassen und dem Rath bewilligt wurde einen Pfarrer zu benennen. Die Reutlinger schlugen Meister Caspar Wölstin, einen Bürgerssohn vor, welcher dem Abte auch genehm war.

Wölflin, an Johann bes Täufers Tag 1523 in sein Amt eingesetht, bittet noch im gleichen Jahre beim Abte um Absberufung: "Er sei in ben beschwerlichen Läusen, die jethund zu Reutlingen schwebend, ganz verspottet und verachtet, habe in ber Kirche ganz und gar nichts zu schaffen, bieten, hansbeln und thun noch zu lassen; benn seine Helfer seien keinesswegs in gebührlichen Sachen gehorsam, hangen andern Leuten an, so daß sie seine Herrn, er ihr Knecht sei; des Dekanatsamts könne er nur wenig gebrauchen und so er seine Besschwerden beim ehrsamen Rath fürgetragen, werde ihm geantwortet: ein ehrsamer Rath belade sich solcher Sacher ganz nicht, sondern allein des Weltlichen — kurz er, befarrer, stehe in Fährlichkeit seines Lebens").

Detan Wölflin war ein braver gutmuthiger Mar bessen Berstand und Energie wohl in gewöhnlichen To

<sup>\*)</sup> hartmann, Matthaus Alber. Tubingen 1863.

<sup>\*\*)</sup> Reformationeaften III. 6. Staatsarchip Stuttgart.

ausgereicht hatten; allein solch stürmischen Zeiten, wo die politischen und religiösen Wellen so hoch gingen wie damals in Reutlingen, war er nicht gewachsen. Deßhalb seite er auch dem Treiben Albers keinen Widerstand entgegen, sons dern voll Angst um seine Entlassung bittend kehrte er der Stadt den Rücken. Als einen schwachen Mann hatten die Reutlinger Wölstin schon gekannt und eben deßhalb bei der Besehung der Pfarrei in Vorschlag gebracht, denn sie glaubten er werde ein Spielball in ihren Händen sehn. Daß er ihnen den Possen spielball in ihren Händen sehn. Daß er ihnen den Possen spielball in ihren Händen sehn hatten sie nicht gedacht; weit lieber hätten sie ihn zum Deckmantel ihrer Umtriebe benütt.

Daß eine solche Zeit, wo innerhalb fünf Jahren vier Pfarrer eingesett wurden und wieder abtraten, für Albers Wirken äußerst günstig senn mußte, leuchtet von selbst ein. Alber scheint auch dieses geistliche Interregnum für seinen Zweck gehörig ausgebeutet zu haben; benn aus Wölstins Klagen geht hervor, daß in diesen paar Jahren eine mächtige religiöse Wandlung in der Stadt vor sich gegangen sehn muß. Alber wurde in seinem Wirken namentlich durch den Umstand unterstützt, daß er die in Reutlingen gestistete Präsdikatur\*) inne hatte, die nicht an eine Kirche oder einen Altar gebunden war, sondern eine große Selbstständigkeit

<sup>\*)</sup> Am Anfange bes 16. Jahrhunberts findet man in mehreren Stabten fogenannte Pradifaturen gestiftet, über benen ein eigenes Berhangnis schwebte. Raum waren sie errichtet, so finden wir sie schon mit reformfreundlichen Priestern besetzt, und wahrend sie gegründet waren zur Berbreitung ber alten katholischen Lehre, wurden sie ein bedeutendes Behifel die neue Lehre in's Wert zu sehen. Ju Memmingen hatte (1512) der Patricier Böhlin eine Predigerstelle gestiftet, welche der Zwinglianer Schappeler inne hatte; auf ber zu Stuttgart erzrichteten Predigerpfrunde war der apostasitet Mantel thatig; die von einem Priester (1513) gestiftete Pradifatur zu Brackenheim wurde Sam verliehen, und in Reutlingen wirkte auf der vom Kloster Königsbronn errichteten Predigerkelle Alber.

genoß, so baß ber Prediger in allen Kirchen ber Stadt, wo es ihm beliebte, das Predigtamt ausüben konnte, weßhalb wir dis zum Jahre 1526 in den Reformationsakten Alber ansschließlich "Prediger" betitelt sinden. In der Ausübung dieses Amtes scheint ihm weder von den ephemeren Pfarrschern noch von den etlich dreißig Kaplänen, von denen weiter nichts bekannt ist als daß sie Reutlinger Stadtkinder waren, große Concurrenz gemacht worden zu sehn. Gegen Ende des Jahres 1523 sindet sich die merkwürdige Rotiz, daß Alber die Wesse schon deutsch las mit Auslassung des Canons und Substituirung einer biblischen Lektion und daß ein Theil der Barfüssersungen Wönchen und Priestern soll Alber ein Privastissbegierigen Wönchen und Priestern soll Alber ein Privastissimm über den Kömerdrief und das Evangelium Watthäi gelesen haben.

Bereits war Albers Ruf als Reformator über bie Manern ber Stadt hinausgebrungen; benn Zwingli schreibt schon ben 19. März 1523 an ben frommen Gottesmann und "Lerer Mattheusen" und forbert ihn auf das begonnene Werk muthig fortzusehen. Im gleichen Jahre bekamen zwei Karthäuser zu Güterstein, einige Stunden von Reutlingen, das Reformationssieber; in ihrem Parorysmus stürzten sie sich zum Fenster ber Karthause in mitternächtlicher Stille hinaus und kamen zu Alber nach Reutlingen, der sie bald von ihren Leiden heilte indem er sie mit Weibern versah. Der Prior reklamirte zwar seine verirrten Schase vor dem Rathe, allein diese fanden sich im sichern Hasen und hatten nichts zu fürchten.

Unterbessen hatte ber Abt von Königsbronn Wölflins Rücktritt nicht angenommen, sondern forderte in einem ernsten Schreiben ben Rath auf seinen Vifar (Wölflin) zu schüßen und zu schirmen, da ja das Kloster jährlich 27 fl. Steuer an die Stadt zahlen, andere Lasten reichen und sonst mit der Stadt heben und legen musse. Als die Reutlinger his gegen erklärten, sie wollten einen Pfarrer, so bat der Präl

freundlich, die Beschwerben die Wölstin vorgebracht habe aus dem Wege zu räumen. Allein die Städter wußten recht gut, daß es bei ihnen schon so weit gekommen war, daß ein Pfarrer der nach katholischem Ritus den Gottesdienst vers sehen wollte, sich nicht mehr halten konnte.

Bolflin war auch auf teine Beise mehr zur Annahme seines verlassenen Amtes zu bewegen und ber Abt befand sich in einer äußerst peinlichen Lage. Da er keinen hiezu tauglichen Priefter finden konnte, so mußte er, wollte er ben Posten nicht schon fur verloren geben, M. Sans Bugbach jum Pfarrer ernennen, von bem ber Abt in einem Schreiben an ben Rath fagt: "baß berfelbe fich feines Unwesens gemäßigt haben werde." Allein Bugbach war weber im Leben noch im Glauben ein Borbild für seine Gemeinde und bie Reutlinger klagten balb beim Abt: "baß fich fein Unwesen täglich mehren und nicht mindern that." Bubem spielte Busbach dem Abte noch den Streich, daß er im Jahre 1527. ein Weib nahm. Trot alledem sah sich ber Abt 1528 nochs mal in ber miglichen Lage, Butbach auf zwei weitere Jahre unter bem Borbehalt zu beftätigen, bis vom Raifer ober bem schwäbischen Bund gegen bie beweibten Briefter eingeschritten werbe.

Die Borgange in der Stadt erregten nun die Aufmertsfamteit der öfterreichischen Regierung zu Stuttgart und es erfolgte von dorther den 26. September 1523 ein ernstliches Schreiben: daß glaublicher Bericht eingekommen sei, daß der Stadtprediger die vom Papst, Kaiser und Reich verworsenen und verdammten lutherischen Lehren freventlich und unversichamt von der Kanzel ausgieße. Wan warne in freundslicher und nachbarlicher Meinung, solch ärgerlichen und empörlichen Unterricht dem Prediger zu verbieten. Der Rath antwortete: daß ihr Prediger bisher versührerisch und keherisch gepredigt, davon haben sie kein Wissen; sie mussen durchalten, daß solche Beschuldigungen von ihren Feinden zu Schmach und Unglimpf der Stadt ausgehen. — In einem

fpatern Schreiben, von Ferbinand felbft unterzeichnet Rurnberg 11. Januar 1524, heißt es: man habe abermal glaub= würdigen Bericht, daß ber Prediger sich noch viel ungeschickter und schimpflicher Unterrichtungen und Reben \*) an ber Kanzel bedient habe, welche sogar Raiserl. Majestät und ben Ergherzog selbst antasten, und daß davon nicht nur die Inwohner von Reutlingen, sonbern auch andere Auswendige, welche bie Stabt und Martt gebrauchen, angestedt werben. Sollten burch ber Reutlinger Zusehen in Würtemberg Aufruhr und Wiberwärtigkeit erwachsen, wurde ber Herzog verursacht zu thun, was sich gebühre\*\*). Auch hiegegen verantwortete sich ber Rath gang unschulbig: "Sie haben bisher M. Luthers Opinion, oder wie man seine Lehre nennen wolle, insonderheit nicht angenommen, auch nicht barauf gebaut, sonbern fie wie ander menschlich Wort und Lehre, barin Zweifel, Dunkelheit und Jrrung moge befunden werben, geachtet und fie zu verfechten sich niemals unterstanden, sondern sich in allweg bestissen an bem beil. Evangelium und lautern Wort Gottes und ben grunblich angezeigten Zeichen (Saframenten) ju halten. Auch haben sie ihren Prediger, ben fie gu fich gebracht, ber lutherischen Lehre nie anhängig gespürt" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bei ben Reformationsakten findet sich ein Concept mit nachstehendem Inhalt: Er (Altburgermeister Becht) sei neulich in Tübingen ges wesen, da sei an ihn gelangt, daß eine gemeine Red und Sag das selbst entstauben, daß der Brabikant von Reutlingen in seiner Lehr hab öffentlich angezeigt, so eine Chefrau schwanger sei und eines andern Mannes begehre, soll ihr das von ihrem Mann nicht abs geschlagen werden.

<sup>\*\*)</sup> hieraus erhellt zur Genüge, bag man icon bamals bem allgemeinen Erfahrungsgrundfat hulbigte, bag religiös Unzufriedene auch polistich Unzufriedene find, und bag religiöse Neuerung politifce nach fich zieht und beibes Kinder einer und berfelben Mutter find.

<sup>\*\*\*)</sup> Entweber waren bie Ratheherren zu Reutlingen zu ungelehrig um alte und neue Lehre von einander unterscheiden zu können, ober fie waren keine fleißigen Kirchenganger, ober fie haben, was hochf wahrscheinlich ift, fich eine officielle Lüge erlaubt.

Da Ferbinand wohl einfah, baß mit einem Rath ber fich auf's Läugnen und Lügen verlegte, nicht in's Reine gu tommen war, so wurde ber Bischof von Constanz um Unterfuchung mittelft Zeugenverhör angegangen. Das erzberzoge liche Schreiben lautete: "Als bas Geschrei und Geruch, wie ber von Reutlingen Prediger ber lutherischen Opinion gang anbängig, für Ihre Durchlaucht mehrmalen gekommen ware, hatten Sie zubem oftermalen Erfahrung bes Gerüchts fürnehmen laffen und befunden, bag es mahr mare. haben Sie aus vielen Urfachen an bie von Reutlingen gnäbigst begehrt, ihren Prebiger von feiner Meinung zu wenden und abzuschaffen. Weil biefe es aber nicht gefteen wollen, so wollen Ihre Durchlaucht bem Bischof von Conftang schreiben die Wahrheit zu erfahren, Zeugen und Anderes Diezu bienend zu verhoren. Daran follen bie von Reutlingen ben Bifchof und seine Commissarien feineswegs irren noch verhindern, besonders ihre Burger jur Forberung ber Mahrbeit hiezu vermögen und halten." Gin Rlagepunkt mar namentlich, daß ber Prediger foll ausgestoßen haben, die Acht, fo von romischen Raisern und Ronigen gebraucht morben, fei nichtig und pur lauter Schinderei, bem gemeinen Mann zum Nachtheil erbacht, fo bağ man ihr Gehorsam zu leisten nicht schuldig sei. Man hatte, fahrt bas Schreiben fort, gleichfalls Bericht, bag etlich ungeschiedte Prediger bafelbs feien, auf die nicht ein klein Auffehen zu haben von nothen, benn fie unterftehen sich im Schein bes Evangeliums ben gemeinen Mann aufrührig zu machen." Damit ben Reutlingern burch bas bischöfliche Berhor ja nicht zu wehe gefchehe, hat ber Erzbergog bem Rath ben Recursweg gezeigt, wenn er fagt: sollte ihnen auch ber Bischof und seine Eraminatores beschwerlich fallen, so können fie ja als Reichsstadt sich an bie Reichsstände ober ben schwähischen Bund menben \*.).

<sup>\*)</sup> Bayler, Siftorifche Dentwarbigfeiten G. 249. Reform. Atten III. 1, 16.

Die Berhandlungen von Seite bes Bischofs nahmen ihren Anfang. An Sonntag Miseric. Dom. 1524 schreibt ber bischofliche Commiffar, Joh. Ranning, an ben Rath: "Er habe vom Erzberzog Ferbinand Befehl von wegen ihres ber lutherischen Opinion beschreiten Prebigers ein Berbor anguftellen. Daber fei fein Begehr bie Beugen, fo er anzeigen werbe, geistlichen und weltlichen Stanbes, nach Tubingen au ftellen." Ranning magte fich nicht in bie aufgeregte Reichsftabt, sondern nahm seinen Aufenthalt in der bamals aut katholischen Stabt Tubingen. Die Antwort bes Rathe lautete: "ba fie an ben Erzherzog eine Supplitation eingereicht hatten. aber noch teine Antwort gefallen fei, fo tonnen fie feinem Anfinnen teine Folge leiften." Dem ichwäbischen Bund, ben ber Bischof unterbeffen angerufen hatte, erklarte ber Rath: "er habe tein Biffen von Briefen und Manbaten, bie vom Bifchof an ihren Prediger ergangen feien, halte fich auch gar nicht verpflichtet, bes Bischofs Gerichtszwang und Proces zu vollgieben."

Schon waren die Unterhandlungen fo weit gebieben, baß bem Bitar von Conftang freies Geleit zugefagt mar, um in ber Stadt felbst im Beiseyn bes Rathe bas Berhor vornehmen zu konnen. Allein Alber hatte bereits ben Blebe aufgestachelt, daß ber Bitar icon etliche außerhalb ber Stabt verhört und in ber Stadt nur folche Zeugen benannt habe, "bie bem Wort Gottes wiberlich und nicht viel in seinen Predigten und Lehren gewesen." Als sich bas Gerücht in ber Stadt verbreitete, Alber werbe in Reutlingen von bem bischöflichen Commissar verhort werben, so fing es unter ber Burgerichaft zu gahren an. Es follten beghalb alle Zunfte auf Abend sieben Uhr versammelt werben, um ihnen anguzeigen, "weß fie fich auf vorgemelbeten Beschluß halter follten." Da entftand um feche Uhr Feuerlarm und zah reiches Volt fant sich auf ber Brandstättte ein. Rach Bi wältigung bes Feuers befahl ber Burgermeifter fammtlich Burgern nach Saufe zu geben; allein sie gehorchten ni

Sie versammelten sich auf bem Marktplatze, ließen ihre Spieße nieder, bilbeten einen Ring und redeten miteinander. Sie erklärten ächt republikanisch: sie wollten der Sache, weße halb sie in die Zunfthäuser geboten worden, allba handeln; das Berhör solle keinen Fürgang haben, es sei denn daß man die ganze Gemeinde verhören wolle. Hier auf dem Marktplatze zwangen sie den Magistrat sammt dem Bürgers meister zum eidlichen Gelöbniß "bei dem Worte Gottes zu bleiben und basselbe immer handzuhaben"; auch dürse diese Handlung Niemand Nachtheil oder Schaden bringen.

Der wahre Charafter biefes Borgebens ber Bunfige noffenschaft trat aber jest zu Tage, indem fie diefen Bewaltatt bem Rathe gegenüber ausbeutend bedeutende polis tische Forberungen an ben Dagistrat stellte, die von solcher Tragweite waren baß die befreundeten Stadte Augsburg. Ulm und Eglingen vermittelnd zwischen Rath und Burgerschaft treten und die Zwistigkeiten beilegen mußten. Durch bie Renitenz ber Burger hatte ber Magiftrat seine bisherige Politit bes Geschehenlaffens theuer bezahlen muffen und erntete nur zubald bie Früchte, bie er burch fein Laviren und uns redliches Spiel gefaet hatte. In ben Trint- und Zunftstuben ber Stadt wurden die Schreiben ausgelaufener Monche vorgelesen; an ben Stadtthoren und Rirden fand man ichandliche Platate und Bilber wiber Monche und Nonnen angeichlagen; auf ben Strafen und Gaffen fang man Spottlieber auf ben Klerus und katholische Gebrauche, die man in kirchliche Melodien brachte. Im Jahre 1524 erschien "ain Schoner Dialogus", bas ift ein Gesprach zwischen einem Bader und zwei Monchen welche die Oftereier fammelten. Der bibelfeste Backer übergießt die Monche mit einer Fluth von Bibelfpruchen und Schimpfworten gegen welche ber Monche Logit natürlich nicht auftommen konnte. alles burfte vor den Augen bes ehrsamen Rathes ungestört vor sich gehen.

Während es in der Stadt tumultuarisch herging und

bas Boll seinen Prediger schütte, hatte Alber feine Schäferftunden genossen. Da er aus ber beiligen Schrift gelernt hatte, bag ber Cheftanb ben Rinbern Gottes frei gelaffen, des Papstes Colibat aber argerlich und gottlos sei, fo be= tam er heirathogebanten und nahm Rlara Bayerin, eine eheliche Jungfrau feiner Baterftabt, ju feiner Lebensgenoffin an (1524). Alber ift allen ichwäbischen Reformatoren "vorangetrabt" wie Luther sich ausbrückte, und wartete nicht einmal bas bekannte Jubeljahr (1525) ab, in welchem fo viele Reformatoren sich in bas Chejoch fügten, bag ein bumoristischer Chronift fagt, er sei froh, bag er ichon ein Beib habe, denn jest murbe er feines mehr betommen. Aus feinem idyllischen Leben wurde Alber bald burch eine Citation nach Constanz aufgeweckt; allein es war selbstverftanblich, bag ber bibelfeste Mann bie Worte ber beil. Schrift befolgte: "ich hab ein Weib genommen und tann barum nicht tommen."

Alber und seine Baterstadt wurden mit Bann und Acht bedroht und eines Morgens fanden sich drei Schreiben an die Stadtkirche angeschlagen, was durch die Vermittlung des katholischen Pfarrers von Pfullingen geschehen sehn soll. Bas aber Acht und Aberacht in dieser Zeit und namentlich in einer Reichsstadt zu bedeuten hatten, weiß heutzutage jeder Primaner.

Daß die Borgänge in Reutlingen auf die nahe Universsität Tübingen nicht ohne Einsluß blieben, und daß man ihnen dort gehörige Ausmerksamteit schenkte, ist nicht mehr als billig und recht. Wenn aber Gayler sagt, daß die Korpsphäen der Universität gegen derlei Ansteckung gleichsam vaccinirt gewesen seien, während dagegen die Wusensöhne desto empfänglicher sich erzeigt, da es in Reutlingen etwas Neues, nicht Philisterhaftes zu sehen und zu hören gab, so sehen wir diesem die Worte entgegen: Monet sabula artisicum opera non ex vulgi opinione, sed prudentium existimatione esse judicanda. (Luscinia et cuculus).

Run folgte eine Citation vor bas Reichstammergerich

nach Eflingen im Sommer 1524, bem Alber Folge leiften au muffen glaubte, ba er zugleich wegen Emporung, Aufruhr und Zerrüttung guter Polizei angeklagt war. schwäbische Luther sollte nun auch sein Worms haben, womit bie Protestanten Albers Gang nach Eglingen feitbem gern vergleichen. Achtundsechzig Artikel sollen ihm aus seinen Bredigten vorgehalten worben seyn und ber lette sei gewefen: er habe bie beil. Maria gelaftert, fie eine "Lohn= wascherin" genannt, beggleichen alle Beiligen verspottet. Es curfiren über feine Berantwortung zu Eglingen mancherlei Bonmots; so soll ihn einer am britten Tage gefragt haben: was für ein Unterschied zwischen bes Papftes und Christi Ablaß ware. Darauf habe er geantwortet: bes Papftes Ablag mit seinen Briefen nimmt bas Gelb aus bem Seckel, ber Ablag Chrifti aber mit feinem Blut bie Gunben weg. Darüber sich natürlich alle verwunderten. Und was bergleichen Bergierungen mehr find. Beyer und Fizion, zwei enthusiasmirte Protestanten, von benen allein wir Nachrichten über ben Tag zu Eglingen haben, laffen Alber vor bem gangen Cortege bes Erzherzogs und vor hundert Monchen und Bfaffen brei Tage ftreiten und einen folch glanzenben Sieg erfechten, daß seine Folgen fich balb über gang Schwaben verbreiteten!

Der Abt von Königsbronn, die Lage der Stadt reiflich überlegend, suchte aus dem Schiffbruch noch zu retten, was er konnte. Obgleich der Pfarrer wie seine Helser nicht mehr katholisch waren, so mußte doch das Kloster Königsbronn diese apostasirten Geistlichen unterhalten. Da aber die Einskünste an das Kloster nicht mehr gereicht wurden, so siel dieß dem Abt äußerst schwer. Er wandte sich im Januar 1526 bittweise an den Magistrat: "Sie wissen, daß seines Gotteshauses Pfarreinkommen also merklich und groß abgeslausen und ganz kein Eintrag mit nichte habe; darum sollen drei Helser sehn und der dritte dieser Zeit geurlaubt werden, die die Läuf der Stadt in ander Weg gewendet werden; das

Geweiht auf ben beil. Oftertag und St. Johannis Segen anfgehebt und endlich bie namhaftigen Gaftungen, fo im Sahr oft burch bie Pfarrer gehalten murben, unterwege bleiben"\*). In einem Schreiben vom 22. Januar erbot fich ber Rath, "beghalb gutliche Sandlung zu pflegen." Allein es scheint in ber Sache nichts geschehen zu senn, ba am Dienftag nach Oftern ber Abt fich betlagt, bag Bitar und Belfer "an ehrlichem und gebührlichen Effen und Trinten fich nicht erfättigen laffen wollen, sondern überflüßiglich und gang unmäßiglich fich halten thun." Go blieb ber Stand ber Dinge wieber Jahr und Tag in ber Stadt bis ber Abt am Montag nach Allerheiligen einen Compromig mit ben Reutlingern versuchte. Er wollte bie Predigt und bie von ben Reutlingern vorgenommene Ordnung geschehen laffen, fo baß es jeber in ber Stadt halten moge, wie er es vor Gott und bem Raifer verantworten tonne. Dagegen bitte er, es folle alle Tage in ber Pfarrfirche und in ber Kirche ber Barfusser ein lateinisches Umt zu singen bewilligt werben; auch ben Barfüssern allsonntäglich die Epistel und bas Evangelium ohne weiter Zuthun, wie bas zu Ulm und anberewo neichehe, zu verkunden gutlich gelaffen werden.

Der Rath, der seine Hande wieder in Unschuld waschen wollte, übergab dieses Bittgesuch zur Beautwortung an seine Prädikanten. Alber und seinen Consorten war dieß ein willtommener Anlaß, um Gift und Galle gegen den kathoslischen Cult ausspeien zu können. Bon Adam und Eva ansfangend, würzten sie ihre Arbeit mit den unvermeidlichen Ausbrücken von Meßknechten, Affenspiel, Gerümpelmarkt, Ibolatrie 2c. Sie verwahren sich vor dem tyrannischer Berbot der Speis und She; vor den eigennützigen Vigilie Todtengesang und Käuchern, vor den Gradibus der Consaguinität und Affinität; vor den abgöttischen Gebräuchen besweichten, Gesegneten, Salz, Kränz, Palmen, Feuer 7

<sup>\*)</sup> Done Zweifel lauter Reichniffe aus ber Rlofterpflege Ronige

Rergen; vor ben großen verlorenen Untosten mit Rlofter= und Kirchenbauen, Monftrangen, Relchen, Desgewändern, Orgeln, Altaren, Bilbern, Fahnen, Rauchfässern, Ampelu und anberem niehr unnut und narrischem Rirchengeprang. Diese Stude haben wir - so fahren fie im Context fort -"burch Gotteswort angegriffen und aus ber Menschenherzen geriffen, bamit wir Chriftum ju einem rechten Grund legten; was auch ber mehrer Theil in gemelter Stadt Reutlingen vernichtet und fich berfelben gang und gar gemußigt und haben ber antidriftlichen Dienste und Gebrauch teine Rachfrage mehr gehabt. Doch haben hiezwischen die Deftnechte, Monche, Laien und Pfaffen ihren Rram und Affenspiel, wie von alther, trop freundlicher und brüberlicher Unterweifung und vielseitiger Ermahnung ber heil. Schrift, für und für getrieben, bas alles an etlichen wenig, an anbern gar nichts ersprießen mogen. In dumma summarum, fo lange biefe Sachen nicht aus ber beil. Schrift bewiesen werben, find und bleiben fie abgeschafft." Der an die Stelle bes alten eingeführte Gottesbienft in ber Stadt wird also beschrieben: "Alle morgen fruh und wiederum um acht Uhr werde je eine halbe Stunde aus bem alten und neuen Testament und am Abend um brei Uhr auf eine Stunde im alten Teftament gelesen mit Erklarung ber schwereren verborgenen Worte burch hellere Worte ber Schrift; vor und nach ben Prebigten und Lektionen werben Pfalmen und beutsche geistliche Lieber gesungen. Beiter brauchen sie zwei Zeichen von Chrifto ein= gesetzt, die Taufe und das Nachtmahl; dieses werde gehalten fo oft vorhanden find, welche es begehren. Bei biefer Ordnung befinden sich hirt und Beerbe fehr wohl und verspuren tein weiteres Bedürfniß. Go aber noch etliche in der Stadt find, die heidnische und judische Gebrauche gerne sehen und ben Abt barum ansuchen, die wissen nicht was sie thun und wollen betrogen fenn" \*).

<sup>... \*)</sup> Gayler,, Sifter. Deutwarbigfeiten G. 279. Reformationsatten IV. 9.

Der Rath machte Albers Ansicht zu ber seinigen und so wurden die Bitten ber Altgläubigen um Belassung ihres Sottesbienstes schnöde und in solange abgewiesen bis sie ihren Glauben aus der Schrift werden bewiesen haben. Man werde es gerne sehen, fügte der Rath höhnisch hinzu, wenn sie sammt Weib und Kindern ihren Eingang und Ausgang in den Kirchen der Stadt nehmen. Sollte es ihnen aber zu eng in den vorhandenen Kirchen seyn, so erbiete sich der Kath mit Absbruch ber Altäre, ihnen Raum genug zu verschaffen.

Aus ben Angriffen Albers erhellt, daß noch eine nicht unbebeutenbe tatholifche Partei, bie mit großer Feftigteit an bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Jugend hielt, in ber Stadt gelebt und gewirkt habe. Diefe Altglaubigen waren es auch, welche den Abt und die öfterreichische Regierung genau von ben Vorgangen in ber Stadt informirten. Bu biefer Frattion gahlte namentlich bie gange Gerbergunft, welche bie Deffe, als felbe in ber Stadt unterbrudt worben war, unter freiem himmel am Gerberftege unter ber Linbe abhalten ließ. Ferner blieben bem alten Glauben 'neuns gehn Kaplane wie auch mehrere abgetretene Rathsglieber mi' ihren Familien treu. Aus einer ber lettern ftammte e' Mann, ben wir ben Antipoben Albers nennen möchten, r wohl feine Wirtfamteit fich anderwarts entfaltete. Reutlingen die Desse abgeschafft und ber tatholische C verboten mar, inscribirte zu Tubingen ben 5. Dezember ein talentvoller Jüngling, Johannes Gaubens Anhause Reutlingen \*). Obgleich mitten im Lutherthum aufger wurde er nicht nur nicht bavon inficirt, sondern er wenn ihn Gott nicht so frühzeitig von ber Erbe hatte, ein großer Befampfer besselben geworben seiner Baterstadt mindestens so viel Ehre gebracht

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1522 tommt bas Geschlecht "Anb Ratheliften vor; von ba an scheint Anhauser wes lifchen Gefinnung nicht mehr in ben Rath gewählt

bas Treiben bes Magister Mattheusen. Anhauser wurde in Tübingen bald Baccalaureus und im Sommer 1529 Magister; 1534 verließ er Tübingen und schon im folgenden Jahre sinden wir ihn zu Freiburg als Decanus artium; 1536 wurde er Dottor und Lehrer der Theologie zu Wien, wo er 1542 in der Blüthe des männlichen Alters starb. Sebastian Schilling von Günzburg hat ihn neben den ersten Vorkämpsern der katholischen Kirche besungen.

Nochmal machte ber Abt einen Bersuch, ben tatholischen Gottesbienst wenigstens in ben Dorfschaften Degerschlacht und Sidenhausen zu retten, welche nach St. Peter in Reutlingen eingepfarrt waren. Der Abt verlangte, baß ber Nath die Priester, die er dorthin schiefen werde, gegen die boswilligen Burger schütze und schirme. Der Berlauf dieser Berhandlung ist nicht bekannt; allein es ist sicher anzunehmen, daß der Rath seiner bisherigen Politik des Geschehenlassens werde treu geblieben seyn. Die Bauern aber in den genannten Dörfern erklärten, wenn sie mit Messelsen nicht mehr verssehen würden, so werden sie auch keinen Zehnten mehr geben.

In einem Schreiben Dienstag nach Martini 1528 bemerkt ber Abt an ben Rath, daß ihm vor kurger Zeit von trefflichen Orten ernstliche Warnung zugekommen sei, baß er als Lebensberr ber hiefigen Pfarrei unbilligerweise julaffe, baß tein lateinisch göttlich Amt mehr gesungen, gelesen noch gehalten werbe, in Ansehung, baß genannte Aemter in anbern Reichsftabten noch ehrlich und gebührlich gehalten wurden. Daher er als Mitburger ber Stadt Glud und Wohlsahrt au mehren, auch Schaben und Rachtheil zu verhuten bitte, baß ohne langen Berzug bie göttlichen Uemter in Reutlingen, wie in andern Reichsstädten wieber gehalten werben. Reutlinger antworteten: In allem was nicht wider Gottes Wort sei, werben sie bem Kaiser und bem Bunbe gehorchen, in Glaubenssachen jeboch geben sie ihre eigenen Bege. Es ift uns nichts baran gelegen, ichreiben fie, wie uns etliche urtheilen, nennen ober ausschreien; ein jeber muß seine Burbe tragen. Was bie Aemter anlange, so seien solche bei ihnen nie abgestellt ober unterlassen worben, sonbern bieselben wers ben nach Ausweisung und Inhalt göttlicher und christlicher Schrift und Orbnung gehalten.

Kann ein Collegium auf solche Weise ber Wahrheit Hohn sprechen, so wirft bieses ein schlechtes Licht auf ben Charakter bes Josua Weiß, ber bamals dem Rathe präsidirte und aus dessen Feder höchst wahrscheinlich die Verantwortung kam. Den substituirten protestantischen Gottesbienst aber können die ehrsamen Väter wohl nicht barunter verstanden haben, da ihnen noch so viele katholische Reminiscenzen geblieben seyn mussen, daß sie wohl wußten, Predigt und Sesang sei nicht das katholische "Amt".

Schon wieber war fur ben Abt eine neue Berlegenheit erwachsen. Busbach war im Sommer 1530 an ber Beit geftorben, barum schrieb ber Abt Meldior Mittwoch nach Egibii an ben Rath und entschulbigte fich bei ben Batern ber Stabt, baß er bei ben gegenwärtigen Läufen an bie Stelle bes feligen Butbach teinen anbern Pfarrer vor Beenbigung bes Reichstags schicken tonne. Er habe jeboch ben Belfer Gergen Schick, ber schon früher ihr Pfarrer gewesen, beauftragt bie pfarrlichen Geschäfte zu beforgen. Entweder versprach fic ber Abt burch ben Reichstag wesentliche Aenberungen in ben firchlichen Angelegenheiten, wodurch er auch in Reutlingen wieber freiere Sand betame; ober er hatte wirklich feinen tauglichen Priefter, bem er bie Zügel in ber Stabt anvertrauen konnte, ba bie Reutlinger einen gelehrten Pfarrer wollten, ber ber neuen Sette und Lehr anhängig ware. jebem Fall war biefe Salbheit vom Uebel.

Dieses Provisorium scheint bas beiden Theilen schon längst widrige Verhältniß auf die Spitze getrieben zu haben, so daß der Abt das dem Untergange nahe Schiff den Wellen überließ und im letzten Augenblick nur noch einiges Zeitlich zu retten den Muth fand. Es tam am 17. September e'Verkauf zu Stande, wornach das Spital das Patronatre

ben Kirchensah, Groß- und Kleinzehnten, Zinsen, Gilten um die Summe von 18,514 fl. 50 heller vom Kloster Königs- bronn an sich brachte; in der Wirtlichkeit jedoch hatte das Spital nur 2300 fl. zu zahlen, da der Käuser auch die Lasten des Klosters zu übernehmen hatte. Einem Barfüsser wurden 50 fl. Leibgeding bewilligt, die er jedoch in Reutlingen verzehren mußte. Mit diesem Berkauf war den Reutlingern das Bleigewicht von ihren Füßen weggenommen und sie konnten ungehindert in ihren fortschrittlichen religiösen Bewegungen vorgehen.

Unterbessen zog sich über Alber bas alte Gewitter, bas nicht ganz zum Ausbruch gekommen war, wieder drohend zussammen. Das bischöslich constanzische Gericht zu Radolfzell nahm im Jahre 1527 den Prozeß gegen die verheiratheten Geistlichen der Diöcese wiederum auf. Da mußte natürlich auch die Reihe an Alber kommen, der ja den Reigen eröffnet und den Bortanz gethan hatte\*). Auf den 22. Januar 1528 war Alber, der Kaplan des Altars der 11,000 Jungfrauen mit eilf andern Priestern zu Reutlingen nach Radolfzell citirt\*\*). Am neunten Tag nach der Berkündigung sollten sie sich stellen und über ihren Schritt verantworten, widrigensfalls sie ihrer Pfründen und ihres Einkommens entsetzt würden. Da die Citation nicht persönlich geschehen und dem Betreffenden insinuirt werden konnte, so sollte sie an die Pfarrkirche St. Peter zu Reutlingen und wenn dieses nicht

<sup>\*)</sup> Schon im September (1527) waren 24 Geiftliche vorgelaben, war von 17 öffentlich zu ben irbischen Chen gelaufen waren, von ben anbern wußte man, baß fie theils heimlich verheirathet waren, theils im Begriffe ftanden fich in homens Banbe zu begeben. Bierorbt I. 263.

<sup>\*\*)</sup> In ber Bertheibigungsschrift, bie Alber verfaßte, find fie namentlich aufgeführt. Bei bem Ramen Johannes Ann, Raplan in St. Ritolaus Rapelle, fteben bie Worte: "Altershalber" nicht verheirathet.

möglich sei, zu Tübingen, Pfullingen, Metsingen und andern nahen Enden und Orten angeschlagen werden; benn das Schreiben war an alle Pfarrer der Constanzer Didcese gerichtet. Burkhart Sinz von Pfullingen heftete bei Racht (15. Februar) die lateinisch abgefaßte Citation mit Nägeln an die Pfarrkirche St. Peter in Reutlingen an.

Daß bie Citirten teine Folge leisteten, ift nach bem Borausgegangenen felbstverständlich. Eingangs ihrer Recht= fertigung fagen fie: wenn fie nicht erscheinen, fo haben fie biefelben Grunde, wie ber Fuchs in ber Fabel, als er nicht in bes Lowen Hohle gehen wollte. Aus ber Apologie, bie felbft Bayler "grob und berb" nennt, muffen wir ichon eine fleine Anthologie geben, ba biese gur Charafteriftit bes Gottesmannes Alber nicht wenig beitragen und zeigen wirb, bag ber schwäbische Luther ben sächsischen in seiner befannten Urbanitat wo möglich überboten hat. Zuerft rafonnirt Alber und wirft mit Phrasen um sich, wie sie heutzutage etwa ein Proletarier vorbringt bem fein Dorfmagistrat bas Beirathen nicht erlauben will. Dann aber macht er seinem bebrangten Bergen Luft, indem er jagt: "Burerei, Chebruch, Sobomiterei ift aller Welt ein Grauel, ohne allein Rom ber Bufte Sit aller Unreinigkeit und Buberen. Mit Fleiß haben bie Borgesetten Burthart Sing, Pfarrherrn zu Pfullingen erwählet, daß er die Citation exequire, ber boch ist lange Jahr wie ein Schwein in ber Miftlach fich malgt und feine Reufch= heit so streng und teusch halt, bag er mehr Rinder und Wiegen in seinem haus hat als Bucher." "Des Bischofs Fistal flagt uns an, hier ftedt ber But, namlich ber ber ben Gedel hat, ber bie Schaaf schiert, miltt, schindet, schabt und ihnen bie Haut über die Ohren abzieht." "Und bas ware nicht fo hart zu klagen, heißt es am Schluß, als bie schandlich, graulich, ftinkend und viehisch Gund, die jest nicht mehr ber Sodomiten, fondern ber Romer, Cardinale und bes Papfts Gund fol' genennet werben, bei benen fie Oberhand hat und öffentli getrieben wird; ba benn Gott an euch Hurenschirmern ewig'

in ber Qual ber höllischen Flammen mit Schwebel und Bech grausamer Weis rachen wirbt"\*).

Als Antwort erfolgte von Seite bes Orbinariats bie Ercommunitation. Sing vollzog auch biefes Detret, inbem er es wiederum an die Peterstirche anschlagen ließ. Bifchof flagte nun beim taiferl. Sofgericht ju Rottweil und übertrug die Bfrunden der ercommunicirten Raplane andern Brieftern, die jedoch in Reutlingen gar nicht zugelaffen wurben. Bom hofgericht wurde über Alber bie Acht ertannt und Reutlingen aufgeforbert ben Gebannten nicht länger in feinem Bebiet zu bulben. Allein bie Stabter erklarten mit ihrem Mitburger steben ober fallen zu wollen und übergaben auf Anrathen ihres Abvokaten Hierter ben Handel mit ihrem Prabitanten in bie Sanbe ihrer Bunbesgenoffen, bie fich bet Sache als einer gemeinen Religionshandlung annahmen, und Josua Beiß, ber fich auf bem Tag zu Schweinfurt (1532) befand, wurde beauftragt, namentlich ben Rurfürsten von Mainz um Intercession und Inhibition zu bitten. So wurde bie Sache auf die lange Bant geschoben und unter enblosen Repliken und Dupliken kam bas Jahr 1534 heran, welches bem Hofgericht zu Rottweil und bem Brozest Albers ein Enbe machte.

Unterbessen hatte man auch ben Reichstag zu Augsburg beschicken mussen, auf bem sich Reutlingen burch seine Prostestation für alle Jahrhunderte bemerklich machte. Auf biesen Tag wurde Josua Weiß mit einer Instruktion von den Bästern der Stadt und mit einem Glaubensbekenntniß von Alber in der Tasche abgeschickt. Weiß hatte den gemessenen Beschlohne allen Umschweif in Religionss und Glaubenssachen zu Kursachsen und Kurdachsen und Kursachsen Städte Erempla nicht zu sehen. Bewer erzählt: da diese Stadt noch ganz allein gewesen und nur

<sup>\*)</sup> Gapler, hiftorifche Dentwartigfeiten, G. 321-325.

Bapfts und Raisers Unwillen vor sich hatte und boch ihr Glaubensbekenntniß so unerschrocken abgelegt, habe fich Luther nicht genugsam barüber wundern tonnen und habe Delanch: thon, ber bie Stadt und ihr geringes Revier bestens tannte, gefragt: Bas biefes por eine Stadt? wie groß, und wie machtig und wie fest sie ware? bag sie so fest und unbeweglich bei bem einmal angenommenen evangelischen Glauben beharre, ba fie boch von vielen und machtigen Feinden gange lich umzingelt und umgeben gewesen \*). Bon Augsburg aus schickte Melanchthon seine befannten Bermittlungevorschlage an Alber und verlangte seine Bustimmung. jeboch alle bisherige Pietat gegen seinen Lehrer und Freund bei Seite und fchrie Better gegen folche Borfchlage. Un ben ftanbischen Ausschuß zu Augsburg schrieb er: Wie Jetro bem trefflichen Propheten Most zu rathen sich unterstand, ja baß felbst bas Beiblein von Thecoa ben heiligen David unterwies, fo ftelle er ben mehrverftanbigen herrn vor, wiefern und in welchen Puntten ben Prabitanten bie Bermittlung beschwerlich falle. — In Augsburg wurde bekanntlich tein Theil befriedigt, und ba die Protestanten balb barauf ben schmalkalber Bund errichteten, so schloßen sich auch bie Reutlinger an biefen an.

Während nun der Bau der neuen Kirche in der Stadt sich immer mehr consolidirte und das Licht darin immer heller zu leuchten begann, so daß im Jahre 1535 der Guardian und Vice-Guardian der noch vorhandenen Barfüsser Kutten, Kappen und Platten ablegten, sinden wir Alber auch nach außen thätig. Als nämlich der Herzog Ulrich von Württemsberg sein Reich mit der Durchführung der Reformation des glückte, wurde auch Alber dazu gebraucht und predigte im Lager vor der Stadt Stuttgart 17. Mai. Auf dem Götzenstag zu Urach (1537) wo es sich um Abschaffung oder Beis

<sup>\*)</sup> Beper, Umftanbliche Relation. Fol. 179.

behaltung ber Bilder handelte, trat Alber dem Jonotlasten Blarer entschieden entgegen und machte eine Ansicht geltend, die gar nicht albern war. Die Bilderstürmerei, sagte er, welche von den Reutlinger Bürgern schon 1531 vorges nommen worden sei, wobei sie eine schönes großes Bild des gekreuzigten Heilandes zerschlugen, sei nachher als zu großer und unbedachtsamer Religionseiser erkannt worden. "Wan könne fragen, ob man denn nicht Göhen oder Bilder zu einer Gedächtniß oder Mahnung haben möge. Da sagen wir sa. Göhen sind frei, man mag sie haben oder nicht, sosern man sie nicht aufrichtet, Gott damit zu dienen und zu verehren, denn solches will Gott nicht leiden"\*). Entweder hat Alber seine Ansicht in Betreff der Bilder später geändert oder die Bilderstürmerei in Reutlingen war ein Wert des Pöbels. Von ihr sagt Kizion in seiner Reimchronit S. 271:

Erftlich die fürch zu Unfer Framen Die Sauptturch, wie sie noch zu schamen Warbt erstlich uß gesäubert gant Bon abergläubischer Substanz Und papstischer Abgötterei Die Altar niedergerissen frei Deren es viel barinnen hatt, Die Bilber riß man wegk mit Gspott Daz Creit, baz brach man wegk, Und hing ein solcher herrgott dran Bil größer dann ein Ris und Mann Und von Uhlendschen bekandt Der große herrgott z' Reitling gnannt.

Auf ben Tag nach Wittenberg, wo die Einigungsformel geschmiebet wurde und wo es sich hauptsächlich darum handelte das Oberland zu gewinnen, gegen das Luther immer noch Mißtrauen hegte, wurde Alber und Schradin von Reutlingen geschickt. Tags vor Eröffnung der Sitzung predigte Morgens

<sup>\*)</sup> hartmann: Matthaus Alber S. 96.

Alber, Mittags Bucer und Abends Luther. Alber war noch in spaten Jahren barauf stolz, bag er bie Ehre und bas Glud gehabt habe, vor Luther prebigen zu durfen \*). Wie fehr Alber bie Berbreitung bes reinen Evangeliums nach außen am Herzen lag, bafür zeugt ber Umstand, bag er ein eigentliches Seminarium für Predigtamts-Candidaten in Reutlingen unterhalten haben muß; benn Gapler fagt. er habe achtzehn Brebiger aus ber Stabt an bie Nachbarschaft abgegeben. Daß Alber überhaupt ein brauchbares Bertzeug im neuen Beinberge war, haben Zwingli und Luther balb erkannt, weßbalb zwischen bem ichweizerischen und sachfischen Reformator ein Streit um feine Person entstand. Zwingli manbte fic, wie wir ergählt haben, schon 1523 brieflich an Alber und ein langeres Schreiben ift vom 16. November 1524, worin er Alber seine Abendmahlstheorie auseinander sette und hoffte, er werbe ihn, ber bie alte Deffe bereits abgethan hatte, zu seinen Anschauungen über bas Abendmahl bienüber gieben konnen. Alber ließ sich nicht umgarnen und neigte sich entschieden Wittenberg zu; fei es bag bie Liebe zu seinem Freunde Melanchthon ihn borthin zog, ober bag Reutlingen in teinem fo regen commerciellen Bertehr mit ber Schweiz ftand wie die andern subbeutschen Stabte. Bon Luther ift ein Schreiben vom 4. Januar 1526 an die Reutlinger vor-

<sup>\*)</sup> Die es mit bem gerühmten Bilbungsgrab und ber Selbstftanbigfeit ber Brebiger in ben oberlanbischen Stabten aussah, bavon entwirft Blant ein trauriges Bild, wenn er sagt: "bem großen hausen ber oberlanbischen Brebiger war es ganzlich gleichgultig, ob sie Luther ober Bucer nachbeteten." Uebrigens nag auch bie Lage der Prabitanten anfangs feine beneibenswerthe gewesen senn, benn sie mußten sich vielsach mit Wollschlagen, Garnwinden ze. beschäftigen, um Beib und Rinder ernahren zu können. Als am vierten Abventesonntag M. Rüller zu Biberach keine Predigt hielt, entschuldigte er fich damit, daß sein "Gemachel" tödtlich frank sei, und er die häuss lichen Geschäfte habe verrichten mussen, weil er keine "Raid" (Ragb) halten könne.

hanben, in welchem er in fehr schmeichelhaften Ausbruden ben blubenben Stand ihrer Rirche lobt, die sich namentlich ab istis nequities spiritualibus - Wiebertaufern und Zwinglianern rein erhalten habe. Die Reutlinger hatten nämlich bem sachsischen Reformator ein Eremplar von Albers Rirchen-Ordnung übergeben laffen, ber Luther feine volle Santtion ertheilte und die Reutlinger ermahnt, fich nicht nach feinem Erempel zu richten, wenn er wieber nieberreiße was er aufgebaut habe. Aus bem langen Ercurs in biefem Briefe, bag nicht bas Evangelium Schulb an bem Bauernaufstand fei, fondern ber Teufel biefen angerichtet habe, und bag bes Teufels ander Stud Bosheit fei, daß er ihn (Luther) mit Setten, Rotten, Regern und falfchen Geiftern angreife ans biefem Ercurs ichließen wir, bag Luthern an ber Stabt Reutlingen und an Alber viel gelegen war. Jedoch schreibe er biefes nicht, weil fie es sonberlich brauchen, sonbern bag fie feben, wie fie mit ihm in Chrifto gleich und eines Ginnes "Lasset noch euren Mathes Alber als treuen Sirten an euren Seelen berglich empfohlen fenn."

Die von Luther belobte Kirchenoronung Albers ist wohl bie älteste in Schwaben; sie bestand in reichlichem Predigen, Borlesungen aus der Bibel, unterstützt durch deutschen Gessang von Psalmen und Liedern. Zwölf Männern (Aeltesten) war die ganze Leitung übergeben, wovon drei aus dem Rathe, drei aus der Geistlichkeit und sechs aus der Gemeinde waren. Dieses Collegium hatte Kirchenzucht zu üben, Ehestreitigkeiten beizulegen, Schulmeister aufzustellen 2c.; die Kirchenordnung war somit auf demokratische Principien gebaut.

Gegen diese Ordnung, wornach die Messe abgethan und die Bigilien verboten wurden, erhoben sich neunzehn Kaplane in einer Eingabe an den Magistrat, daß sie ohne ihre geistliche Obrigkeit keine Neuerungen vornehmen und den Willen der Stister von Jahrtägen und Seelenmessen nicht brechen noch andern könnten. Sie erleiden hierdurch, sagen sie, merklichen Schaben, wie schon Rudols von Ehingen seine

Gilt (300 fl.) geforbert habe, wofern sein Jahrtag nicht begangen werbe. Als Stabtkinder bitten sie um Schutz und Handhabung ihrer Rechte. Daß auf solche Beschwerdesührung kein Gewicht gelegt wurde, ist aus dem Hergang leicht erzsichtlich; man suhr vielmehr fort, die neue Ordnung immer mehr in's Leben einzusuhhren.

Doch der Schwerpunkt war immer noch die Abendmahlssfrage und Alber selbst und seine Consorten scheinen, zwischen Zwingli und Luther schwantend, unter sich wieder uneins gewesen zu seyn. Darum wurde Albers Abendmahlslehre von den Reutlingern Brenz vorgelegt, der selbe fast in allen Punkten mit der orthodor lutherischen Meinung consorm fand und nur in unwesentlichen Punkten corrigirte.

Bon nun an bieten die Borgange in ber Stadt bis gum Schmaltalber Rriege nichts Erhebliches. Durch ben ungludlichen Ausgang bieses Rrieges für bie Protestanten nahm bie Sache auch in Reutlingen eine andere Benbung. Als eine Abschrift ber Religions-Detlaration ober bes Interims nach Reutlingen geschickt wurde, wollte ber Rath bie Berantwortung als einer gemeinen Religionssache nicht allein auf sich Es wurde barum bie gange Burgerschaft in bie nehmen. Weingartner Relter geboten und nachdem Alber jeben Artifel besonders erläutert hatte, wurde über Annahme ober Berwerfung bes Interims abgestimmt. Bon ber gangen Burgerschaft waren nur 92 gegen bas Interim. Auf biese Rachs richt hin befahl ber Raiser, bag man ber Dajorität nachtommen und jeber ben andern "bes Glaubens halb ungerecht= fertigt laffen folle." So wurde bann am 19. Auguft, als am Sonntage nach Maria himmelfahrt, in ber hauptfirche zu Unferer Frauen die erfte Meise von bem bamaligen Abte Ritolaus von Zwiefalten gehalten, nachbem vierzehn Tage lang ber Altar und die gange Rirche vortrefflich ausgerüftet und verziert worben war\*).

<sup>\*)</sup> Aus biefem und bem früher ichon Angeführten barf man gewiß mit

Diefer Zuftand ber Dinge nahm jedoch burch die verratherische Sandlung bes Herzogs Morit von Sachsen balb eine andere Wendung. Die Waffen bes Raisers waren ungludlich, bie Berbunbeten brangen in Gubbeutschland vor und schlugen bet Geislingen ein Lager. Alsbalb erschienen Abgeordnete von Reutlingen und baten um Aenderung ihres Regiments in ber Stadt. Der sogenannte "Hasenrath" wurbe abgeschafft, die Deise wieder unterdruckt und ber "rechte" evangelische Gottesbienft volltommen wieder hergestellt. Babrend ber Raifer bei ber Wiebereinführung ber tatholischen Messe die protestantische Predigt unbelästigt ließ, bat ber souverane Magistrat Reutlingens bei Wiebereinführung ber protestantischen Prebigt bie tatholische Meise unterbruckt \*).

Obgleich die Reutlinger schon so frühzeitig bas reine Wort Gottes angenommen hatten, so zeugt boch folgenber Borfall von teiner geläuterten religiösen Anschauung. im Herbst barauf, nachbem ber tatholische Gottesbienst wieder eingeführt mar, aller Bein erfror (25. September), jo fchrieben bie Reutlinger biefe Calamitat allen Ernstes ber Wiebereinführung ber Meffe zu \*\*). Auch Alber hatte es nicht ertragen.

Recht fcbließen, bag noch viele offene und Rrypto-Ratholifen in ber Stadt gewejen fenn muffen.

<sup>\*)</sup> Den jahrlichen Gebachtniftag ber Aufhebung bes Interime feierten Die Reutlinger noch im Unfange biefes Jahrhunderts mit einem Rirchgang. Siebei murbe bas "Rebenmannchen", ein Bilb bes beil. Urbanus umhergetragen; bamit jeboch biefer altfatholifche Beilige nichts mehr ausrichten konnte, suchten fie feine Rraft baburd ju paralpfiren, bag man ihm eine golbene Dentmunge ber Uebergabe ber Augeburgifden Confession auf Die Bruft heftete und mehrere filberne Anathemen an Arme und Fuße banb. Babler, **6**. 603.

Dleich bornirte religiofe Anschauungen hatten bie Stuttgarter noch im Jahre 1562. Als im Commer biefes Jahres ber Sagel ihre Beinberge vernichtete, predigte Alber ju Stuttgart über bas Er: eigniß, wobei er gegen ben Aberglauben von Unholten eiferte: "Anbere haben frech und unverholen fagen burfen , es tomme ber Sagel nicht von Gott, fonbern fei von Bezen und Unholben getocht LXI

tonnen, daß durch das Interim der katholische "Gößendienst" in der Stadt wieder eingeführt wurde; er schüttelte den Staub von seinen Füßen, kehrte der Stadt den Rücken und wans berte Stuttgart zu, wo er von dem Herzoge Ulrich mit affenen Armen aufgenommen wurde. Hier empfing der treue Arbeiter seinen Lohn, indem er von Stuse zu Stuse der Ehren stieg. Zuerst wurde er Stistsprediger, dann Consistorialrath und zuletzt Prälat zu Blaubeuren, wo er ben 2. Dezember 1570 im 75. Jahre seines Lebens starb.

Ein Bilb, bas mir von Alber zu Gefichte tam, hat viel Aehnlichkeit mit einem Lutherbilbe und zeigt eine fraftige, naturwuchsige beutsche Figur. Gine eminente geistige Begabung und umfassendes Biffen tonnte ich an Alber nicht entbeden, vielmehr halten sich seine Bertheibigungsschriften gang auf ber Oberfläche und verrathen teine theologische Diefe. Chenfo zeugen feine plebejischen und obsconen Schimpfworte von nichts weniger als attischer Urbanitat und laffen auf teinen burchgebilbeten Sumaniften ichließen. Bingegen Muth, tuhnes Vorgeben und ein gewisses organisatorisches Talent wollen wir ihm nicht absprechen. In seinen religiösen Unschauungen wurde er von Melanchthon beeinflußt. Auch die Liebe zum ehelichen Leben hat bei ihm keine untergeord= nete Rolle gespielt, ba er ichon fo fruhe gur irbischen Che gelaufen war und auch vor seiner Berheirathung nicht fitts lich rein gelebt zu haben scheint; benn ber Abvotat hierter fagt in einem Schreiben vom 25. Mai 1528: "bieweil bie hauptfache nichts anders betreffe, benn bag ber Prabitant (Alber) wider bes bischöflichen Hofes Gewohnheit bie hure verlassen und ein Cheweib genommen" \*\*).

und angerichtet worben; barum fie nur über bie Unholben fd und fie jum Beuer und aller Marter erforbern." Beper, Fos

<sup>\*)</sup> Sein Cheweib überlebte ihn 15 Jahre; fie liegt in ber firche zu Stuttgart begraben. Aus ihrer Che gingen geht hervor.

<sup>\*\*)</sup> Bayler, Siftorifche Dentwurbigfeiten S. 408.

lleber die Politik der Reichsstädte bei ihrem reformatorischen Borgehen haben die neuern historischen Forschungen
bereits das gehörige Licht verbreitet. Es ist überall der
gleiche herrschsuchtige Grundgedanke. Allein ein solches Gebahren, wie die ehrsamen Bäter der Reichsstadt Reutlingen
es an den Tag legten, haben wir nicht in vielen Reichsstädten gefunden. Schreibt der Abt oder der schwäbische Bund,
daß in der Stadt ketzerische und aufrührerische Lehren verbreitet werden, so antwortet der Nath, daß ihm hiedon nichts
bekannt sei. Beklagt sich der Abt über die Abschaffung der
lateinischen Aemter, so behauptet der Rath, daß die Aemter
nicht abgeschafft seien, und wenn er gar keinen Ausweg mehr
weiß, so erklärt er: weder lutherisch noch zwinglisch, sondern
christlich zu seyn:

Wir sind mit dieser Arbeit zu der Ueberzeugung gelangt daß noch viel zu viel Romantit in der Behandlung der Resormationsgeschichte dieser Städte spielt und daß es eine landläufige Lüge ist, von reiner Begeisterung und Opferwilligkeit zu sprechen, mit der die neue Lehre überall ausgenommen worden sei. Ja, wenn die Steine der alten und ehrwürdigen Tempel dieser Städte Zeugniß geben könnten, sie würden von gewaltigen tumultuarischen Auftritten besrichten und den omnipotenten Magistrat anklagen, daß er den katholischen Gottesdienst mit Gewalt\*) unterdrückt habe, da ohne einen solchen Gewaltakt alle Reichsstädte Oberschwabens wenigstens paritätisch geblieben sehn würden.

<sup>\*\*)</sup> Die Reformatoren wußten recht gut, daß die Meffe, wenn man fie bem Bolte nicht mit Gewalt aus dem herzen reiße, fortbestehen werbe. Alber antwortete auf eine Bitte bes Abis Melchior: "foll das wieder angehebt werden (lateinische Aemter zu fingen) so wird das arme einsältige Bolt sich ärgern und vom Wort abfallen;" und die Augsburger erklären noch 1537: Sie haben geglaubt, daß durch das helle Predigen des göttlichen Wortes und seiner Gnabe ber Göhendienst der römischen Kirche fallen möchte, da aber diese nicht zugetroffen sei, so muffen sie jest mit Ernst hand an's Werk legen.

## Die französische Presse.

I. Ihre außerlichen Berhaltniffe.

Angesichts ber ungeheuren Rolle, welche bie Presse bei ben gegenwärtig fo febr gerrutteten gefellschaftlichen und politischen Berhältniffen spielt, ift es von Wichtigkeit bas Thun und Treiben berfelben in einem Lande naber au betrachten, wo die Ausbehnung biefer Zerrüttung und verschiebene andere Umftande der Preffe eine noch größere Bedeutung beigelegt haben, als es sonst wo ber Fall senn burfte. Das Gebiet welches bie Presse in Frankreich beherrscht, bie Berhaltniffe worin biefelbe eingreift ober von benen fie beftimmt wirb, find so gang unermeßlich und vielfältig baß es taum möglich fenn burfte einen einigermaßen genügenben Ueber= und Einblick zu gewinnen. Obwohl ich nun bie frangofische Presse schon seit langen Jahren an Ort und Stelle täglich beobachte und überall nachgeforscht und Material gesammelt habe, tann ich boch teineswegs versprechen eine gang vollständiges und allseitiges Bilb berselben zu geben. Doch glaube ich, bag bas Gebotene immerhin genugen wird fich einen richtigen Begriff, ein freies felbstftan biges Urtheil über ben Gegenstand zu bilben und auch au

bie Preffe anderer Lanber, namentlich Defterreichs und Deutschlands, Rudichluffe nabe ju legen.

Jebem ber ichon frangofische Zeitungen gesehen, wirb beren fast ganz gleiches Format und bann auch bie vollige Abwesenheit aller Beilagen aufgefallen sehn. Beibes aber bat feinen einzigen Grund in ber Gefetgebung, welche bie politifchen Tagesblatter auf einen einzigen Bogen beschränft, in wohlweislicher Borforge und Abwehr gegen ben allzu leichtfluffigen Strom frangofischer Ueberrebungetunft. Das Gefet belegt jeben einzelnen mit Bolitit bebrudten Bogen, sei es nun Tag-, Wochen-, Monat- ober vereinzelte Alugichrift, mit 6 Centimen (Pfenningen) Stempelfteuer, wenn berselbe in Paris, und mit 3 Pfenningen wenn er in ber Proving ausgegeben wirb. Dabei bestimmt bas Gefet auch sehr genau die Bogenzahl welche eine Zeitschrift ober ein Tagblatt regelmäßig ausgeben barf; bas Gefet bulbet nicht daß eine Zeitung täglich zwei Bogen ausgibt. Bogen muß babei vor bem Druck mit bem Stempel perseben senn, ba eine Berftempelung nach bem Druck und vor ber Ausgabe die lettere gar zu fehr hinausschieben mußte. Man tann fich nun die Arbeit vorstellen, welche es erheischt täglich bie Taufende von Bogen nach bem Stempelamte zu beforbern, sie bort abzählen und abstempeln zu lassen bevor fie in die Druckerei tommen. Die Untoften welche burch ben Stempel entstehen, find sehr bebeutend, ba schon die Stempelfteuer allein, bei 360 Nummern welche eine Parifer Zeitung jährlich ausgibt, jährlich 21 Franten 60 Centimen, etwa fechs Thaler, ausmacht. Der Stempel vertheuert alfo ben Preis einer Zeitung um minbestens 22 Franten jahrlich, b. h. um mehr als bie meiften beutschen Zeitungen toften.

Seit einigen Jahren hat man den Zeitungen erlaubt Beilagen behufs des Abbrucks der französischen Kammervers handlungen zu geben, jedoch unter der ausdrücklichen Bestingung daß diese Beilagen durchaus nichts anderes als die

gebachten Berhandlungen enthalten. Für biefe Beilagen ift beghalb auch teine Steuer zu entrichten. Bedingung ift bloß bağ ber Anfang und ber Schlug einer jeben zusammenhangenben Berhandlung in bem hauptblatte Plat finden. Rur ber Moniteur, als anerkanntes amtliches Organ ber Regierung, bas alle amtlichen Attenftude, amtlichen und gerichtlichen Bekanntmachungen nebst ben Rammerverhand= lungen in extenso bringen muß, ift von biefer Befdrantung Der Moniteur bringt Beilagen fo viel er ausgeschlossen. Bis vor Rurgem trug beffen hauptblatt will und braucht. ebenfalls ben 6 Pfenningstempel auf ber Stirne; feit einiger Zeit aber hat bieß aufgehort, was sich ja auch gar gut mit ber Staatsordnung verträgt, indem die Stempelsteuer ohnebieß wieberum in ben Staatsfadel zurudfließt.

Die zweite Urfache ber Gleichheit bes Formats und bes Mangels an Beilagen ift in ber burch bas Gefet bebingten Berfendungs- und Absahweise ber frangogischen Blatter zu Die frangofische Post nimmt nur auf die beiben Moniteurs Bestellungen an und befordert nur beren Erems plare in Bacteten, welche an die betreffenden Poststationen abressirt sind, wo bie Nummern an die einzelnen Besteller und Abnehmer beforgt werben. Alle andern politischen Blatter konnen nur burch birette Bestellung, Ginsenbung bes Betrags an die Abministration ber betreffenden Zeitung, bezogen und nur als Streifbandsenbungen beforbert werben, welche mit ber vollständigen Abresse bes Empfängers versehen sind. muffen also jeden Tag alle Exemplare einzeln gefalzt und mit einem Streifband versehen werben. Da nun die Zeit zwie ichen ber Ausgabe bes Blattes und dem Abgange ber abendlichen Schnellzuge, mit benen alle Zeitungen und Brie' schaften befördert werden, selbstverständlich fehr turz beme' ift, fo muffen die mit Abreffen verfebenen Eremplare ber stets unmittelbar mit ber Druckerei gusammenhang Bersanbstube bireft nach ben entsprechenben Bahnhöfe bracht werden. Damit ist es aber noch nicht genug

Postbeamten in den fahrenden Bureaux können sich nicht damit befassen, die empfangenen Eremplare zu ordnen um dieselben an den betressenden Stationen abzugeben. Die schon mit der Adresse des Empfangers versehenen Eremplare müssen deshalb schon in der Versandstube den Stationen entsprechend in Packete gebracht und mit der Bezeichnung der Station versehen senn, wo sie dann ohne weiteres abgeseben werden können. Zu dem die Adresse des Empfängers tragenden Streisband des einzelnen Eremplars kommt somit noch das gemeinsame Band mit Bezeichnung für das Stationspacket. Icher Jrrthum oder Nachlässisseit dei dieser Ordnung und Eintheilung rächt sich auf das empfindlichstes indem dann die Nummern garnicht oder viel zu spät ankommen.

Man tann sich nun einen Begriff von ben verschiebenen Arbeiten machen, welche bie Berfendung einer Zeitung erforbert. Gine hubiche Bahl geubter Personen sind babei täglich beschäftigt. Die Abressen werben in großen Bogen hundertweise gebruckt; man gerschneibet je einen biefer Bogen und hat baburch bie entsprechenbe Bahl ber Abregbanber. Fehlenbe Abressen muffen geschrieben werben bis wieberum bie nothige Bahl von Abreffen beifammen ift um einen vollen Bogen babon bruden laffen zu konnen. Die Farbe bes Papiers ist verschieben um baburch ein weiteres Unterscheibungszeichen ber Abrefftreifen zu haben; gewöhnlich bezeichnet bie Farbe die Eisenbahnlinie, mit welcher die entsprechenden Nummern beförbert werben. Nach bem Zerschneiben ber Bogen werben bie baraus fich ergebenben Abrefftreifen bergestalt geordnet, daß immer biejenigen in ein Backben tom= men, welche die Rummern ber an einer Station abzugebenben Gremplare enthalten follen.

Die Exemplare werden gefalzt sobald sie von der Presse weg sind; andere Arbeiter oder Arbeiterinen legen die Adress-bander an, welche ihnen von den Angestellten gereicht werden, welche den Tag über die Streisen zugeschnitten und geordnet haben. Diese nehmen dann auch die Packete mit den Adress

ftreifen in Empfang. Die Rosten welche burch ben Druck, bie Sortirung und bas Anlegen ber Abregbanber entsteben, werben gemeiniglich auf 1 Centime per Eremplar und per Rummer berechnet. Macht also wiederum etwa einen Thaler ber von bem Breis bes Jahrgangs einer Zeitung abgerechnet werben muß. Da bie von bem havas'schen Correspondengbureau gelieferten Depeschen und Auszuge aus fremben Beitungen erft um zwei Uhr auf bie Rebattionsbureau tommen und die Postzüge erst Abends um 8 Uhr abgehen, so muß ber Sat, die Herrichtung ber Form, fast immer um 5 Uhr beenbigt fenn, bamit ber Drud, etwa 6000 Eremplare bie Stunbe, alsbann beginnen tann. Um 7 Uhr, spatestens 7'/4, muß ber Drud beenbet und bie Abregbanber angelegt fenn, weil bann taum noch so viel Zeit bleibt, um die Zeitungen in ber größter Gile auf die Bahnhöfe zu bringen. Versendet eine Zeitung mehr als 12,000 Eremplare in die Brovingen, fo muß biefelbe einen zweiten Sat machen. Auch bie Morgenblätter versenden Abends ihre Auflage nach ber Proving, gang ebenfo wie die Abendblatter. Rur veranftalten biefelben für Paris eine eigene Morgenausgabe, welche außer einigen Ausschnitten aus den offiziosen Abendblattern und ben nach 9 Uhr Abends eintreffenden Depeschen gang basselbe enthalt wie die Abends versandte Ausgabe.

Man begreift nun auch, warum die Beigabe von Beislagen sehr umständlich sehn und die Bersendungsarbeit sehr vermehren würde, was bei der Kürze der hiezu bemessenen Zeit unerschwinglich würde. Die Post berechnet von jeder durch sie beförderten Zeitungsnummer 4 Pfenninge welche, zu den 6 Centimen Stempelsteuer gerechnet, den Betrag, der täglich an den Staat entrichtet werden muß, auf 10 Censtimen erhöhen. Die Feststellung der Zahl der beförderten Exemplare erfolgt durch regelmäßige Erhebungen der einzelnen Postanstalten. Da Post, Stempel und Adressirung also jährlich ungefähr 11 Thaler von jedem Exemplare erfordern, so begreift man den hohen Preis der französischen Zeitungen,

ber von 58 Franken (etwa 15'/, Thir.) bis 80 Franken (211, Thir.) jahrlich beträgt. In Paris find die baselbft erscheinenben Zeitungen burchschnittlich 6 Franken jährlich billiger, weil die Poftgebühren wegfallen. Die Beforgung ber Bestellung ober bes Austragens in ber Stabt toftet etwa 1 Centimen per Eremplar und per Tag. Jeboch muffen bie Abregbander ebenso angelegt und bie Rummern ebenso nach ben Stabtvierteln geordnet fenn, wie fie es bei ben für bie Boft bestimmten Eremplaren nach ben Stationen find. Denn ber herr Concierge (hausmeifter) bei bem alle Beitungen, Briefe u. f. w. für bie Sausbewohner abgegeben werben muffen, murbe eine Zeitung ohne Abresse einfach fur sich behalten. Bei mehreren Zeitungen sind es eigene Uns ternehmer, welche die Bestellung in ber Stadt besorgen. Dieselben Unternehmer beschäftigen außerbem ihr Bersonal auch noch mit Austragen von Prospetten u. f. w.

Da jede Bestellung birekt an die Administration ber Zeitung erfolgt und bie Berfendung ber Zeitung an ben Befteller auch nur auf gang birettem Wege geschieht, fo muß nothwendigerweise auch über jedes abgesehte Eremplar genau Buch geführt werben. Denn fast täglich sind Abregveranberungen, Beginn ober Aufhören bes Abonnements ju no: tiren und bie entsprechenden Menberungen in ber Bersenbung au bewerkstelligen. Run ware es aber gar nicht möglich ein Hauptbuch von 6 bis 10,000 Posten, geschweige mit 30 und 40,000 ju führen. Man hilft sich beghalb auf anbere Die Abresse, Anfang und Abschluß bes Abonnemente find je auf Streifen ftarten Bapieres von etma 6 Bell Sohe und 3 Boll Breite geschrieben und werben ben Ramen ber Abonnenten entsprechend bem Alphabet nach geordnet und nummerirt. Diese Streifen werben bann in Reihen von je 500 bis 1000 aufgestellt und erlauben so ein leichtes Rachschlagen und Aenbern. Dieses Register heißt Repertoire. Man tann sich vorstellen, welche Arbeit alles bieß ben Abministrationsbeamten einer Zeitung macht und welche Aufmertfamteit, Fleiß unb Bunttlichfeit beren Gefcafte er- forbern.

Ift biefer birette Bertehr zwischen Abonnenten und Lefern und ben Zeitungeverlegern auch etwas umftanblich und fehr zeitraubend, so ist er boch nicht ohne einige Annehmlichkeiten. Die Abonnenten und Freunde einer Zeitung haben baburch auch Gelegenheit ihre Meinungen, Bunfche, Bemertungen . und Rathschläge bem Berleger ober wie es in Baris ftets beißt, bem Direktor mitzutheilen. Und werben auch die betreffenden Briefe nicht alle aufmertfam gelejen, fo geschieht es boch immer bei einigen. Das Abonnement gablt vom 1. und 15. eines jeben Monats, fo bag bie Arbeit ber Abministration etwas vertheilt ift, wiewohl bie Bestellungen an ben eigentlichen Bierteljahreschlussen immer noch bie beträcht= lichsten sind. An diesen Tagen steigt die Bahl ber eingehenben Bestellbriefe stets in die Hunderte und Tausende, bie natürlich noch benselben Tag mit allen oben bargelegten Einzelnheiten erlebigt werben muffen. Beranftaltet bie Rebattion irgend eine Sammlung zu irgend einem 3wecke, fo tann ber Abonnent hiebei jugleich auch feinen Beitrag jufügen, indem er eine um so viel hohere Boftanweisung einsenbet.

Hinsichtlich ber Anzeigen und Einrückungen besteht ebenfalls ein ganz anderes Berhältniß als in Deutschland. Nur ausnahmsweise nimmt eine Zeitung direkt bergleichen an, eine Einrichtung zu dem Zweck besteht deßhalb auch gar nicht bei der Administration einer Zeitung, die ja ohnedieß schon genug zu thun hat. Dann machen auch die ganz eigenen Berhältnisse, die Ausbehnung der Stadt und die große Anzahl und Berschiedenheit der Zeitungen eine Bersmittlung zwischen denselben und dem geschäftstreibenden, der Annonce bedürftigen Publikum nöthig. Es bestehen deßshalb mehrere größere Agentur-Geschäfte, welche die "vierte Seite" d. h. die Annoncenderechtigung verschiedener Blätter pachten. Dieselben sammeln die Annoncen ein, indem sie

Stabtreisenbe ausschicken welche überall nach benselben spuren und für bie eingebrachten einen Rabatt von 5 bis 15 Brocent und barüber vergutet erhalten. Die Agenturen felbst genießen eines Rabattes von 20 bis 30 Procent und barüber von den Zeitungen, verpflichten sich bagegen aber auch, monatlich ober jährlich ein bestimmtes Minimum von Annoncen au liefern, bas in einer runden an die Zeitung baar gu entrichtenben Summe ausgebrückt ift. Liefert bie Agentur noch barüber hinaus Einrückungen, so genießt sie besselben Ra= batts. Bei einigen Zeitungen beträgt bieg Minimum 5 bis 10,000 Franken monatlich, bei anbern übersteigt es sogar 50,000. So find 3. B. die Annoncen bes Monde und Univers nur zu je 8000 Franken monatlich verpachtet, weil beren Auflage 10,000 Eremplare nicht erreicht, noch mehr aber beghalb weil beibe katholische Blätter sich bas Recht vorbehalten alle Einrückungen zurückzuweisen welche ben Grundfaten ber Religion und Sittlichkeit entgegen find. Dagegen beträgt bei bem burchaus nicht mahlerischen, b. h. fehr liberalen Siècle bie jahrliche Pachtsumme 650,000 Franten. Das Blatt weist hochstens nur biejenigen Anzeigen gurud, welche feinen eigenen Intereffen schablich werben konnten. Bestehen die Zeitungen schon langere Zeit, fo bag beren Leben gesichert erscheint, bann werben bie Pachtvertrage, wie alle Parifer Miethvertrage, auf eine langere Reihe von Jahren, 9 bis 15 etwa, abgeschlossen. Run tommt es aber trotsbem vor, bag manche Blatter mahrend eines folchen Zeitraumes außerorbentlich zurudgeben und nichts bestoweniger erhalten fie bie einmal feftgesette Summe Ginrudungoge-So hat 3. B. ber "Constitutionnel" einen Bertrag von 400,000 Franten jahrlich abgeschloffen, als er, gur Beit bes großen Borfenschwindels Ende ber fünfziger und Anfangs ber sechziger Jahre, stets 24 bis 26,000 Abnehmer gahlte, so bag man an ben Fall gar nicht bachte, bag er unter 10,000 herabsinten tonnte. Gegenwartig aber beffen Auflage auf weniger benn 8000 gesunten; nichts

,

bestoweniger bezieht er noch fortwährend dieselbe Summe. Bei der nächsten Bertragserneuerung wird man dem Blatt höchstens ein Drittel der Summe zusichern, da ein Abonnenztenzuwachs nicht wieder eintreten dürfte. Achnlich verhält es sich mit dem Zwillingsbruder des "Constitutionnel", dem ebenso offiziösen "Pays", der von 16,000 auf etwas über 2000 Abnehmer gefallen ist und tropdem noch seine 250,000 Franken Annoncenpacht bezieht.

Die Annoncen zerfallen in brei Rlaffen. Die eigentlichen einfachen Anzeigen, welche am Schluffe bes Blattes unter bem Rebaktionsftrich Blat finben; bie Reklamen für welche über bem Rebattioneftrich, jeboch von ber Rebattion getrennt, ein eigener Plat besteht; die Faits-divers, Aufnahme unter bie "Bermischten Rachrichten", jeboch in ber letten Spalte berselben. Der Preis ber Zeile ift 75 Centimen bis 2 Franten bei ben Anzeigen, 21/2 bis 6 Franten bei ben Retlamen und 31/2 bis 9 Franken bei ben vermischten Rachrichten. ift also bas Anzeigen in ben Barifer Zeitungen teinesfalls. Man begreift beghalb auch, bag unter diefen Umftanben bie Anzeigen nicht fo gang biefelben fenn fonnen wie in Deutsch= land, wo jebe Dienstmagb burch bie Zeitung eine Stelle sucht. Für bergleichen Anzeigen, die aber lange nicht fo häufig find als in Deutschland, bestehen zwei kleine Unzeigeblatter, wovon bas eine als Maueranschlag bient. aber find wenig befannt. Bei bem abgeschloffenen Familienleben ber Frangosen ist es nicht möglich, bag man eine Dienstmagd von ber Strage ohne weiteres ins Baus aufnimmt, wie bieß ja fast thatsachlich bei ber Stellen-Bermittlung mittelft Zeitungsanzeigen ber Fall ift. Dagegen vertraut ber Frangofe viel eher auf bie Unpreisung eines Beschäfte-Unternehmens in einer Zeitung und magt sein Bermogen baran. Die Anzeigen beziehen fich beghalb größten: theils auf finanzielle und Borfenunternehmungen; banr auch auf Geschäftsanzeigen ber großen Waarenmagazine u' Läden. Solche Geschäfte lassen im Frühjahr und Ber

ihre Artikel in allen Zeitungen mehrmals anzeigen, indem sie sogleich eine ganze Seite in Beschlag nehmen. Die großen Geschäftshäuser geben beshalb auch jährlich von 50 bis 200,000 ja sogar bis 400,000 Franken für Annoncen aus. Außerdem sind Zeitungen und Reklamen für Geheimmittel, Güterverkäuse und Aehnliches, besonders auch für Bücher, an der Tagesordnung.

Es bestehen gegenwärtig zwei große Agenturen, welche so ziemlich die ganze Pariser Tagespresse in ber Gewalt haben, soweit bieg namlich bie Annoncen betrifft. Die eine, altere (Lafitte-Bullier) beherricht ben Constitutionnel, Siècle, Union, Pays, Avenir national, Journal des Débats, Temps, Presse, Patrie, Opinion nationale, France und Situation. Die zweite (Lagrange et Cerf) hat Liberté, Monde, Univers, Epoque, Gazette de France, Courrier français unb Journal des Villes et Campagnes an sich gebracht. Beibe Agenturen gewähren einen um fo höhern Rabatt als man biefelbe Unzeige in mehrere ihrer Zeitungen zugleich einrucken läßt. Doch ist die Concurrenz der beiden Anstalten eine mehr scheinbare und bient fast nur bagu, die beiberseitigen Geschäfte besto besser zu betreiben. Sie haben ihren Sit nebeneinander (Place de la Bourse), die Agenten arbeiten fast stets gemein= fam, bie Bertrage mit ben Zeitungen haben fie fich ichon gegenseitig ausgewechselt. Der Zweck geht babin, die großen Beichaftehauser ju nothigen ihre Anzeigen ben Blattern beider Agenturen zukommen zu laffen, was auch vollkommen erreicht wird.

Man könnte hier noch von einer weitern Art Einruckungen sprechen, für welche kein Tarif besteht, die aber, Dank dem Fortschritt des 19. Jahrhunderts, in der jetzigen Presse, vor allem aber in den liberalen Pariser Blättern eine sehr große, wenn nicht die allein bestimmende Rolle spielt. Ich meine hier jene größeren Artikel welche geschrieben werden um diesem oder jenem Unternehmen Bahn zu brechen, an erster Stelle als Leits oder Fachartikel mit größten Lets

tern gebruckt ihren Plat finden, und mit welchen bann bie eigentlichen volkswirthschaftlichen und Borfenberichte und Artitel in unmittelbarem Bufammenhang fteben. Sieruber tonnte man ein gar Langes und Breites ergablen. Genugen aber wird es immerhin wenn man ausspricht, bag bei allen liberalen Blättern von Paris bas "Geschäft" bie Sauptrolle spielt, daß in manchem Blatt fein politischer Artifel erscheint ber nicht seinen geheimen Borfen- und Spetulationszwed hatte. Sunderte von alltäglichen Thatsachen beweisen, baß basjenige was man heutzutage moberne Boltswirthschaft nennt, meistens weiter nichts ist, als ber wohlorganisirte, von jeglicher Berfolgung unerreichbare, ja sogar noch mit einem gewissen Schein ber Tugend, bes Wirtens fur bas öffentliche Bohl umtleibete Diebstahl im Großen. Der riefenhafte Borfen= und Geschäfteschwindel ber fünfziger und erften fechziger Jahre, bei bem hunderttausenben von Familien Sab und Gut entriffen wurde, ift hur mit Silfe ber feilen liberalen Blatter möglich gewefen, welche bafür bem ausgebeuteten Bublitum ein Diplom ber politischen Reife ausgestellt haben womit sich ber in Frankreich wie allenthalben über bie Magen einfältige und eingebildete Spiegburger breit macht. Fast alle Unternehmer jener Schwindel- und Spetulationsgeschäfte find reich, übermäßig reich geworben. Die Juben Bereire, Fould, Mires, Millaud u. f. w. haben fich hunderte von Millionen erbeutet und theilweise auch vergeubet, um wieberum von berfelben feilen Preffe ben Titel eines Macen zu erringen und so bie Bergangenheit etwas zu verbeden. Obgleich Hunberttausenbe von Familien baburch ruinirt worden find, daß sie ben Anpreisungen ber liberalen Blattet Glauben geschenkt, fährt man boch fort biefe Blatter gu lefen, hochstens wechselt man beren Titel, indem man ein liberales Blatt gegen ein ebenfolches vertauscht, bas vielleicht noch schlimmer ift. So unverbesferlich ift ber liberale Spiefe burger, so fehr ift er auf die Redensarten von Fortschritt, Freiheit u. f. w. erpicht, bag er felbft bann noch nicht abs

läßt, wenn er aus eigenster Tasche die Erfahrung des Schwinzbels theuer bezahlen gemußt. Wenn man die bodenlose Dummheit und Leichtgläubigkeit des Publikums in dieser Hinsicht sieht, muß man wirklich an dem Verstande der heutigen Welt zweiseln. Erst wenn dem liberalen Bourgeois das Messer am Halse sieht, wenn die von den Socialisten gessührten Arbeiterschaaren vor seiner Thüre sich aufstellen und sich vordereiten in sein Haus einzubrechen, fängt er gewöhnslich an eine Ahnung von dem Zusammenhang der Thatsachen und Prinzipien zu haben. Doch glaubt er dann immer noch daß, weil er immer mit dem Fortschritt gelausen, weil er stets den Räuberhäuptling Garibaldi als einen modernen Heisligen verehrt und dem Raubstaat Italien sein Geld geliehen — soll nun sein Heiligthum verschont und als geheiligt gesachtet werden.

Indes muß auch zugegeben werben, daß bie volkswirth= schaftlerischen liberalen Leithammel es oft gar gescheibt angufangen wiffen, um ben ftets auf Bewinn bebachten und stets für allen nicht viel kostenden Fortschritt begeisterten Bourgeois zu tobern und auszubeuten. Man wußte es in Baris öfters so einzurichten, daß sowohl Regierungs: als Oppositionsblätter basselbe Unternehmen befürworteten, moburch ber Anschein einer allgemeinen über ben Parteien stehenden Sache, einer Anftalt bes allgemeinen Bohls, bes Fortschrittes und ber Sicherheit verbreitet murbe. Selbft bie unabhängigften ber Parifer Blatter, bie fatholischen und legitimistischen, tonnten wegen ber Annoncenvertrage nicht immer gang frei von bergleichen bleiben, fo fehr auch bie Redaktionen babor warnten und alle Verantwortung für bie Anzeigen ablehnten. Es ift gang unerhört welche Summen bie liberale Barifer Breffe und beren in Boltswirthschaft mas chende Mitarbeiter für ihre Dienstfertigkeit erhalten. Ram es boch gelegentlich bes Direktionswechsels bei bem berüchtigten Credite Mobilier ju Tage, daß biefe Ausbeutungsanftalt im Großen jährlich bis zu vier Millionen Franken an liberale

Beitungsverleger und Beitungeschreiber gablte, bamit biefe ihre faubern Geschäfte unterftutten! Dehrere liberale Blatter könnten auch gar nicht ober nur fehr kummerlich besteben ohne die Buschuffe die ihnen von folden privilegirten Anstalten bes neuesten Fortschrittes zutommen. Ja noch mehr, bie meiften liberalen Blatter find eigens nur gu bem Zwede ber Bertretung folder Spekulationen gegrundet. Die falbungereichen liberalen Rebensarten find weiter nichts als eitel Lug und Trug womit man die auf Fortschritt, moderne Civilisation u. f. w. erpichten Schwächlinge benebelt. ist kaum glaublich wie leicht bies geht und wie bas hundertmal getäuschte Publitum immer wieber auf ben Leim geht. Was jedem einfachen nüchtern und ruhig bentenden Chriftenmenschen von vornherein verbächtig vorkommt, findet bei ber wegen Mangel an positivem Christenthum auch jeglicher positiven Moral und jeglicher gesunden Urtheilstraft ledig gewordenen Dasse gläubige Aufnahme. Dan glaubt taum wie fehr in solchem Wirrwarr und Betrug ber einfache brave Ratholit den Ropf oben zu behalten weiß, wie groß hier ber Unterschied zwischen bem ungelehrten aufrichtigen Gläubigen und bem nur von feinen Leibenschaften geleiteten Ungläubigen ift. Tausenb gang achtbare, nach gewöhnlichen Begriffen einsichtige und fogar fehr unterrich= tete Manner find in die Falle ber Boltswirthschaftler gegangen, während einfache Arbeiter und Landleute und schlichte vom Getriebe ber Welt entfernte Landgeiftliche bie Sache sofort als faul, unsicher und verdächtig erfannten. Licht bes Glaubens, bas ftrenge unverbrüchliche Resthalten an ber altchriftlichen Sitte und Rechtlichkeit bilben einen beffern Schut, find eine ficherere Burgichaft bes eigenen Intereffes und Bermögens als alle hochgelehrt fenn follenden Erörterungen über Aufschwung ber Induftrie, Crebit u. f. w.

Bie bas Format, so ist auch bie Anordnung und Bersarbeitung bes Stoffes eine ganz andere bei ben Parifer Blattern. Diefelben beginnen fast alle mit einem Bulletin

genannten Leitartikel ober vielmehr Uebersicht, in welcher gewöhnlich mehrere ber hauptpunkte ber Tagesneuigkeiten turg besprochen werben. Dies Bulletin füllt gewöhnlich 3/4 bis 1'/, ber fechs Spalten ber ersten Seite und ist ftets in größten Lettern gebruckt. Dann folgen etwaige Fach= ober langere Artikel über irgend eine ber großen Tagesangelegenheiten, also basjenige was man in Deutschland Leitartikel nennt. An biese ober oft vor benfelben reihen sich bie Ori= ginalcorrespondenzen. Dann folgen die in ber Regel sehr flein gebruckten telegraphischen Rachrichten, und barauf bie aus anbern Zeitungen ohne jegliche Aenberung übernom= menen Abschnitte, welche stets mit vollständiger Quellen= angabe versehen und auch kleiner gedruckt sind als die Ori-Die Nachrichten aus fremben Lanbern, beainalartitel. ftebend in Uebersehungen und Auszügen wie sie bas Savas'iche Correspondenzbureau liefert, find wieder mit andern Lettern gebruckt und mit Rubriten versehen. Unter ben Bermifchten Rachrichten, welche ftete mehrere Spalten füllen, ift alles zusammengestellt was sonstwo unter Lotal=, Provinzial = und ahnlichen Nachrichten Plat finden konnte. Bor ober nach biefer Rubrit gibt man die Rammerverhandlungen in kleinerem und bie sogenannten Variétés in größerm Drud. Diefe Variétés begreifen wiffenschaftliche, geschichtliche und belletristische Studien, Abhandlungen und fritische Artitel und finden fich nur in ben ernftern, gediegenern Beitungen wie 3. B. Monde, Univers, Union, Temps und Journal des Debats. Bei allen übrigen find fie feltener und auch viel weniger werthvoll. Der Borfenbericht an ben fich öfters bie letten Rachrichten anreihen, ift nebst ber bagu gehörigen Tabelle in die Form eines sich stets gleichbleibenden Feuilleton gebracht und nimmt als solcher bas Erdgeschoß ber britten ober vierten Seite ein. Ginige Blatter haben angefangen ben Borfenbericht auf ber erften Seite zu geben und reihen ihm bie letten Rachrichten an. Der Siecle gibt benfelben fogar an erfter Stelle. Man fieht also welche Rolle ba die Borfe spielt.

Alle in ben letten Jahren gegrunbeten Blatter erscheinen Abends; es hat gang ben Anschein als wenn tein Blatt es mehr magen wollte Morgens zu erscheinen, fo bag bie Rabl ber Morgenblatter, im Gangen feche, fich feit langer Beit gleichgeblieben ift. Es ist bieg insofern von Wichtigkeit als biefer Umftand auf ichnelles Saschen nach Reuigkeiten, nicht aber auf ernfteres Gingehen hindeutet. Die Abendblatter bestreben sich fast alle ihre Artitel in möglichst viele Abschnitte ju gerlegen, welche burch Striche getrennt und burch fettgebruckte Titel ausgezeichnet, sogleich in die Augen fallen und fo ben gerftreuten abenblichen Lefer reigen und angieben follen. In biefelbe Form werben auch gewisse Original und officiose Nachrichten gebracht, welche die Blatter von verschiedenen Seiten zu erhalten vorgeben und die beghalb auch turzweg Zwischenstrich (entresilets) heißen. Selbstverständlich sind biese kleinen Mittheilungen alle auf einen beftimmten Effett, auf Borfenschwindel und abnliches berechnet und keinesfalls zuverlässig. Manchmal find biefelben auch so abgefaßt baß sie bie wibersprechendsten Auslegungen gulaffen und bie Berantwortlichkeit bes Blattes am leichteften becten.

Mit ben Originalcorrespondenzen ist es bei den französsischen Blättern eine eigene Sache. Mehrere, wo nicht die meisten großen Pariser Blätter haben gar keine eigentlichen ständigen Correspondenten. Nur in den letzten Jahren, seitdem man inne geworden daß die außerfranzösische Welt auch noch mitzählt, ist es hierin besser geworden. Jedoch beschränken sich meistens auch noch gegenwärtig diese Mittheilungen ar sogenannte Gelegenheits oder Essettcorrespondenzen. In eine Lande gehen große Ereignisse wor sich, welche die Ausmer samteit der ganzen Welt auf sich ziehen. Sosort wer Correspondenten dorthin abgeschickt, welche dann natü auch ganz gehörig auf den Essett arbeiten und nach geth Arbeit, wenn die Sachen abgewickelt sind, wiederum wärts ziehen. So hatten die meisten Pariser Blätten

rend des letzten Kriegs Correspondenten in Deutschland. Die liberalen Blätter lassen sich außerdem von den Regierungen, in deren Solde sie stehen, fortlausende Berichte zusschien. Die Correspondenzen des Journal des Dédats haben teinen andern Ursprung; das Blatt arbeitet für Jeden der zahlt. Die meisten Correspondenzen dieser Art liefert die Regierung Biktor Emanuels, Rumänien, Negypten, Spanien, Rußland, Türkei und einige andere Länder. Regelmäßige, mit Sachkunde und Unparteilichkeit abgefaßte Correspondenzen haben sast nur einige katholische Blätter, vor allem der Monde.

Hinsichtlich ber Rammerverhandlungen befinden sich alle frangofischen Blatter in einer eigenthumlichen Lage. Rebatteure werben nur als einfache Zuhörer, b. h. nach jebesmaliger Anfrage in bie Sigungsfale jugelaffen. Die Rammerberichte werben von einem eigens bazu bestellten amtlichen Berfonal in zwei verschiebenen Formen abgefaßt. Der größere ausführliche Bericht erscheint im Moniteur, ber beghalb auch öfters mehrere große Beilagen gibt. Den abgefürzten fog. ana-Intischen Bericht geben bie andern Blatter nach einem Burftenabzug ber ihnen aus ber taiferlichen Druckerei geliefert wird. Sie burfen an bem Text nicht die kleinste Abande: rung vornehmen ohne in Strafe zu fallen. Auch find bie Blatter gehalten alle Diskuffionen, die fich auf eine Borlage beziehen, gang zu geben. Es bleibt ihnen blos freige= ftellt bie Verhandlungen über biese ober jene Vorlage völlig wegzulaffen und blos bas Ergebniß ber Abstimmung mitzutheilen.

Gine große Rolle spielt noch immer das Feuilleton, ob= wohl seit 1848 die Ereignisse der Wirklichkeit die Ausmerkssamkeit des Publikums gewöhnlich viel mehr in Anspruch nehmen, als diejenigen welche sich in den Zeilen des Erdzgeschosses eines Blattes abwickelten. Auch der Stadtklatsch, bessen Berarbeitung zu einem eigenen Zweige der Tageszliteratur geworden, hat dem eigentlichen Feuilleton viel geschadet.

Alle in ben letten Jahren gear" jiemlich überlebt, es Abends; es hat gang ben 91. mehr magen wollte m perabgesunken und ein richtiger ... eine Blatt wegen eines sommer ver bis bis 20000 ber Morgenbla++ weit gemans saburch fait. gleichgehr: gentaus per pak ein Dasch wegen eines spannenden 10 bis 20,000 und noch mehr Abstrach gemans paburch sein Daschn sichert. Daschn sichert. bieser --,000 und noch mehr Abeine generatig bie Klatsch = und Unterhastungeren
generatig gegentrartig Die Norther abeien de reninnt une bie Klatsch = und Unterhaltungsblatter nebner gegenwärtig Die Bertheuerung ber volirischen Belatze zuvor. Ъ nebute gegenwatten Die Vertheuerung ber politischen Blatter pille jebe Gempelsteuer hat jedenfalls bei bebe wie nie juvet Stempelsteuer hat jedenfalls bas Deiste zu burch bie pohe beigetragen. Der machante purch sie programme beigetragen. Der wöchentliche Theaters biefer nimmt fast überall ieben Manne biefer ummt fast überall jeden Montag den Feuilletons bericht nimmt Mehrere Matter geben Bericht nu Dichrere Blatter geben außerbem jede Woche Raum einen Minfithericht Raum einen Musikbericht an berselben Stelle. Andere regelmäßig Guntag eine regeneraten Sonntag eine sogenannte Chronit, b. h. einen geben jeden Rankonner gericht über Vorkommnisse in der Gesellschaft, vulge Klatsch. Man ift fehr erpicht auf biefe fast immer mit Weist, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Biffenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Renilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in ben letzten Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausenahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Vermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Wonisteur" zu suchen, der fast weggeschentt wird. Dann habe die schams und gewissenlosen Helserdienste der libere Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das müthige, betrogene Publitum dech auch etwas stutzig gen Die liberale Presse fängt an ihren Eredit zu verlieren, ihre Käusslichteit gar zu sehr hervortritt und weil das litum endlich dech müde wird immer von unmöglichen schriften reden zu hören. Die liberale Presse hat sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst

Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solbe irgenb einer Gelbmacht und außerdem in demjenigen einer oder mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nebst noch einigen Ablegern für etwa zwei Rilliosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheistigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eiser, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Vernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie disher auf die schmählichste Weise verläumbeten und bekämpsten.

Wegen biefer Umftanbe wird es auch ftets schwer ju bestimmen senn, wie viel Ginkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ift schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Gelomachten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jährlich für bie Rebakteure. Sandlanger ber Redaktion, namentlich ber Brügeljunge berfelben, gewöhnlich Rebaktionesekretar genannt, haben weniger, ba fie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu setzen wozu tein anderer ben seinigen hergeben will. Bekanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artitel mit einer Unterschrift verseben senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfaffer genannt werben tann, fo ift es felbst: verständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall binpagt, und bieg ift ber Rebattionssetretar, ber beghalb auch bie etwaigen Gefängnißstrafen abzusigen bat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, fie gewährt beghalb bem Schrift= fteller eine gewisse Selbstständigkeit, indem bas ihn fast Das Romanfeuilleton hat sich schon ziemlich überlebt, es hat ben Reig ber Neuheit verloren. Diejenigen Schrift: fteller, welche biefes Genre früher in Schwung gebracht, find au gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb heutzutage nicht mehr vor daß ein Blatt wegen eines spannenben Feuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Abnehmer gewinnt und baburch sein Dasenn sichert. Dagegen bluben gegenwartig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie juvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelfteuer hat jebenfalls bas Deifte gu biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag den Feuilleton-Raum ein. Dehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Dausitbericht an berfelben Stelle. Anbere geben jeben Sonntag eine fogenannte Chronit, b. h. einen Bericht über Bortommniffe in ber Gefellichaft, vulgo Rlatic. Man ift febr erpicht auf bieje fast immer mit Beift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Wissenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Reuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in den letten Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Vermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschenkt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helfersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publikum doch auch etwas stuzig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichteit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubslikum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur so sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthun.

Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solde irgenb einer Geldmacht und außerdem in demjenigen einer oder mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nehst noch einigen Ablegern für etwa zwei Millionen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheistigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eifer, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Bernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie disher auf die schmählichste Weise verläumdeten und bekämpsten.

Wegen biefer Umftanbe wirb es auch ftets ichwer ju bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ift schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter finb, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Geldmächten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jährlich für die Redakteure. Handlanger ber Redaktion, namentlich ber Prügeljunge berfelben, gewöhnlich Rebattionefetretar genannt, haben weniger, ba sie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu seben wozu tein anderer ben seinigen hergeben will. Bekanntlich muffen in den frangösischen Blattern alle Artitel mit einer Unterschrift versehen senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfasser genannt werden tann, fo ift es felbst: verständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall hinpagt, und bieg ift ber Rebaktionssekretar, ber beghalb auch bie etwaigen Gefängnigftrafen abzusigen bat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Publitum verantwortlich, fie gewährt beghalb bem Schrift= fteller eine gewisse Gelbstständigkeit, indem bas ihn fast Das Romanfeuilleton hat fich ichon ziemlich überlebt, es hat ben Reig ber Neuheit verloren. Diejenigen Schrift= fteller, welche biefes Genre früher in Schwung gebracht, find ju gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb heutzutage nicht mehr vor daß ein Blatt wegen eines spannenben Reuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Abnehmer gewinnt und baburch sein Daseyn sichert. Dagegen bluben gegenwärtig die Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie juvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelsteuer hat jebenfalls bas Deifte an biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag den Feuilleton-Raum ein. Mehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Musitbericht an berselben Stelle. Anbere geben jeben Sonntag eine sogenannte Chronif, b. h. einen Bericht über Bortommniffe in ber Gefellichaft, vulgo Rlatic. Man ift fehr erpicht auf biefe fast immer mit Beift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Biffenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Feuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in den letzten Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Vermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschenkt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helsersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publitum doch auch etwas stutzig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käusslichkeit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubslikum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur so sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthun.

Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solde irgend einer Geldmacht und außerdem in demjenigen einer oder mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nehst noch einigen Ablegern für etwa zwei Milliosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheisbigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eifer, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Vernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie bisher auf die schmählichste Weise verläumdeten und bekämpsten.

Wegen biefer Umftanbe wirb es auch ftets ichwer ju bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungeschreiber ist schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Geldmächten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jährlich für bie Rebakteure. Handlanger ber Rebaktion, namentlich ber Prügeljunge berfelben, gewöhnlich Retaktionesetretar genannt, haben weniger, ba sie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Namen unter bas zu seten wozu tein anderer ben feinigen bergeben will. Bekanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artikel mit einer Unterschrift versehen senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfaffer genannt werden tann, fo ift es felbft: verständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall hinpaßt, und bieg ift ber Rebattionssetretar, ber beghalb auch die etwaigen Gefängnißstrafen abzusigen bat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, fie gewährt beghalb bem Schrift= steller eine gewisse Gelbstständigteit, indem bas ihn fast Das Romanfeuilleton hat fich ichon ziemlich überlebt, es bat ben Reig ber Neuheit verloren. Diejenigen Schrift: fteller, welche biefes Genre früher in Schwung gebracht, finb au gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb heutzutage nicht mehr vor bag ein Blatt wegen eines spannenben Feuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Abnehmer gewinnt und baburch sein Daseyn sichert. Dagegen bluben gegenwärtig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie jubor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelfteuer hat jedenfalls bas Meifte an biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag ben Feuilleton-Raum ein. Mehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Musitbericht an berselben Stelle. Anbere geben jeden Sonntag eine sogenannte Chronif, b. h. einen Bericht über Borkommniffe in ber Gefellichaft, vulgo Rlatich. Man ift febr erpicht auf biefe fast immer mit Beift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Wissenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Feuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in ben letten Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Vermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschentt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helfersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publitum doch auch etwas stutzig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichteit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubslitum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur so sortzusachen, dann wird sie schließlich sich selbst abthun.

Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solbe irgend einer Gelbmacht und außerbem in bemjenigen einer ober mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nehst noch einigen Ablegern für etwa zwei Williosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheistigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eiser, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Bernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie bisher auf die schmählichste Weise verläumdeten und bekämpsten.

Wegen biefer Umftanbe wird es auch ftets ichwer ju bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ift schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwinbel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Geldmächten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jährlich für bie Rebakteure. Handlanger ber Redaktion, namentlich ber Prügeljunge berselben, gewöhnlich Redaktionesekretar genannt, haben weniger, ba sie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu seben wozu tein anderer ben seinigen bergeben will. Bekanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artikel mit einer Unterschrift verseben senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfaffer genannt werben tann, fo ift es felbftverständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall hinpaßt, und bieg ift ber Rebaktionsfekretar, ber beghalb auch die etwaigen Gefängnißstrafen abzusigen hat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, fie gewährt beghalb bem Schrift= steller eine gewisse Gelbstftanbigkeit, indem bas ihn fast Das Romanfeuilleton hat sich schon ziemlich überlebt, es hat ben Reig ber Meuheit verloren. Diejenigen Schrift: fteller, welche biefes Genre fruher in Schwung gebracht, find au gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb heutzutage nicht mehr vor bag ein Blatt wegen eines spannenben Reuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Abnehmer gewinnt und baburch sein Daseyn sichert. Dagegen bluben gegenwärtig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie zuvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelsteuer hat jedenfalls bas Deifte gu biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag ben Feuilleton-Raum ein. Mehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Mufitbericht an berfelben Stelle. Anbere geben jeben Sonntag eine fogenannte Chronif, b. h. einen Bericht über Bortommniffe in der Gefellichaft, vulgo Rlatic. Man ift febr erpicht auf bieje fast immer mit Beist, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Biffenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Reuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in ben letten Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Vermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschentt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helfersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publitum doch auch etwas stutzig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichteit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubslikum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur so sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthun.

Stehen boch alle liberalen Parifer Blätter im Solbe irgend einer Gelbmacht und außerbem in bemjenigen einer ober mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf ber größten liberalen Blätter von Paris nebst noch einigen Ablegern für etwa zwei Williosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheisbigten die Sache Preußens beßhalb auch 6 bis 8 Monate lang mit allem Eifer, während sie früher bessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Bernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie bisher auf die schmählichste Weise verläumbeten und bekämpsten.

Begen biefer Umftanbe wird es auch ftets ichwer au bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ift schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Gelomachten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jahrlich für die Rebakteure. Handlanger ber Redaktion, namentlich ber Prügeljunge berfelben, gewöhnlich Redattionssetretar genannt, haben weniger, ba sie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Namen unter bas zu seten wozu kein anderer ben seinigen hergeben will. Bekanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artikel mit einer Unterschrift versehen senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfasser genannt werden tann, fo ift es felbst: verständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall hinpagt, und bieg ift ber Rebattionssetretar, ber beghalb auch die etwaigen Gefängnißstrafen abzusigen bat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, fie gewährt beghalb bem Schrift= steller eine gewisse Gelbstständigkeit, indem bas ihn fast Das Romanfeuilleton hat sich schon ziemlich überlebt, es hat ben Reiz ber Neuheit verloren. Diejenigen Schrift= fteller, welche biefes Genre fruber in Schwung gebracht, find au gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es kommt beghalb heutzutage nicht mehr vor daß ein Blatt wegen eines spannenben Keuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Abnehmer gewinnt und baburch sein Daseyn sichert. Dagegen bluben gegenwärtig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie zuvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelfteuer hat jebenfalls bas Deifte gu biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag ben Feuilleton-Raum ein. Mehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Musitbericht an berfelben Stelle. Anbere geben jeben Sonntag eine fogenannte Chronit, b. h. einen Bericht über Bortommniffe in ber Gefellichaft, vulgo Rlatic. Man ift fehr erpicht auf bieje fast immer mit Beift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Biffenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Feuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in ben letzen Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Bermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschenkt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helfersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publitum doch auch etwas studig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichseit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubslikum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthu

Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solde irgend einer Geldmacht und außerdem in demjenigen einer oder mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nebst noch einigen Ablegern für etwa zwei Milliosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheibigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eifer, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere sur die Bernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie disher auf die schmählichste Weise verläumdeten und bekämpsten.

Wegen biefer Umftanbe wird es auch ftets ichwer ju bestimmen fenn, wie viel Einkommen die Leute haben welche biese Blatter ichreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ift schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Geldmächten, fehr bebeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jährlich für die Redakteure. Handlanger ber Redaktion, namentlich ber Prügeljunge berfelben, gewöhnlich Rebaktionefetretar genannt, haben weniger, ba fie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu seten wozu kein anderer ben seinigen hergeben will. Bekanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artikel mit einer Unterschrift verseben senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfasser genannt werden tann, so ift es felbst: verständlich, daß man Jemand hat beffen Namen überall hinpaßt, und bieg ist ber Rebaktionssekretar, ber beghalb auch die etwaigen Gefangnigftrafen abzusigen hat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, fie gemahrt beghalb bem Schrift= fteller eine gewisse Gelbstständigkeit, indem bas ihn fast Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solbe irgend einer Gelbmacht und außerbem in bemjenigen einer ober mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen z. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nehst noch einigen Ablegern für etwa zwei Rilliosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheistigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eiser, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Bernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie disher auf die schmählichste Weise verläumbeten und bekämpften.

Wegen bieser Umftanbe wird es auch stets schwer au bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ist schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Geldmächten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jährlich für die Rebakteure. Handlanger ber Redaktion, namentlich ber Prügeljunge berfelben, gewöhnlich Redattionesetretar genannt, haben weniger, ba sie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu seten wozu tein anderer ben seinigen hergeben will. Bekanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artikel mit einer Unterschrift versehen seyn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfaffer genannt werben tann, fo ift es felbft: verständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall hinpaßt, und bieg ist ber Rebattionssetretar, ber beghalb auch bie etwaigen Befangnigftrafen abzusigen bat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, sie gewährt beghalb bem Schrift= fteller eine gewisse Selbststandigkeit, indem bas ihn fast

Das Romanfeuilleton hat sich schon ziemlich überlebt, es hat ben Reiz ber Reuheit verloren. Diejenigen Schrift: fteller, welche biefes Benre fruber in Schwung gebracht, find au gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb heutzutage nicht mehr vor daß ein Blatt wegen eines spannenben Feuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Abnehmer gewinnt und baburch sein Daseyn sichert. Dagegen bluben gegenwärtig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie zuvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelfteuer hat jebenfalls bas Deifte gu biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag ben Feuilleton-Raum ein. Mehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Musitbericht an berselben Stelle. Anbere geben jeben Sonntag eine fogenannte Chronit, b. h. einen Bericht über Bortommniffe in ber Gefellichaft, vulgo Rlatic. Man ift febr erpicht auf tiefe fast immer mit Beift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Biffenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Feuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß in ben letzen Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Bermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschenkt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helfersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publitum doch auch etwas stuzig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichteit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubslitum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthu

Stehen boch alle liberalen Pariser Blätter im Solbe irgend einer Gelbmacht und außerdem in demjenigen einer oder mehrerer ausländischen Regierungen. Hat nicht Preußen 3. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nehst noch einigen Ablegern für etwa zwei Milliosnen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheistigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eiser, während sie früher dessen geschworne Feinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere für die Vernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie disher auf die schmählichste Weise verläumdeten und bekämpsten.

Wegen biefer Umftanbe wird es auch stets schwer zu bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche biese Blatter schreiben. Sie schöpfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungsschreiber ift schon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwindel= unternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Gehalter sind, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Gelbmächten, fehr bedeutend und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jahrlich für bie Rebakteure. Sandlanger ber Rebattion, namentlich ber Prügeljunge berfelben, gewöhnlich Redaktionefetretar genannt, haben weniger, ba fie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu setzen wozu tein anderer ben seinigen hergeben will. Befanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artitel mit einer Unterschrift versehen senn, und ba nicht immer ber eigentliche Berfasser genannt werben tann, so ift es selbst: verständlich, daß man Jemand hat bessen Namen überall hinpagt, und bieg ift ber Rebattionssetretar, ber beghalb auch bie etwaigen Gefangnißstrafen abzusiten hat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Bublitum verantwortlich, fie gewährt beghalb bem Schrift= fteller eine gewisse Gelbstftanbigkeit, indem bas ihn fast hat man auch schon nach ben Buchstaben bezahlt, indem 2 bis 5 Centimen für jeden Buchstaben berechnet wurden. Gin einziges Feuilleton ist beshalb auch schon auf 400 bis 500 Franken zu stehen gekommen.

Der Druck kommt auf 135 bis 150 Franken für jebe Rummer, also auf etliche 50 bis 60,000 Franken jährlich. Da nun nach Abzug der Stempel= und Postgebühren und der Kosten für die Abregbänder nur etwa 5 bis 11 Thir. von jedem Exemplar zur Bestreitung der Kosten für Druck, Papier und Nedaktion und allgemeine Unkosten übrig bleiben, so können die Blätter ohne namhaste Inserate gar nicht bestehen. Man rechnet daß bei größter Sparsamkeit und Ordnung und mit Hinzurechnung von etwa 100,000 Franken Annoncen ein Blatt mit 6000 Abonnenten gerade bestehen, d. h. das Leben fristen kann.

Es erforbert stets 5 — 800,000 Franken stüssige Gelber um eine Zeitung zu gründen, und oft ist all dieß ausgesgeben ohne daß dieselbe so weit gekommen ist um aus eigenen Mitteln bestehen zu können. Deßhalb sind die meisten Blätter gezwungen sich an eine Geldmacht anzulehnen und berselben zu dienen. Verschiedene liberale Blätter erhalten auch trot ihrer 7 bis 8000 Abnehmer und nicht unbedeutenden Annoncen noch sortwährend bedeutende Zuschüssse von ihren Brodherren. Weiß man aber welche Dienste diese Blätter den letzteren bei ihren Spekulationen leisten, so erschienen solche Zuschüsse, so beträchtlich sie auch seyn möger als wahres Almosen, als abgenagte Knochen die man ein gefräßigen Hunde zuwirft.

## Der Schulzwang ein socialistisches Problem.

Schule und wieber Schule! Man braucht aber nicht zu fürchten bas Bublifum burch bas enbloje Gerebe über Schule, Schulorganisation, Schulfreiheit und Schulgmang gu ermuben; benn allem Unscheine nach ift bie Rachfrage nach biesem Artitel noch immer im Steigen begriffen. Ungablige Brofchuren und Flugschriften werden hierüber geschrieben und bie Zahl ber Zeitungsartifel ist geradezu Legion. Man lernt freilich aus ben meiften berjelben nichts, als bag ihre Schreiber nichts zu lehren gewußt haben; aber Gines beweist ichon ihr bloges Dafenn, nämlich bie eben graffirenbe Schulwuth. Bie ber Bauer nichts ist ohne ein Staubchen Pfeffer, so will bas Publifum nichts mehr lefen ohne etwas Schulftaub. Darum machen auch bie beutschen Schriftsteller Reichthum, Noth, Bergen und Schmerzen, furz alle ihre Themate in die beliebte Schulfauce ein, und biefe Spekulation auf ben Appetit bes beutschen Bublifums schlägt nie fehl. Raupach fchrieb eine "Schule bes Lebens", Guttow eine "Schule ber Reichen", Fr. Raifer eine "Schule ber Armen" unb Behl eine "Schule bes Bergens". Bu biefen Dramen ift neuerbings noch eine "Schule ber Roth" getommen, welche

A. Langer zum Berfasser hat. Nicht bloß die beutschen Buben geigen nach bem Lorbeer ber Schule, auch bie beutichen Solbaten tonnen nicht schlafen, bis fie biefes grune Blatt ihren alten vielfach verborrten Krangen beigefügt haben. In Bayern wunicht man Refrutenschulen, in Preugen haben fie Schulbataillone, in Frankreich haben fie wenigstens Offigiersschulen. Schulen und Bataillone find ber Glanzpunkt Jebe Zeit, fagt Sofrath Bell gang ber mobernen Cultur. richtig\*), hat ihre Modethorheiten, und es bauert oft sehr lange, bis sie überwunden sind. Wie lange hat es gedauert, bis die Herenprozesse überwunden waren, ober die harmlosere Mobethorheit ber Allongeperuden und ber gepuberten Fri= furen! Aehnlich ift es mit biesem Schulvorurtheil ober mit biefer Schulmuth, welche von Deutschland ausgegangen ift und hier ihren Sauptsit bat.

Die Schulwuth ist sporadisch und in verschiedenem Grabe in gang Europa aufgetreten. Sie ift um so schwerer zu beilen, weil fie von politischen und socialen Parteien be= wußt und absichtlich für ihre Zwecke verwerthet wird. specifischen Charatter ber Epidemie hat fie aber boch bloß in Deutschland angenommen, andere Bolfer zeigen sich von Natur aus weniger bisponirt bafür. In Belgien z. B. warb im 3. 1859 von rabitaler Seite ein Untrag in bie Rammer gebracht, ber Staat solle "bas Recht ber Rinder auf Unterricht" proflamiren. Minifter Rogier, vor Zeiten felbft ein frangofischer Schulmeister, war bafür. Aber ber Mehrheit ber Rammer ichien ber Antrag unwürdig eines freien Landes Nicht nur Orts und Broutere erhoben bie Ginwendung, ' Schulzwang sei eine Confistation ber perfonlichen Frei' sondern felbst ber Logen-Großmeister Berhaegen erklarte: Schulzwang fei einerseits ein Stud alter Tyrannei f von Sparta her, andererseits sei er ein Problem rat

<sup>\*)</sup> Dr. Rarl Bell, Die moberne beutsche Bolfeschule. Gerber 1867. 6. 34.

Dekonomie, welche folgerichtig zum Socialismus und Communismus führen musse. Ganz in bemselben Sinne haben sich die belgischen Katholiken stets ausgesprochen: der Schulzwang passe in eine lykurgische Besetzung, in eine platomische Republik und am allerbesten in die Verfassung des chinesischen Mandarinenthums. Den romanischen Bölkern überhaupt ist der socialistische Beigeschmack des Schulzwanges geläusig, weniger den deutschen, aber auch bei uns wird man ihn bald genug zu schmecken bekommen.

Bir leben gegenwärtig in ber burgerlichen Periode ber menschlichen Entwickelungsgeschichte. Es hat vorwiegend hier= archische, aristotratische und militärische Berioben gegeben, in unseren Tagen ift unftreitig bas Burgerthum im vorwiegenben Besite ber materiellen Dacht. Unfere gange Zeit tragt einen burgerlichen Charakter. Die erste französische Revolution hat bem Burgerthum, ober genauer gesprochen ber Bourgeoifie bie Pforten ber Gegenwart aufgesprengt. Dan nannte barum in jener Krise jedes Blied ber Gesellschaft bedeutungevoll "Burger". Seitbem brudt bas Burgerthum ben Universalismus bes gesellschaftlichen Lebens am entschiedensten aus. Biele nehmen Burgerthum und moderne Gefellichaft fur gleich= bebeutend. Sie betrachten ben Burgenstand als bie Regel, bie anderen Stänce nur noch als Ausnahmen, als Trümmer ber alten Gesellschaft, die noch so beiläufig an ber medernen bangen geblieben find. Run ftrebt aber bas Burgerthum fcon feit alten Tagen bem Allgemeinen gu, bas Bauern= thum, ber Abel, bas Priefterthum bem Besonbern. Die Befonderungen find aber in ber Befellichaft bas Alte, bas Borhandene, die Allgemeinheit wird erft hervorgebracht. Bauern fieht man es gleich am Rock und an ber Rase an, aus welchem Wintel bes Lanbes er stammt, ber Priefter tragt bie rothen Strümpfe ober ben schwarzen Talar, ber Ariftofrat führt sein Bappen — bas Burgerthum hat eine gleichmäßige, nivellirte Physiognomie ber Gesellschaft bereits über gang Europa ausgebreitet.

Das politische System bes Burgerthums ist ber Conftitutionalismus. Der Conftitutionalismus ift bie Machtfrage bes Burgerthums. Man mag sich Ursprung und Form bieses Spftemes noch so verschiedenartig benten, im Wesenhaften wirb es immer auf ben Bebanten gurudlaufen, bag im Staatoleben ber Befellichafteburger im Staateburger aufgehen muffe. Das heißt man gewöhnlich Aufhebung bes Feubalismus, Abschaffung ber Stanbesprivilegien, Gleichheit vor bem Befete. Dem Priefter, bem Aristofraten ist bas eine Irrlehre, ber Bourgeois ba= gegen fühlt wohl, bag er in einem nivellirten Staatsburger= thum am besten seine Macht erproben tonne. Gein Macht= mittel ist nicht ber Krummstab und nicht bas Schwert, es ift bas Gelb. Das Gelb aber will freie Bahn haben und will feine Schrante bulben; bas "Naturgeset" von Angebot und Nachfrage ist bas einzige Geset, bas es im socialen Leben anerkennen will.

Schon hier läßt sich nicht verkennen, bag bieses System ber Bourgeoisie bie Menschheit im Allgemeinen ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichteit von 1789 fehr nahe gerückt Im Mittelalter sehen wir überall Anfage zu einem organischen Gruppensustem ber Gesellschaft aus tem Boben aufschießen, so baß bei ber lleberfraft bes Triebes oft ein Reim burch ben andern erstickt wird. Ueberblickt man g' biese Genoffenschaften und Corporationen in ihrer Gefamm beit, so entrollt sich bas Bild einer wahrhaft genialen U ordnung. Aber einer Unordnung bie merkwürdig genug h vorgerufen ift burch ben übermäßigen Drang nach Oronv und darum eben recht naturwüchsig. Das ichafft ja o ben munbersamen Charafter so vieler gothischer Architektv baß bas gesammte Kunstwert bie leibhaftige Unordnung stellt, erwachsen aus tem übermächtigen, weil allgu buellen Trieb ber Oronung im Einzelnen. Für bas C tionswesen ber mittelalterlichen Gesellichaft gibt es That tein anschaulicheres Bild als jenes einer solche ichen Architektur. Gang entgegengesette Triebe bat

gebeutet, bas System ber Bourgeoisie. Alles corporative Leben soll zerstört, alle Schranken materieller ober geistiger Gebundenheit sollen niedergeworsen werden, die Gesellschaft soll in ein Meer von Individuen aufgelöst sehn, um dem Gelde freie Bahn zu gewähren. Die Architektur der Boursgeoisie ist flach und eben, glatt und gleichförmig und mit Delfarbe angestrichen; nur gibt es auch hier ein Souterrain und ein Hochparterre, ein erstes und zweites Stockwerk.

Das ift aber auch ber Unterschied ber Bourgeoifie vom vierten Stand; benn biefer will überhaupt teine oberen Stodwerte, sondern nur mehr ein allgemeines Parterre gelten laffen. Judeffen unterliegen doch auch die Tropfen des Meeres bei aller Gleichformigteit und Ginformigfeit wegen bes blogen Rebeneinander einer Reihe von Befegen, wie bem Befege ber Attraftion, ber Cobajion, ber Schwere. Gine Gemein= famteit muß auch in ber nach liberalem Recept atomijirten Gesellicaft immer noch in Rraft stehen, und bas ist ber Staat. Freilich modelliren fich bie verschiedenen Barteien bie Lehre vom Staat je nach ihren socialen Desiberien gang verschieben. Es gibt so viele Theorien vom Staat, als es fociale Parteien gibt. Dem gefammten Liberalismus in allen feinen Richtungen haftet aber ein gemeinsamer socialistischer, ober wenn Sie wollen communistischer Bug an; es ist nur ber Unterschied, daß bie Liberal-Conservativen ben Socialismus in teinem Falle bis an bie Belbfacte herantommen laffen und bag bie Rabitalen bie Gaulen bes Bertules auch bier nicht respektiren wollen. Consequeng in ihrer Definition bom Staat ift nur zwei liberalen Parteien zuzuerkennen: ber Manchester = Schule bie ben reinen Rechtsschutztaat ober bie "Rachtwächteridee vom Staat" aufgestellt hat, und ben reinen Socialisten. Alle andern Parteien schwanten und wechseln mit ihren Staatsbegriffen, woher es auch fommt, baß sie bei verschiedenen Gelegenheiten so verschiedene Ramen für ihren Staat bereit haben. Sie fagen "Rechtsftaat", wenn es gilt fich gegen anbere Parteien im Sattel ber Bollblut=

stute Staat zu halten; sie sagen "moderner Staat", wenn es gilt einige bem "Raturgeset," von Angebot und Rachsfrage noch entgegenstehende corporative Schranken niederzusstößen; sie sagen "Culturstaat", wenn es gilt jede andere geistige Racht aus ber Gesellschaft zu verdrängen \*).

Die social-bemofratische Bartei befinirt ben Staat also: "er ist bie Gesammtheit ber auf einem bestimmt abgegrenzten Territorium wohnenden Menschen in ihrer bleibenden Bereinigung jum Zwecke ber höchstmöglichen Wohlfahrt Aller." Mit biefer Begriffsbestimmung waren alle liberalen Barteien insoweit einverstanden, nur an bem "Aller" gerren fie herum, ob es nämlich fakultativ ober obligatorisch aufzufassen sei. Um nun von etwas Gemeinsamem auszugehen, wollen wir annehmen, bag ber Staat allerbinge für bas geiftige und leibliche Wohl seiner Untergebenen zu forgen habe. Wo es also einen allgemeinen Zweck gilt, für ben bie Rrafte ber Einzelnen und einzelner Genoffenschaften nicht mehr ausreichen, ba bat ber Staat mit feinen allgemeinen Mitteln einzugreifen. Aber bas Bohl, bas ber Staat mit feinen allgemeinen Mitteln zu forbern hat, fann nur bas allgemeine und barf nicht bas Wohl bes Einzelnen fenn. Stellt fich ber Staat die Aufgabe fur bas Wohl jebes einzelnen Indi= viduums speciell zu forgen, so ist bas ber Socialismus vom reinften Baffer.

Wir sind hier auf dem Punkt angelangt, wo wir ber allen liberalen Parteien gemeinsamen socialistischen Zug a der Oberstäche liegen sehen können. "Das Kind hat e natürliches Recht auf Unterricht, also hat der Staat is zu diesem Zwecke zu verhelsen." Diese triviale Phrase schlagwort aller liberalen Parteien, wo es sich b handelt das Staats-Monopol des Unterrichts und den

<sup>\*)</sup> Bergl. Jof. Ebm. Jorg, Geschichte ber focial-politischer in Deutschland. herber, Freiburg 1867. G. 196.

awang zu vertheidigen. Duruy und Ruffell wiffen fo wenig als Diefterweg etwas Befferes vorzubringen, wenn fie bem Staate bas Rronrecht ber Generalschulmeisterei vindiciren wollen. Burbe nun bie Phrase so verstanden, bag ber Staat bie Pflicht habe Schulen ju grunden, bamit jeder Unterthan bie Doglichteit habe sich zu unterrichten, so mare fie zwar nach unserer Anschauung nicht gang richtig, aber sie ware boch auch nicht ber Socialismus. Wird fie aber babin ausgelegt, daß ber Staat die Pflicht habe auf alle Falle und amangemeife bafur zu forgen, bag jebes einzelne Inbivibuum in ben Besit eines wunschenswerthen Unterrichts gelange, fo ift bas ber pure Socialismus. Sowohl im antiten als im driftlichen Staat, Sparta allein ausgenommen, hatte ber Bater bas Recht und bie Pflicht, feine Rinber zu lehren und au nahren. Warum foll es gerabe Beiftespflege fenn, namlich Lehre und Unterricht, bie ber Staat mit folcher Bekummerniß unter seine Obhut nimmt, und warum nicht auch ebenso bie Leibespflege? Sat boch sicherlich Grund, mas ein großer Monarch gesagt hat, nämlich bag es ber Magen querft fei fur ben ein guter Staat zu forgen habe. Offenbar geben Lehr= und Rahrfreiheit, Rahr= und Lehrzwang Sand in Sand. Beibe Freiheiten und Rechte liegen ber Familie Will nun ber Staat öffentliche und gemeinschaftliche Lehr=Unftalten grunben, warum benn nicht auch öffentliche und gemeinschaftliche Rahr = Anftalten. Der Schulzwang und die Spartanersuppe sind die leibhaftigen Inseparables, von benen eines ohne bas andere gar nicht leben fann. Der Staat hat nicht mehr Recht und Befugniß die geistige Qualifitation ber Kinber, die ein nicht vom Staate approbirter Lebrer unterrichtet hat, ale bie leibliche Qualifitation eines Rinbes, bas eine nicht vom Staate geprufte Umme genahrt hat, ju prufen. Denn offenbar gehort jur allgegemeinen Menschen= und Bolksbildung nicht minder bie Leibes: als Beistespflege. Es liegt vielmehr im Sonderinteresse bes Baters die Erziehung seiner Kinder in einer ober in

anderer hinsicht zu besorgen. Und so lange ber Staat bem Bater nicht bie Pflicht abnimmt, auch nicht abnehmen tann, feine Rinder zu ernahren, fo lange bleibt bem Bater auch bas Recht und die Pflicht, seine Kinder selber ober burch beliebige Andere zu lehren \*). Go wenig nun einerseits ber Staat verpflichtet fenn tann feine Unterthanen leiblich zu nahren, ebensowenig konnen bie Unterthanen verpflichtet senn fich vom Staat geistig nahren zu laffen, die staatlichen Unterrichtsanftalten zu benuten. Es ift vielmehr Sache jebes Einzelnen, sich geistig und leiblich zu befähigen wie und wo er will. Soll ber Staat berufen senn Schulen zu organisiren und zu beaufsichtigen, so muß er auch berufen senn Suppen-Anstalten zu organifiren und zu beauffichtigen. Aber, mochte man fragen: wie, wenn einzelne Staatsangehörige es unterließen ben Geift zur Ausübung staatsbürgerlicher Rechte auszubilben? Darauf ist zu erwidern: wie, wenn die Staatsangehörigen es unterließen bie nöthige Rahrung bes Leibes au nehmen, und baburch sich unfähig machten die staats= burgerlichen Rechte auszuüben? Pons non ruit, wie die Beschichte aller früheren Jahrhunderte und bas Beispiel aller nichtbeutschen Bolter ber Gegenwart fattsam beweist.

Die Bertheibiger bes Schulzwanges, in soweit sie namlich nicht Socialisten sind, haben sich hier auf die schmale Landzunge der Staatscuratel zurückgezogen, deren berechtigte Existenz auch wir anerkennen. Man wendet ein, daß der Staat gewissenlose Bater ebenso gut müsse zwingen dürsen ihren Kindern Erziehung und Unterricht angedeihen zu lasser als er verschwenderische Familienväter unter Curatel stell könne. Oder sollte der Staat nur gegen materielle Be trächtigung sicher stellen dürsen? Für das Schulmon beweist dieses Argument gar nichts, denn der Zwang in

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr Tewes, bie fatholifche Clementarschule. Pabert S. 148 ff.

Staatsichule tann unter Umftanben bie graufamfte sittliche Beeintrachtigung in sich schließen. Es mußte also boch ben Eltern wieder freie Bahl zwischen verschiedenen Schulen bleiben. Es ift auch eine enorme sittliche Beeintrachtigung, wenn Eltern ihre Rinder in ber Barefie, im Judaismus und boch würde man nicht erziehen lassen, baß ber Stuat bagegen intervenirte, wie bie Mortara = Beschichte ausgiebig gezeigt hat. Aber auch sonst ist bas Argument nicht fehr zwingenb. Der Staat tann einen Burger unter Curatel ftellen. Bohl! Aber nur, wenn er in positiver Beise frevelt, und ba nur auf Antrag Betheiligter bin. Wenn ein Bater seinen Rinbern feinen Groschen erspart; ja wenn er burch Unverstand und Unglud Hunberttausende verhaust; felbst wenn er Alles verwirthschaftet, auf die Gant kommt und baburch seine Rinder auf die Gasse sett, so wird er beghalb burchaus nicht unter Curatel gestellt. Ober? Und bas ift in ber Ordnung; bas ift Freiheit! Rur wenn er ein offen= barer Berschwender mare, ber boswillig und luberlich fein Gut ruinirte, bann wurde auf Antrag von Frau, Bormunber ober Gemeinde hin die Curatel verhängt\*). Und so muß es auch auf bem geiftigen Gebiete fenn. Wer gibt bem Staate ein Recht, hier ichon im Borhinein alle Eltern ohne Unterfchieb unter Curatel ju ftellen? Das ift bie Cumulation aller Rechte auf ben Staat, mit ber baraus entspringenben Berpflichtung fur ben Ginzelnen zu forgen, bas ift ber Communismus. So war es bei ben Spartanern, aber fo fann es nicht in einem freien Lande fenn. Bermogen zu haben ift im Allgemeinen viel wichtiger, ale lesen und schreiben tonnen; benn primum vivere, deinde philosophari. nur gleich auch in materieller Beziehung alle Eltern von vorneherein unter Staatscuratel, bann feib ihr wenigstens

<sup>\*) 3</sup>of. Lufas, ber Shulzwang ein Stud moderner Tyrannei. 2. Aufl. Landshut 1865. S. 75.

confequent. Ift benn nicht bas Accusationsverfahren in allen Dingen burchgeführt; warum benn nicht im Schulwefen? Rur bann konnte die politische Gewalt ein Recht haben bier au interveniren, wenn ein Bater feine Bflicht fo weit bergaffe, bag man feine Rinber ale "verwahrloste Rinber" ertlaren tonnte, wie wir fie gegenwartig in Rettungshaufern unterbringen. Rein Bernunftiger aber wird behaupten, bag Rinber icon verwahrlost find, wenn sie nicht lefen und schreiben tonnen. So begibt sich also ber moderne Staat baburch, bağ er es für seine Aufgabe erklart die geistige Rahrung jedes Gingelnen zu beforgen, auf socialistisches Gebiet. Consequenterweise mußten all unsere Schulhäuser zwei Abtheilungen haben: eine für die Ropfe und eine für bie Topfe, eine für bas Lehren und eine fur bas Rahren. Will aber ber Staat fich nicht ber Aufgabe unterziehen jeben Ginzelnen zu ernähren, jo muß er sich auch ber Anmagung entschlagen jeben Gin= zelnen zu lehren. Ginem allgemeinen "Landes : Lehr = und Lesebuch" entspricht volltommen eine allgemeine Landes-Suppe, etwa nach bem historischen Borbilde ber berühmten Spar-Rur so scheint die berüchtigte "harmonische tanersuppe. Ausbildung aller Rrafte" Aussicht auf vollkommene Ber-Unsere Schulenthusiaften liebkosen wirklichung zu haben. Sonne, Mond und Sterne, es ist nothig sie auf die Erbe jurudjuführen. Das fehlt noch jur volltommenen Freiheit, Gleichheit und Brüberlichteit ber burgerlichen Gulturperiobe: Ein Rod, Gine Suppe und Gin Landes-Lehr= und Lesebuch.

Man glaube ja nicht, das sei nur Scherz oder höche steens theoretische Consequenzmacherei. Nicht bloß die Logik ber Thatsachen, sondern auch die Thatsachen der Logik habe eine unwiderstehliche Sewalt. Nicht bloß Tausende, sond Hunderttausende durchschauen bereits das Zwingende der ausgeführten Analogie. Schon im Jahre 1844 hat in Sitzung des landwirthschaftlichen Centralvereins zu Tein Mitglied der Atademie, Ramon de la Sagra, zu hülfe gegen die Unwissenheit der Landwirthe und die

stücklung bes Bobens vorgeschlagen: ben Staat baldmöglichst zum Besitzer alles Landes zu machen, und dieses durch lande wirthschaftliche Ingenieure die ihre Bildung in den Staatssschulen erhielten, bebauen zu lassen, wodurch der Bodenertrag sich verdoppeln werde. Erst vor drei Jahren hat Agathon de Potter der belgischen Atademie ein Memoire eingereicht unter dem Titel "der Schulzwang". Wenn wir das Thema des Verfassers von den Erwägungen und Citaten auf welche er es stückt, und von den Wolken in welche er es einhüllt, herausnehmen, so sinden wir den Juhalt desselben in solgens den wörtlich aus seinen Abhandlungen ercerpirten Sägen.\*\*).

- 1) Das individuelle Eigenthumsrecht auf Grund und Boben muß aufgehoben werben; es ist basselbe lediglich ein Monopol bessen Ursprung und Erhaltung auf keinerlei Weise gebilligt werben kann. Die Erbe ist das Eigenthum Aller, Alle haben auf sie ein gleiches Recht; es muß collektiv ausgeübt werben zu Gunsten der ganzen Menschheit.
- 2) Der industrielle Fortschritt, die Anwendung der Masschinen ist heutzutage ein bloßes Mittel die Arbeiter auszusungen und zu unterdrücken, die Reichthümer der Capitalisten aber zu vermehren. Die Gesellschaft muß so organisirt senn, daß die Erfindungen, Berbesserungen und Maschinen nicht mehr bloß einer geringen Anzahl Bortheil bringen, sondern daß sie Allen nügen und Jeder den Beweis dafür erhält, daß es nach dieser neuen Organisation je mehr Maschinen besto mehr Glückliche gibt.
- 3) Der Arbeiter ist heutzutage ein an die Scholle ber Berkstatt angebundener Stlave, er ist das Eigenthum des Herrn ber ihn beschäftigt und der ganz seinen Vortheil das bei sindet, wenn er seinen Arbeitslohn immer mehr vermins bert. Um diesen Wißbrauch zu beseitigen, braucht man ganz

<sup>\*)</sup> Jörg, a. a. D. S. 37.

Académic royale belgique. Des Bulletins, 2me sér. t. XX.
 ar. 7.

einfach die Gesellschaft folgenbermaßen zu organistren: a) es soll keine Eigenthümer mehr geben, unter welcher Form und Benennung es auch sei, und dann unterrichte man jeden so weit, daß er einsehe, daß er niemands Eigenthum sei; b) es sollen die Arbeiter sich so viel verdienen, als nothewendig ist um bequem leben zu können.

- 4) Alle Menschen sind gleich, denn alle sind gebildet burch die Bereinigung eines Organismus mit einem fühlens den Principe und alle fühlenden Principe sind anerkannters maßen identisch. Damit diese Gleichheit verbürgt sei, müssen nothwendig alle durch Fürsorge und auf Kosten der Gesellsschaft erzogen und unterrichtet werden, so daß die errungenen Bissenschaften Allen zur Berfügung stehen.
- 5) Die gesehlose Concurrenz ist heutzutage eine Quelle bes Berderbens und aller möglichen Uebel. Um sie zu entsfernen kommt es darauf an, die Geisteskraft aller Einzelnen mit der gleichen Sorgfalt zu entwickeln; um unter den Arbeitern eine wirklich freie Concurrenz herzustellen in der Weise, daß zusolge der neuen socialen Organisation die Summe des Reichthumes für den Einzelnen das Wtaß bes Verdienstes bildet.
- 6) Die Gesellschaft ist der brutalen Gewalt überliefert, sie ruht auf einem Sophisma. Dieses Sophisma ist die vorzgebliche Eristenz eines menschenähnlichen Gottes der die Offensdarung gegeben und die Ordnung vorgeschrieben und der es sich zur Ausgabe macht, jene die seinen Beschlen gehorchen oder sie übertreten zu belohnen oder zu bestrafen. Diese Oberherrschaft kann die Prüfung der Bernunft nicht bestehen und diese legt ihr Princip blos und stürzt es um. Daher die Nothwendigkeit, an die Stelle dieser Oberherrschaft jene der reinen undestreitbaren Bernunft zu seten welche, wenn sie einmal inthronisit ist, ihre Herrschaft unerschütterlich deshaupten wird. Runmehr der Botmäßigkeit der Bernunft unterworfen, wird jeder begreisen, daß es in seinem wohls verstandenen Interesse und im Interesse Aller liegt, vollständig

und gewiffenhaft ben Borichriften ber fouveranen Bernunft und ben baraus folgenden Gefeten zu gehorsamen.

- 7) Das Bolt ift heutzutage in finsterer Unwissenheit besfangen. Um es ihr zu entreißen und zum wahren Lichte zu erwecken, muß man ganz einsach die Sesellschaft in der Weise organisiren, daß Alle an der Fülle der intellektuellen Reichthümer theilnehmen können, daß der Unterricht tugendhafte Menschen macht, und dann muß man diesen Unterricht einem Jeden gewähren.
- 8) Der zunehmende Pauperismus ist das nothwendige Resultat aller Mißbräuche die seit langer Zeit eingerissen sind. Um ihm seine Duellen zu verstopfen, muß man a) den moralischen Pauperismus vernichten, indem man den Beweis liefert, daß das fühlende Princip immateriell ist, um darlegen zu können, daß der ehrliche Mann kein Narr ist, und diese Wahrheit Allen einprägen durch Erziehung und Unterricht, d) den materiellen Pauperismus vernichten, indem man Grund und Boden wie auch den größeren Theil der von den früheren Geschlechtern angesammelten Capitalien dem collektiven Eigenthum zutheilt und die Reichthümer zur Verfügung Aller stellt.

Das Angeführte mag genügen, um sich einen allgemeinen Begriff von der Theorie zu bilden nach welcher sich der Socialismus die künftige Gesellschaft construirt. Es herrscht eine wesentliche Analogie und eine reale Wechselbeziehung zwischen der Welt des Leibes und der Welt des Geistes, zwischen dem irdischen und dem geistigen Gebiet. Das geistige Gebiet, der Nibelungenhort des gesammten menschlichen Wissens wird auch von der Partei des Liberalismus für vogelsrei erzklärt; nicht bloß das, es wird zwangsweise unter die Massen vertheilt. Der Schulzwang ist der staatlich organisirte Comzmunismus auf geistigem Gebiet. Der intellettuelle Pauperismus soll vernichtet, soll unmöglich gemacht werden. Allein das soll auch genug seyn. Das irdische Territorium soll ein für allemal Tabu seyn, das materielle Eigenthum müsse heilig

bleiben, an eine Gutergemeinschaft tonne nie und nimmer gebacht werben, bas ware ein Berbrechen, bas mare blutige Barbarei! Aber biejenigen Liberalen benen bie Inspiration bes Gelbsactes fehlt, b. h. bie Socialiften, bie Arbeiter, biefe haben eine gang andere Logit. Sie fagen, bas intellettuelle und bas materielle Eigenthum muffe getheilt werben; nicht bloß die Wissenschaft, auch die Erde sei zwangsweise zu pargelliren, nicht bloß ber moralische Pauperismus sei zu vernichten, fonbern auch ber materielle. "Jebes Kind hat ein Recht auf Unterricht": fagt der Liberalismus; "freilich wohl": faat ber Socialismus, "und ein Recht auf die Erträgnisse ber Erbe". Auf lettere noch mehr, als auf ersteren; benn primum vivere, deinde philosophari. Eins ist Noth, und bas ift Brob. Die Grammatit hilft bem Menschen nichts, wenn er barüber verhungern muß. Die Dienschheit hat Jahrhunberte lang ohne eigentliche Botanit gelebt, aber nicht ein Jahr ohne bie Felbfrucht.

Die Reciprocität zwischen Schulzwang und matericller Staatshilse ist dem ganzen Arbeiterstand so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, daß er die beiden Begrifse willtürzlich umdreht und bald diesen bald jenen als Ursache und den andern als Wirkung nimmt. Wo sie daher mit der Forderung materieller Staatshilse noch nicht durchdringen können, da agitiren sie einstweilen für den Schulzwang, in der sichern Erwartung daß dem geistigen Communismus der materielle nachsolgen müsse. So 1864 in Frankreich, wo die Arbeiter-Deputirten bei der Adresbebatte die Forderung stellten, daß "die Arbeiter nichts mehr vom Staate forderten als das Recht, ihre Lage durch die eigene Energie zu verbessern, wozu der Unterricht und eine größere Freiheit der Association das Mittel bieten würden"\*). Hier will man also den materisellen Pauperismus durch geistige Bereicherung angreisen;

<sup>\*)</sup> Jorg a. a. D. G. 68.

gerade umgekehrt verfährt ber "New = Pork Heralb", welcher in einer Correspondenz aus Mexiko schreibt: "Die Schwierigfeiten entspringen zumeift aus bem Mangel an Bilbung unter ben Massen. Die Volkserziehung kann aber nie Fortschritte machen, fo lange bas Grundeigenthum nicht gleichmäßiger vertheilt ift, benn bie jetigen feubalen Buftanbe find ihr abfolut feindlich. Guter von 100 bis 150 beutschen Quabratmeilen, wie die Brüber Sanchez in Coahuila und Flores in Durango besitzen, konnen sich nicht halten, sobalb bie armen bienstbaren Bebauer berfelben zu geistiger Freiheit heranwachsen"\*). So sind also Zwangestaateschulen und materielle Staatshilfe in ber hand bes Arbeiters wie ein Tuch, bas man hin und herbreht, weil man nicht sicher entscheiben fann, welches die vorbere und welches bie hintere Seite fei. Ueberall wo die Arbeiter über die Ungleichheit bes Besites beliberiren und wo sie auf Mittel benten sich ber erbrücken= ben Uebermacht bes Capitals zu erwehren, ba läuft ihnen ber Schulzwang burch bie Gebanten und überall wo er burchlauft, zieht er bie Gierschale feines Ursprunges aus bem Socialismus hinten nach.

Wenn nun ber Schulzwang wirklich blos die Kehrseite bes Socialismus ift, so ist die Gefahr wahrhaftig nicht klein. Die Zahl ber Arbeiter ist eine sehr große, und mögen ihre Parteien sonst wie immer schattirt seyn, über ben Schulzwang sind sie einig. Daß ber nordamerikanische Bürgerkrieg ein socialer war und kein politischer, das bestreitet jett kein unsterrichteter Mann mehr. Weniger festgestellt ist noch, in wie weit socialistische Strömungen die Lohe ansachen halfen. Ein Notorium bilbet es, daß die "Newyork-Tribune" dass jenige amerikanische Blatt war welches die Furie am rabiaz testen schürte. Bon diesem Journal erscheinen breierlei Aussgaben: eine tägliche, halbwöchentliche und wöchentliche. Die

<sup>\*) &</sup>quot;Gubbeutiche Breffe" 1867 Rr. 37 Morgenblatt.

Ausgabe ber erften beträgt 40-50,000, bie ber zweiten 30,000 und die ber Wochenausgabe 100,000 Gremplare. Die Begrunder und erften Leiter beffelben find aber Fourieristen gewesen, eine socialiftische Sette bie fich mit ber Errichtung von Phalanfteren beschäftiget und beren Gettengeift einen beinahe religiofen Charafter an ben Tag gelegt hat. Der Chef biefer Coterie, Horace Greelen, welcher fich vom Buchbrucker zum Millionar, zum Parteimann und Staates mann emporgeschwungen hat und erst jungst ameritanischer Gesandter in Wien werben sollte, hat sich unter anderen firen Ibeen burch einen fo glubenben Sag gegen geiftige Getrante bemerklich gemacht, daß er ben Wein bei ber Communion zuruckgewiesen und bafür ungegohrnen Traubenfaft perlangt hat. Rurg die Bahl ber Socialisten ist Legion in ber alten und ber neuen Welt und alle leiben fie mehr ober minder an ber Schulwuth und überall sympathisiren fie, fo weit es möglich ift, mit bem Schulzwang.

Unter folden Berhaltniffen, mochte man meinen, mußte bie gefammte liberale Bourgeoifie mit bem Schulzwange auf bem allerfeinbseligften Juge stehen. Die Anhanger bes abfoluten Capitale haben mahrhaftig nichts mehr zu fürchten, als die "Aufflarung" ihrer Arbeiter; benn fobald biefe bas Suftem bes liberalen Defonomismus burchichauen, haffen fie Die Bilbung hat für biefe Menschenclasse etwas vom Apfel bes Barabiefes: sobald fie bavon effen, ertennen fie baß fie nadt seien. Diejenigen welche ben materiellen Communismus am meiften fürchten, follten mit bem geiftigen wenigstens nicht kokettiren. Allein bier findet die bekannte Anomalie bes Inftinktes statt: im gangen liberalen Lager graffirt die Schulwuth. Der intensive Widerwille ber Bartei gegen bas Christenthum fanatifirt fie fur bie moberne Schule: benn durch diese hoffen sie ber Kirche Gottes bas Grundmaffer abzugraben. Ihre Graben aber benütt ber Gocialismus als Laufgraben in die jungfrauliche Befte bes abso= luten Capitals. Die Kampfe ber Geister werden beutzutage

fast ausnahmslos mastirt geschlagen. Bon einem Enbe bis aum anbern ber civilifirten Welt liegen bie religiösen, socialen und politischen Fragen wie Steine auf bem Wege, aber nicht leicht wird man eine entbeden bie fich fur bas ausgibt mas fte wirklich ift. hinter ber amerikanischen Stlavenfrage verbarg fich ber rabitale Inbuftrialismus ber Norbstaaten, hinter ber beutschen Ginheit ber protestantische Beruf Breugens; man sagt Schule und meint die Kirche, man sagt Bilbung und meint ben humanismus, man fagt Schulzwang und meint Chriftum. In ber That ift ber gange Rampf für und gegen ben Schulzwang, wenigstens in Deutschland, gegenwartig noch eine Maste hinter welcher für und gegen die Rirche getampft wirb. Denn auch biejenigen welche gegen biefen Barrotteur aller Freiheit bei und aufgetreten find, haben es zumeift nur wegen feiner firchenfeindlichen Gigenschaften gethan. Es fei Unrecht, fagen fie, bag ber Staat die driftlichen Rinder in confessionslose Schulen treibe. Auf diesem Standpuntte fteben felbst noch die neuesten Regensburger Broschuren, fo scharffinnig und ausgezeichnet fie fonft find, und fo ent= schlossen sie im lebrigen ben Rampf für die Freiheit ber Schule aufgenommen haben \*). Bur bas firchliche Recht, auf welchem sie streng logisch basiren, genügt allerdings die Auf= hebung bes Staatsmonopols. Der Schulzwang berogirt aber nicht bloß ber tirdlichen, er vernichtet auch die burgerliche Freiheit, ja ben burgerlichen Freiheitsfinn und ift ein socia= liftisches Problem. Wir haben ihn also auch von biesen Besichtspuntten aus zu befämpfen; leiber ift unfer beutsches

<sup>\*) 3</sup>ch meine die bei Fr. Buftet in Regensburg jungft erschienenen Schriften: "Entwurf eines Gefetes über bas Boltsschulwesen in Bayern mit Anmerfungen"; "Eine Ansprache bes Bischofes von Regensburg nebst einer Denkschrift bes bayerischen Episcopats"; "Schulneuerungen in Bayern"; "Rechtsgrundiate zur Beurtheilung bes Gefetentwurfes über bas Boltsschulwesen in Bayern"; "Boltssschulwesen und Kirche in Bayern."

Publikum schon so sehr an diese Zwangsjacke gewöhnt, daß sich bie Leute eine Schule ohne Zwang ebenso wenig vorsstellen können wie die Chinesen eine Mahlzeit ohne Reis.

Wo immer auf fortschrittlicher Seite über bas Schul= wefen bebattirt wirb, ba ertont ber Ruf, bag ber Unterricht obligatorifch und unentgeltlich fenn muffe. Gegen biefe Unentgeltlichkeit bes Unterrichtes wehren fich besonders bie Englander aus allen Rraften, fie haffen biefes Wort beinabe ebenso wie ben Zwang. Offenbar fühlen sie in biesem Begriffe ben Socialismus wie die Bemfe ben nachsetenben Jager im Windzug. Ueber ben unentgeltlichen Unterricht bestehen untlare und falsche Begriffe. Genau genommen tann von einem solchen nur die Rebe senn bei Schulen, welche aus Schenkungen und Stiftungen erhalten werben. Gewöhnlich aber versteht man unter jener landläufigen Phrase nur so viel, baf in Aufunft bie Schullehrer auf ben Etat bes Unterrichtsministeriums übernommen werben Bahrend also bisher biejenigen ben Schullehrer unterhielten b. h. Schulgelb zahlten, beren Kinber ober Pflegbefohlene wirklich zur Schule gingen, foll kunftighin ein jeber Staatsburger Schulgeld bezahlen, ganz abgesehen bavon ob er Rinder habe ober nicht. Gine Pflicht die bisher immer und überall ber Familie oblag, die Sache ber individuellen Freibeit senn mußte, wird burch Uebernahme auf bie Staatstaffe communistisch ausgeglichen. Die Schulfteuer ift ber erfte Schritt bes Staates vom intellektuellen Communismus auf ben materiellen herüber. Durch ben Schulzwang nimmt ber Staat ben Eltern bas Recht und bie Pflicht bes Lehrens ab, burch bie Schulftener greift er bereits auch in bie Rahrpflicht ber Familie ein. Infoferne nämlich ber Unterricht ber Rinder materielle Rosten verursacht, gehört er gur Rährpflicht ber Eltern, und biefe entzieht nun Allvater Staat ber freien individuellen Thatigfeit und macht fie gu einer gemeinsamen Laft. Ueberhaupt ift jeber Schritt ben bie moberne Staatsallmacht auf Kosten corporativer und inbivibueller Pflichten und Rechte vorwärts macht, ein Schritt naher zum Communismus. Consequenter Weise muß ba ichlieflich ein Puntt tommen, wo ber Staat bie gange Befellichaft in die Sand nimmt, um fie auf Regie zu nahren. Denn berjenige welcher alle Rechte hat, muß auch alle Bflichten haben. Man tann bas an ben Amortisations. Erpropriations= und Ablösungsgeseten studiren, noch mehr Bu einer Zeit wo noch tein Staat aber an ben Schulen. ber Welt an Schulen gebacht hat, haben Private, Corporationen und besonders die Rirche ungablige Schulen mubsam gegrundet. Der allerkleinste Theil ber bestehenden Schulen verbankt bem Staate sein Dasenn. Da erscheint ber moberne Staat und lagt sich burch bie Bertreter ber Gesammtbeit einfach ale gesetzlicher Gigenthumer aller Schulen er-Klaren. Das ift Confictation aller privaten und corporativen Schulrechte burch bie Gesammtheit, bas ift ber Socialismus. Ueberaus betrübend ift bie aus ben gegenwartigen Schulftreiten wieder fo grell hervortretende Wahrnehmung, wie fehr ber gangen Beit ber Rechtsbegriff abhanden ge= tommen ift. Sogar bie Aerzte brangen sich noch beran und wollen auch mit Theil haben an ber Herrschaft über bie Aber, meine Berren, bie Schulen gehören benen Schule. bie fie gegrundet haben! Wenn Sie Schulen wollen, bann grunden Sie sich welche. Jeter foll bas Recht haben Schu-Ien zu grunden; aber nicht jeber tann an bem was andere gegrundet haben, zugreifen!

Die Massen allerdings werden durch die "Unentgeltlichsteit des Unterrichts" getödert; denn beim Zahlen hört bestanntlich alle Gemüthlichteit auf. Das Bolt ist ein Niese ohne Ropf der nicht begreift, daß die Unentgeltlichteit nur Schein ist, weil der Staat nichts zahlen kann, was er nicht zuvor von den Unterthanen eingenommen hat. Es läge hier die Versuchung zu der Frage nahe, in wie serne der Constitutionalismus, dessen Majoritätsdeschlüssen jegliches ents

gegenstehende Recht "gesetlich" weichen muß, dem Socialis= mus die Wege ebnet. Wir könnten von dem Hegel'schen Staat sprechen, dem pantheistischen der die Plenipotenz der Gottheit in sich trägt und durch seine Rammern repräsen= tiren läßt. Wir wurden dabei sehen, daß nur ein Schritt ist vom Capitol zum tarpezischen Felsen; allein wir haben uns den Schulzwang als Ueberschrift gesetzt.

Nichts tann mertwürdiger fenn als die ibecllen Rechts= titel, auf welche sich bie Bertheidiger bes Staats-Schulmono= pols berufen. Man fagt, ber Staat habe ein großes Intereffe an ber Schule. Gut! Allein was folgt baraus? Dag ber Staat die Schulen an sich reiße, mahrend fie ihm weber burch Grundung noch in Folge Bertrags angehoren? Wenn aber bas Intereffe einen Rechtstitel abgibt, wie bleibt bann noch Gigenthum und Freiheit vor Billfur und Berletzungen aelichert? Werben nicht, wenn bas Interesse an einer Sache ein Recht auf biefelbe gibt, alle Diebereien und Raubereien, insofern benselben Interesse zu Grunde liegt, gerechtfertiget fenn? Wohl hatte Uchab ein Interesse an bem Garten bes Naboth, mahrscheinlich hatte sogar ber bayerische Siesel ein großes Interesse an bem was er gestohlen hat — hatten sie beghalb auch ein Recht zuzugreifen? Wie fann ich noch einen Beller mein nennen, wenn bas Intereffe bas Giner baran bat, einen Rechtstitel gibt ibn fein zu nennen? Dan fagt mohl, bas Intereffe gebe einen ibeellen Rechtstitel zur Befigergreifung nur fur ben Staat, ben Reprafentanten ber AUgemeinheit ab. Allein wenn ber Staat hinnehmen barf, woran er Interesse hat, wo bleibt bann noch ein Brivateigenthum befteben? Die Confistation aller privaten Rechtstitel zu Gun= ften ber Allgemeinheit und bie entsprechende Uebernahme bes Individuums auf Staatsregie bildet eben bas Befen bes Der communistische Staat tann sich bei Communismus. feinen Confistationen auf ben Titel bes Intereffes berufen, ber "Rechtsftaat" aber, wie sich unser moderner gerne nennt, burchaus nicht. Ihm geht es mit ber Schule wie bem Better

Chriftian im Spruchwort, ber glaubte, er habe ein Bachen Tabat gefauft, ba hatte er's gestohlen.

Der Staat hat tein geringeres Interesse sich barum gu tummern, daß wir gut genährt, logirt, spazieren geführt, getammt und gefleibet werben, weil feine gange Butunft nicht minber bavon abhängt und, wie ichon Bonaparte gefagt hat, für ben Magen zuerst gesorgt senn muß. Die Principien find wie ber Teufel: reicht man ihm einen Finger, so nimmt er die gange hand und ruht nicht bis er ben gangen Menichen an sich geriffen hat. Der Liberalismus ertennt tein gottliches und tein menschliches Recht an außerhalb ber Boltsabstimmung, b. h. unabhängig von den Majoritatsbefcluffen seiner Rammern — außer bas absolute Recht bes Privatgelbbeutels. Auf biefem fteht ein für allemal: non plus ultra. Der Socialismus aber ift gang confequent, er unterwirft auch tiefes Recht bem allmächtigen Staat. Erbrecht ift es, gegen bas ber Socialismus in biesem Augenblide feine Trancheen gieht. Um leichtesten sind auch hier wieber unsere Schulmeister fertig geworben. Als man von tirchlicher Seite bas positive historische Anrecht auf bie Schule geltend machte, ba fagten fie rundweg heraus: "Gine Generation tann nicht für ihre Rachtommen bin= benbe Berpflichtungen eingehen"\*). Da haben wirs! Das ift ber Communismus sans ceremonie. Der moderne Staat wird die Consequenzen seines bisherigen Treibens nicht aufhalten. Es ist ber Rirche Gottes vorbehalten bie Menschheit vor biesem Rudfall in bie Barbarei zu bewahren, und es burfte vielleicht bie hochste Aufgabe ber Rirche in ber Segenwart fenn, ben Rechtsbegriff zu retten.

Professor Riehl in Munchen, ber eigentliche Begrunder unferer social-politischen Biffenschaft, fchrieb einmal\*\*) folgenbe

<sup>\*)</sup> Guftav Frohlich, Reftor in Raftenberg, Babagogifche Baufteine. Jena 1867. S. 223.

<sup>9)</sup> B f. Richl, die burgerliche Gefellschaft. Stuttg. 1861. Bolfse ausgabe C. 232.

bebeutsame Worte: "Der Reichstag welchem bie Bertretung ber politischen Interessen, die Controle ber Staatsverwaltung gutommt, foll nicht nach ftanbifden Sonbertheilen, fonbern nach ber Borausfetung eines allgemeinen Staatsburgerthums zusammengesett senn. Dagegen murbe an ben Provingial: landtagen, Rreistagen 2c., benen bie Wahrung ber ortlichen, materiellen und focialen Intereffen gufallen foll, bas Recht ber ftanbischen Glieberung seinen Ausbruck finben Gine Bertretung ber socialen Interessen auf bem muffen. Grundgebanten bes allgemeinen Staatsburgerthums pagt nur für die sociale Republit." Wie foll man hienach bas Gebahren unferer Rammern beurtheilen, die feit Jahren bas "fociale Gefetgebungewert" als bie größte ihrer Sauptaufgaben betrachten? Befonbers bie Schule haben fie fich au einem formlichen Experimentirsaal genommen und treiben alle höhere Babagogit. Wenn bas jener Ronig von Breugen erlebt hatte, ber bie Ansicht seiner Zeit über bie Schule in folgenden martigen Worten zusammengefaßt hat : . "laß fie fagen mas fie wollen, wenn fie gahlen mas fie follen!" Go anbern fich Zeiten und Anfichten. Die fel. "Bapr. 3tg." hat 1866 gefagt: "bas Bolf, welches bie besten Schulen hat, ift bas erfte in ber Belt." Es entfiel ihr biefer Ausspruch turze Zeit hernach, als bei Senbobenreuth ein Bataillon bayerischer Infanterie nach Berluft von nur 4 Tobten von ben Medlenburgern vollständig gesprengt worden mar. wiederhole: von ben Medlenburgern, benen man nachfagt baß sie bas schlechteste Schulwesen in Deutschland besiten. Es foll in ben Zeiten vor bem Schulzwang mahrend ber 1000 jährigen Kriegsgeschichte Bayerns nicht vorgetommen fenn, daß fich ein großer tattischer Rörper wie ein Bataillon, vollständig auflöste, obichon sie manchmal so zerschoffen wurden, daß nach Berluft aller Officiere ein Feldwebel ober ein Junker ein Bataillon commandirte.

Wenn wir auch im Allgemeinen die Tenbeng bes mos bernen Staates zum Socialismus mahrnehmen, so ist dies

felbe boch nirgends soweit fortgeschritten wie im Schulmefen. Wir haben g. B., so gut wir ein Cultus= und Unterrichts= minifterium besiten, auch ein Staatsministerium fur Uderbau, Industrie und handel. Das handeleministerium ift ba, um Ackerbau, Industrie und Sandel auf alle mögliche Beife zu unterftüten, zu forbern und zu schüten; es fällt aber feinem Induftrie - Minifter ber Belt ein felber von Staatswegen Fabriten zu bauen und Sandel zu treiben. Der herrschenbe ökonomische Liberalismus verwirft alle Staats= monopole, eines feiner heiligften Dogmen lautet babin, bag ber Staat mit ben Privaten nicht concurriren burfe. nimmt liberalerseits aus biefem Grunde fogar an bem tal. Sofbrauhaus in Munchen Mergerniß, bas Salzmonopol ift neueftens beseitigt worden und einige tgl. Berg= und Sutten= werte, Ueberbleibsel feudaler Staatsregalien, werben bald bie Rolle bes letten Mobitaners spielen. Kurg, bas Sanbelsminifterium ichut und forbert fein Reffort, treibt aber nicht felber Industrie und Sandel.

Nicht fo verfahren die Unterrichtsministerien, sondern gang anders. Diefe legen allenthalben im Lande große und tleine Nabriten, b. h. Schulen an, concurriren nicht bloß mit ben Brivaten und Corporationen, sondern monopolisiren ihre Sparte und zwingen überdieß alle Menschen zur Abnahme ihres Artifels. Es gab und gibt auch anderwärts Monopole, g. B. bas Tabaksmonopol in Desterreich; wer bort rauchen will, muß t. t. Tabat rauchen; aber es wird niemand gezwungen überhaupt zu rauchen. Wir muffen aber rauchen, will fagen über bem ABC schwigen; benn wir haben nicht bloß bas Staatsschulmonopol, sondern auch ben Schul-Der handel mit materiellen Waaren ist ber freien Concurreng ber Individuen überlaffen: wir leben in ber iconen Zeit bes Freihandels und ber Gewerbefreiheit. Barum benn nicht auch ber Sanbel mit ben intellettuellen Bu-Der Schulzwang eignete fich zwar in's germanische Museum, wo er ale culturhiftorische beutsche Specialität eine

ber sehenswerthesten Raritäten bleiben wurde; aber in die Zeit des Freihandels und der Gewerbefreiheit paßt er entsichieden nicht. Oder sollte er gerade in diese Zeit recht passen wegen seines socialistischen Zuges? Es wäre allerdings nur ein einsaches Analogon zum Schulmonopol, auch den Handel und die Zubereitung von Nahrungsmitteln aus dem Bereiche des freien Betriebes zu streichen und diese Geschäfte zu einem Staatsmonopol zu erheben und von Staatsdienern betreiben zu lassen. Diese dürsten dann selbstverständlich aus dem Geschäfte teinen Gewinn nehmen, weil sie ihre Besolzdung vom Staate bezögen, würden demnach viel billiger produciren können, als freie unternehmende Weister. Ein Muster solcher Einrichtungen wären die Speiseanstalten der Société des Cites ouvrières zu Mühlhausen, von denen in diesen Blättern (Bb. 60 S. 757) die Rede war.

Es liegt hier ber Einwand nabe, bag boch ber Staat auch andersmo bereits Band angelegt habe bie Societat ju leiten, nicht blog in ber Boltoschule allein. Es seien ja boch auch staatliche Runftatademien gegründet worden, Acterbauschulen zc. Gestehen wir nur gleich, bag unferer Anficht nach auch das Anomalien find, die lieber heute als morgen abgethan werben follten. Der Staat follte auch Runft unb Aderbau nur schützen und fordern, follte aber nicht felber malen und adern. Jeber Briff bes Staates bie Gesellschaft au leiten, ift ein Dliggriff. Bare er bas nicht schon wegen bes socialistischen Beigeschmackes, so mußte er es fenn wegen bes entschiedenen Unsternes ber solche Eingriffe jederzeit verfolgt. Die Runft gedeiht nur in frischer freier Luft, fie läßt sich nicht kaserniren. Alle unsere großen Runftlerschulen sind von einzelnen Deistern fraft eigener Machtvolltommenbeit gegrundet worden, mit bem Staatshammer hat man noch tein Feuer aus bem Steine geschlagen. Die Runft wirb gur Buhlbirne erniedriget, wo man sie bloß bes nationalen Ruhmes willen betreibt. Wer ein praftisches Beispiel bavon seben will, ber studire bas moderne Dtunchen. Daselbst mußte bie

į

Runft unter Max II. wie eine jonische Magb bie politische Mühle ihres herrn treiben, bas Resultat sehen wir vor Augen\*). Bas die staatlichen Ackerbauschyulen betrifft, fo find fie mehr burch ihre Baffiva als burch ihre Aftiva beruhmt, auch ber von ihnen gestiftete ibeelle Ruten ist fehr Die Rummer 53 ber "Subbeutschen Presse" verdächtig. Morgenblatt vom 22. November 1867 brachte eine amtliche Statistit ber in ben vorhergegangenen 33/4 Jahren (vom 1. Ottober 1863 bis Juli 1867) erfolgten Zwangsveraußerungen liegenber Guter in Banern. Die größeren Stabte maren außer Betracht gelaffen, obichon gerabe fie ber Berd ber ökonomischen Rrise sind, allein schon bie landlichen Ganten entzifferten bie ichrectliche Summe von 9178 Zwangeveräußerungen. Und merkwürdiger Beije mar gerabe ber Sprengel bes Bezirtsgerichtes Freifing am allerargften beimgesucht (1:20) - in welchem Begirte bie tonigl. landwirthschaftliche Gentralschule Weihenstephan liegt. Dan hat übrigens icon längft im Bolte gemunkelt, bie staatlichen Agricultur = Eleven verdankten es nur der Unausführbarkeit ihrer Theorien, bağ sie nicht sämmtlich bankerott wurben. Aber abgesehen bavon, für und steht bie Ueberzeugung fest: jeber birette Eingriff bes Staates in bie Societat ift ein verstohlener Bandbrud für ben Socialismus.

Es ift bekannt, daß ber jett herrschende ökonomische Liberalismus jede corporative Organisation haßt. Wo ber liberale Dekonomismus Platz greisen soll, da muß das sociale Feld erst glatt geschoren seyn; jede sociale Gebundenheit, stamme sie von oben oder von unten, muß weichen; jede corporative Gestaltung die von den Batern auf die Kinder vererbt wird, muß in den allgemeinen Fluß der Beweglichkeit

<sup>\*)</sup> Bergl. auch in Riehl's "Culturftubien" ben Abschnitt aber bie Rapoleonische Kunstepoche. Die bort mitgetheilten Thatsachen find vernichtenb fur bie ftaatlichen Kunstpfuscherreien.

Ift bas geschehen, bann erft tann bas gebracht werben. Gefet von Angebot und Rachfrage frei fich entfalten. weit, fehr weit hat bas System es mit biesem Abbruche ber Gesellschaft es bereits gebracht. In bie Rirche hat ber Sturmbod ber Schule bebentliche Brefchen geschlagen, ber Feubalismus bes Abels ift gebrochen, ber Rlerus ift gebeugt, Bunfte find aufgelost, bie Gemeinben find burch Entziehung bes Beto zum Schemen entleert. Rur bie natürlichfte, altefte und wichtigfte Corporation, bie Familie, ift unter bem Schute bes heil. Sakramentes ber Ghe ftehen geblieben bis auf biefen Tag. Die Ghe und bie Familiengrundung ift ber erfte Ausfluß bes hohen Urrechtes bes Menschen: ber freien Berfonlichteit. Bei bem Thiere verbinden fich die Beschlechtes Individuen gattungemäßig und eben barum nur vorübergebend: bei bem Menschen verbinden sich die Bersonen fur Wenn moberne Socialisten Staatebie gange Lebensbauer. Rinbererzeugungs-Unftalten an bie Stelle ber Familie feten wollen, fo heißt bas nichts anderes ale bie Beftialität an bie Stelle ber Menschlichkeit seten. Bleibt bie Familie intatt, so ift ein vollständiger Communismus unmöglich; faut bie Familie, so bricht die gange Cultur jusammen. Und auch an biefe Grundfeste bes Menschengeschlechts legt man bereits bie Brecheisen.

Bor Allem muß ber sakramentale Charakter ber Ehe beseitiget werben, benn so lange die Familie geseit ist, kann man ihr mit irdischen Wassen nicht beikommen. Die Civilehe ist also ganz unentbehrlich; erst nachher kann man sie aller ihrer Aufgaben entkleiben, so daß sie, zweckloß geworden, selbst wegsallen kann. Das eigentlich samilienhafte Element in der Ehe ist das Weib; sie ist eigens für die Familie geschaffen, während der Beruf des Mannes hinausbrängt auf das Feld der öffentlichen That. Die moderne Cultur zeigt nun überall Anläuse, die Frau aus der Familie hinaus in die Fabriken, Bureaur, Hörsäle, kurz in männliche Berusszzweige hineinzudrängen. Betrachten wir das Leben einer

Fabritarbeiterin. Als Rind, mahrent fie noch bie Schule besuchte, hat fie bereits in ber Fabrit gearbeitet. Die Schule hat fie verlaffen, bie Fabrit nicht. Bur Jungfrau gereift lernt fie einen Arbeiter kennen, mit bem fie fich balb bar= auf verheirathet. In ber Fabrit ift fie noch immer geblieben, ber kleine Haushalt macht auch nicht viel Arbeit und ist icon noch nebenher zu beforgen. Aber bann vergrößert fich bie Ramilie, die Kinder wollen gepflegt fenn - und nun ergibt sich's bag bie Frau von all bem mas eine hausfrau tennen muß, nichts gelernt bat, weil fie nie bagu Beit hatte, sonbern täglich in ber Fabrit war. Sobald fie irgend Zeit hat, geht fle wieder borthin, ba ber Mann allein jest nicht bas Rothige verbienen tann. Aber mahrend fie einige Groichen erwirbt, geht in ihrer eigenen Saushaltung minbestens bas Gleiche verloren. Sie flickt teine Rleiber, fie ftopft teine Strumpfe, alles wird benütt bis es ganglich unbrauchbar ift, bann befommt es ber Lumpenfammler, bem es natürlich bei biefer unwirthschaftlichen Art hauszuhalten viel rascher zufließt, als bieß bei einer anbern Sausfrau geschehen wurbe. Doch bie Frau verliert nicht nur materiell in ihrer haushaltung was sie in ber Fabrit gewinnt, sie verliert noch viel mehr baburch, baß fie fich und ben Ihrigen teine Sauslichteit zu schaffen im Stanbe ift. Die Familie consolibirt sich auf diese Beise gar nie recht, und von bem Contubernium weicht nur zu balb auch ber Hausfriede. Die Frauen-Arbeit entreißt bie Frau ber Familie.

Das eigentliche Symbol ber Hauslichkeit und bes rechten Familienglückes ist bisher ber Herb gewesen, nicht bloß bei uns, sondern bei allen Bölkern. Die moderne Cultur zeigt nun überall Anläuse den Herd in der Familie abzubrechen. Wir kennen bereits die Mühlhauser Speiseanstalten, anders wo betrachtet man ebenfalls solche Consumvereine, Suppenanstalten, Speisehäuser als einen ökonomischen Fortschritt und als eine Wohlthat. Als ein erschreckendes Zeichen der Flucht vom häuslichen Herbe kann auch die Ueberhandnahme

ber Wirthshäuser, Gartuchen, Fastentüchen, Wurstkuchen und Restaurationen aller Art bienen. Im November bes Jahres 1867 haben bie Nürnberger Wirthe eine Borstellung an bie bayerische Kammer gerichtet, es möchte boch bas Wirthsgewerbe nicht freigegeben werben: in Nürnberg träsen ohnehin schon auf 117 Köpse eine Wirthschaft. Wan kann sich baraus einen Begriff vom Nürnberger Familienleben bilben.

Mann, Weib und Kind constituiren bie Familie. Zwei Glieber find burch bie geschilberten Buftanbe bereits ber mo= bernen Familie entriffen: die Frau arbeitet in ber Fabrit, ber Mann ift und politifirt im Wirthshaus. Denn, um biefe Rebenbemertung bier einzuschalten, auch bie Breffe tragt jur Auflösung ber Familie bei. Sie lockt ben Dann in bie Deffentlichteit, absorbirt fein Intereffe fur Politit und Agi= tation und entzieht ihn baburch ber stillen Sauslichfeit und ben Freuben und Gorgen bes Familienherbes. Run noch bie Rinber! benn biefe find ber nachste Zwed und bie Bluthentrone ber Familie. Auch bafür ist gesorgt, benn bie Fabrit bat sich auch bereits ber Rinber bemächtiget, und man bat icon orbentliche Rinberftrites erlebt. Das allerschlimmfte aber find bie Schlafftatten, bie ber Fabritbefiger unentgeltlich ben Rinbern gewährt. Durch biefe wird bas Rinb fast jeber Berbindung nicht nur mit anderen Altersgenoffen, sonbern auch mit ber eigenen Familie entzogen. Ge ift ficher nicht als ein Erfat zu betrachten, wenn ber Brobherr einmal strahlend von ber Glorie bes milben Gebers eine allgemeine Beihnachtsbescheerung veranstaltet.

Doch, die Schlafstätten der Fabriken sind ein lokales Uebel, ein allgemeines aber ist die Schule. Die moderne Bolksschule mit Staatsmonopol und Zwang entreißt der Familie ganz allgemein das Erziehungsrecht zu Gunsten des Staates. Und doch ist gerade dieses Recht es welches der menschlichen Familie ihren Adel verleiht, die menschliche Familie von dem Geniste der Bögel unterscheidet, denn das Zeugungs und Nährungsrecht inhärirt auch dem letzteren.

Was sollen bas für Menschen werben, wenn sie durch die unendliche Dressur-Maschine des modernen Staates hindurchsgetrieben sind? Erst Zögling der Bewahranstalt, dann deutsscher Schüler, Fortbildungsschüler, Rekrutenschüler, wirklicher Rekrut, Soldat, Reservist, Landwehrmann! Lieber Gott, da getraut man sich noch von dürgerlicher Freiheit zu sprechen! Zweiunddreißig Jahre lang gehört jeder Mensch dem Staat und dann erst der Familie! Und wie soll überhaupt noch von einer Familie die Rede senn, wenn die Frau in der Fabrik, der Mann im Wirthshaus und das Kind in der Schule sitt! So rottet man Völker aus, nicht physisch, aber ethisch und culturhistorisch. Zweiunddreißig Jahre lang ist die individuelle Freiheit vom Staate confiscirt; wieweit ist von da an noch nach Sparta — und wassur Spartaner sollen daraus werden?

36 tomme jum Schluffe. Mancher Lefer hat vielleicht gebacht, ich hatte zu viel bewiesen, also gar nichts. Go weit feien wir noch nicht. Allerdings, wir find noch nicht am Biel, aber wir find auf bem beften Bege bagu. Unfer furchtbares 3mangfdulfnftem hat bieber noch nicht in ungeschwächter Rraft wirken tonnen, weil die Rirche noch schützend bazwischen ftand. Laft aber die Kirche erft verdrängen und feht bann die nachste Generation an! Es ift gang richtig, die liberale Bourgeoisie will nichts weniger als ben Socialismus; aber ich habe es ja schon gesagt: nicht bloß bie Logit ber Thatsachen, sondern auch die Thatsachen ber Logit sind gewaltig. Und auf ben Socialismus fahrt unser gegenwartiges Schulspftem mit vollen Segeln los; bas glaube ich bewiesen zu haben. Einfate find gemacht, die Consequenzen werben folgen; wir muffen bie Consequengen vorher aufzeigen, um bie Beit gur Umtehr zu bewegen. Denn: "wenn ber Mantel fallt, muß ber Bergog nach!"

## VI.

## Wandereindrücke in und über Tyrol und Oesterreich.

September 1867.

II.

Tyrol und Borarlberg, bieses wunderbare Land mit seinem im Ganzen so eigenthümlich kernhaften Bolke hat zu verschiedenen Zeiten die Ausmerksamkeit in den weitesten Kreisen auf sich gerichtet. Um wie viel mehr aus manchen Gründen heute. Nicht zu gedenken der Kämpse in verganzgenen Jahrhunderten, um von seiner Felsendurg innere und äußere Feinde sei es zu Bewahrung der Glaubenseinheit oder gegen fremde Unterjochung abzuhalten, stünde Tyrol in der Weltgeschichte allein schon groß durch den Heldensmuth da, womit es gegen die Zwingherrschaft des "KanonensKaisers" und der beutschen Basallen Frankreichs stritt. Wurzben Land und Bolk hiefür nach Verdienst gewürdigt? — In keiner Weise.

Etst bie jungsten Jahre haben manches für Tyrol so Glorreiche wieber bei unendlich Bielen einer kaum begreifs lichen Bergessenheit entrissen \*). Merkwürdiger Beise gab

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. Tyrol im 3. 1809 von 3of. Rapp, Innebruck

aber hiezu nicht verbiente Anerkennung für Land und Bolt ten ersten Anstoß, sondern umgekehrt der Umstand daß mit frecher Anmaßung und empörendem Cynismus das geschmäht, versläftert und verfolgt wurde, was gerade die Quelle der Siegesskraft des herrlichen Tyrolervolkes und später seines ausbauerns den Duldens war.

Beld, ein Land und welch ein Bolt! Man muß 3. B. bie neue Brennerbahn befahren, aber nicht nur einmal im brausenden Fluge, sondern wo möglich oft und in kleinen Streden, um bie mannigfaltigen Bilber in fich fo aufzunehmen, bamit fie nicht allzu schnell entflieben: bier bie großartigfte Ratur, bort Werte technischer Runft wobei man ftaunt, wie menschlicher Berftand alle Sinderniffe einer gewaltigen Ratur besiegen und biefe gleichsam gebanbigt sich ju Sugen legen tonnte. Ueberall Erinnerungen an bie Großthaten tyrolischen Löwenmuthes und Ebelfinnes! Durch tiefe · Bahn ift Deutschland in unmittelbare Berbindung mit Stalien getreten, wodurch die Linie für ben großen Weltverfehr von einer unermeglichen Bebeutung wirb. Dag bie Rud= wirfung hievon auf Throl und gang Desterreich entsprechend fenn muffe und hinreichend beachtet werben follte, bedarf feines Beweises. Dieser Gegenstand ift indeffen zu wichtig, um mehr als eine beilaufige Erwähnung hier zu finben.

Bon Innsbruck aus burchfährt man ben ersten Tunnel unter bem Jselberg, an ben sich ber unsterbliche Name Ansbreas Hofer's und seiner Helbenschaar knüpft. Unzählige weitere Tunnels und Einschnitte burchbrechen die Felsenberge, bie sich balb senkrecht erheben, balb in mehr und weniger stumpfen Winkeln auswärts streben. Hier trennen uns grüne Thäler ober tiese Schluchten von ben in ben hintergrund tretenben Gebirgsriesen mit ihren zackigen Häuptern; bort steigt manchmal ziemlich steil eine mächtige Fläche auf, beren

<sup>1852</sup> und bie anziehenbe Schrift: Andreas hofer's letter Gefährte von 3. DR. Sagele. 2. Aufl. Freiburg 1867.

Enbe fich bem Auge entzieht, mit Geröll ausgefüllt. bas tunftlich in langlichen, von Pfahlen eingegrenzten Quabraten festgehalten wird, damit es bei Unwetter sich nicht gewalt= fam loje und auf ben Fahrdamm niederfturge. Sier fiebt man auf schwindelnder Sohe einen Buntt über fich, mittelft einer Steigung von 3 Broc. in ichlangenformigen Salbfreislinien erreicht werben muß; bort blidt man nicht ohne einiges Bangen in Untiefen binab, die von ber Bafferfcheide abwarts fich bem Blid erschliegen. Nichtsbestoweniger fährt bie Lokomotive ungeachtet ihrer bamonischen Schnelligteit mit Sicherheit an diefen himmelhohen Felsenwanden wie an ben Abgrunden vorüber, beren Tiefe bas Auge nicht er= mißt, mabrent bie Raber über bem Spurgeleife, an ihrem außersten Rande zu ichweben icheinen. Beit oben auf ben Boben ber Thaler, und tief unten auf ihrer Goble wohnt nun biefes Bolt von Tyrol, bald in nicht übermäßig bevolterten Stabten und Dartten, balo in feinen Behöften, in gerstreut liegenden Wohnungen, einfach meistens noch und gludlich in Bewahrung ber Gitte ber Bater, voll Lebensluft und Lebenstraft, muthig bis jum helbenthum, bann wieber gemuthlich und ehrlich treu. Bulymes mit feinen Gifen= schmieben, Steinach mit ben heitern Dufitchoren, ber Brenner liegen binter und. Da erhebt fich in einem herrlichen Wiefen= grunde bas liebliche Sterging, mit feinem ftattlichen gothischen Thurm, feitbem leiber ein Raub ber Flammen. Rach ver-Schiebenen Seiten verzweigen fich hier bie Thalmundungen; eine berfelben führt über ben claffischen Jaufen nach bem Baffenerthale, ber berühmten Beimath Sofer's. Gine Rapelle bezeichnet die Stelle, wo die Frangofen gu ihrem Rudjug aus Gubtyrol gezwungen murben, wie fie vom Belberge aus im Norben fliehen mußten. Mittenwald, bie Frangensvefte, in beren Rabe Baspinger ber Rapuginer ben Darichall "Fieber" (Lefevre) an ber Labiticher Brude ichlug, enblich Briren In malerischer Umgebung steigen bie Thurme ber mobernen Rirche neben ber fürstbischöflichen Residenz und

gierlichen Gebäuben auf. Balb zeigt sich bas Ronnenklofter Seeben über hoher fteilabfallender Kelsenwand. Das Auge entbedt baran ein coloffales Crucifixbilb in Fresto, jum Gebachtniß jener Nonne welche ber Schmach vor frangofischen Rriegern entfliehend ben Tob hier in ber Tiefe fand. Schritt bezeichnet irgend eine hiftorische Erinnerung; fo Clausen mit seinem Rapuzinerklofter und herrlicher Fernsicht. Gifat trieb heute ihre schaumenben höher als zu bem Fahrbamm aufsteigenben Wellen mit ungewöhnlicher Saft ber Etich entgegen, und verlieh bem Thale einen eigenthumlichen, beinahe schauerlichen Reig. Colman nachft bem Grobner= thale mit seinen berühmten Dolomiten, Atwang fliegen an uns vorüber und vor une liegt bas von feinen Porphyrtegeln und hinter ihnen noch höher aufsteigenden Bergen umtrangte Bogen in voller Pracht. Die Weinberge find mit ihrer toftlichen blauen und weißen Frucht in großen Rangen fcwer behangen, über ben grünen Auen welche bie rauschenbe Gifat burchsprubelt, und ber Stadt mit ihren schonen Rirden und stattlichen herrnsitzen, steigt stufenweise eine mit Gebauben aller Art überfaete Sugelreihe auf, über melden bie mit frischem Schneelicht gepuberten hohen Firnen im Schimmer ber Scheibenben Sonne gluben.

Sing für uns hier die Bahnfahrt zu Ende, so wollten wir doch aus Tyrol nicht scheiden ohne Kaltern und Meran besucht zu haben. Plöhlich eingetretenes Unwetter störte leider die Aussührung des ganzen Neiseplanes. In dem schön gelegenen Kloster Gries unweit Boben sand der würdige Abt von Muri Adalbert Regli eine neue Heimath, nachdem die Schweiz als Vorkämpe der neuesten Geschichte, jede Toleranz verhöhnend, Bundesversassung und Treue der Verträge unsgestraft an den Katholiten brechen durfte und sortwährend bricht. Von Gries aus steigt die Straße allmählig gegen St. Paul, einem ausgedehnten Kirchspiele mit einem übersraschend schönen Gotteshause an. Die sinnige, wahrhaft großartige Wiederherstellung dieser Kirche ist das Wert schös

pferischen Geistes und ber aufopfernben Thatkraft bes Pfarrers Augustin von Giovanelli. Gin murbiger Gohn jenes trefflichen Joseph von G., welchem fein inniger Freund, ber alte Gorres ein fo rührendes Dentmal geset hat \*), und jungern Zeitgenossen und Mittheilnehmers an Tyrols triegerischen und spätern Beiftestämpfen, bei beffen Erinnerung so viele katholische Bergen freudig und bantbar ichlagen. Die Aussaat jener ehrenwerthen Manner war nicht unfruchtbar: ber eble, leiber fruh verblichene Karl von Zallinger in Boben 3. B. folgte mit Unbern ber gleichen Spur. Immer fullen fich bie Reihen wurdig wieber an ber Stelle Jener die voll= endet haben. In Raltern, wo ber Blid ein weites reiches Thal beherrscht, befindet sich wie bekannt Maria von Morl in einem Zustande welchen bie "Wissenschaft" für sich allein bisher nicht zu ergrunden vermochte. Gie leibet und betet für ihr theures Tyrol, für bas Raiserhaus, für bie Rirche. 36 borte die Worte außern, fie fei ein fichtbarer Schutzengel ihrem Baterlande beffen einheitlichen Glauben ihr Gebet erflehen helfe. Die Oberflächlichteit wie ber haß ber rabitalen Schule laugnen oft Thatsachen die sie nicht zu entstellen ober tobt zu schweigen vermögen. Sie bespötteln bie etstatischen Buftanbe alter Beiligen; an Maria von Morl hat man fic meines Wiffens noch nicht gewagt.

Bon Innsbruck bis Kaltern hatte sich Gine gastfreie Sand für und ber andern angeschlossen. Gestern noch unsbekannt und fremd, schieden wir heute wie von Brüdern und gleich gestimmten Freunden, beren theuerste Empfindungen man kennt und theilt ehe sie noch kundgegeben sind.

Wohlthuende Erinnerungen haben mich von meinem ursprünglichen Plane weit abgeführt. Darf man fich inbeffen wundern, wenn bei meinen "Wanderungen" ich mir wieder-

<sup>\*)</sup> Bergl. hiftor.spolit. Blatter 20. Bb. 6. 193.

holt die Frage stellte: Warum wird das Land Tyrol und bessen Bolk nicht nach Gebühr gewürdigt?

Diese Frage ist sicher einer nahern Beachtung werth, kann ihre Lösung aber nur im Zusammenhange mit ben großen Weltereignissen und ber baraus hervorgegangenen Umgestaltung ber Zeiten sinden.

Eine gang eigenthumliche Erscheinung thut in ber Welt= geschichte bar, wie bas Saus Sabsburg = Lothringen in ben breihundertjährigen Rampfen um Senn ober Nichtseyn nicht nur nicht unterlag, sonbern oft sogar schon an bem Ranbe ganglichen Unterganges nach wenigen Jahren feine Rrafte gleich einem jugendlichen Aldler fich verjungen fah. Thatsache ber Art war ohne die treueste Singebung Bolter Sabsburge gar nicht bentbar, und biefe Singebung war auch überschwänglich, besonders in Tyrol. Um so mehr muß bie weitere Thatsache überraschen, bag in biesem langen Lauf ber Zeiten, mochten Defterreiche Riefenschlachten fiegreich fenn ober nicht, ber zeitweise Abschluß regelmäßig seinen gablreichen Bolferftammen eine Berminderung ihres guten Rechts und ihrer Freiheiten brachte. So war es früher nicht! Der Unterschied ber Weltepochen liegt flar zu Tage und pragt fich in scharfen Bugen aus.

Roch Herzog Friedrich IV. von Tyrol z. B., burch seine Parteinahme für Papst Johann XXIII. ein Füchtling, gesbannt, geächtet, seiner Herrschaften und Güter zum großen Theil für immer beraubt, so tief erniedrigt daß ihm der eigene Bruder Ernst den Spottnamen "Friedel mit der leeren Tasche" anhängt, wirft seinem treuen Tyrol sich in die Arme. Er beginnt aber nicht damit die Freiheiten seines Lautes zu besichränken, sondern auszudehnen, damit er ihrer Treue und Hüfe um so sicherer ist. Friedrich IV. sügt den beiden freien Landschaftsständen der Geistlichkeit und des Abels die "gesmeinen" Stände der Städtebürger und der Bauern mit ihren Gerichten bei, stellt sie den Ersten gleich, verdürzt Recht und Freiheit Allen, sindet reiche Unterstützung, bestegt mit

Bahigkeit und Klugheit vielfachen und langen Wiberstand; er regiert nach ben ihm so unheilvollen Constanzer Tagen noch mehr als 20 Jahre, um endlich (1439) hochgeachtet, ruhig und reich zu sterben, wovon das berühmte "goldne Dachl" in Innsbruck Zeugniß geben sollte und noch heute gibt.

So bamale. Wie seitbem? Sobalb bas Zeitalter ber fogenannten Reformation eintritt, bugen Defterreichs und auch andere Bolfer jebe That muthiger Treue mit neuen Berluften auch an Freiheiten und Rechten. Raum hatte R. Ferdinand I. bie sittlichen und materiellen Schaben ber firch= lichen Revolutionsfriege mubfam in ben Erblanden zu beilen getrachtet, so zerstörte R. Maximilian II. einen Theil ber vaterlichen Schöpfungen wieber. Unglucklicher Beise fiel fein Regierungsantritt (1564) mit bem taum vollenbeten Abschluffe bes Conciliums von Trient zusammen. Anftatt biefe große, wahrhaft reformatorische That im Interesse kirchlicher Einheit burchzuführen, stellte ber Raiser sich ihr feindlich gegenüber, in ber Meinung auch bem Protestantismus gerecht zu wer-Er fah noch nicht ein, bag bie neue Lehre nie auf= boren werbe jebe ber tatholischen Rirche und Ratholiten quertannte Gerechtigfeit als eine an ihm, bem Protestantismus verübte Ungerechtigkeit zu betrachten, obgleich ber Raifer mit eigenen Augen wahrnehmen konnte, wie bas berüchtigte cujus regio ejus et religio von ben protestantischen Territorials gebietern allenthalben, mahrlich nicht zum Beile ber Bolter gehandhabt wurde.

Die Früchte bieser Saat reisten in ben unheilvollen Tagen seiner Sohne Rubolf II. und Mathias von Böhmen aus. wo ber großen Glaubensspaltung die scheußlichen Hussitens Kriege als blutiges Borspiel vorangegangen waren. Erzeherzog Karl, Maximilians Bruder, herr in Steiermark und Throl, hatte mit mehr Einsicht ben innern Feind in seinen Landen abgewehrt. Sein Sohn Ferdinand II. und der Enkel Ferdinand III. bestanden mit der zähen Ausdauer ihres Stammes unerschütterlich die Deutschland in seinem tiessten Grunde

erschütternben Ereignisse bes 30jährigen Krieges. Unter beisspiellosen Anseinbungen von innen und von außen hält Leopold I. muthvoll im Kampfe wie im Dulben an ben Trasbitionen seines Hauses sest und seine letten Lebensjahre umsgeben bafür wunderbare Siege. Die Söhne Joseph I. und Karl VI. weichen aber wieder von diesen Traditionen ab, versleben vielsach die Treue der Berträge und das Recht, und bereiten damit unter der trügerischen Hülle kurzer Friedenstage die Stürme einer nahen Zukunst vor.

Es brechen die Tage der Maria Theresia und ihres Sohnes Joseph II. an. Jene herrliche Frau, ein Mufterbilb für alle Zeiten als Gattin, Mutter, Raiferin, groß und ftart wie ein Mann und Held, wehrt bem Untergange ihres Sauses, ber nicht mehr abzuwenden scheint; sie ist fromm, voll Rechtsgefühl und tlaren Beiftes - nichtsbestoweniger beginnt unter ihr ber große Angriff auf alle Freiheiten ihrer Bolter. Auch Joseph II., wenn schon voll ungezähmter Ruhm = und Thatensucht, gluht aufrichtig für seines Boltes Bohl bas feine eble, von Juminaten aber gegangelte, fanatisirte und schmählich migbrauchte Seele mit leidenschaft= licher, fich fast verzehrender Liebe umfaßt. Allein es war nicht jene höhere Liebe, welche bas Geschöpf um bes Schopfers willen und vorzugsweise seine Seele liebt. R. Joseph wollte feine Bolfer junachft irbifch nach ben Stimmungen bes eigenen Gemuthes und fogenannten humanitatorucfichten gegen ihre Reigungen und Buniche gewaltsam beglücken. Siezu tam noch, bag ber Raifer von ben Erfolgen für welche Ronig Friedrich II. seine Bolter aussog, verführt nach solchen materiellen Errungenschaften ebenfalls geluftete, und mit fieberhafter Site ben gleichen Weg unitarischer, staatlich abfoluter Gewalt verfolgte. Er überfah, bag bloges Ginreigen noch tein Schaffen, Buhlen und Bermuften feine Aussaat, unbedingtes Gleichmachen nicht ber Weg zu ber Bolter Bohlfahrt und Freiheit ift, hingegen unfehlbar zur Spaltung in Parteien und zur Rnechtschaft führt.

Es tochte in R. Josephs Seele ein ungeftumes Berlangen mit allem Bestehenden zu brechen, Alles in Staat und Leben nach feinem von ben sogenannten philosophischen Ibeen ber Zeit inspirirten subjektiven Ermessen willturlich neu zu schaffen. Rein Talent wie Friedrich, und ohne beffen menschenverachtendes faltes Egoistenberg, konnten bie Erfolge beiber bespotischen Berricher auch nur fehr verschieden seyn. Als nunmehr Josephs große Mutter am 29. November 1780 geftorben mar, tam bas langft entworfene, bisher nur un= volltommen eingeleitete und mubfam gurudgehaltene Spftem jum vollen Durchbruch. Bon 1781 an öffneten fich bie Schleußen einer Gesetzgebungefluth, wie fie bis bahin taum je über Staaten und Bolter fich ergoffen hat. Beute freilich fteht bieß überall in voller Bluthe! Dem Phantome eines einheitlichen, schrankenlos machtigen Staates nach außen wie nach innen wurden die Institutionen so vieler biebern Bolter in allen Kronländern ber Monarchie mit einer frevelnden Bermeffenheit und zugleich einer Rleinlichkeit aufgeopfert, wie bie romische Raisergeschichte faum ein Beispiel tennt. Nichts war so hoch in Staat und Kirche, nichts noch so unbebeutend, woran bie zerftorende Sand fich nicht versuchte. Der alte tatholische Glaube, tatholische Sitten und Gebrauche. gange und beschworene Landesverfassungen, Rorperschaften, handwerkeinnungen, Rechtspflege, Sprache: Alles biefes ent= ging ben wie Sagel raich aufeinander folgenden Sammer= ichlagen ber Gesetzgebung nicht \*). Die Rirche und ihre

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1847, also furz vor bem officiellen Banferott bes Josephisnischen Regiments welchen bie Wiener Aula conftatirte, erschien bas Sandbuch ber f. f. Beroronungen über geiftliche Angelegenheiten bes öfterreich. Raiserstaats von Rieber in Lexifonsormat und füllt, obschon es nicht viel mehr als selbst ein Repertorium ift, 584 Druckseiten. Der "frei" machenbe josephinische Geist brang in die einsachsten liturgischen und gottesbienstlichen Berrichtungen jeder Art mit einer oft tollen Willtur ein. Der uniforme Großstaat konnte es 3. B. naturlich nicht bulben, daß auf allen Altaren bes Reiches mehr als die

Diener, ber Abel, die Stabte mit ihren geglieberten politi= ichen und gewerblichen Genoffenschaften, bie Landgemeinden mit ihren freien Gerichten wie z. B. in Tyrol, und wo nur immer eine noch so fleine Gigenthumlichkeit sich tunbgab, Alles unterlag bem Gbenmag einer in ihren raftlofen Un= ftrengungen mahrhaft anzustaunenben Gesetsesarbeit. abstratte allgemeine Freiheit, die Emancipation ber sinnlichen Ratur bes Menschen von bem Zwange bes Sittengebotes trat an die Stelle wirklicher Freiheit, und über Alles gebot eine in folder Ausbehnung nicht gefannte bespotische Gewalt. Der protestantische Begriff absoluter Territorialherrschaft erbielt bamit in Defterreich eine Anwendung, wie man fie in protestantischen Gebieten selbst nicht fannte. Dan bemuhte fich fogar ben letten Schein abzustreifen, ale sei eine andere als bie von oben befohlene Religion bem Bolte mehr ge= ftattet, ale fei bie freie Bewegung von gangen Rorperschaften wie Einzelner auch nur bentbar ohne die mitwirkenbe, balb erlaubende, bald verbietende, ftets aber nach Willtur Alles leitende und befehlende Boligei. Leife und langfam bewegte fich auf ben polizeilichen Stelzen Desterreichs Staatsmaschine, ben Sinn ber Bolfer entnervend und verberbend fort, und baburch wurden Uebelftanbe erzeugt, wie ber Protestantismus für sich allein sie nie zu schaffen vermochte.

Das allumfassende Staatsinstitut der Polizei nahm unter bem aufgeklärten Sonnenfels die erste Stelle in den staatslichen "Wissenschaften" wie im bürgerlichen Leben ein. Um eine Wirtsamkeit von solchem colossalen Umfang auszuüben, bedurfte es aber der Mithülse einer unendlichen Wenge von Werkzeugen. Ein ganzes Heer von hohen Beamten und nies dern Angestellten, officiellen und geheimen, wurde daher ersfordert, um allen Ansorderungen und Zwecken der Polizeis

<sup>&</sup>quot;gefetlich" bestimmte gleiche Anzahl Rerzen brannten. Ronig Friedrich, bas von R. Joseph durchaus migverftandene Borbilo, ließ baher auch bem Spotte über feinen "Bruder Safriftan" vollen Lauf.

Wissenschaft in ber Theorie und Praxis gerecht zu werben. Da follten vor Allem auf jebe Beise die Auftlarung beforbert, alte "Migbrauche" beseitigt, jeber "Geisteszwang" b. h. ber Ginfluß ber Rirche auf bas Bolt abgeschafft werben. Dann galt es wieber die Vermehrung ber Population mit besonderer Pflege ber unehelichen Kinder und Findlinge ju betreiben, und eine nicht aufgablbare Menge von Gegen= ftanben bie mit bem Lichte ber neuaufgehenben Staatswohl= fahrt in Berbindung standen, burchzuführen. Damit aber Niemand versucht werden möchte, sich ber firchlichen wie ber politischen Orthodoxie zu entziehen, gab es ein weiteres bezahltes heer von Aufraffern, um jebe Bolizeiwidrigkeit beren es auf allen Schritten und Tritten ungahlige geben tonnte und nothwendig gab, fofort jur Anzeige und Strafe ju bringen. Gine Fluth von Blattern und Flugschriften fetunbirte eifrigft in biefem Auftlarungoftreben ben taifer= lichen Behörden und zog nebenbei Alles mas bem Bolte ehr= wurdig und heilig war, tagtäglich in einer heute nicht übertroffenen Beise in ben Roth. Das Gegenwort ward aber polizeilich unterbruckt.

Dieses Alles genügte nicht. Als die geeignetsten und bequemsten Wertzeuge zur Durchführung der josephinischen "Resormen" wurden die Pfarrs und Euratgeistlichen erkannt und sosort dazu verwendet. Wo man das Boltsgefühl durch Geste und Berordnungen verletzt glaubte, wo man Unzusfriedenheit über die Beeinträchtigung in so vielen dem Bolte liedgewordenen Gebräuchen und Gewohnheiten besorgte, rief man den Klerus dei Strasvermeidung polizeilich zu Hülfe. Es lag ihm nicht nur ob alle Staatsgesetze von der Kanzel zu verkünden, wenn es verlangt wurde, es ward ihm auch besohlen alles Unliedsame, was in den Maßregeln der Resgierung lag, dem Bolte in seinen Predigten mundgerecht zu machen.

Die sogenannten Toleranzgesetze g. B. waren in ber Praxis nichts Anberes als eine schreienbe Intolerang gegen

bie latholische Rirche. Sie empfahlen nicht sowohl Schonung und Liebe gegen die Jrrenden, was die Religion ber Liebe feit 1700 Sahren nie aufgehört hatte ihren Glaubigen als Gewiffenspflicht aufzulegen, fonbern eigentlich und thatfach= lich follte biefe Schonung und Liebe bem jum mobernen Beibenthum fich fichtlich entwidelnben Frrthume felbft guge= wenbet werben. Schon war ber Bernichtungsfrieg gegen bas Beiligthum, die Lehre, gegen alle Institutionen ber tatholifden Rirche in vollem Zuge, ihre Freiheit und ihr Gottesbienft, ihre Liebesthätigkeit gehemmt, ba follte aus "Tolerang" biefes Alles ohne Wiberspruch hingenommen, ber Brrthum nicht etwa ber Bahrheit gleich, fonbern über biefe lettere geftellt, Gleichgültigkeit gegen ben Unterschied zwischen Glauben und Unglauben, Tugend und Lafter in bie Bergen gepflangt werben. Diefe Toleranggefete mußten Briefter auf tatholischen Rangeln rühmen und rechtfertigen. Wurden bie Berfassungen ber Rronlander gertrummert, Rlofter, Schulen, Stiftungen, Rorperschaften aller Art gewaltsam aufgehoben, bas driftliche Element aus Universitäten wie aus Dorf-Schulen instematisch verbrangt, follte Ratechismen Soulbuchern aller Art ber empfehlenbe Stempel ber nivelli= renben rationalistischen Staatsreligion aufgebruckt werben, fo bebiente man fich hiezu, wenn immer möglich, bes geweihten Prieftermundes gur "Belehrung" und Beschwichtigung bes glaubigen Bolfes. Defigleichen wenn es galt, ben Gedel bes allgemeinen Armeninftitute gu füllen, zu beffen Grunbung man verschiebene Specialfonde geplunbert hatte, ober an bie Stelle ber volksthumlichen, namentlich ber von bem Staatshaffe besonders verfolgten Marianischen Bruderschaften die polizei= lich allein gestattete Bruberschaft ber "thatigen Liebe bes Rachsten" mit polizeilich zu beschrankenber "gesetzlicher" Anzahl ihrer Mitglieder zu empfehlen. Begen Wallfahrten, Prozeffionen, viele firchlichen Gebrauche, Segnungen u. f. w., im Allgemeinen gegen "Aberglauben" mußte vorzüglich von ben Rangeln gebonnert werben.

Diese Polizeibienste ber Kirche rief man aber auch noch zu andern rein weltlichen Zwecken an. Die z. B. besonders in Tyrol so verhaßte Conscription mußte gerechtsertigt, gegen Schmuggel, auch zu Gunsten der Kuhpockenimpfung, diätetischer Lebensregeln gepredigt werden. Und dergleichen. Bie tief mußte die Würde des Priesterthums unter einer solchen Erniedrigung sinken; welches Bertrauen konnte dasselbe noch dem Volke einslößen! Es schug damit die Geburtöstunde theils jener Gleichgültigkeit gegen alles Höhere, theils des entschiedenen Hasses und so großen innern Absalles von der Kirche Gottes!

Die sogenannte Philosophie bes Jahrhunderts hatte in Berbindung mit der durch sie genährten und befürworteten Genußsucht die höhern Stände vielsach der Kirche längst entfremdet. Ist es unter solchen Umständen nicht wunderdar, daß die ungeheure Mehrheit, namentlich des Landvolkes, einen kräftigen Glaubenstern in sich dis heute noch bewahren konnte? Hierin liegt ein ganz eclatanter Beweis für die Göttlichkeit des Christenthums und die Unverwüstlichkeit des Christenthums und die Unverwüstlichteit des Christenhams und die Unverwüstlichteit des Christenhamse

Die Josephinische Thätigkeit setzte sich aber noch weitere Ziele. Jeber bespotischen Gewalt ist es eigenthümlich, an bem Mittelpunkte ber christlichen Einheit, an Rom sich zu vergreisen. So auch hier. Die vertragsmäßigen Rechte, Reservate u. s. w. wurden dem hl. Stuhle einseitig entzogen, der Verkehr, der Vischösse sogar, mit dem Papste durfte nur noch durch die k. k. Behörden stattsinden, die Veröffentlichung aller Vullen unterlag dem staatlichen Placet. Ehez und anz dere Dispensen welche nach dem kanonischen Rechte dem Papste zustanden, wurden entweder ganz verworfen oder den Bischössen ward besohlen aus eigener Machtvollkommenzheit in allen Fällen zu dispensiren. Gemischte Ehen mußten bedingungslos, getrennte Eheleute auf Verlangen mit Anz

bern getraut, also ber unauflosbare satramentale Charatter ber Che verleugnet werben.

Ein so gewaltiger Sturm auf bas gange Wesen unb ben Bestand ber katholischen Kirche mußte die hirtensorge Bius VI. auf bas außerste in Anspruch nehmen. Nachdem alle Ermahnungen, Borftellungen und Bitten vergebens waren, entschloß sich ber Papft gegen ben Rath vieler Carbinale zu einer personlichen Reise nach Wien. R. Joseph nahm ihn mit allen Zeichen außerer Chrerbietung, aber von folder Kalte begleitet auf, baß P. Pius bald bie Erfolg= lofigteit feiner Bemühungen erfannte und nach wenigen Bochen ben Rudweg antrat. Ohne Wirtung blieb inbeffen bie Reise bes "apostolischen Wanderers" nicht; sie hatte einen ungeheuren Gindruck hervorgerufen und die tatholischen Boller mit Begeisterung fur ihn erfullt. Auch fur ben Raifer welchem gegenüber ber Papft eine herbe Birtenpflicht ausübte, mar beren Rudwirtung nicht verloren, mas bie letten Augenblicke feines Lebens offenbarten \*).

In bem noch so jungen, zubem von bem betäubenben Jubelrufe aller prinzipiellen Feinde Desterreichs unterftütten Ereiben, bas ben Raiser immer weiter vorwarts brangte,

<sup>\*)</sup> Der bekannte Abbe Georgel, langere Zeit unter ber Raiferin D. Therefia und R. Joseph ber französischen Botschaft in Bien zugestheilt, macht hierüber in ber nach seinem Tobe erschienenen "Reise nach St. Petersburg 1799 und 1800" S. 70 ff. nachstehende bes merkenswerthe Mittheilung: "Als Pius VI. ihn (ben Kaiser Joseph) verließ, sagte er ihm: Ich sonnte und sollte vielleicht von der Schlüsselgewalt gegen Ihre strässichen Eingriffe Gebrauch machen; allein Gott selbst wird seine Kirche rächen. Er wird Ihnen in der Mitte Ihrer Laufbahn Einhalt thun; ein frühzeitiger Tod erwartet Sie. Ich slehe die Güte Gottes an, daß Ihre Augen sich öffnen und Sie nur gestraft werden um Ihre Seele zu retten. — Der Ausgang hat diese Boraussagung bestätigt. Ich vernahm die Thatssache aus guter Quelle und die geheimen Archive des Vatisans bürsten dieselben einstens zu Tage fördern."

mußten bie bestgemeinten Mahnungen verhallen. Der Rudschlag ließ inbessen nicht lange auf sich warten. Die Ungufriedenheit in allen Landestheilen nahm immer ernftere Broportionen an. Die gewaltsame Aufhebung ber Berfassungen von Ungarn, Siebenbürgen und Tyrol, der "joyeuse entrée", ber belgischen Constitution riefen, besonders in dem lettgenannten Lande, eine furchtbare Aufregung hervor. R. Joseph batte u. A. alle bischöflichen Briefterseminarien aufgehoben, um einen mit feinen tirchlichen Reuerungen übereinftimmenben, staatspolizeilich geschulten Klerus heranzubilben. biefe Häuser mit Kafernen ohne beren Zucht verglichen. Nirgends war biefe Einrichtung auf heftigern Wiberstand gestoßen als in Belgien: viermal wurde bas große Seminar in Löwen von dem Bolte gefturmt und eben fo oft feine Wiebereröffnung ertrott, worauf es zu Afche verbrannt wurbe. Die Preffe welche man in ben beutschen Lanbern mit aller Strenge überwachte, ließ fich in Belgien aller Berfuche ungeachtet nicht gang jum Schweigen bringen\*). Man war so weit gegangen, ben papftlichen Runtius aus Bruffel zu verweisen, weil er ohne polizeiliche Erlaubniß einige Eremplare eines Breve verbreitet hatte bas gegen eine Schmähschrift: "Was ist ber Papit?" gerichtet war. Ungeftraft hingegen ließ man alle Angriffe auf Religion und Sitte, auf kirchliche Anstalten, auf Personen und beren burgerliche wie hausliche Ehre hingehen.

Aber auch von außen her sah sich nunmehr R. Joseph von allen Seiten bedroht. Gine ganze Reihe theils vollbrachter theils brohender Willfürlichkeiten und Rechtsverletzungen lenkten bie Aufmerksamkeit aller Staaten auf seine unerhörte und

<sup>\*)</sup> Ein ungewöhnliches Aufsehen erregte unter Anberm bie fleine Schrift: Einhundert und zwei und fünfzig Absurditaten aus ben Ebiften, Orbonnanzen und Grundsaben ber Gesetzebung, welche unter bem Namen Joseph II. seit seiner Thronbesteigung ersichienen find. Bgl. Theiner: Cardinal v. Frankenberg S. 199 f.

geizige Eigenwilligkeit \*). R. Joseph welcher ben eigenmlichen Geift seiner Bolker weber begriff noch schonte,

Die Inftruftion, ober mas immer, fahrt fort: "Jene fflavifche Anhanglichfeit unwiffender Bolfer an abgezwungene Traftaten, bie ein Brieftertand beiligte, ift wie jene Anhanglichfeit unbenfenber Renfchen an veraltete mangelhafte ganbesverfaffungen, und wie bas Bleinftabtifche Borurtheil fur ben Drt mo man geboren ift , unferer bobern Begriffe nicht murbig. Patriotismus ift Gelbftfucht. Es falle ber Ctaat, welcher fich nicht weiß zu erhalten; ein aufgeflarter Mann ift Rosmopolit. Es ift eine Berbruberung ber Guten und Eblen bie unfichtbar und wirkfam, gleich ber elettrifchen Materie, Die Maffe ber Nationen burchbringt; es ift eine Regierung ber Deifter bes Biffens bie, alles leitend und unguganglich wie die olympischen Gotter, Senaten und Fürften, bie nicht felbft Beife merben, bas Begengewicht halt. Bier ift Freiheit. In Republifen maften fich ftatt Gines herrn zweihundert. Rleine Fürften haben eine erfunftelte, unnaturliche, angftliche Dacht. Beffer wo von Beifen umringt, Giner regiert. Er wird Freiheit geftatten - wen follte er furchten? und Denfchengludfeligfeit ichaffen, weil er es fann. Die Friebeneschluffe find bas Bert augenblidlicher Roth. Rur bas Gefet bes Bohle vom Gangen ift ewig, unvers anderlich, imprescriptibel. Sollte Die Schmache ber Borfahren binben ? Die Auslegung und Anwendung ift beffen, bem Gott gab ber Bes waltigfte ju fenn."

In biefem Beifte außerte fich Furft Raunis : "es find feine

Dohannes Muller gibt in seiner Darftellung bes Fürstenbundes IV. Buch Cap. 2 folgenbe Zusammenstellung ber leitenben Grunds sabe ber öfterreichischen Staatsfanzlei, wie sie in Ranisesten und Schreiben an verschiedene höfe aufgestellt worden sind, was in gegenwärtiger Zeitlage von Interesse sein durfte in Erinnerung zu bringen: "Man musse Berträge halten, so lange die Machtverhälte nisse dieselben bleiben; wenn diese sich andern, wenn einer der constrahirenden Theile schwach geworden, so sei der andere zu nichts mehr verdunden." Der historiser fügt bei: Als wollte man sagen: Traktate seien gut um Einfältige einzuschläfern, die der Machtige seine Kräfte hergestellt habe. Die Praxis dieser Grundsähe ist nicht unerhört; ihre öffentliche Besenntniß gehört unter die Bortheile, welche unser Jahrhundert seiner ungezwungenen Philosophie schulbig ift.

und sie nicht zu regieren verftand, mar beffenungeachtet von einer unerfattlichen Begierbe erfüllt, feinen Landerbefit ausaubehnen ober wenigstens zu arrondiren. Seinem Drangen hatte Maria Theresia, ihrer schlimmen Uhnungen ungeachtet, in bas Danaergeschenk Galiziens eingewilligt. Unzufrieden mit ben Resultaten bes Teschener Friedens von 1779, nach bem bayerifchen Erbfolgefrieg mit Preußen, leitete R. Joseph eine geheime Unterhandlung mit Karl Theodor von Pfalg-Sulzbach ein, ber erft zur Rurwurbe und 1777 nach bem Erlöschen ber bayerischen Sauptlinie gur Erbfolge auch in Bayern berufen worden war. Der neue Rurfürst sollte bas Herzogthum Bayern, die obere Pfalz, bie Fürstenthumer Reuburg und Sulzbach und bie Landgrafichaft Leuchtenberg gegen ben öfterreichischen Antheil ber Nieberlande mit bem Titel eines Königs von Burgund austauschen. Der Plan scheiterte an ber entschiedenen Beigerung bes nachsten Anerben Rarl von Bfalg = Zweibruden = Birfenfelo, bes fpatern Ronig Max I. von Bayern Bruber, ber fich fofort an Ronia Friedrich II. um thatfraftige Unterftutung wendete. Sobald aber bie Sache ruchbar murbe, rief fie eine tiefe Erbitterung allenthalben, besonders aber in tem feinem Fürstenhaus traditionell ungemein anhänglichen bayerischen Bolte hervor, und steigerte nachhaltig beffen schon lang genahrten Sag gegen Defterreich.

In ber Darftellung bes Fürstenbundes sind von 30= hannes Muller noch viele andere Gingriffe bes R. Joseph

barrières mehr (Anspielung auf ben Bertrag les barrières von 1709, welcher Defterreich bei Uebernahme ber fpanischen Riebers lande einige lästige Bedingungen auferlegt hatte) der Raifer will nichts mehr davon hören, die Bertrage find nichts mehr."

Wer Andern folche ftaatlichen Sittenlehren ertheilt, muß ges wartig fenn, daß man fie in gleicher Beife auch auf ihn anwende. Bie fteht es dann aber um die Ruhe und das Bohl ber Bolter ?

d allen Seiten angeführt, beren Gesammtgewicht (1785) eben biefem Fürftenbunde führte, welcher ben Lebensabend iebriche II. jum entschiedenen Rachtheil Defterreichs mit uer politischen Glorie umgab. Der von R. Joseph Unngs mit Glud geführte Rrieg gegen bie Turkei (1788) f in Folge feiner machiavelliftischen Politit ein Bundnig reußens mit ber Pforte hervor und zwang ben Raifer r Theilung feiner Rriegsmacht. Damit war gleichsam bas ignal zum Ausbruch eines lange zurückgehaltenen Unwillens allen Rronlanbern gegeben. In Ungarn, Siebenburgen, prol brobte stundlich offener Aufruhr, in Belgien loberte : Flamme ber Revolution hell auf. Der Raifer, frant, beirgt und hulflos, wendet sich an eben biesen P. Bius, ben fo fcwer verlet und gefrantt hatte - um Bermittlung. nterm 13. Januar 1790 richtet in ber That ber heilige ater ein überaus zutreffendes Schreiben an ben Carbinal n Frantenberg, das hauptziel der faiferlichen Berfoling, und ben belgischen Episcopat. Schon war es zu spat. m 11. Januar hatte man R. Joseph ber Rechte auf Belm für verluftig erklärt, und bas Land blieb verloren für efterreich.

Dieser Schlag traf bes Kaisers Herz. "Ihr Vaterland t mich getöbtet", stammelte er sterbend zu bem Fürsten n Ligne\*). Sein Sterbelager umstanden Abgeordnete aus zgarn, Siebenbürgen, Tyrol, aus allen Ländern der Mozrchie. Dem frühern Strome der Geschzebung begegnet hier z Gegenstrom zahlloser Beschwerden. Der Kaiser sagt die siederherstellung der Verfassungen in Ungarn, Siedenbürgen id Belgien, die Abhülse der Beschwerden in Tyrol und in n andern Kronländern zu.

Welch bittere Enttäuschung am Ende einer turzen Lebenss hn! Statt ber Segnungen seiner Wölker, auf die er hoffte, af ihn ihr Fluch! Statt des Weihrauches, womit bei dem

<sup>\*)</sup> Theiner a. a. D. S. 215.

t

Beginne seiner Herrschaft ihn falsche Freunde überschüttet hatten, fiel auf ihn ihr Hohn. Bor seinem brechenden Auge sah er das Luftgebilde seiner stolzen Hoffnungen und Plane erbarmungslos zerrinnen!

Aber ber Geist seiner Resormen starb mit Kaiser Joseph nicht. Erst unsern Tagen war es vorbehalten ben Protestantismus, wie er sich, wenn auch nicht bem Namen nach, wohl aber in einer um so gefährlichern Form bes sogenannten Josephinismus in Desterreich entwickelt hatte, auch bort sich ausleben zu sehen. Seinen sattischen Bestand sichert nur rücksichtslose Gewalt. Daraus erklärt sich auch, warum ber josephinische Geist ber Unsreiheit ben freien Geist bes Tyroler Landes und Boltes nie würdigen konnte, so wenig als bas freie Bolt Tyrols je den josephinischen Geist erfassen wird.

## VII.

## Lage und Aussichten in Frankreich.

(Bon ber beutich : frangofischen Grenge.)

Eben hatte ich meinen frühern Artikel unter obigem Titel abgesandt, als man mir eine Nummer des kleinen Moniteur (30. Oktober) zeigte, worin eine Bestätigung des ber napoleonischen Politik zu Grunde liegenden Gedankens offen baliegt.

Diese Nummer enthält nämlich eine Wochenrunbschau über die letten politischen Ereignisse, namentlich diezenigen welche Italien betreffen. Die Bildung des Ministeriums Menabrea wird als eine Bürgschaft des Autoritätsprincips

und ber Beobachtung ber internationalen Bertrage bargestellt. Die italische Regierung und Biftor Emmanuel fonnen und burfen nicht bulben', daß sich Personen ohne Mandat bas Recht über Frieden und Krieg anmagen und anarchische Berfuche machen. Diefe Berfonen, also Garibalbi und feine Spieggefellen, welche soeben in die papftlichen Staaten als Morbbrenner eingefallen, burfen sich nicht unterstehen bie Regierung an ber Erfüllung freiwillig eingegangener Berpflichtungen (Convention vom 15. September) ju hindern. Rach biefen Anschauungen wird ber auf Italien geubte Druck "Der Zwed ber faiferlichen Entschliegungen, fagt ertlärt. ber tleine Moniteur, ift bas ungeregelte Borgeben (la marche desordonnee) gefährlicher Revolutionare aufzuhalten. Das Land erwartet bag bie gegenwärtige Prufung nur gur Befestigung bes Friedens tienen wird, indem burch bieselbe bie Bewaltthaten verhindert werben, benen man bie Intereffen ber Civilisation nicht ohne Schimpf und ohne Befahr preisgeben tonnte."

hier haben Sie die gange kaiferliche Politik blos gelegt. Rapoleon verhinderte ben Raubergug Garibalbi's auf Rom mur beghalb, weil er barin ein "ungeregeltes Borgeben ge= fährlicher Revolutionare" erblickte. Die baburch Italien auferlegte "Brufung" foll nur gur Befestigung bes Frictens, b. h. bes geregelten Gangs ber ungefährlichen ober bisciplinirten Revolution bienen. Man fest ben Garibalbi'ichen Schands thaten ein Ziel weil man folden Sanben nicht langer noch bie "Intereffen ber Civilifation ohne Befahr und ohne Beschimpfung Frankreichs überlaffen tann." Aljo Garibaldi ift tros Allem ein Bertreter ber mobernen Civilization, bem man bochftens eine zu ungeregelte Ausbreitung ber mobernen Ibeen ohne vorherige Bewilligung Frankreichs vorwerfen tann. Sätte er fich vorher bie kaiserliche Erlaubniß ausgebeten, sich von Rapoleon eine Miffion und Mandat ertheilen laffen, bann batte bie frangofische Regierung nichts gegen fein Beginnen einzuwenden gehabt. Im Grunde genommen handelt es fich zwischen Napoleon und Garibaldi nur um einen gewissen Brodneid: beibe wollen dasselbe Ziel, Ausbreitung ber mosbernen Civilization mittelst Feuer und Schwert. Nur daß ber eine disciplinirte Zuaven und halbwilde Turkos, ber andere verwilderte und entmenschte Halsabschneider und Bansbiten zu diesem Zwecke verwenden wollte. Wer etwas anderes hinter der Napoleonischen Politik sucht, befindet sich auf dem Holzwege.

Freilich muß zugegeben werben, bag bie Saltung bes gesetzgebenben Körpers und ber großen Dehrheit bes frangösischen Bolfes bas Ihrige zu ben taijerlichen Entschließungen und zu bem zweiten Romerzug ber französischen Truppen beigetragen. Schon vor bem Bujammentritt bes gesetgebenben Rörpers (15. November 1867) wußte man, daß alle bis ba= hin ber Regierung unbebingt ergebenen Deputirten entichies ben für die Aufrechterhaltung ber papstlichen Macht und gegen jegliche Rachgiebigfeit für Jung- und Raubitalien geftimmt waren. Die ersten Tage nach bem Zusammentritt ber Kammer ließen auch nicht ben geringften Zweifel in biefer Sinficht übrig. Als bann ber Minifter bes Neugern, Berr bon Mouftier, in ber Sitzung bes 4. Dezember nicht aus feinen aweideutigen Ertlarungen berausruden wollte und ftets mehr bie Einheit Italiens als bie Aufrechthaltung ber papstlichen Gewalt betonte, einigten sich Abends bie Deputirten bahin am folgenden Tag zur Abstimmung zu schreiten, b. h. fich ausbrücklich und im Gegenfat ju ben Erklarungen ber Bertreter ber Regierung für bie Unabhängigfeit bes Rirchen= ftaates auszusprechen. Um Dem zuvorzukommen schrieb noch benfelben Abend ber Raifer an ten burch feine antigaribale bischen Gesinnungen befannten, babei aber teineswegs tatholischen Sprechminister Rouher, um benselben zu ermächtigen am folgenden Tage all jene und auch die weitgehenbsten Berficherungen betreffs bes bem Papftthum zu gemahrenben Schutes zu geben. Rouher, ber schon von Beginn bes garibalbischen Raubzugs auf sofortige Einmischung gebrungen

hatte, ließ sich bieß nicht zweimal sagen und an bem bentswürdigen 5. Dezember sprach er wiederholt das nun hiptorisch gewordene "Jamais" aus. "Niemals wird Frankreich es duls ben daß Italien sich Roms bemächtige." Die große Mehrheit ber Kammer brach in einen ungewöhnlichen Beisallssturm aus und die nunmehrige Abstimmung wurde zu einem Berstrauensvotum für die Regierung. 237 Stimmen gegen 17 sprachen sich für die Regierung, b. h. für die durch Rouher in Aussicht gestellte Politik aus.

Nun sind aber, wie ich ganz bestimmt weiß, unter jenen 237 Deputirten vielleicht teine 50 ober 60 wirklich überzeugte und treue Katholiken. Ueberdieß sind alle diese Deputirten als Regierungscandidaten und mit dem ausdrücklichen Beistand der Regierung gewählt worden. Sie erhalten starke Diäten oder vielmehr Gehälter (12,000 Franken jährlich), sind also in doppelter hinsicht von der Regierung abhängig. Wenn solche Boltsvertreter einmuthig sich dazu verstiegen die Regierung zu einer bestimmten Ertlärung in der römischen Angelegensheit zu zwingen und mit einem Mißtrauensvotum drohten, so mußten jedensalls zwingende Gründe dasur vorhanden geswesen sehn. Die Herren mußten davon überzeugt sehn, daß ihre Wähler in dieser Frage hinter ihnen stehen würden, denn sonst sehten sie sich der Gefahr aus zwischen zwei Stühlen auf den Boden niederzusisen.

In der That ist auch die unendliche Mehrheit des frans
zösischen Boltes wo nicht geradezu für den Papst so doch
ganz entschieden gegen das raubgierige Jungitalien, das durch
seine Undankbarkeit und Unverschämtheit den gerechten Stolz
und das Selbstdewußtseyn der französischen Nation auf's
gröblichste beleidigt hat. Auch war dieses entschiedene und
ungewohnte Austreten des gesetzgebenden Körpers nicht ohne
eine gewisse politische Borahnung von den Folgen des Sturzes
ber weltlichen Papstmacht. Seit Sadowa ist man sich der
unerbittlichen Consequenzen der italischen Revolution bewußt
geworden, man hat endlich begriffen, daß eine weitere Bese

stigung ber italischen Einheit mit unerbittlicher Logit auch eine stärkere Anziehung ber Banbe herbeiführen muß, welche Sübbeutschland an bas ohnebieß schon übermächtige Preußen knüpfen. Der Zug gegen Garibalbi war also wesentlich ein Schachzug gegen Preußen, ein Schachzug ben man freilich nicht weiter auszusühren sich getraute.

Bas aber vor Allem zu biefer Haltung bes gesetzebenben Korpers bestimment eingewirft hat, maren bie großartigen Demonstrationen ju Gunften ber papftlichen Berrschaft bie seit einigen Wochen in Frankreich, Belgien und Holland stattgefunden hatten. Etliche breißig größere und fleinere Blatter in Baris und ben Provingen hatten Sammlungen für bas papftliche Beer veranftaltet, beren ichließ. liches Ergebniß wohl vier Millionen überfteigen burfte. Glücklicherweise braucht man zu solchen Schritten in bem unfreien Frankreich noch feine polizeiliche Erlaubnig und fo tonnte bieg Alles ungestört vor sich geben. Sunderte unb Taufende von Freiwilligen aus allen Ständen eilten nach Rom um in bas papftliche Seer zu treten. Gbelleute, Berjoge, Grafen, reiche gebildete Burgerfohne, bobere Beamten und mehrere Offigiere verliegen Stellung und Familie um als gemeine Solbaten bem Papft zu bienen. Bauernfohne welche einen bebeutenben Theil ihres Bermogens jum Lostauf vom frangösischen Militarbienst verwendet, gingen nach Rom. Selbst altere Manner bie nicht mehr felbst bie Waffen au tragen vermochten, eilten nach Rom, stellten fich bem beiligen Bater zur Berfügung und suchten fich auf jegliche Weise nütlich zu machen. Die Reichen gaben Summen bis au 50,000. Arme gaben nach ihrem Bermogen, oft nur ein paar Pfenninge, aber nichtsbestoweniger tam auf biese Weise bie ichon genannte Summe zusammen. Es mogen nun wohl einige Millionen Menschen bazu beigetragen haben, was auch ungefähr ber Bahl jener eifrigen Ratholiten in Frankreich entsprechen mag, welche mit Entschiebenheit fur bie Sache ber Religion eintreten. Ich gebe gerne zu, daß nicht bie

Mehrheit bes französischen Boltes birett für bas Papstthum eintritt. Thatsache ist aber baß diese Mehrheit nicht gegen ben Papst sondern gegen Jtalien ist, und deshalb die Desmonstrationen zu Gunsten des Erstern billigte und schweisgend beistimmte. Dieß kräftige Auftreten, diese Opserwilligkeit der eifrigen Katholiten hat sozusagen die große Wehrheit mit sich sortgerissen, ein Beispiel das sich die Katholiten in Deutschland und besonders auch in Desterreich merten mögen. Auch sur die Katholiten gilt der goldene Spruch: dem Musthigen die Welt.

Die durch die radikale und größtentheils bestochene Presse mißleiteten Arbeitermassen in den großen Städten, namentslich in Paris, sind nun freilich so sehr als je für Garibaldi und die italische Raubwirthschaft eingenommen. Die Hauptsursache davon ist in den stets aufgestachelten revolutionären Reigungen und Leidenschaften zu suchen. Diese armen Leute wollen den Umsturz des Bestehenden um jeden Preis, weil sie wissen, daß sie nichts zu verlieren, vielmehr, Dank der Ausbreitung des socialistischen Gedankens, nur zu gewinnen haben. Dagegen ist der ganze Bürger= und Bauernstand entsschieden antistalienisch und mehr oder weniger für den Papst.

Kurz nach bem 5. Dezember haben die Verhandlungen über bas neue Militärgesetz begonnen, mit dem eine Wandslung in der ganzen Politik Frankreichs eintreten muß. Das Gesetz erschwert durch gesteigerte Aushebung und Verlängerung der Dienstzeit auf neun Jahre die von dem Bolk zu ertrasgenden Lasten um ein ganz Bedeutendes. Es ist ein wahres Verhängniß, daß eine solche Maßregel gerade in dem Augenblicke für nothwendig erachtet werden mußte, wo durch die Mißernte und die Geschäftslosigseit die Leiden des Bolkes sehr erhöht sind, während durch die kaiserliche Finanzwirthsichaft der letzten Jahre der Gelosäckel ohnedieß die auf den Grund erschöpft ist. Wo das Geld zur Bestreitung der versmehrten Ausgaben hernehmen in dem Augenblicke da eine solche wirthschaftliche Zerrüttung einen weitern Aussall der

regelmäßigen Ginnahmen vorhersehen läßt? Auf ein ober zwei Jahre kann man wohl burch außerorbentliche Bulfsmittel biefe Ausgaben beden, aber nachher wird bieß nicht mehr möglich fenn. Das Land und befonders bie Bauern find also entschieden gegen bas neue Gefet, bas tropbem von ber Rammer angenommen werben wirb und angenommen werben muß. Schon bie einfache Borlegung biefes Gefetes muß als eine Nieberlage ber Regierung betrachtet werben. hatte sich die Regierung alljährlich ihrer Erfolge gerühmt . und babei besonders auf ihre auswärtige Politik hingewiesen. Und nun ift man gezwungen zu erklaren, bag zur Aufrecht= erhaltung bes frangofischen Ginfluffes und ber Sicherheit bes Landes eine ftarte Bermehrung bes heeres nothwendig ift. Rebermann fühlt, und Thiers und Andere haben es ofters in ber Kammer ausgesprochen, daß die vermehrte Militarlaft nur eine Folge ber Fehler ber auswärtigen Bolitit ber Tui= lerien ift. Weil man ein einiges Italien geschaffen, konnte man auch bie Berftellung ber beutsch-preußischen Einheit nicht bindern. Beide "Ginheiten" aber find folibarifch gegen Frantreich und verfügen über Streitfrafte, gegen welche bas frühere viemontesische und preußische Beer ganglich zurudfteben. Breugen mit seinen Confoberirten und Bafallen stellt allein schon fast bas Doppelte von bem mas Frankreich im gegenwartigen Augenblick am Rhein aufstellen fann. Dieß ift bes Bubels Rern und die Bloge welche fich die kaiferliche Regierung gegeben, und die ebenso schlimm ist als eine verlorne Schlacht. Die Regierung muß beghalb eine ju gewinnen suchen, fie muß einen Krieg anfangen.

Auch ist es kaum möglich noch ferner die kriegerischen Absichten in Abrede zu stellen. Die vielen von der Regierung abhängigen Provinzialblätter blasen einmuthig in das Muarmhorn, indem sie die neue Heeresvermehrung als eine Frage des Sehns oder Nichtsehns für Frankreich darstellen. Die Hehereien gegen Preußen haben ebenfalls begonnen, indem man fortwährend die Unersättlichkeit Bismarks hervor-

bebt. Ueberall wird auf biefe Beife in ben Provingen bie öffentliche Meinung auf die Dinge vorbereitet, die ba tommen muffen. In Paris ist bieß viel weniger nothwendig. Begentheil burfte es eber gerathen scheinen bie aufgeregte Stimmung zu mäßigen und zurudzuhalten. Bei bem aus= gebilbeten politischen Sinn und Gefühl bes frangofischen Boltes, die gerade in Paris zum volltommenften Ausbruck tommen, ift es gar nicht nothig, ben Parifern begreiflich ju machen, bag Frantreich seine burch Sabowa verlorne Weltftellung um jeben Breis wiebergewinnen muffe. Der Barifer weiß bieß feit einem Jahre. Aber er weiß auch wer Schulb an bem Diggeschick ift, und läßt bieß bei jeber Belegenheit füblen. Trothem bas gegenwärtige System fast allen miß= liebigen Rundgebungen vorzubeugen weiß, fo haben boch biefer Tage Scenen stattgefunden beren Tragweite keinem mit ben bortigen Berhaltniffen Vertrauten entgehen burfte.

Am Lag vor Allerheiligen bemerkten mehrere Blatter, bag an biefem ben Tobten gewidmeten Feste auch eine Ungabl Freunde Staliens fich am Grabe Dlanins (revolutionaren Prafibenten von Benedig im Jahre 1848) versammeln wurden. Der fehr verftanblichen Ginladung entsprechend fanden fich auch eine Angahl burch ihre revolutionaren Gefinnungen betannte Perfonlichteiten, freilich meift fehr untergeordneter Art, auf bem Rirchhofe Montmartre ein. Gine weitere Rund= gebung wurde aber burch die gahlreiche Polizei verhindert, welche in etwas willfürlicher Art mehrere biefer Personen verhaftete. Die gange Preffe erhob wegen biefer "Berletung ber perfonlichen Freiheit" einen gewaltigen Larm, mehrere Blatter geriethen in eine wahre Berferkerwuth. Das Schlagenofte aber war, daß eine gange Angahl bewährter Abvokaten Gutachten über bie Vorfälle abgaben welche alle bas Borgeben ber Regierung verbammten und als geset wibrig und freiheitgefährlich barftellten. Ueber einen Monat lang beschäftigten sich die Blatter tagtäglich mit diefer Angelegen= beit, bie allgemein als ein birefter Angriff auf bas Spftem betrachtet wurde und beghalb bie Stimmung bes Publikums gehörig aufregte.

Raum war biefer unangenehme Vorfall etwas in ben hintergrund getreten, ale eine weitere, wieberum auf allgu großen Diensteifer gurudzuführenbe Ungeschicklichkeit ber untern Beamten Stoff gur Aufregung gab. Fast zu gleicher Beit wurden in ben Tagen bes neuen Jahres in ben verschiebenen Theatern (Porte St. Martin, Variétés und Luxembourg) Personen festgenommen und sogar mighandelt weil fie, bezahlten Rlatichgesellen gegenüber, von ihrem Rechte ber Migfallensbezeugung burch Pfeifen Gebrauch gemacht. bem erften ber genannten Theater nahm bas gange Bublitum auf eine so entschiedene und larmende Beije Bartei fur ben Handlungsgehilfen Langlois, daß die Borftellung unterbrochen und ber ichon auf bem Polizeiposten eingesperrte Berhaftete freigegeben, ja auf feinen Plat jurudgebracht werben mußte. Es liegt hierin eine so unvertennbare und ungewohnte Rundgebung gegen die bestehende Ordnung, daß man den an sich fleinen Borfall als ein Anzeichen eines beginnenben Sturmes betrachten muß. Selbst febr regierungsfreundliche Blatter, wie g. B. bie France, fprachen ihre Migbilligung über bas Borgehen ber Regierungsorgane in ber einschneibenbsten Weise aus. 11m bie Tragweite eines solchen Borfalles au ermessen, muß man sich vergegenwärtigen, bag in teiner Stadt ber Welt bas Bolf mehr Ordnungsfinn zeigt als in Paris und beghalb fich immer mit ber größten Bereitwilligkeit ben Anordnungen ber Polizei fügt, jo unbequem berlei auch oft seyn mag. Gin folch einmuthiges und nachbrudliches Erheben gegen die Polizei ift also jedenfalls ein nicht ju unterschätenbes Unzeichen ber Berschlimmerung in ber Voltsstimmung.

Auch in allem Uebrigen fangt bas neue Jahr sehr schlecht an. Alles klagt über Geschäftslosigkeit, Alles ist besorgt um bie Zukunft. Das Salonleben ist kalt, ohne Schwung; man fühlt sich überall unbehaglich und gebrückt. Dazu bie Hungerenoth in Algerien, wo icon gegen 100,000 Araber Hungers gestorben, und die zunehmende Roth in Frankreich als Folge ber schlechten Ernte. Lleberdieß der permanente Rapenjammer nach ben letztjährigen Börsenspekulationen.

Um sich einen Begriff von ber Krisis zu machen, welche wir ber "mobernen Bolfswirthschaft" verbanken, sei hier angeführt, daß die Finance in ihrer Jahresübersicht nachwies, wie im Jahre 1867 bie beweglichen Werthe Frankreichs einen Berluft von 1,250,000,000 Franken erlitten haben, mas mit Bingurechnung bes Berluftes bes 3. 1866 mit 1,050,000,000, aufammen eine Berminberung bes Bermogens bes frango= gifchen Boltes von zwei Milliarden brei hundert Millionen Franken barftellt. Solche Ziffern muffen boch Sebem bie Augen öffnen! Der Credit Mobilier mit feinen zahlreichen Unhängfeln hat an biefer Rataftrophe ben ftartsten Antheil. Bergleicht man ben jetigen Cours ber Aftien aller von bemselben ausgegangenen Unternehmungen mit bem bochften Stand berselben, so ergibt sich ein Unterschied von 1,671,360,230 Franken. lleberbieß gibt es noch gar feine Burgichaft, baß ber jetige Cours fich auch nur einige Tage erhalten werbe. Jeder Tag bringt neues Fallen und somit Berlufte von vielen Millionen. Freilich haben die Bruber Bereire ihre burch die Unternehmungen bes Credit erschwin= belten vierhundert Millionen noch immer hubsch im Trockenen und ist auch ber Crebit bas von ber Regierung bevorzugte und bevorrechtete Institut, fur welches jie fast in jeder Beise folibarisch haften muß.

Unter solchen Umständen ist es der Regierung gar nicht so geheuer und durfte gerade die Besorgniß sie zu unübers legten Schritten verleiten, deren Folgen unermeßlich seyn könnten. Die geduldige Neujahrs-Antwort des Kaisers auf die Borstellung des preußischen Gesandten als solcher des nordbeutschen Bundes bildet ein gar merkwürdiges Seitenstück zu der berüchtigten Anrede an den österreichischen Gessandten am 1. Januar 1859. Die Zeit ist gründlich vors

bei, wo ein französischer Kaiser brohen konnte; heute kann Er höchstens noch dem Garibaldi eine Faust machen. Dieß fühlt jeder Franzose und dieß ist es auch was die Lage gefährlich macht.

Und was geschieht inzwischen im Innern, um bas Bolt in etwas zu befriedigen? Anftatt die treuesten Unterthanen, bie Katholiten zu schonen und zu fordern, scheint die Regierung fich an ihnen als Wehrlofen für alle Unfälle rachen au wollen. Gin Schlag folgt auf ben andern für bieselben. Am 14. Februar 1866 erließ ber berüchtigte Unterrichtsminifter Duruy ein Circular welches bie Mitglieber ber bem Lehrfache gewibmeten geistlichen Genoffenschaften ber bisherigen Freiheit vom Militarbienft beraubt und fie gum Dienfte in ber Nationalgarbe zwingt. In Folge biefer Berordnung werben bie Schulbrüber allein schon jest 500 Schulflaffen foließen muffen, mahrend für die Folge die fortgefette Un= wendung bes Gefetes faft unfehlbar bas gangliche Aussterben des um die Bolksbildung so hochverdienten Ordens nach sich ziehen wirb. Und bas thut man gerabe in bem Augenblicke, wo Alles nach vermehrtem Volksunterricht foreit?

Doch biese Lorbeeren genügen bem ehrgeizigen Minister nicht. Während bes letten Jahresviertels von 1867 lub er alle Rektoren ber öffentlichen Lyceen (Gymnasien) ein, diffentliche Curse für "höhere Töchter" in den Stadthäusern zu veranstalten und die ohnedieß schon mit Arbeit über- ladenen Lyceasprosessonen bazu zu verwenden, damit die "Brüder und Schwestern dieselben Lehrer hätten." Sein hierauf bezügliches Rundschreiben ließ überhaupt nicht den mindesten Zweisel über die eigentliche Absicht übrig. Die ganze Tenzbenz läßt sich in die Worte zusammensassen: "Dank den Universitätsanstalten sind wir schon längst Herr der männslichen Jugend und können dieselbe nach Belieben zu Kirchenseinden erziehen, mit der neuen Einrichtung werden wir auch herr über die weibliche Jugend und dann wollen wir sehen

was aus bem Chriftenthum werden wird." Die liberalen Blatter verstanden bieß sogleich und unterstützten bas auch gesetslich nicht zu rechtfertigenbe Vorgehen bes Minifters auf jegliche Weise. Die Ratholiten waren aber ebenjo tlug, und beghalb veröffentlichte ber Bischof von Orleans, ber in letter Zeit etwas zur Regierung hinzuneigen ichien, einen scharfen "Brief an einen Collegen", worin er auf die Befahr aufmertsam machte und bas Beginnen bes Ministers einer vernichtenden Rritit unterwarf. Raft alle Bischöfe Frankreichs stimmten ihm zu und begludwünschten sein mannhaftes Auftreten. Es ift taum nothig hinzuzuseten, bag bie tatholischen Blatter ber Hauptstadt und ber Proving insge= fammt für bie Oberhirten eintraten. Mertwürdigerweise wurden sie hierin von dem gemäßigt liberalen Journal de Paris und bem rabital = fozialiftischen Courrier français unterftutt, natürlich aus anbern Grunden. Aber mas fagen Sie bazu, wenn nach allbem die fünf im Conseil supérieur de l'instruction publique sitzenden Erzbischöfe und Bischöfe (von Paris, Avignon, Rheims, Algier und Chalons) sich nicht gegen bas ministerielle Beginnen erhoben, tropbem es im Widerspruch mit bem bestehenben gesetlichen Geschäftsgang ist! In ber Sitzung worin die Sache zur Berhandlung kam, waren freilich nur ber Erzbischof von Paris und ber Bischof von Chalons zugegen. Berlangen Sie etwa noch einen weitern Beweis für die in der frangofischen Kirche sich bereitende Spaltung, für bas Unftreben einer auf die Rütlichkeitsmoral gegründeten Nationalfirche? Sat nicht ber Erzbischof von Baris im Senat bie Anerkennung ber Thatsachen in Italien befürwortet, weil sich Interessen baran knupfen und weil That= fachen Thatfachen find?

Doch genug hievon. Zum Schluß etwas Erhebenberes, obwohl es ein Todesfall ist. Der Herzog von Luynes ist im Dienste des Papstes gestorben. Mit einem fürstlichen Bersmögen ausgestattet, begab sich dieser Eble aller Betheiligung am öffentlichen Leben nach dem Sturze der Bourbonen mit

Jahre 1830 und verwandte einzig und allein seine Ginkunfte jur Forberung von Runft, Biffenschaft und wohlthatigen Unternehmungen. Frankreich hat außer seinen Monarchen noch keinen Dann beseffen ber in biefer Sinsicht auch nur mit ihm verglichen werden konnte. Er wurde baburch fast bie Seele ber legitimiftischen Partei und fogusagen ber hauptvertreter bes abmesenben legitimen Königs. Deghalb murbe er auch von allen Parteien hochgeachtet und verehrt. aufrieben gelegentlich ber letten Bebrohung bes Rirchenftaates seinen einzigen Enkel, ben Herzog von Chevreuse borthin geschickt zu haben, gab er 50,000 Franken für bas papit= liche Heer und ging turz barauf felbst nach Rom, um sich perfonlich bem beiligen Bater jur Berfügung ju ftellen. Der mehr als fiebenzigjährige Mann tonnte freilich teine Baffen mehr tragen, aber als Pfleger und Beschützer ber Bermunbeten leistete er auf bem Schlachtfelbe von Mentana treff= liche Dienste, holte sich aber hier auch die Todestrankheit, ber er wenige Tage barauf erlag. Gang Frankreich betrauert ben eblen ben höchsten Interessen ber Menschheit mit folder Aufopferung ergebenen Dann.

Sben will ich meinen Brief schließen, als ich ersahre daß der gesetzgebende Körper sich für die Aufrechthaltung ber Militärfreiheit der Schulbrüder ausgesprochen und der Staatsrath diesem Entschluß beigestimmt hat. Ein weiterer Beweis von dem Wachsen des politischen Verstandes bei den Bolksvertretern und beim Volke im wohlthätigen Gegensatz au den Flunkereien der Regierung.

### VIII.

## Biener Briefe.

I.

Am Beihnachte:Abenb 1867.

3ch entspreche Ihrer freundlichen Aufforderung, Ihnen Rachrichten über die hiefigen für ben Ausländer so verworrenen Berhältniffe zufommen zu laffen, und zwar mit um so größerem Bergnügen als die zahlreichen Freunde ber "gelben Blätter" in Desterreich in den letten Jahren zur Ueberzeugung tommen mußten, baß bas fatholische Desterreich von der süddeutschen katholischen Breffe beinahe ignoritt wurde.

Wir sind gerecht genug zuzugestehen, baß nach ben Erlebnisen ber jüngften Beit von einem Desterreich als katholischer Großmacht nicht mehr die Rede sehn kann; nach menschlichen Borstellungen ist unser Stern eben im Untergange begriffen. In Italien haben wir durch französische Bersteie, in Deutschsland durch preußische Bündnadelgewehre unsere Stellung versloren, wozu übrigens die Unfähigkeit unserer eigenen Generale redlich das Ihrige beigetragen hat. Den Einfluß als kathosliche Großmacht haben wir aber muthwilligerweise oder aus Beigheit und Unverstand selbst geopsert; benn es wurde der Regierung von den großen und kleinen Blättern so lange vorgepredigt, daß der Katholicismus sich mit der Freiheit nicht vertrage und unsern Einfluß in Deutschland gefährbe, bis ends

lich unsere erleuchteten Staatsmanner in bie Falle gingen und nun eben im Begriffe fteben ber Rirche unter ben verschieben= artigften Formen ben Rrieg zu machen.

Es tritt hiebei bie fonderbare Erfcheinung ju Tage, baß in ben hoben und bochften Regionen burchaus feine firchenfeindliche Gefinnung berricht, allein man bat eben nicht ben Muth ber funftlich erzeugten Stromung entgegen zu treten. Dan lagt fich burch bas Geschrei ber Menge ober eigentlich burch einige tonangebende Journale, fo wie burch einzelne fogenannte Bubrer im Abgeordnetenhaufe imponiren, obwohl man nach Oben und Unten die fcmachen Seiten biefer Freiheitshelben und Rirchenfturmer recht gut fennt und man bei ernftem Billen bie Dittel in ber Sand hatte bem Unfuge ju fteuern. Ihre Blatter felbft haben fich in jungfter Beit bas Berbienft erworben einem biefer bochliberalen Bolfevertreter, ber aber mehr gur Claffe ber Bierrote gehort, bie Larve vom Gefichte ju reifen und ibn ber verbienten Burbigung preiszugeben. Tropbem behauptet berfelbe aber feinen Play im Abgeordnetenhaufe fcon im flebenten Jahre, und bie aufgetiarten Chaml - Fabrifanten einer Biener Borfladt fühlen fich febr geschmeichelt burch einen Dann im Abgeordnetenhaufe vertreten zu fenn ber fich ber ausgezeichneten Aufmerkfamkeit und bes komifchen Beifalls Napoleons bes Dritten erfreut. Das ift eben eine jener Situationen für welche uns Einheimischen bas Berftanbniß fehlt, und wie tonnen wir bann forbern, bag unfere Blaubenegenoffen in Deutschland fich in biefem Labyrinthe von Schwache und Unverftand gurechte finben?

Allein unfere ehemaligen Steunde im Reiche wurden un boch sehr unrecht thun, wenn fie die Regierung und die Bolki vertretung mit dem Bolke selbst im großen Ganzen verwechsel wollten. Es muß constatirt werden, daß das katholische Brugtsenn, die katholische Grundidee in demselben Raße a Stärke und Ueberzeugung zunimmt, als der Druck von Außi erfolgt, und der Episcopat geht in dieser Beziehung mit leuc tendem Beispiele voraus. Gerade nach dieser Richtung hin in den letzten 15 Jahren ein sehr erfreulicher Umschwung f gefunden und dieß ist ein unschätzbares Berbienst des ge

wartig so verlaumdeten ehemaligen Cultusministers Grafen Thun. Wahrend in frühern Beiten in der Regel die Bischofe durch die Retorte des Raths - Gremiums bei den einzelnen Gubernien durchgehen mußten, damit die Regierung doch einige Garantien dafür habe, daß der in den Archiven ruhende jose-phinische Geist die faiserlich königlichen Vertreter der Kirchen-Interessen hinlanglich durchdrungen habe, sind jest die Bischofssitze beinahe ausnahmslos von Männern eingenommen, welche sich nicht mehr als infulirte f. f. Beamten betrachten, sondern in den Tagen der Geschr nicht fäumen werden kirchenseindlichen Anforderungen mit Rube und Ausdauer entgegen zu treten, ihre Person zu erponiren und das Panier des Glaubens hoch zu halten, so daß die katholische Gemeinde unter dieser würdigen Oberleitung über ihre Pstichten keinen Augenblick im Iweisel sehn wird.

Benn auch ber fünftlich in Scene gefette Concorbatfturm mit allem mas baran bangt, greifbare Resultate baben und wenn die Rirchen- und Schulgesete im Ginne bes Abgeordnetenbaufes, unter Mitwirfung ber jungft erfundenen Buftimmunge-Dafdine genannt Berrenbaus, Die allerhochfte Sanftion erhalten follten, fo werben gwar namentlich fur ten Aufang bochft bedauerliche Erscheinungen auf dem religiofen Webiete zu Sage treten; allein wenigstens nach ber Unficht vieler glaubenetreuen Ratholifen wird fur bie Rirde felbft fein mefentlicher Dachtheil entfteben, beun bie firchliche Gemeinbe fann in ihrem innern Berthe baburch nur gewinnen, bag fich fo unfaubere gerfetenbe Elemente abionbern. Wenn fich wirflich confessionelofe Schulen bilben follten, fo leben wir ber lleberzeugung, daß ber Gpifcopat bas Begengift bereite zur Sand haben werbe, namlich bie Errichtung von fpecififch fatholischen Schulen vielleicht unter Dber-Teitung ber Schulbruber ober Schulschmeftern, und ich hoffe 3hnen in einem meiner nachften Briefe ausführlicher hieruber foreiben gu fonnen.

Uebrigens barf nicht vergeffen werben, bag biefe Concorbatsfturmerei gerabe im Intereffe ber Religion und bes achten Glaubens manches Gute im Gefolge gehabt; es zeigt fich im Abel und in ben niebern Bolfsclaffen eine Art von Begeisterung

und Opfermuth namentlich ben jegigen Bebrangniffen bes beil. Baters gegenüber, welcher grell abflicht gegen ben Inbifferentiemus in ben frubern Jahren. Bei ben Sammlungen fur ben Papft, welche von den Grafen Bloome und Wentheim in ben einzelnen Bfarren Wiens in biefen Wochen eingeleitet worben find, haben fich Gof, Abel und vorzüglich die bienende Claffe betheiligt, benn außer ben großen Betragen gingen meiftens nur Beitrage ju 1 bis 4 und 10 Rreuger ein. Es gehort auch ju ben Beichen ber Beit und zur Charafteriftrung ber einzelnen Stande, bag bie Raufmanne ., Finang = und Beamtenwelt in biefen Sammeltagen von Mitleid fur bie beimifchen Armen überftromte und bie großen Opfer fur ben beiligen Bater bebauert, weil die heimischen Armen baburch um bebeutenbe Gummen verfürzt murben. Solche Meugerungen bort man in allen Bariationen und es geschehen auch wirflich Begendemonftrationen. Go begegnete es einer fammelnben Dame welche an einer Rirchenthur ihren Plat batte, bag fie von zwei binauegebenben Damen ungezogen icharf firirt murbe, und mit einem verwurfevollen Blide auf fle murbe bann von biefen Damen einem gegenüberfigenben alten Beiblein, einer gewöhnlichen Rirchenbettlerin, ein Gulbenzettel als Almofen gegeben. arme Berfon aber, im boben Brade erfreut, burch tiefe Großmuth in die Lage gefett zu fenn felbft fpenben zu fonnen, legte ben Gulben augenblidlich auf ben Opfertifch und gab baburch ben bemonstrationssuchtigen Geberinen ein felbftsprechenbes Beifbiel und eine moblverbiente Leftion.

Aber auch nach einer andern Richtung hin erzeugt ber allgemeine Druck gegen Kirche und Glaube einen Gegendruck, der
sich in einer bisher weniger bekannten Thatigkeit auf religiosconservativem Gebiete außert. Um von vielen Beispielen, auf
welche ich spater noch einmal zurucksommen werde, nur eines
zu erwähnen, möge auf die Bestrebungen hingedeutet sehn mit
welchen sochen an der Gründung eines katholischen Casinos
und einer conservativen Zeitung in Graz gearbeitet wird. Diese
Stadt hat bisher und zwar leiber mit vollem Grunde eine
traurige Berühmtheit auf religiösem und politischem Gebiete
errungen, und namentlich tras dieser Borwurf die höhere Classe

ber Befellichaft. Die Ernennung bes glaubenseifrigen Dottor 3merger jum Bifchof von Seffan mit ber Refibeng in Grag gab ben erften Unftoß zu einem wohlthatigen Aufschwung, und nachbem bereits die größten Schwierigfeiten übermunden worden find, ift aller Grund zu hoffen vorhanden, bag mit Reujahr 1868 beibe Inftitute in's Leben treten werben. Bei bem Umftanbe bag bie neu zu grundende Beitung unter bem Ramen " Brager Bolfeblatt" eines ber wenigen conservativen politischen Brovingialblatter fenn wirb, welche ein richtiges Bilb unferer verworrenen und gerfahrenen politifchen und firchlichen Berhaltniffe von confervativem Standpunkte aus zu geben fich als Aufgabe gestellt haben, mare es febr ju munichen wenn bas fatholifche Deutschland von der Erifteng Diefes Blattes Renntniß nehmen und das Fortbluben beffelben burch Abonnements begunftigen wollte, um eine richtige Ginficht in die ofterreichischen Berhaltniffe zu erlangen. Der Umftand bag bie Oberleitung in ben Banben von brei bemabrten in Deutschland befannten Berfonlichfeiten liegt, namlich ber brei Universitateprofefforen Doftor Beis aus Freiburg, Dr. Maagen aus Medlenburg und Dr. Toft, burfte binlangliche Garantie fur bie Saltung bee Blattes bieten.

Unfere firchlichen Berbaltniffe find fo verworrener Ratur, baß Sie ftaunen merben wenn ich Sie verfichere, bag ber Con= corbatefturm an und fur fid, wie er jest bei une an allen Eden weht, noch lange nicht ber lebel größtes ift. Er ift nur ber Bormand, ber Bebel welcher angelegt wird um die fatholifche Rirche in ihren Fundamenten ju erfcuttern. Das mabre Unglud ift bie positiv firchenfeinbliche Befinnung welche alle Journale leitet, baburch einem großen Theile bes topflos lefenden Bublifums eingeimpft und endlich im Abgeordnetenhaufe von einigen Ultras zur großen Erheiterung ihrer Collegen und ber Ballerien bes haufes geprediget wird. Cehr treffliche Bemertungen enthielt neulich bas ungarifche Blatt "Religio" über biefe Begereien gegen bie Rirche und ihre Diener. "Ein Judenfnabe, fagt bas Blatt, wird irrthumlich getauft, und gang Europa gerath in Barnifch. Das Jubenmabden Sarah Rabameta flüchtet vor ber Graufamteit ihres Batere in ein Nonnenflofter und bas Wiener Abgeordnetenhaus gerath hierüber in

Aufregung; Tag und Nacht spielt der Telegraph, die Minister in Wien, die Gerichts - und politischen Beamten in Lemberg correspondiren im Schweiße ihres Angesichts, um den Born des Dr. Mühlseld und Consorten zu beschwören, die Gendarmen können nicht zu Athem kommen, und endlich zeigt es sich in diesem und einem ahnlichen Falle in Bestgalizien, daß sich das hohe haus von einem polnischen Juden hat düpiren lassen." Dieß schadet aber nichts dem staatsmannischen Ause der tonangebenden Abzeordneten, denn es ist anerkannt sehr liberal ein Judenmädchen gegen ein Nonnenkloster zu vertheidigen. Wenn aber der heilige Bater, der Stellvertreter Christi auf Erden angegriffen und verhöhnt, wenn das göttliche Recht selbst, wenn die göttliche Wahrheit verlästert und bekriegt wird, da sieht man gefühllos zu und läßt die Räuber ungestört ihr Handswerf üben.

Wahrlich beschämend muffen auf uns öfterreichische Ratholiken die Reben einwirken, welche im Interesse ber Religion
und des Papsthums seit einer Reihe von Jahren in der Deputirtenkammer und im Senate Frankreichs gehalten werden
und zwar nicht bloß von Priestern sondern auch von unabhängigen Laien, von Staatsmännern ersten Ranges wie gerade
in diesen Tagen von Thiers. Wie beschämend muß es für die
sogenannten Staatsmänner der katholischen Großmacht Desterreich sehn, von dem protestantischen Staatsmanne Guizot in
seiner geistvoll geschriebenen Broschüre über die Nothwendigkeit
ber Fortdauer der weltlichen Macht des Papstes sich belehren zu
lassen!

Was religiöse Ueberzeugung anbelangt, so tritt bei uns in bieser Beziehung eine eigenthümliche Erscheinung zu Tage. Es gibt Männer genug und zwar in allen Schichten ber Gesellschaft, welche von vollkommen corretten religiösen Gesinnungen beseelt sind, allein es sehlt ihnen ber Muth sich auszusprechen und im öffentlichen Leben hervorzutreten. Nur ein Beispiel! Einer meiner besten Freunde, ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle, ausgezeichneter Gatte und Bater, nach seiner politischen Färbung gemäßigt liberal, wurde in einer politischen Conversation von mir in die Enge getrieben burch ben Worwurf, daß

feine tatholifche Ueberzeugung verloren babe. Er wehrte fich gegen die Unschuldigung und eilte zu feinem feuerfeften Schrante, aus beffen Tiefe er eine Art Memoire hervorholte, worin mit ben corretteften Ausbruden feine consessio fidei niebergelegt war. Rachbem er mich baburch entwaffnet und wiberlegt glaubte, verschloß er leiber fein Glaubensbefenntnig wieder in bem feuerfichern Schrant, wo es noch immer rubt, mabrent ber Berfaffer im öffentlichen Leben fur feine leberzeugung in feiner Beife einzufteben magt. Bon biefem Schlage gablen Ehrenmanner nach Taufenben. Mus bem namlichen Grunde ift es bei une auch faum durchführbar, gur Befprechung von firchlichen ober verwandten politischen Fragen öffentliche Berfammlungen zu organifiren. Gin Deeting, jungft in bem zum großen Theile protestantischen Elberfelb im Intereffe bes beiligen Batere abgehaltene, bei une zu organifiren, murbe beinahe zu ben Unmöglichkeiten gehören und gwar porzugemeife aus einem Grunde welcher von ben glaubenstreuen Ratholifen bes "Reiches" gar nicht begriffen murbe und ben man fich nur erflaren tann, wenn man in ben biefigen Berhaltniffen vollkommen zu Sause ift. 3ch will Ihnen bierüber noch einige Auftlarungen und zwar geftütt auf Thatfachen liefern.

Wir stehen namlich was politische Parteiungen und Ansschauungen anbelangt, noch so in ben Kinderschuhen, daß von der sogenannten öffentlichen Meinung, welche ausschließend von Beitungen gemacht wird, liberal und firchenseindlich ober wesnigstens indifferent als gleichbedeutend genommen wird; sowie umgekehrt ein glaubenstreuer Katholik nach seinem politischen Glaubensbekenntniffe zu den Reaktionären und nach seinen geisstigen Fähigkeiten zu den unbedeutenden Männern gezählt wird, wenn er auch in der Wirklichkeit freistnnigere Anschauungen hegen und größere Fähigkeiten besten sollte als seine verblendeten Richter. Ja es ist in dieser Beziehung soweit gekommen, daß bei Anstellungen im öffentlichen Dienst der Ruf eines gut katholischen Mannes als hinderniß betrachtet wird.

Bum Beweife ber Wahrheit fonnte ich Ihnen eine ber erften Stabte bee Reiches nennen, ebenfo berühmt burch ihre

reigenben Umgebungen als burch ben Umftanb, bag in ihren Mauern eine Reibe von Mannern aus dem Civil- und Militarftande auf ihren Lorbeern ausruhen, in welcher vor wenigen Monaten ein folcher Fall fich zugetragen bat. Es banbelte fich bei bem bortigen Magistrate um bie Bejegung mehrerer Stellen bei ber Boligei welche vom Staate an bie Commune übertragen worben mar. Unter ben Concurrenten befand fich ein in jeber Beziehung tuchtiger und erprobter Polizeibeamter ber fcon lange mit Auszeichnung im Staatebienfte geftanden, ber aber nebenbei bas Unglud batte ein guter Ratholit ju fenn und megen biefer ftaategefährlichen Eigenschaft bereits zu Schmere lings Beiten von einem beffern Poften in Eprol in obige Sauptftabt perfett morben mar. Ale nun ber Befetunge = Borichlag in ber offenen Sigung bes Bemeinderathes gur Sprache fam, batte ber Referent (ein in ber Bolle gefarbter Liberaler), gebrangt burch bie Ueberzeugung bag biefer Mann eine prachtige Acquifition fur ben Polizeidienft ber Stadt fenn murbe, boch noch fo viel Berechtigfeitegefühl und Rlugheit ihn fur bie angestrebte Stelle megen feiner notorischen Zudtigfeit vorzuschlagen; aber fiebe ba, es erhoben fich einige um bas Bobl ber Commune beforgten Bater ber Ctabt und machten tie Berfamulung aufmertfam, bag biefer Mann taglich in bie Rirde gebe, ein ausgesprochener Romling fei und nur mit Geiftlichen Umgang pflege - bag er baber fur ben Bolizeibienft nicht raffe! Und wirflich, ter Dann fiel burch. Das nennt man bei uns echten Liberalismus. Satte er bagegen neben feiner Frau noch zwei Maitreffen gehabt, und batte er öffentlich Broben von Glaubenslofigfeit abgelegt, fich mit Ginem Borte in biefer Begiebung manche von ben herrn Bolfevertretern gum Rufter genommen: jo batte er unfehlbar ben angeftrebten Plag erhalten.

Ein anderes Rennzeichen bes f. f. öfterreichischen Liberalismus besteht barin, daß biese Treibeitebelben bie Freiheit nur für sich und nach ihrem Ermeffen haben wollen, mabrend bie Gegenpartei mit allen Mitteln mundtodt gemacht werden soll. Ich laffe eine glanzende Illustration für die Bahrheit meiner Behauptung solgen. In jungster Zeit geborte befanntlich der Confordatssturm, welcher in ben verschiedenartigsten Abreffen

und Betitionen von einzelnen Gemeinden und Corporationen feinen Ausbrud fanb, ju ben gangbarften Mobeartifeln. fleiner bie Gemeinde, besto größer und schwülftiger bie Abreffe welche manchmal von boberem Blodfinn formlich burchfattigt Sollten diefe intereffanten Aftenftude, wie fie von ben einzelnen Abgeordneten und herrenhausmitgliedern mit Emphase und unter Beifall ber Gallerien auf ben Tifch bes Saufes niebergelegt worden find, wirflich bagu bestimmt fenn in ben Archiven ber beiben Saufer beponirt zu merben, fo burften bie fommenben Befchlechter von ber politischen Reife ihrer Boreltern nicht ben beften Begriff erhalten. Es mar nichts Seltenes, bag in biefen Abreffen alles Unglud was bas arme Defterreich in ben letten 10 Jahren getroffen bat, inebesonbere bie Schlacht von Sabowa bem Confordate in die Schuhe gefchoben murbe, und zwar größtentheils von Leuten welchen ber Inhalt bes Conforbates ftets fremd geblieben mar. Mur einen Beleg biefur. Es bat fich in einer ber großen Gemeinben welche bie Refibeng wie ein Gurtel umgeben, ber Fall ereignet, baf bei ber Berathung uber eine folche Abreffe einer von ben rubig bentenben Bemeinberathen ben gang vernünftigen Borfchlag machte, moge boch vorerft bas Conforbat vorlefen und über bie Bunfte abstimmen welche man abgeanbert muniche. Die übrigen Bemeinderathe aber erhoben fich einstimmig gegen einen folchen Bermittlunge - Borfchlag und fprachen bie unfterblichen Borte: "Wir fennen zwar ben Inhalt bes Conforbates gar nicht, wir wollen es aber auch nicht fennen, fonbern wir ftugen une nur auf bie allgemeine öffentliche Meinung welche baffelbe verbammt, und begwegen werben mir biefe Abreffe unterfchreiben" - mas benn auch wirflich geschab.

Eine noch glanzendere Illustration von mahrer Aufflarung und Freiheitliebe bat die Sauptstadt bes schonen Rarnthnerlandes geliefert. Rlagenfurt, welches wegen ber bemofratischen Gestinnung seines Burgerstandes sich (nach unserer Ansicht wenigstens) einer traurigen Berühmtheit erfreut, war eine der ersten Communen welche eine fulminante Abresse gegen das Confordat an das Abgeordnetenhaus richtete. Nun fanden sich aber — man möchte beinahe sagen unglaublicher Beise — boch auch

einige glaubenstreue Seelen in ber genannten Stabt welche fo frei maren gegentheiliger Unficht zu fenn, und noch bazu ben Duth hatten ihrer Unficht baburd Ausbrud zu verleihen bag fie an bas herrenhaus eine Betition um Aufrechterhaltung bes Conforbate richteten. Sie bauten auf den Grunbfat, mas bem Ginen recht ift, muß bem Unbern billig fenn. Aber ba batten Die Arglofen hatten eben feine fte fich gewaltig verrechnet. richtige Unichauung von unferm landlaufigen Liberalismus. Denn es erhob fich im Gemeinberathe einer ber Freiheitsherven, feines Beichens ein Argt, und interpellirte ben Burgermeifter, wie es benn tomme, bag einige Bewohner ber Stadt unbeanftanbet von ber Beborbe eine Abreffe fur bas Conforbat colportirten, nachbem bie Gemeinde in biefer Angelegenheit bereits gefprochen und baber die Aften gefchloffen feien. Jebe Demonftration bagegen habe ben Unichein einer Auflehnung gegen bie Befchluffe ber Beborbe, fei baber ftraffich und nicht zu bulben; aus biefem Grunde fei es Sache bes Burgermeifters von Polizeiwegen gegen biefellnverschamten einzuschreiten. Sprache, und ber Burgermeifter foll, erschüttert burch bie überzeugenden Brunde und bie glangende Dialeftit biefes Wortführere, die fchleunigfte Abbilfe versprochen haben.

Bu ben Eigenthumlichkeiten bes f. f. ofterreichischen Liberalismus gehort auch ber weitere Umftand, bag bie Borfampfer beffelben und ihr gangen Trof ben Protestantismus auf Roften bes Ratholizismus begunftigen. Sie glauben hierin ein Bahrzeichen echter Freiheit zu erbliden. Die Thorichten bebenfen nicht, bag biefe Unschauungeweife im protestantischen Deutschland mit mitleibevollem Lacheln betrachtet wirb, weil man fich bort und zwar nicht ohne Grund ju bem Schluffe befugt erachtet, bag bei une trot ber übermiegenben Angahl ber Ratholifen und bes verschwindend fleinen Gauffeins von Protestanten (wenigftens in Cieleithanien) megen ber geringeren Befähigung ber Ratho. lifen nothwendigermeife auf bie geiftig begabteren Proteftanten gurudgegriffen werben muffe. Es ift gerabezu lacherlich unb beinahe efelerregend, wenn man bie Berhandlungen im Biener Gemeinderathe über bas ju grundenbe Babagogium liest. Berren geben in ihrem leibenschaftlichen Gaffe gegen Rirche und

Religion fo weit, daß fie fich nicht entbloben ihrer Stadt und ihrem Staate ein glangendes Armuthezeugniß auszustellen, indem in jangster Zeit tros ber Einrede wahrhaft freisinniger Manner ber Abberiten-Beschluß gefaßt worden ift, zwei Wäter ber Stadt mit ber Diogenes-Laterne nach dem protestantischen Deutschland zu schieden, um von bort den Direktor und ersten Lehrer des Badasgogiums — hoffentlich zollsrei — zu importiren.

In gleicher Beife wirb an ber Bablurne ju Gunften bes Broteftantismus und auf Roften von glaubenstreuen Ratholifen Propaganda gemacht. Auch biefur will ich Ihnen jum Schluffe ein fclagendes Beifpiel vor Augen führen. In berfelben reigenden Sauptftabt, von welcher ich Ihnen oben gefdrieben bag ibre Bewohner und beren Vertreter im Gemeinderathe fo große Burcht und Abschen vor einem frommen Polizeibeamten an ben Lag gelegt haben, fanden in jungster Beit die Bahlen jum Bemeinderathe ftatt. Die Stadt gablt 75,000 Ginwohner und barunter 800 Protestanten ; es maren 30 Gemeinderathe gu mablen, und fiebe ba, um ber gangen Belt gu zeigen von welch echtem liberalen Beifte die Bevolferung befeelt fei, murbe bon ber fogenannten Fortschrittspartei fo lange intriguirt und gewühlt, bie es enblich gelang funf Protestanten in ben Gemeinberath ju bringen, fo bag fich bas Berhaltnif bezüglich ber Confeffion bei ber Bevolferung wie 93 gu 1, in ber Gemeinbereprafentang aber wie 6 gu 1 ftellt. 3ch glaube faum, bag in einer ber großen protestantischen Provinzialhauptstädte Deutschlands, wie z. B. Magbeburg, Danzig, Konigeberg bie Bahler fich berbeilaffen murben aus bem fleinen Sauftein ber Ratho-Iifen ihrer Stadt die Reprafentanten ber Commune gu holen, aus bem einzigen Grunde um ihre Tolerang und ihren Liberalismus zu bethätigen. - Dbgleich von ben confervativen Bab-Iern alle Dinhe aufgeboten murbe einen ber tuchtigften Priefter aus bem Rlerus ber Stabt in ben Gemeinberath zu bringen, fo fceiterten alle Bemühungen an bem Wiberftanbe ber Liberalen welche bagegen mit vereinten Rraften bie Bahl bes protestantifchen Baftore burchfetten. Gine jener funt Berfonen ging aus ber Bablurne ale Burgermeifter hervor. Dbwohl gegen bie Berfonlichfeit bes letteren nichts einzuwenden ift, er im Begentheile in einer früheren Wahlperiode sich als ein sehr tuchtiger Burgermeister bewährt hat, so bleibt bieser Wahlvorgang tropbem ein geistiges Armuthezeugniß welches die Bater der Stadt
sich felbst ausstellten, und ich wiederhole nochmals, daß berlei Erscheinungen im protestantischen Deutschland unfraglich zu den Unmöglichkeiten gehören burften.

Ich bin am Schluffe und mir erubrigt nur noch im Namen von tausend und tausend glaubenstreuen Ratholiten Desterreichs durch das Organ Ihres geschähten Blattes die Bitte an unsere Glaubensgenoffen im Reiche gelangen zu lassen, sie mögen sich durch einzelne Erscheinungen welche gegen uns sprechen, in ihrem Urtheile über uns nicht irre führen lassen. Endlich können wir auch noch immerhin zu unserer Entschuldigung, wenn auch in einem andern Sinne (nachdem bei uns die Resgierungsgewalt getheilt ist) das Sprichwort anführen: Si delirant etc.

#### IX.

# In Cachen Schindlers.

I,

Berichtigung von Seite bes f. f. Juftigminifteriums.

Das 11. Geft bes 60. Banbes ber "hiftor.-polit. Blätter" enthält einen Auffatz mit ber Ueberschrift: "Ein hochwächter ber Freiheit im Wiener Abgeordnetenhause", worin nach einer sehr entstellten Darstellung bes im Beginne bieses Jahres bei dem Wiener Landesgerichte über Anzeige bes Moriz Karoly gegen ben Notar und Landtagsabgeordneten Alexander Julius Schindler anhängig gemachten Straffalles wegen angeblicher Borenthaltung eines unverwendet gebliebenen Borschusses angeführt wird, daß, trothem ein halbes Dutend gewiegter praftischer Juriften bes Landes - und Oberlandesgerichtes in biesem Valle ein gemeines

Berbrechen erkannten, gleichwohl über die Berwendung der zwei Großliberalen Caftor und Bollur der Civilche und anderer tugendhaften Bestrebungen vom Justizministerium drei Aufträge, die Untersuchung einzustellen, schnell hinter einander und einer schafter und dringender als der andere an die Oberstaatsanwaltschaft herabgelangt seien, daß unter Einem dem Staatsanwalte — ohne allen gesehlichen Grund zu diesem sehr humanen Borgange — verboten wurde, gegen diese Einstellung eine Berufung einzulegen und daß in der Situng des Obersandesgerichtes der Aft in aller Geschwindigkeit von einem Obersandesgerichtes rathe erlediget worden sei.

Diefer Artitel ichien bem f. f. Juftigminifterium eine amtliche Berichtigung ju erforbern, es bat baber ber gefertigten f. f. Dberftaateanwaltschaft mit Erlag vom 24. b. Die. 3. 1624 Prs. aufgetragen, biefe Berichtigung ju veranlaffen, welchem Auftrage in folgender Beife entsprochen wird. Es ift allerbings richtig, daß über die Unzeige bes Moriz Raroly, es habe Rotar Schindler ben ihm Behufe ber Bertheibigung Raroly's in beffen Strafprozeffe megen Diebstahls übergebenen Borfchuß von 30 Napoleonebor, trop ber fpateren Ablehnung ber Bertheibigung nicht gurudgeftellt, bei bem Wiener Sanbesgerichte Erhebungen eingeleitet murben und bag - obwohl Dotar Schindler in feiner fcriftlichen Meugerung an bas Landesgericht ben Empfang bes obigen Borfchuffes jeboch als ihm von ber Brau bes Raroly zugefchidt ausbrudlich bestätigt und unter Berufung barauf, baß biefer ihm von ber Frau Raroly eingeschickte Borichus auf bie Bertheidigung ihres Mannes vor bem Strafgerichte teinen Bezug habe und von ibm theilweife bereits in anderen auftragegemäß beforgten Gefchaften verwendet und in's Berbienen gebracht worden fei, feine Berbindlichfeit gur Berrechnung bes Borfchuffes gegenüber ber Ginfenberin b. i. gegen bie Frau Raroly jugestanben batte - ber Untersuchungerichter fich auf ben Antrag bes Staatsanwalts bennoch bestimmt fand, bei Schindler eine Sausburchsuchung vorzunehmen.

Diefe Sausdurchsuchung murbe auch burch Befchluß bes Landesgerichtes fur gerechtfertigt erfannt.

Db nun mehr ale ein halbes Dutent gewiegter praftischer

Juriften bes Landes- und bes Oberlandesgerichtes in biefem Falle ein Berbrechen erkannten, mag babin geftellt bleiben.

Allein fo viel ift gewiß, baß Rotar Schindler gegen ben Befcluß bes Lanbesgerichtes, woburch bie Bausburchfuchung für gerechtfertigt erkannt, aber bie ftrafbare Sandlung, beren ber Notar Schindler verbachtiget ober beschuldiget murbe und wegen welcher bie Baueburchsuchung beschloffen und vorgenommen worden mar, weber genannt noch mit hinweisung auf irgend einen Baragraph bes Strafgefetes naber bezeichnet mar, Befcmerbe ergriff, bag als bas Lanbesgericht biefe (gefeslich unftatthafte) Berufung vorschriftmäßig bem Dberlanbesgerichte vorlegte, bas Dberlanbesgericht, ungeachtet es bie Berufung als gefetlich unzuläffig zu verwerfen fanb, bennoch nach S. 210 St.=B.-D. Unlag genommen bat, von Umte megen in bie Beurtheilung bes Falles einzugeben und in Folge eines in einem Senate von vier Richtern und einem Borfigenben nach eingebenber Berathung gefaßten Befchluffes erfannt hat, "baß bas Strafverfahren megen Mangels bes Thatbeftanbes eines Berbrechens nach S. 197 Str.= P.= D. einzuftellen fei."

Daß biefer Beschluß, wie ber Eingangs ermähnte Artifel behauptet, burch einen ober gar burch mehrere mieberholte Aufsträge bes Justizministeriums zu Stande gekommen sei, ift thatfächlich ebenso unwahr als es nach ben bestehenden Gefegen und nach ber ben Gerichten burch die Geses garantirten völligen Unabhängigkeit in ber Rechtsprechung undenkbar ware und gewiß auch dem damaligen diterreichischen Justizminister völlig ferne lag.

Das Justigministerium hat zwar als oberste Auflichtsbehörbe ber Staatsanwaltschaft von einer Beschwerbe bes Notars Schindler Beranlassung genommen, mit Erlaß vom 4. Februar 1867 an bie Oberstaatsanwaltschaft unter hinweisung auf ben Umstand, baß es bem Justigministerium nach genommener Einsicht in bie Aften und nach sorgsältiger Prüfung bes Sachverhaltes mehr als zweiselhaft erscheine, daß in bemselben ber Thatbestand bes Berbrechens ber Beruntreuung ober eines anderen Berbrechens begründet sei, "das Justizministerium aber ber richters Iichen Judicatur weber vorgreisen wolle noch könne"

ben Oberftaatsanwalt aufgeforbert, "ben Gegenstand unverzüglich in eigene Erwägung zu ziehen und hiernach bas Beitere in feinem eigenen Birkungskreife zu verfügen."

Nachbem weiterhin bem Juftigministerium zur Kenntniß gekommen war, baß ber Notar Schindler auf Antrag bes Staatsanwalts vom Untersuchungsrichter inzwischen zur Bernehmung
als Beschulbigter vorgelaten worben sei, hatte bas Justizministerium über die vom Notar Schindler gegen diesen Worgang
bes Staatsanwalts bei dem Minister vorgebrachte Beschwerde
ber Oberstaatsanwaltschaft mit dem weiteren Erlasse vom 7. Februar 1867 ausgetragen, den Staatsanwalt anzuweisen, daß er
bei dem Untersuchungsrichter und eventuell bei dem Gerichtshose
barauf antrage, mit jeder personlichen Bernehmung des Notars
Schindler als Beschuldigten in solange inne zu halten, bis
über den vorerwähnten Ministerialauftrag vom 4. Februar endgültig entschieden seyn wird.

Sollte ber Untersuchungerichter ober bas Lanbesgericht biefem Antrage bes Staateanwalts feine Folge geben, fo habe ber Staatsanwalt bagegen im Wege ber Beschwerbe bei ben boberen Berichten feinem Antrage Geltung zu verfchaffen. Bevor jeboch bem entsprechenben Untrage bes Staatsanwalts vom 8. Februar noch Folge gegeben mar, langte vom f. f. Juftigminifterium in Erledigung eines Berichtes ber Derftaatsanwaltschaft, in meldem angezeigt worben mar, bag biefelbe bem Staatsanmalte bie entsprechenden Beisungen gegeben und beffen Bericht sowie bie Aften wegen Erfranfung beffelben noch nicht erhalten, jeboch, foweit biefes ohne eigene Afteneinficht möglich fei, Grund gu vermuthen habe, bag bas Dberlandesgericht, wenn bie Sache uber Berufung bes Notars Schindler ober ber Staatsanwaltfchaft zu beffen Cognition gelangen werbe, in berfelben einen verbrecherischen Thatbestand faum erfennen werbe, bei ber Oberfaatsanwaltschaft die weitere Verordnung vom 8. Februar ein, worin die Erwartung ausgesprochen murbe, daß es fich - inbem bie Bernehmung bes Motare Schindler auf ben 9. Februar angefest mar - mohl von felbft verftebe, bag in bem Falle, wenn nicht etwa noch im Laufe bes 8. Februar bas Strafverfahren wegen Mangels eines Thatbestandes nach Maßgabe bes S. 197 B. 1 ber St.=B.=D. eingestellt und diese Einstellung bem Betheiligten auch am 8. noch intimirt wird, bemselben wenigstens noch im Laufe bes 8. Februar die einstweilige Burudziehung bes von bem Untersuchungsrichter ausgesertigten Borsladungsbesehles vom 7. Februar zukomme.

Dem bießfälligen sowie bem eben ermahnten früheren Antrage wurde vom Landesgerichte noch am 8. Februar in ber Beise stattgegeben, daß die Vernehmung bis auf Weiteres sistirt, von der Zurudziehung des Borladungsbesehles aber Umgang genommen wurde, weil berfelbe von Schindler bereits zurudgelegt worden war. Dieser Beschluß wurde demselben sofort bekannt gegeben.

In bem über ben enblich eingelangten Bericht bes Ctaateanwalts und über bie genommene genaue Ginficht ber Aften von ber Dberftaatsanwaltschaft an bas f. f. Juftigminifterium erftatteten Berichte vom 12. Februar rechtfertigte diefelbe ihre frühere Bermuthung, daß bas Oberlandesgericht ben Thatbeftand eines Berbrechens nicht erkennen werbe, burch umftanbliche Darlegung ber Brunde, welche ihrer Ueberzeugung nach für bie Ansicht fprechen, bag in bem Borgeben bes Notare Schindler weber eine Beruntreuung noch ein Betrug noch eine anbere ftrafgerichtlich verfolgbare Banblung ju erbliden fei. Diefe Grunbe bezogen fich im Wefentlichen eben fowohl auf die civilrechtliche Natur eines Borfcuffes als auf die von Schindler beutlich erfolgte Anerkennung bes Empfanges und ber Berpflichtung jur Rechnungelegung, woburch jebe Abficht, "irre gu führen" ober "irgend Jemanben einen Schaben jugufügen" von vorneherein ausgeschloffen fei.

Die Oberftaatsanwaltschaft erklatte in biesem Berichte, baß fie aus biesen Gründen bei der oberlandesgerichtlichen Berathung über die von Schindler mit Bestimmtheit in Aussicht stehende Berufung gegen die über die Beschwerbe desselben vom Landesgerichte als gerechtfertigt anerkannte Hausdurchsuchgung, ungeachtet noch einige jedenfalls nur unbedeutende Bernehsmungen ausständig waren, auf Einstellung bes Berfahrens ans

tragen werbe, baß fie nicht zweiste, mit biefem Antrage burchzubringen und baß fie weitere Auftrage an ben Staatsanwalt für überfluffig halte. Das f. f. Justizministerium hat in feinem Erlaffe vom 15. Februar biefen Gründen beigepflichtet und biefelben noch weiter ausgeführt.

Rur nebenher mar bie Bemerfung beigefügt, bag es fich wohl von felbft verfteben burfte, bag ber Staatsanwalt nicht etwa gegen einen von bem Dberlandesgerichte in Gemäßheit eines oberftaatsanwaltichaftlichen Untrages gefagten Ginftellungsbefchluß eine weitere Berufung ergreifen werbe, ohne bag biegfalle bem Staatsanwalt ein Auftrag zu geben mar ober gegeben wurde. In Folge beffen bat ber Oberftaateanwalt in ber oberlandesgerichtlichen Sigung vom 20. Februar 1867, bei welcher bie von Schindler am 14. Februar eingebrachte Berufung gur Berathung fam , ben Untrag auf Ginftellung megen Mangels alles Thatbeftanbes irgend einer ftrafgerichtlich verfolgbaren Sandlung geftellt und biefer Untrag, welcher bas Dberlanbesgericht in feiner freien Beurtheilung nach bem Gefete in feiner Richtung beschränft hatte, murbe, wie oben ermabnt, von biefem Berichtehofe jur gerichtlichen Entfceibung erhoben.

Uebrigens hatte Notar Schindler bereits am 29. Januar unter Borlage feines in biefer Sache erlaufenen Erpenfen- und Deferviten-Berzeichniffes im Unfate von 277 fl. 81 fr. zur Einsicht die erhaltenen 30 Napoleonsdor zur Disposition der Frau Karoly gerichtlich erlegt und es wurden dieselben der Frau Karoly in Alexandrien zuruchgestellt.

Dit bem ermahnten oberlandesgerichtlichen Erkenntniffe war die Sache endgultig und nach bem Befagten burch vollig unbeirrte richterliche Entscheidung bes nach bem Befete hiezu berufenen hoheren Berichtshofes abgethan.

Wenn fonach in jenem Aufjage burch die Entwerfung eines "braftischen Bilbes ber liberalen Juftigpflege in Neuöfterreich" versucht werben will, nicht bloß die Ehrenhaftigfeit und Bertrauenswürdigfeit des mehrerwähnten Notars, Landtags = und Reichsrathsabgeordneten Schindler in gravirenbster Weise ans zugreifen, fondern auch die Unbefangenheit, Lopalität und Inte-

gritat ber ofterreichifchen Juftigbehorben gu verbachtigen, fo fonnte biefes nur in ganglicher Bertennung ber bem Juftigminifterium obliegenben Fürforge, bie unteren Organe ber Staatsanwaltschaft vor bem Juftigminifterium als offenbares Unrecht erschienenen gefetwidrigen Untragen zu marnen, welche befondere zur Beit der eben im Buge befindlichen Landtagemahlen auf die Regierung ben Schein zu werfen geeignet gewefen maren, als wolle fie einen bervorragenben Dann ber Opposition politifc munbtobt machen, burch eine gleichviel ob absichtliche ober unbewußte Entstellung ber eigentlichen Sachlage und burch Berfcweigung ber wefentlichften wahren Thatfachen gefchehen und es ift Pflicht ber Oberftaateanwaltichaft, burch biefe attenmäßige Darlegung bes eigentlichen Sachverhaltes ber Bahrheit und Berechtigfeit bie ihr gebubrenbe Rechnung zu tragen und ben bieber bei allen materiellen Bebrangniffen unangetaftet gebliebenen Ruf ber ofterreichifchen Juftigpflege vor ber Deffentlichfeit zu mahren.

### R. f. Dberftaatsanwaltichaft

Wien am 28. Dezember 1867.

Beter Ragerbauer, f. f. hofrath und Oberftaatsanwalt.

II.

#### Die Begenrebe bes Ginfenbers.

Wir haben vorstehende "Berichtigung" aus Rudfichten ber Lopalität aufgenommen, wie fie uns zugesendet wurde, indem wir babei natürlich bem herrn Einsender bas Wort offen ließen. Inzwischen hat nicht nur das bekannte Judenblatt in Bien, die "Neue Freie Preffe", von dem Bornehmen der f. f. Juftig- behörbe genaue Runde gebracht, ehe die "Berichtigung" an uns

gelangte, fondern balb barauf hat auch die "Wiener Rirchenzeitung", weil fie auf unfere Correspondenz Bezug genommen, daffelbe Attenftud fraft bes Gesethes abbruden muffen. Go ift es ge-tommen, daß wir mit ber gebachten "Berichtigung" zugleich auch die Entzegnung bes Einsenders im Folgenden mittheilen tonnen.

Die Rebaftion.

Die Einsendung des f. f. Oberstaatsanwalts in Wien ist im Grunde gar nicht gegen die von uns gebrachten Thatsachen gerichtet; ja es werden darin sogar die gewichtigsten, juridisch folgenschwersten Thatsachen nicht nur nicht in Abrede gestellt, sondern in einer Manier behandelt, welche auf bie juridischen Berfasser ein eigenthumliches Licht wirft.

So heißt es in bem Schriftftude: "Db nun mehr als ein halbes Dugend gewiegte praftifche Juriften bes Landes- und Dberlandesgerichtes in diesem Falle ein Berbrechen erfannten, mag bahin geftellt bleiben."

Wir wollen es gerne glauben, baß ber herr Oberftaatsanwalt biefe Thatfache fehr gerne bahingestellt bleiben laffen mochte, wir aber laffen fie nicht bahin gestellt bleiben. Sie ift ber Angelpunkt unferes Artikels. Wir wurden bem herrn Oberftaatsanwalt, wenn er uns ferner brangen wurde, noch etwas anderes mittheilen.

Wenn es sodann heißt: "Das t. f. Justizministerium hat in seinem Erlasse vom 15. Februar diesen Gründen beigepflichtet und bieselben noch weiter ausgesührt. Nur nebenkei war die Bemerkung beigefügt (sic?), daß es sich wohl von selbst verstehen burfte (sic?) daß der Staatsanwalt nicht etwa gegen einen von dem Oberlandesgericht in Gemäßheit eines oberstaatsanwaltlichen' Antrages gesaßten Einstellungsbeschluß eine weitere Berusung ergreisen werde, ohne daß dießsalls dem Staatsanwalt ein Austrag zu geben war oder gezeben wurde"

— so ist dieß eine sehr ausfallende Rede. Wie man die deutsliche Erklärung eines Vorgesetzen an einen Untergebenen, "daß

es fich wohl von felbit versteben burfte bag" u. f. w. nicht geradewegs als ein Berbot an ben Staatsanwalt bestrachten follte, welches ein weiteres Berufen durchwegs verbietet, ift um fo unerklärlicher, ba nach der Desterreichsischen Gesetzgebung der Staatsanwalt an die Beifungen des Oberstaatsanwalts und des Ministeriums gebunden ift.

Wie man in Bien ergablt, ift ber Staatsanwalt baselbst gegen Schindler nur auf Anregung bes Oberstaatsanwalts Ragerbauer eingeschritten; es wird serner im hause bes Landgerichtes offen behauptet, daß der Staatsanwalt in der Situng selbst erklart hat, er differire in dieser Sache mit dem Oberstaatsanwalt nur darin, daß dieser (Ragerbauer) die hand-lung Schindlers für Betrug, der Staatsanwalt (Lindacher) für Beruntreuung halte.

Wir berufen uns auf die betreffenden Richter als Beugen und besonders auf den herrn Landesgerichtsrath Weißmaber, welcher wiffen wird, uber welche Anregung er den Schindler'ichen Aft der Staatsanwaltschaft mittheilte.

Db aber unter jenen Juriften, welche Schindlers hands lungeweise für ein Berbrechen und baber ftrafbar hielten, auch ein gewiegter ift, wird ber herr Oberftaatsanwalt vielleicht aus Bescheidenheit nicht sagen wollen.

# Die französische Presse.

II. Die Parteiftellung ber Parifer Preffe.

Während nun, wie schon gesagt, kein liberales Blatt unabhängig ist in hinsicht seiner finanziellen Stellung, kann man alle Pariser Blätter, abgesehen von ihren besondern Berbindungen mit auswärtigen Rabinetten, hinsichtlich ihrer Stellung zur französischen Regierung in vier Gruppen theilen zwischen benen freilich die Grenzlinien nicht so scharf gezogen werden können, besonders wenn man es nicht versteht in die Karten zu schauen. Die erste dieser Gruppen begreift die erklärten Regierungsblätter, die zweite die etwas oder fast ganz unabhängig erscheinenden, die dritte sehr kleine Gruppe die völlig freien liberalen und bie vierte die katholischen und legitimistischen Blätter.

Erklärt amtliches Organ ist eigentlich nur ber Monitour universel de l'empire français, ber täglich Morgens erscheint und bessen amtliche Artisel und Mittheilungen, die keiner . Unterschrift bedürsen, gar oft Stoff zu ben verschiedensten und widersprechendsten Auslegungen geben. Trots seiner strengen Amtlichkeit ist der "Moniteur" aber durchaus kein so langweiliges Blatt als man glauben möchte; sondern er bringt u. A. eine Menge oft sehr interessanter wenn auch stets etwas amtlichfeifer Originalcorrespondenzen aus den verschiedensten und

entferntesten Ländern wohin sich sonst kein europäischer Reporter verirrt, viele frembe nachrichten, viel Bermifchtes, zahlreiche miffenschaftliche Artitel und Notizen, treffliches Feuilleton und geschätte Kunstkritifen. Rein Bunber also wenn bas Blatt in allen öffentlichen Lotalen zu finden ift und bort auch gelesen wird. Es hat 25 bis 30,000 Abnehmer. was fich auch burch seinen billigen Preis, 40 Franken jahr= lich, erklart; eine ungeheure Menge meistens amtlicher Unnoncen, und macht beghalb ein gutes Gefchaft, bas übri= gens nicht ber Regierung zu Gute tommt. Der Moniteur ift nämlich Eigenthum ber Erben bes berühmten Berlegers Panfoude, die jur Regierung in einem Bertragsverhaltnig fteben. Das Eigenthum bes Moniteur wird auf einen Werth von mehreren Millionen angeschlagen. Die Regierung befehligt felbstverftanblich die Redaktion unumschrankt an beren Spipe gegenwärtig bie herrn Billart und Dallog fteben. Sie läßt es sich babei etwas tosten. So erhielt z. B. ber sehr wortreiche Theophil Gautier jährlich 36,000 Franken und hatte bafür monatlich brei bis vier Artitel über bilbenbe Runfte au liefern.

Seit mehreren Jahren hat sich die Regierung in dem sogenannten kleinen Moniteur (Moniteur universel du soir) ein zweites Organ geschaffen welches den halbamtlichen und ben liberalen Blättern aller Schattirungen bedeutenden Einstrag gethan. Dieß Blatt hat nur ein kleines Format, dreisspaltig, und wird zu 5 Centimen die Nummer in den Straßen von Paris, in den Provinzialstädten, auf allen Bahnhösen und selbst im Ausland, in Belgien, der Schweiz und Engsland verkauft, da die Regierung das Blatt gegen alles Gesch und Recht von der Stempelsteuer befreit hat. Durch Circuslare sind die Landpfarrer, Landschullehrer, Gemeinderäthe und Gemeindebeamten aller Provinzen benachrichtigt, daß sie den kleinen Moniteur, anstatt des gesehlichen Preises von 15 Franken, sur 10 bis 12 Franken jährlich frei zugeschickt ers halten, wenn sie es wünschen. Das Blättchen ist auch gar

nicht so schlecht redigirt und sehr wohl auf den kleinen Mann berechnet. Außer den nothwendigsten amtlichen, fremden u. s. w. Nachrichten, gibt dasselbe ein gutes Feuilleton und reichlich Bermischtes. Jede Woche gibt es auch eine Rundschau, welche den Gedanken, die Absichten der Regierung oder manchmal auch die völlige Abwesenheit solcher Gedanken widerspiegelt. Die Auslage beträgt 90 dis 150,000, je nach den Zeitumständen. Obwohl die vorzüglichste Wirkung dieses Blattes darin besteht, daß es das Lesen anderer Blätter vershindert, so bildet es dennoch einen nicht unwichtigen Hebel des Regierungseinstusses.

Sochofficios find vor allen bas Zwillingspaar Constitulionnel und Pays, wovon ber erstere bes Morgens, ber andere Abends ericheint. Beibe Blatter find aber febr bebeutend von ihrer früheren Bobe berabgefunten. Früher geborten biefelben einer Aftien = b. h. Spefulationsgesellschaft an beren Spige ber befannte Jube Dires ftanb. Diefe beiben burch bas Ansehen ber Regierung getragenen Blatter waren es hauptfächlich mittelft beren Dires seine schwindel= reichen Unternehmungen in Aufnahme zu bringen wußte. Damale hatte ber gespreizte Constitutionnel 26,000 und Pays 16,000 Abnehmer; heute ift ber erftere auf 7 hochftens 8000, letterer auf etwa 2500 herabgefunten und tonnen beibe Blatter nur mehr burch bie hohen Annoncenbetrage bestehen, welche bie Agentur gufolge früherer Postvertrage gu liefern verrflichtet ift. Der Börsenschwindel hat jedenfalls boch auch bas Seinige gum Rudgange biefer Blatter beigetragen.

Der Constitutionnel wird von Limayrac geleitet, ber sich vor zwei Jahren bem Herrn von Riancen, Direktor ber Union, gegenüber eine arge Blöße gegeben. Letterer sagte einmal, indem er gegen ben Constitutionnel polemisirte, berselbe sei schon gar zu oft Lügen gestraft worden um mit seinen hochtrabenden officiösen Versicherungen noch Glauben zu finden. Dieß brachte den auf seine amtliche Stellung pochenden Limayrac so in Harnisch, daß er am folgenden Worgen seierlich mit

eigenster Unterschrift an ber Spite feines Blattes ertlarte, er gebe 100,000 Franken bemjenigen welcher ihm nachwiese, baß er ein einziges Mal vom Moniteur widerlegt worben Riancey ließ sich dieß gesagt senn und ein paar Tage nachher brachte die Union anftatt Einer, fogar zwei folder Widerlegungen mit genauer Anführung bes Textes bes Constitutionnel und bedjenigen bes Moniteur. Die Riederlage Limaprac's war nun offenkundig, alle Blatter beftatigten bie Thatfache und forberten ihn auf die ausgesette Summe zu gahlen, welche Gr. von Riancen gu einer Stiftung für bie Pfarrei bestimmte, in beren Begirt sich die Rebattionen beiber Zeitungen befanden. Alle Ginwendungen Limagrac's wurden unstichhaltig befunden und so fandte Riancen einen Gerichts= biener um die Summe einzufordern. Bas geschah aber? Die Eigenthumer bes Constitutionnel erklarten furzweg, baß fie feine Berantwortlichfeit für ihren Hauptrebafteur übernahmen. Da man nicht so rudfichtslos senn wollte, ben Brn. Limagrac aus eigenen Mitteln gablen zu machen, mußte bie Sache bleiben wie fie war. Selbstverftanblich hat die Geschichte nicht zur hebung bes Unsehens bes Constitutionnel beigetragen.

An ter Spite bes Pays steht die Familie Granier be Cassanac, aus dem Bater und zwei Söhnen bestehend. Das Blatt geberdet sich etwas conservatio, ist deßhalb sast immer etwas österreichisch und ziemlich antipiemontesisch gewesen und machte sich in letzter Zeit wiederum durch seine Besürwortung der Annexion Belgiens bemerklich. Selbst 1859 machte der Pays nicht so start in "österreichischer Barbarei" als der Constitutionnel, der als völlig willenloses Wertzeug stets auf der Höhe der Zeit steht, d. h. den jeweiligen Regierungssabsichten auf jedmögliche Weise Vorschub leistet. Man sieht hier schon, warum bei einer so sehr verwickelten Politit wie die französische auch für jeden besondern Zweck derselben ein besonderes Organ bestehen muß. Vor Kurzem hat sich der Pays durch seinen etwas gemeinen Streit mit dem Courrier

français bemerklich gemacht, von bem nachher bie Rebe seyn wirb. Beibe Blatter gehören noch immer einer Aktiengefell= schaft, bei ber bie Regierung stark betheiligt ist.

Chenfalls fehr officios ift bie Putrie, welche ftart in Abenbnachrichten macht, die nöthigenfalls am andern Morgen vom Constitutionnel ober Moniteur wiberrufen werben tonnen. Früher war ber Deputirte Delamarre Eigenthumer und Direttor bes Blattes, mit bem er fich namentlich gur Zeit ber Annerion Savoyens hervorthat und beghalb auch zum Offizier ber Chrenlegion beforbert murbe. Gegenwartig gebort bas Blatt bem Crédit foncier, einem ber größten Gelbin= ftitute Europa's und bient natürlich beffen Zweden. Während ber Schwindelperiode ber Pereire-Mires-Pinarb-Proft-Fould-Millaub u. f. w. leistete auch bie Patrie ihr Möglichstes gur Ausbeutung bes Publitums. Unter ben jegigen Rebattoren ift herr Dreolle hervorzuheben ber, seit langern Jahren mit bem preußischen rothen Ablerorben gegiert, trogbem tein befonberer Freund Preugens ober Bismarts ift. Dafür befam er auch fürglich einen öfterreichischen Orben, gelegentlich ber Reise bes Raisers von Desterreich nach Paris. Früher hatte bie Patrie bis 24,000, jest etwa 12 bis 14,000 Abuehmer. Ein großer Theil ber Rummern wird auf ber Strage vertauft, was wenig Gewinn einbringt, ba man ben Sanblern 21. Pfenninge von ber Rummer bewilligen muß, welche biefelbe für 15 Pfenninge vertaufen. Rechnet man noch bie 6 Centimen Stempel ab, fo bleiben nur mehr 61/2 Centimen. Dieß ginge freilich auch noch, wenn nicht ber Stragenvertauf gar fehr wechselte und beghalb hunderte ja Taufende von Eremplaren unverfauft bleiben, woburch Verlufte entstehen bie nicht fo leicht auszugleichen find. Die Patrie bat fich Stalien gegenüber niemals zu freundlich gezeigt, bagegen aber um fo mehr für Rugland.

Das jüngste halbamtliche Blatt Etendard scheint ben besondern Beruf zu haben, die napoleonischen Ibeen in Bezug ber Religion zu vertreten und namentlich den katholischen

Blattern Monde und Univers einen beständigen theologische politischen Prozeg zu machen. Sauptleiter bes Unternehmens ift herr August Bitu, neugebockener Offizier ber Ehrenlegion und jest auch Inhaber ber eisernen Rrone von Seiten Desterreichs. Seine rechte Sand scheint Berr Jean Ballon au senn, ber namentlich in einer gewissen Art Theologie macht. Unter ben theologisch = politischen Artiteln figuriren mehrere Unterschriften von Abbes und Chrendomherren, beren Inhaber jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nur in ber Ginbilbungstraft tes gebachten Wallon ein Scheinleben friften. Der Ratholicismus ben man in biefem Blatte prebigt, ift eine Art von gallifanisch = taiferlich = josephinisch-bnzantinischem Gemisch welches, an ben Protestantismus streifend, in Rugland gar fehr an feinem Plate fenn burfte. Beachtenswerth find bieje übrigens fehr armfeligen Beftrebungen eben nur beghalb, weil sie in einem Regierungsblatt sich breit machen. Da ber Etendard erft in ben letten Jahren gegründet worben, fo muß man annehmen, daß bie taiferliche Regierung ihre tirchenreformatorischen Blane teineswegs aufgegeben, sonbern mit mehr Nachbruck als je verfolgt. Der Etendard verfteht es manche Tenbengnachricht in biefer Richtung loszulaffen. So melbete er furz nach bem Abgang ber frangofischen Flotte nach Rom, mahrend bes letten Garibalbifchen Raubzuges, baß mehrere, fogar viele frangofifche Bifchofe beghalb bem Raifer ihren Dank ausgebruckt. Die Wiberlegung einer berartigen Rachricht ist jedenfalls fehr schwierig, benn wer wollte bie 90 frangösischen Bijchofe befragen und welcher von ben lettern fabe fich verpflichtet barauf zu antworten? Go un= wahr die Nachricht also gewesen, eine Widerlegung war burchaus unmöglich und beghalb ging fie unbeanstandet in alle liberalen Blatter Frankreiche und bes Auslandes über. Der Zwed war somit erreicht, inbem bas Publifum glauben gemacht wurde, die katholische Kirche fühle sich ber kaiser= lichen Regierung gegenüber zur Dantbarkeit verpflichtet. Welchen Borfchub bergleichen Vorspiegelungen ber Zweis

bentigkeit leisten, kann man sich leicht benken. Die Auflage bes Etendard beträgt zwischen 3 bis 4000 und wird zum guten Theil auf ber Straße abgesett. Wenn baher Herr Bitu Wagen und Pferbe halt und ein großes Haus macht, so ist bieß nur ein Beweis daß die Regierung ihre Leute kaiferlich zu belohnen weiß.

Ein gang ahnliches Blatt ift bie feit 7 bis 8 Jahren bestehenbe abenbliche France, beren Gründer und Spiritus familiaris ber Senator be Lagueronniere ift, und für welche bas Gründungscapital jum Theil von Senatoren aufgebracht worden. Die France foll ben conservativen Napoleonismus vertreten, und überhaupt eine Bermittlung zwischen ben mi= berftrebenden Principien und Beftrebungen ber verschiebenen frangofischen Parteien anbahnen. Go foll fie bas Raifer= thum befestigen helfen. Das Blatt gilt nebenbei ale Organ bes Erzbischofe von Paris und bes hoffahigen Ratholizismus. Bebenkt man babei, daß ber unsichtbare Leiter, herr be Lagueronniere, ber Berfaffer ber berüchtigten Brofcure "ber Bapft und ber Congreg" ift, bann wird man ben Standpuntt beurtheilen konnen, ben bieg Blatt in ben firchlichen Angelegenheiten einnimmt. La France bestrebt sich jene hausbackene, ftart mit staatlicher Nühlichkeit versetzte Moral au predigen, welche ber firchlichen Autorität möglichft ent= behrt. Doch unterstütt fie in neuester Zeit die papftliche Regierung, freilich indem fie nebenbei gleich bem Etendard ftets von Berfohnung bes Papites mit Italien fpricht. Auflage bewegt sich zwischen 8 bis 10,000 und ift bedeutenden Schwantungen unterworfen, wie bei allen Abend= blattern die viel auf ber Strage verkauft werben.

Anscheinende Oppositionsblätter, im Grunde aber sehr eifrige Diener der napoleonischen Zwecke, sind Siecle und Opinion nationale, ersterer Morgen=, das letztere Abendblatt. Beide sind Organe jenes bekannten schnöden und beschränkten bürgerlich=revolutionären Liberalismus, der überall als der Bahnbrecher des Nadikalismus und Socialismus auftritt.

Der Siecle ift namentlich unter ben Arbeitern verbreitet, als beren Leiborgan er betrachtet werben muß. In Paris barf er in teiner Schente, in teinem Speisehaus fehlen, worin Arbeiter verkehren. Ucberall in ben kleinen öffentlichen Lotalen, worin nur eine Zeitung aufliegt, ift es mit bochft seltenen Ausnahmen ber Siècle ber bort zu finden. Blatt bekampft ben Katholizismus auf die nichtswürdigfte Art bie man fich fast nur benten tann. Es beuchelt Chrfurcht vor Religion und weiß auf bieje Art bas religiose Befühl welches in jedem Frangofen, auch bem gleichgiltigften, immer noch ftect, nicht nur zu schonen und zu hatscheln fonbern fogar zu reigen und gegen bie bestehenbe tatholische Rirche zu tehren. Täglich ftellt es zu bem Zwecke bie gange Geiftlichkeit bis hinauf jum Papft als Miffethater und Berbrecher hin, welche die mahre Religion ber sie bienen, nicht verstehen sondern verdrehen und zu ihren eigennütigen menfchenfeinblichen Zweden ausbeuten.

Sein beständiger Borwurf ift ber, bag bie Briefter aus ber Religion ber Liebe eine Religion bes Saffes gemacht batten, natürlich weil sie Garibalbi und anbern großen Menichenfreunden fich zu widerseben unterfangen. Im Ramen ber Dulbung und bes Fortschrittes verlangt ber Siècle taglich Geiftliche, Fürften und Abelige ju fpiegen und gu bangen. Mit einer mahrhaft teuflischen Scheinheiligfeit weiß er die fo icone chriftliche Ehrfurcht ber Barifer Bevolkerung für bie Tobten auszubeuten, indem er jegliche Berweigerung bes tirchlichen Begrabniffes, bas irgendwo in ber Welt portommt, ale ein tobeswürdiges Berbrechen ber Geiftlichkeit Gine abgefeimtere Aufhetzung gegen Rirche und barftellt. Beistlichkeit, als biejenige welche ber Siècle betreibt, tann man fich taum benten. Dabei hofmeiftert er alle tirchlichen und weltlichen Autoritaten, naturlich mit unterthanigfter Rucifichtnahme auf bie faiferliche Regierung, in einer gang unverschämt anmagenden Beise. Gin folder Ton gefällt naturlich bem gemeinen Dann, ber immer gum Wiberftanbe

gegen bie Autoritäten geneigt ift. Auf alle Weise versteht er es ben Fehlern und Leibenschaften ber Menge zu schmeischeln. Fast täglich bringt er auf ber ersten Seite an hersvorragender Stelle eine gegen die Geistlichkeit gerichtete, oft völlig unwahre, stets aber gehörig zugestutte Nachricht ober aufgewärmte Geschichte.

Der cynische und fanatische haß bieses Blattes gegen bie Beiftlichkeit ift fo groß, bag fürglich, als beffen Rebattion und Druderei nach bem neuen Balaft überfiebelten, ber von ber Aftiengesellichaft fur bas Blatt gebaut worben, fast alle anbern Blatter bei ber Mittheilung biefer lleberfiedlung bingufügten: "Der Sieclo hinterläßt in seiner alten Behausung eine Menge Knochen von Prieftern, welche von ben Redattoren verspeist worben find." Deghalb barf man aber nicht glauben, daß ber Siècle nicht auch Augenblicke habe, wo er bie Rirche zu wurdigen weiß. Um 29. Juli läßt er jebes Jahr in ber St. Paulstirche eine feierliche Deffe halten für bie Revolutionstämpfer von 1830. Die Einladung welche er bas lette Sahr bagu an ber Spipe bes Blattes erließ, war in einem Style abgefaßt, ben tein orbentlicher Chrift verläugnen wurbe. Freilich hat ber Berfasser berfelben und einer ber erften Mitarbeiter bes Blattes, Emil be la Bebolliere, schon einmal um einen papitlichen Orben nachge= fucht und, fo viel man weiß, auch erhalten.

Der Hauptbetheiligte an ber Aftiengesellschaft welcher ber Stecle gehört, und zugleich "politischer Direktor" bes Blattes ist Leonor Havin, ein reich mit Orben ber verschies bensten Länder behangener sehr reicher und ehrgeiziger Demostrat neuesten Zuschnittes. Seine Wahl zum Deputirten in Thorignyssurs Wire (Manches Departement) wußte er besons bers badurch zu fördern, daß er dem kaum 2000 Seelen zähslenden Städtchen versprach die Gründung einer zweiten Pfarrei zu erwirten und auch wirklich die Sache durchsetze. Er hatte die Unverschämtheit den Geistlichen und selbst dem Bischof seine Candidatenbesuche zu machen. Natürlich gab er zu verstehen,

baß sein Blatt nun auch ber Kirche mehr Rücksicht angebeihen lasse, während er selbst für reichlichere Staatsunterstützung stimmen werbe. In der That verhielt sich der Sièclo auch mehrere Wochen lang außerordentlich zahm und geschmeidig gegenüber der Geistlichkeit.

Gbenso wie Herr Havin verschmaben auch feine wurbigen Mitarbeiter trot aller bemotratischen Gesinnung teines= wegs bie aristofratischen, nach ben sonst so gehaßten alten Borurtheilen ichmedenben Auszeichnungen. Im Gegentheile burfte es taum ein Blatt geben beffen fammtliche Rebatteure so reichlich mit Orben versehen sind als diejenigen bes Siècle. Desterreichische, preußische, papstliche und italienische, türkische und ruffische, belgische und spanische, brafilische, banische und schwebische Orben vertragen sich einträchtiglich auf bemselben Rocke. Auch in anderer Sinsicht thun biese herren ihren bemokratischen Gefühlen mit heroischer Selbst= verläugnung Gewalt an. herr havin geht an ben hof und jum Prinzen Napoleon und legt bann sogar bie so fehr anti= bemofratischen furgen Sofen an. Selbstverftanblich ift berfelbe fehr reich, lebt als reicher Gelbprot, ba bas Blatt bei etwa 35,000 Abnehmern — früher bis über 50,000 in aufgeregten Zeiten - und 650,000 Franken jährlicher Unnoncenpacht febr gute Geschäfte macht. Bon ben Unterstützungen Seitens auswärtiger Regierungen und Seitens ber verschiedensten Gelbanftalten soll babei noch gar nicht bie Rebe senn. Alle bie zahlreichen Mitarbeiter bes Blattes find febr aut bezahlt, von 10 bis 20,000 Franken jährlich und mehr. Für ben literarischen Theil, Feuilleton u. f. w. wird ein schones Gelb verwendet, es besteht eine eigene literarische Abtheilung ber Redaktion unter ber Leitung hrn. Desnobers.

In Börsengeschäften macht ber Siecle selbstverständlich ebenso start wie nur irgend ein liberales Blatt. Alle liberalen Blatter sind in dieser Hinsicht völlig gewissenlos. Im Rothfalle ist ja stets das große Wort "Fortschritt" da um all ihre Sunden zu überdeden. Ich will hier nicht von den großen Schwindeleien und betrügerischen Börsenunternehms ungen sprechen an denen der Siècle, gleich den andern liberalen Blättern, oft ohne besondere Absicht stets aber mit sehr greifs barem Nuben für sich selber theilgenommen und bei denen er wie die übrigen ohne Beulen, ohne Zusammenstoß mit der Wacht der Gerechtigkeit bavongekommen. Eine einzige Geschichte genügt um sein und das Treiben aller liberalen Blätter vollkommen zu kennzeichnen.

Einer ber Hauptmitarbeiter bes Siècle, Ramens Louis Jourban, grundete im Jahre 1856 mit ben Banquiers Amail, Duvenrier und Millaub eine Spekulationsgesellschaft. Jourdan verpflichtete sich bas Unternehmen im Siècle burch Leitartitel und fonftige Auffate zu empfehlen und nahm bafur am Bewinnste Theil, ber nicht unbedeutend mar. Die Sache ging mehrere Jahre gang vortrefflich, jeboch stellte es fich fehr balb beraus bag bas gange Unternehmen ein gemeines Betrugs= gefchaft fei. Die Berichte fchritten tropbem erft 1862 ein. Den Theilnehmern wurde bas Handwert gelegt, bie Gefellschaft gerichtlich aufgeloot und jeder berfelben zu Gelb= und Befängnißstrafen verurtheilt. herr Louis Jourdan erhielt feche Monate für feinen Untheil. Der Schlag mar hart für einen Cbelgefinnten, ber täglich fur bie mobernen Principien und freilich auch fur bas neue Recht einsteht. Jeboch mußte man ben Unfall auf eine fehr gescheibte Art so ziemlich un= ichablich zu machen. Die beiben Parifer Berichtszeitungen, welche sonst alle bergleichen Geschichten veröffentlichen, wurben ohne allzu große Dlühe gewonnen und fagten kein Wort von ber Berurtheilung. Biel leichter ging bieß bei allen libe= ralen Zeitungen, beren Mitarbeiter ja fast sammtlich in abn= liche Unternehmungen verwickelt find und ftete vieles von ben Gelbmannern zu hoffen haben. Fehlt es ja unter ihnen nicht an folden die schon verurtheilt jind ober die eine Berurtheilung zu befürchten haben. Etwas heitlicher murbe bie Sache mit ben fatholischen und legitimistischen Blattern,

welche von bem Siècle stets in der gemeinsten Beise behans belt werden. Doch auch dieß gelang. Man ging zu deren Direktoren, stellte ihnen vor daß jetzt Louis Jourdan ein todter für das öffentliche Leben verlorner Mann sei, der nie wieder in einem Blatte auftreten werde, dem man also aus Menschenfreundlichkeit die letzte Schmach ersparen möge. Schon seine Frau, die sehr fromm sei und ihre Kinder dem entsprechend erziehe, verdiene diese Rücksicht. Man habe also doppelte Ursache Nächstenliede zu üben. Wie man sieht, ist letztere sowie die Frömmigkeit der Frau auch öfters den allzu liberalen Männern gar sehr nützlich, denn die genannten katholischen Direktoren waren gutherzig genug und sagten alles zu. Und so geschah es, daß von dem ganzen so schmähzlichen als verdrießlichen Prozeß in der ganzen Pariser Presse keine Silbe verlautete.

Uebrigens waren auch nur bie Gerichte streng gewesen. Die Staatsobrigfeit, welche bie Dienste eines Scheingegners wie der Siecle besser zu würdigen weiß, zeigte sich nachsich= tiger. Die ohnebieß nur fehr gelinde Gefängnigftrafe murbe fast ganglich erlaffen und kaum einige Monate fpater fpreizte fich Berr Louis Jourban wieberum in ben Spalten bes Siècle als Bortampfer bes Fortschritts, ber mobernen Civilisation, bes Liberalismus und als Hof= und Lehrmeister ber Rirche. Der Jube Millaud aber wußte ben bojen Ginbruck baburch zu verwischen daß er ber ganzen Parifer liberalen Presse ein lutullisches Festmahl gab, von bem alle Blätter monatelang vorher und nachher überfloffen und bas felbst in ber beutschen liberalen Preffe feine hiftoriter gefunden hat. Seitbem fteht Millaub auch gang gerechtfertigt von verschiebenen ahnlichen Berurtheilungen vor ben Augen bes Publikums. Höchstens haben die Gerichte geirrt als sie ihn verurtheilten. Seitbem hat er auch feine "Geschäfte" mit bestem Erfolg fortgefest. Man erinnere sich babei stets was hier unter bem Wort "Geschäfte" verstanden werben muß. Les affaires, c'est l'argent des autres.

Der Siecle war, ale erklarter und hochft beschrantter Chauvinift, von jeher fehr beutsch = und preugenfeindlich gewefen. Er mußte also 1866, wo ichon fast gang Frantreich, mit alleiniger Ausnahme ber verbiffenften Liberalen, fich zu Defterreich hinneigte, ber preußischen Regierung fehr unbequem werben. In Berlin nämlich tonnte bie Stimmung Frantreiche nicht gleichgiltig fenn, indem burch biefelbe bie franzofische Regierung hatte aus ihrer Buschauerrolle herausgebrängt werben tonnen. Doch was geschah? Die Pariser trauten ihren Augen taum als fie, nach einigen ben lleber= gang vermittelnben Artifeln, ploglich eines Morgens ein fast gang preußisches Programm im Siecle lafen. Einige bofe Bungen, beren es leiber überall gibt, sprachen von einer Beftedung mittelft einer Summe von 600,000 Franten. Spater wurde ber Glaube baran allgemein und Jebermann ergablte fich bie nichts weniger als wundersame Mahr. Daburch aber wurde die Sache nicht anders, benn ber Siecle wußte seinen Boruffismus gar wohl unter feiner taglichen, biegmal mit boppelten Mitteln betriebenen Briefterfrefferci zu verhullen. Der Sieg Preugens mar ja bas Ente bes letten "Pfaffenreichs". Gin Mitarbeiter bes Blattes, Ramens Bilbort, begab sich in's preußische Hauptquartier und schickte von bort ber Briefe voll ber ebelften Bewunderung für bas "herrliche Rriegsheer". Nebenbei vergag er nicht zu erzählen wie er mit Offizieren und Generalen tamerabschaftlich umgebe, wie bie so stolzen preußischen Prinzen ihm vertraulich auf die Schultern flopften, wie er an ben Berliner Soffesten theilnahm, bei Bismart verfehrte und ihm bie Sand brudte. Und bieß alles weil er Frangose und Bertreter bes jo höchst ehrenhaften Siècle sei. Wahrlich die Leser hatten undantbar fenn muffen, wenn fie tiefe Ehre, bie ja auch fie betraf, nicht zu schähen wußten. Freilich blieb immer noch etwas von ber aufänglichen leberraschung. Dieß schabete aber nichts; ber Dienst, ben ber Siècle leiften follte, ift in ausgiebigftem Mage geleistet worden. 11m ber Sache noch einen patrioti=

schen Anstrich zu geben, schickte nach ber Beenbigung bes Felbzugs ber Siecle auch zuerst bas Gerücht in bie Welt, Preußen werbe nun bas linke Rheinufer abtreten.

Als aber Preußen hiebei nicht bieselbe Zuvorkommenheit geigte welche es gegen ben Siècle bewiesen, mußte Gerr Havin nach einem anbern Mittel suchen um ben Rudzug zu beden. Er veröffentlichte einen schwulftigen, auf fein Bublitum febr wohl berechneten Artitel worin er feine vollste Entruftung barüber ausschüttete, bag Boltaire, bieser Apostel ber Freibeit und Tolerang, ber ber nichtswürdigen Beiftlichkeit fo gewaltig zugesett, bis jest noch tein wurdiges Dentmal besite. Um biefe Chrenschuld ber Nation endlich abzutragen, eröffne er eine populare, eine mahre Nationalsubscription, zu welcher ein jeber nicht über 25 Centimen beitragen burfe um fo bem "gangen Bolte" bie Theilnahme zu ermöglichen. Wenn man bie feit einigen Jahren unter ben mittlern und niebern Boltsclaffen Frankreichs herrschende Ungufriedenheit und Unbehaglichfeit tennt, so barf man sich nicht wundern wenn biese offenbar gegen Kirche und Gesellschaft gerichtete Demonstras tion fast volltommen gelang. Erot aller Nachweise über bie Nichtswürdigkeit Boltaires, welche fast alle Blatter beibrach= ten, betheiligten sich die Arbeiter in bebeutenber Zahl an ber Unterzeichnung, Dank besonders auch ber Organisation bie man zu folchen Zweden unter ben Arbeitern berzuftellen weiß und von ber bie großartigen, überraschenben Arbeits= Ginftellungen vor einigen Jahren bas glanzenbfte Beifpiel geliefert. Zugleich ließ Ehren = Savin eine vollständige Ausgabe ber Werke Boltaire's in ber Druckerei bes Siècle veranstalten, wies aber auch wohlweislich bie Anzeige einer ahnlichen Ausgabe von Seiten eines Parifer Buchhanblers in feinem Blatte turzweg ab, um fich bas "Geschäft" nicht zu verberben. Tropbem behauptete er, bag ber gange Zweck biefer neuen Ausgabe barin bestehe, bie Werte seines traurigen Belben gehörig befannt zu machen.

Anfangs 1867 nannte berfelbe Bilbort Bismart einen

Menschen ohne Principien und Charafter, einen Tyrannen ber tein Befet achte u. f. w. Dafür wurde er aber tuchtig vom Monde mitgenommen, ber offen heraussagte bag ber Siècle an bem Tische Bismarts gespeist, ohne bag ber sonst gegen bie "Rleritalen" fo tapfere Rampe auch nur ein Wort ber Biberlegung magte. Als einige Zeit nachher bejagter Bilbort tropbem ben rothen Ablerorben erhalten follte, mar bie Stimmung in allen Schichten ichon fo entschieden antipreußisch geworben, daß ber um bie Raffe stets sehr besorgte Bavin es für gerathen fant, feinem Mitarbeiter bie Annahme biefer Auszeichnung zu verbieten, weil, wie er öffentlich im Siècle fagte, bieg bem Blatte ichaben konne. Gin anberer ebenso bemofratischer Mitarbeiter bes Blattes, Leon Blee, brangte fich in die Ausstellungs-Commission, mas bem Sieclo ja wiederum etwas an Anfehen einbrachte. Er erhielt bafür, was er gesucht hatte, nämlich bas Kreuz ber Ehrenlegion. Der Siecle aber, um bie bemotratischen Gefühle feiner Lefer au iconen und biefelben nicht in feine Rarten ichauen gu laffen, ftrich beffen Ramen aus ber Lifte ber Ordensverleihungen welche er veröffentlichte.

Liest man ben Siècle, so glaubt man eins ber gefähr=
lichsten, kühnsten und unabhängigsten Oppositionsblätter vor
sich zu haben. Man erstaunt, daß in dem "geknechteten"
Frantreich eine so freie Sprache erlaubt sei. Alle möglichen
und besonders auch alle unmöglichen Fortschritte und Neuerungen werden mit Ausdrücken verlangt, daß einem oft Hören und Sehen vergehen möchte ob des gewaltigen Muthes
ber Herren Plee, Jourdan, Labedollière u. s. w. Man geräth unwillfürlich in Hitze wenn man dieß alles liest, so
schwungvoll, so freiheitbegeistert und edelmüthig-patriotisch ist
ber Text. Man möchte sofort mithelsen an dem Baue der
Freiheit, den der Siècle einem täglich vormalt. Nur um eins
könnte man verlegen seyn, nämlich wie man es anzusangen
habe um mit demselben zu gehen. Geht man alsdann genauer auf die Sache ein, prüft man näher, dann wird man plötlich gewahr, baß dieser ganze gluthvolle Oppositionssschwall völlig ohne jeglichen Anhalt in der Wirklichkeit ist, baß alles sozusagen in der Luft hängt. Denn schließlich sindet man daß der Siècle stets mit allem zusrieden ist was die Regierung thut. Fast immer weiß er den Gedanken der Regierung voraus, besonders was die innern Angelegenheiten betrifft, und macht dann seinen Lesern begreislich, daß man von oben nur gethan habe was er schon längst verlangt und besurwortet habe. Nur in einigen wenigen Angelegenheiten, wie z. B. der letzten Expedition nach Rom, ist das Blatt beständig gegen die Regierung gewesen, welche immer noch den Papst nicht bald genug dem Banditenthum überliesern will. Rur gegen die Geistlichkeit zeigt der Siècle stets großen Ruth und sie muß stets als Sündenbock dienen, wenn etwas nicht nach seinem Willen geht.

Bei ausländischen Verwickelungen, manchmal auch bei wichtigen innern Angelegenheiten, wird ber Siecle als Fühler gebraucht um die Volksstimmung auszutundschaften und zu beeinflussen. Die Vermiethung an Preußen während des letten böhmischen Feldzugs ist jedenfalls mit Vorwissen der französischen Regierung geschehen, denn ohne die Einwilligung der lettern hätte der tapfere Sidolo nie sich getraut für Preußen einzustehen. Mit Jung-Italien ist seine Verbindung stets die engste gewesen, seine italienischen Correspondenzen stammen aus dortigen Regierungskreisen. Wie viel die Subvention beträgt, ist nicht bekannt; Thatsache ist daß mindesstens ein Dutend der Mitarbeiter des Siècle mit italienischen Orden ausgestattet sind. Der Siècle dürfte übrigens das zahlreichste Redaktionspersonal aller Pariser Zeitungen haben.

Im Uebrigen versteht es Siecle vortrefflich allen Boltsleidenschaften, dem Ehrgeiz und Chauvinismus der Massen zu schmeicheln. Auch beschäftigt er sich öfter mit den Verhältz nissen, der Wohnung, Speisehäusern u. s. w. der Arbeiter, natürlich ohne dabei mehr als das Interesse der Leser im Auge zu behalten. Eine gesunde oder auch nur halbwegs neue Ibee kann man vom Siècle nicht verlangen. In finanzieller Hinsicht ist das Blatt so ziemlich an Allem betheiligt, was zum Zwecke der Ausbeutung des Publikums unternommen wird. Das Beispiel Jourdan's genügt in dieser Hinsicht. Werkwürdigerweise hat all dieß dem Blatte am wenigsten in seinem Ansehen beim Publikum geschadet, was auch den Maßstad abgibt, nach welchem letzteres zu beurstheilen ist.

Ein in Allem wurdiger Genoffe bes Siecle ift bie abend= liche Opinion nationale, beren Grundungsgeschichte schon eine ganz eigenthümliche ist. Bur Zeit als Cavour in Plombières mit Rapoleon verhandelte, mußte es baran gelegen fenn bie öffentliche Meinung gegen Desterreich aufzuregen und für bie italienischen Unternehmungen zu begeistern. Obwohl an tanflichen und bienstfertigen Blattern auf bem Martte leberflug war und alle auch in Dienst genommen wurden, so fehlte es boch an einem neuen Blatte bas, burch feine Vergangenheit und Rudficht verhindert, fo recht in's Beug geben konntc. Ueberdieß beutete ein neues Blatt an sich auf neue Bedürf= niffe, neue Ibeen und Richtungen und bas ift ja gerabe was man haben und bethätigen, womit man bem Bublifum im= poniren wollte. Die eigentlichen Regierungeblätter waren hiezu also völlig ungenügend, sie durften sich nicht zu weit vorwagen. Daneben galt es aber noch ben unabhängigen Abenbblattern etwas beizufommen. Unter benjelben ftand bie burch Emil von Girardin gegründete und geleitete .. Presse" obenan mit einer Auflage von weit über 40,000. Sie beherrichte jozusagen ben Mittel = und Handelostand völlig, ebenso wie jie bie Borje und noch mehr ben Neuigkeitsmarkt (Boulevard) beherrschte. Dem follte abgeholfen werden. Die Presse erhielt nacheinander zwei Verwarnungen unter giem= lich bei ben Saaren herbeigezogenen Bormanden und murbe bann, ftreng gefetglich, unterbrückt, jedoch mit ter gnabigen Nachficht nach zwei Monaten wieder erscheinen zu burfen. Bei aller "Gefetlichkeit" gab man fich auf biese Beife noch ben LIL

Schein ber Rachsicht. Kurz vor ber Unterbrückung erschien bie durch italienisches Geld gegründete und seitdem noch stets von dort her unterstützte Opinion nationale. Das Blatt erhielt babei die wichtigsten Rachrichten von zwei Regierungen zusgleich mitgetheilt. Was Wunder also wenn es sofort eine Auflage von 15 bis 18,000 erreichte. Die Presse war das durch im Schach gehalten, benn nach ihrem Wiedererscheinen brachte sie es nicht wieder über 20,000 Abnehmer.

Man barf breist behaupten, bag bie Opinion nationale ihrer Aufgabe fehr wohl entsprochen hat und ihre Brobherren bas Gelb nicht umjonft ausgegeben haben. Im Sommer 1866 wurde sie ploglich sehr preußisch wofür sie 150,000 Franken erhalten haben foll. Bestimmt kann man freilich biese und andere Bestechungen ber Pariser Presse nicht behaupten, Thatsache aber ist bag in Paris Jebermann bavon fpricht und bag feines ber angeschulbigten Blatter fich gegen bie Brofcure bes Brn. v. Larochejaquelin zu vertheibigen vermochte, worin berfelbe biefe Beschulbigungen fo schlagend und eindringlich nachwies, daß heute fast Riemand mehr daran aweifelt. Seitbem ift aber bie Opinion wieberum fo fehr in ben alten Breugen= und Deutschenhaß gurudgefallen, baß fie gelegentlich ber Reise bes bsterreichischen Raisers nach Paris verschiedene Entzudungen haben und für ein öfterreichische frangofisches Bunbnig ichwarmen tonnte. Es burfte bieg schon als ein Zeichen angesehen werben bag man allerhöchsten Ortes ein folches Bundnig bestimmter Zwede halber wunscht. Deßhalb wurde auch einer ber Rebatteure bes blutrothen Blattes (Malespine) mit einem öfterreichischen Orben begabt, ein Umftand ber um fo mehr auffallen muß, wenn man ben Ursprung bes Blattes tennt, bas sein ganges Dasenn nur bem Saffe und ber Befampfung Defterreichs auf Leben und Tob im Style Garibaldi's verbankt.

Bom Siècle unterscheibet sich die Opinion nur burch etwas robern und offenern Cynismus. Sie gilt nebenbei als specielles Organ des "rothen Prinzen", Better Napoleons III. und Schwiegersohn Bittor Emanuels. Im Grunde aber bient sie ber taiserlichen Politit nur in einem andern Sinne als bie meisten andern Regierungsblätter. Gegen die Geistlichkeit und bas Papstthum ist ihr haß noch fast schlimmer als beim Siècle, es ist schon mehr eine nackte Tollwuth, welche die Herren Gueroult und Souvestre, letzterer ein Zögling der berüchtigten Pariser Normalschule, regiert, wenn sie auf etwas zu sprechen kommen was die Kirche betrifft. Die Opinion nationale ist eins jener Blätter bei der für unser einen die Möglichkeit aufhört, ein Urtheil darüber in gebildeter Ausdrucksweise auszusprechen. Die Auslage beträgt zwischen 12 bis 14,000.

Wenn noch etwas Zweisel über ben wahren Charafter bieses Blattes und bes Siecle bleiben könnte, so müßte das Berhalten ber Herren Gueroult und Havin in der Deputirtens Kammer entscheiden. Beide stimmen entweder für die Rezgierung ober sie sind abwesend bei der Abstimmung, wenn dieselbe gar zu compromittirend werden könnte. In allem Uebrigen aber gehen sie mit den Oppositions-Deputirten, stellen Anträge mit denselben, natürlich solche die nicht zu viel zu bedeuten haben, und sitzen auf den oppositionellen Bänken. Kurz sie spielen in der Kammer das gleiche Spiel wie in ihren Blättern. In sinanzieller Hinsicht hat die Opinion ebens salls das Mögliche und Unmögliche geleistet.

Ein weiteres ber Regierung und besonders auch bem Garibalvismus sehr dienstfertiges Blatt ist das morgendliche Journal des Debats. Sehr herabgesunten von seiner frühern stolzen Höhe, kann es kaum noch für mehr als eine Preßedirne gelten, die von Jedem Geld und Huleigungen annimmt. Bu Jung-Italien steht das Blatt im engsten Verhältniß, vertheidigt alle Gräuelthaten auf der Halbinsel mit einem wahren Chnismus, und erhält dafür seit längerer Zeit jährlich 160,000 Franken, wie man wenigstens allgemein sagt. Wie bei der "Opinion" stammen seine Correspondenzen und Artikel über Italien theils aus Regierungsfreisen theils aus den Reihen der bortigen geheimen Gesellschaften. Man kann sich daher

nicht wundern, wenn in beiden Blattern die Meuchelmorde ber geheimen Berschwörer nicht nur entschuldigt sondern fo= gar belobt werben. Seit bem Aufgange bes Sternes Bismart im Norben hat sich bas Journal auch in bessen Kometenschweif mitziehen laffen und nimmt fogenannte biplomatische Artitel aus preußischen Ministerien auf, natürlich gegen ent= fprechende Erfenntlichteit. 3m Jahre 1866 trat biefer preu-Bische Ginflug in gar auffallenber Beise hervor, mas man fich in Baris allgemein als Wirkung eines außerorbentlichen Aufguffes von 300,000 Franken erklarte. Seit einiger Beit scheint bas Blatt auch mit beutsch-mittelstaatlichen Brofamen vorlieb zu nehmen; wenigstens beuten mehrere biplomatisch= einfältige Artitel und Correspondenzen barauf bin. Ginzelne Mitarbeiter find gang napoleonisch, einer bavon (Sacy) murbe beghalb auch Senator, was bekanntlich einer lebenslänglichen Rente von 30,000 Franken gleichkommt.

Mit Rugland und England (weiland Balmerfton) ift bie Berbindung außer allem Zweifel. Im Uebrigen ift bas Ansehen und ber Ginfluß bes Blattes fehr gefunten, befonbers in Frankreich selbst. Es hat nur noch 9000 Abnehmer, früher bas Dreifache und mehr; bavon jedoch verhältnißmäßig viel im Auslande wo man bas Journal immer noch für bas erste Blatt Frankreichs halt, während es eigentlich jest in die zweite ober britte Rangclaffe gehort. Gingig von Werth sind die literarischen und wissenschaftlichen Artifel, natürlich fast alle im Renan'schen Sinne. Gegen Papst und Rirche bethätigt es ben blobesten haß und scheint sich babei bie Befämpfung bes Monde zu einer hauptaufgabe gemacht au haben. Um bas alte Blatt — bas Journal des Débats besteht schon über achtzig Jahre — gründlich zu ärgern machen fich die katholischen Blatter öfter den Spaß, baffelbe mit bem Charivari, bem Siècle und ber Opinion nationale au verwechseln und auf Gine Stufe zu ftellen.

Direktor und Hauptaktionar bes Blattes ist Hr. Bertin, ber felbst wenig ober nichts schreibt. Finanziell wird es von

verschiedenen Seiten beeinflußt, ohne daß dieß so sehr hervorstritt wie bei den meisten andern liberalen Blättern. Das Journal des Débals ist das theuerste Pariser Blatt (72 und 80 Franken jährlich) und gibt dabei keine sogenannten Preise (primes) an seine Abonnenten. Um Abonnenten zu gewinnen haben sast alle Pariser Blätter die Gewohnheit gegen Erslegung eines kleinen Zuschusses zu dem Abonnementspreis gewisse Bücher, meistens Romane oder abgestandene Geschichtswerke, zu liefern. Der Abonnent glaubt dann diese Literatur um die Hälfte oder noch weniger des wirklichen Preises erhalten zu haben. In der Wirklichteit aber machen die Zeitungsverleger keine oder nur eine geringe Zubuße, indem sie die als Preise gegebenen Werte im Großen ankausen und also sehr billig erhalten.

Einen etwas officiösen Anstrich hat auch die erst seit Juli 1867 gegründete Situation, von dem frühern Redakteur bes Constitutionnel, Herrn Grenier, geleitet. Ein früherer Direktor des officiösen Preßbureaus, Hollander, war Mitbezgründer des Blattes, ist aber bald darauf verstorden. Diese beiden Persönlichkeiten standen ohne Zweisel in näherer Berzbindung mit der Regierung. Auch entspricht die ganze Haltung des Blattes vollkommen der Boraussehung. Es scheint öfters Mittheilungen aus irgend einem Ministerium zu haben und ist im Ganzen sehr gut, sast originell redigirt, dabei manchzsaltig und reichhaltig.

Man sagt, ber König von Hannover habe bas Gründungs= Capital (1,600,000 Franken) zu der Situation hergegeben. In der That beschäftigt sie sich in einer auffallenden Weise mit den deutschen Angelegenheiten, bringt Correspondenzen aus Hannover, Nassau, Hessen, Franksurt, Sachsen u. s. w. wobei immer diese Länder unter eigenen Rubriken als Königreiche, Herzogthümer u. s. w. angeführt sind. Natürlich ist das Blatt ein entschiedener Gegner Preußens und Bismarks. Dabei unterstützt es ganz entschieden die weltliche Herrschaft des Papstes, gibt sich manchmal einen gewissen katholischen Anstrich, naturlich ohne babei seine liberalen Ibeen preiszugeben. Sei nun bem wie ba wolle hinfichtlich bes Ursprungs bes Blattes, schon die Bersonen die es gegründet, und ber Umftand bag es überhaupt gegründet werden konnte, wozu ja eine eigene ministerielle Erlaubnig nothig war vor beren Ertheilung bas ganze Brogramm bes Blattes bargelegt werben mußte, beuten barauf bin bag in ber taiferlichen Politit eine entschiedene Wendung sich vorbereitet, wo nicht schon eingetreten ist und bag bie nachste civilisatorische Unternehmung Napoleons gegen Preugen gerichtet fenn burfte. Ich erinnere hiebei nur an bie Geschichte ber Grundung ber Opinion nationale als Borbereitung bes Feldzugs gegen Desterreich. Reines ber übrigen mehr ober weniger von ber Regierung beeinflußten Blatter tann, in Anbetracht feiner Bergangenheit, so entschieben gegen Preußen vorgehen als bie Situation, befonders fo lange die Berhaltniffe noch außerlich bie freundschaftlichsten find. Die Situation foll mahricheinlich bie Bahn brechen, die öffentliche Meinung vorbereiten, Augenblick ber That wird schon die ganze Sippe von Regierungsblättern nachruden. Uebrigens hat es bie Situation bis jest nur auf einige Tausend Auflage gebracht, die zum guten Theil in ben Strafen abgefest ober, wie bei allen neuen Blattern, gerabezu verfchentt werben.

Liberale, von ber französischen Regierung nicht, immer aber von auswärtigen Regierungen und geheimnisvollen Gelomächten abhängige Blätter sind: Presse, Liberté, Temps, Epoque, Avenir national, Courrier français und Journal de Paris, von welchen jedes eine eigene Schattirung vertritt.

Die Presse ift bas alteste bieser Blatter und vor etlichen breißig Jahren von Emil be Girardin gegrundet. Letterer ift ohne Zweisel einer ber geschicktesten Zeitungsschreiber die es geben kann, und wußte sich durch die Presse eine wichtige Stellung im öffentlichen Leben Frankreichs und außerdem ein großes Vermögen zu erwerben. Das Blatt hatte seine größte Bedeutung als Borsen = und Handelszeitung, wurde schon

gleich nach brei Uhr ausgegeben und brachte trothem ben Börsenbericht bes Tages. Die Börse wird in Paris von Mittag bis zwei Uhr abgehalten. Girarbin ersand bas Fenilleton in seinem Blatte, bem er auch durch andere Neuzerungen, durch ziemlich sichere Nachrichten, wozu er sich stets etwas mit den officiellen Kreisen zu vertragen wußte, und dann auch durch sein ausgezeichnetes Talent als Tagesschriftskeller einen ungeheuren Ersolg verschaffte. Sämmtliche Blätter dieser Gruppe sind durch Männer geleitet, welche mit ihm gearbeitet, die er sozusagen als Journalisten ausgebildet hat. Er ist überhaupt ein unermüblicher, ersinderisschet hat. Er ist überhaupt ein unermüblicher, ersinderisschet zu haben, die nun freilich nicht immer von erster Güte zu sehn braucht.

Gegen Enbe ber fünfziger Jahre jog sich Girardin jurud, vertaufte bas Blatt für bloß 800,000 Franken an ben Borfen= Juben Millaub, ber fich beffelben gu feinen Borfengeschäften mit Erfolg bebiente. Doch faum in feinen Befit gelangt, wurde bie Presse auf zwei Monate unterbrückt, wie schon oben gemelbet. Sie fiel von 45,000 auf weniger als 20,000 Abnehmer. Girardin bagegen konnte es nicht lange aushalten ohne in ber Tagespreffe zu wirken. Er bilbete, taum zwei Jahre nach gebachtem Berfauf, eine Aftiengesellschaft jum Wieberantaufe ber Presse und wurde wieberum beren erfter Rebatteur und Direktor. Doch vermochte er nicht bas ge= fallene Blatt zu heben, was er natürlich ber Regierung, welche er unterftütte, und bem Bublitum fehr übel nahm. Um fich aus ber Gache zu ziehen, wußte er fich eine Berwarnung zuzuziehen, worauf feine Miteigenthumer ihm einen Berweis ertheilten. Der Streit ber sich baraus entspann, wurde mit möglichstem Geräusch an die Deffentlichkeit gebracht, und fo lentte ber icon halbvergeffene Girardin bie ganze Aufmertsamteit bes Bublitums wiederum auf sich. Rebst seinen Sauptmitarbeitern Duvernois und Bermorel

trat er in auffallendster Beise aus und übernahm mit bens selben die Liberte welche er ankaufte.

Die Presse ging nun balb barauf in die Hande bes von feinen frühern Berirrungen juruckgetommenen Juben Mirès über, der Herrn Cucheval-Clarigny an die Spipe stellte und bem gangen Blatte eine fehr confervative, fast tatholische Richtung gab. Hauptaufgabe ber Presse ift feitbem bie Bertheibigung bes Bestehenden, namentlich bes Raiserthums und ber weltlichen Herrschaft bes Papftthums. Doch ift beren unabhängiger Charatter baburch teineswegs gefährbet. Außer bem genannten hauptredakteur traten noch h. be la Bonterie und Brignault, letterer früher am Monde, in bie ganglich umgestaltete Rebaktion ein, woburch bas Blatt ein gang anberes Aussehen erhielt, so bag man bie "Presse" seitbem fast immer zu ben religiöfen b. h. tatholischen Blattern rechnete. Jedenfalls ift fie unter ben liberalen Blattern bas empfehlenswerthefte, verftanbigfte und auch anftanbigfte. Doch vermochte auch biese Wendung ben Leserfreis nicht zu erweitern, bie Auflage bewegt sich jest zwischen 8 und 10,000. Mires gibt öfters feine geiftvoll und beigend geschriebenen Enthullungen über bas Treiben an ber Borfe mahrend ber letten Jahre jum Beften. Es geschieht bieg in Form bon Briefen, welche an bie Personen gerichtet sind, benen er etwas anhaben will. Naturlich wird baburch seine weiße Unschulb nicht bergeftellt. Nur fo viel tann man von Mires fagen, baß seine Borsenunternehmungen ihn nicht gerade sehr bereichert haben. Die Pereire, Pinard, Fould u. f. w. haben hunderte von Millionen zusammengerafft, Mirès hat faum einige Millionen bavongetragen, was ja gar nichts beigen will.

Die Liberté ist jett bas gelesenste politische Abendblatt. Ursprünglich von Charles Müller, einem Pariser Kind, gesgründet, hatte dieselbe eine etwas katholische Färbung, dabei aber nur geringen Erfolg; sie brachte es kaum auf einige Tausend Exemplare. Girardin kaufte das Blatt bei der eben erwähnten Gelegenheit und sing darin einen neuen Feldzug

gegen bie Regierung an, mit ber er bis bahin ftets etwas gemein hatte, ber er nun aber einen Rampf auf Leben und Tob gefcmoren zu haben scheint. Er verjungte, verboppelte fich fozusagen und fant feine alte fcneibige Scharfe gleichsam wieder. Jeben Tag weiß er seitdem eine "neue Joee" ausaubeden und in ber ihm eigenthumlichen lebenbig pacenben Form barguftellen. Burge, Effett ift ftets barin und beghalb hat auch die Liberte in Zeit von einem Jahre es auf mehr benn 25,000 Abnehmer gebracht. Freilich ließ Girardin burch Anzeigen, Beröffentlichung von Programmen, Dauer= anschlägen, fogar bebeutenbe Preisermäßigungen bas Dlöglichfte thun. Sogar fein Ginstehen für Preugen im 3. 1866 beeintrachtigte biefen Erfolg feineswegs, obwohl die übrigen an Breugen vertauften Blatter Rachtheil bavon hatten. Dan fagt bag bie Liberté bafur 250,000 Franten von Preugen erhalten habe, was, wenn es richtig, jo ungefahr bie Gumme mare welche Girarbin für bas Blatt ausgegeben. Bahrend ber Lurem= burger Geschichte hetzte Girardin bagegen schon wieder mit allen nur erfinnlichen Mitteln jum Rriege gegen Breugen, freilich in ber geheimen Nebenabsicht ber frangofischen Regierung baburch Berlegenheiten zu bereiten. Seitbem führt er einen erbitterten Rampf gegen die Regierung, bei bem er bie vielen Silfsmittel feines unerschöpflichen Beiftes verwendet. Dit Italien steht die Liberte auf bem besten Juge, doch muß man ihr bie Gerechtigkeit widerfahren laffen, bag fie nicht fo blind und beschränft antipapstlich ift als ber gewöhnliche Troß ber liberalen Rlaffer. Bielmehr bringt fie aus Italien Correspondenzen von unverfennbarer wenn auch gefärbter Unparteilichteit und läßt beghalb gar oft bem Papftthum Gerechtigkeit wiberfahren. Auch Girarbin hat schon mit ben triftigften, geiftreichsten Beweisführungen und politischen Bernunftgrunden die Staliener beschworen ihre Blane auf Rom aufzugeben.

Girardin ift jedenfalls kein gewöhnlicher Mensch ober von niedriger Gesinnung, tropbem man ihm Eigennut, Gelbft=

fucht und Dünkel vorwirft. Es fehlt ihm vielmehr nur etwas zu sehr an festern, bestimmtern und klarern Ueberzeugungen und Grundsähen, mit einem Wort er müßte Katholik sein, dann wäre er jedenfalls ein großer Charakter, ein Mann ersten Ranges geworden. Seine unglückliche Erziehung ist an Vielem schuld. Feindlich im gewöhnlichen Sinne ist er der Kirche nicht, er beurtheilt dieselbe vielmehr dsters mit einer großen Unbesangenheit vom philosophischzgeschichtlichen oder socialen Standpunkte aus. Er ist eigentzlich kein Parteimann sondern eine Persönlichkeit die sich um jeden Preis in den Vordergrund drängen will. So wie früher die Presso, so dient ihm jetzt die Liberté als Mittel zu persönlichen Zwecken, sie ist der Ausdruck seiner Persönzlichkeit.

Der Temps ift vor etwa fleben Jahren von Reffter, bem frühern langjährigen ersten Abjutanten und Fattotum Girarbin's an ber Presse, mit Silfe bes jubifchen Banthauses Erlanger und einiger protestantischen Fabritherren bes Elfasses gegrundet, beren Intereffen bas Blatt vertritt. Reffter ift ein Elfaffer ber, jum Prebiger beftimmt, an bem Strafburger protestantischen Symnasium und Fatultat feine Studien gemacht und mit beutschen Berhaltniffen, Sprache und Literatur ziemlich bekannt ift. Sein hervorragenbster Behilfe ift ber Sannoveraner Bedmann, ber unter verschiebenen Pseudonymen als Lemoine, Sambert Schreibt. Außerbem arbeiten öfters bie Elfässer Brotestanten Dollfuß und Scherer an bem Blatte bas zu ben ernsteften, bestredigirten und ehrlichsten gehort. Gutgeschriebene Correspondenzen aus Italien und Deutschland, lettere jedoch oft zu überspannt. Die Auflage wechselt oft wie bei allen Abendblättern und mag zwischen 9 und 10,000 betragen. Der Temps ift fehr italienisch, bagegen zeichnete er sich 1866 burch seine entschiebene Bekampfung Preußens aus. Mus biefen und ben vorgebachten finanziellen Ginfluffen ift es erklärlich, wie es beim Temps vortommen tonnte bag, während bie Rebattion Desterreich und bas

Bapftthum befampft ober ichon als abgethan behandelt, bie Borfenartitel bie biterreichischen Anleihen anpreifen.

Avenir national, feit brei Jahren bestehenb, ift ebenfalls Abendblatt, aber von ber schlimmften gemeinften Sorte. Die Zeitung wird von bem frühern Mitarbeiter ber Girarbin'ichen Presse, Benrat, geleitet und fteht im Dienfte bes berüchtigten Comptoir d'escompte, mit beffen Gelbern fie auch gegrundet Die ebengenannte von einem herrn Binard geleitete, auf Attien gegrundete Anftalt beschäftigt fich mit ber Unterbringung von Attien und Anleihepapieren, namentlich folden welche mehr als faul find. So beforgte fie bie Unterbringung ber fehr zweifelhaften meritanischen Obligationen, wobei fie an jedem Stud berfelben 34 Franken Bewinn, für 500,000 Stud also 17 Millionen herausschlug. Bon biefer Summe wurden 1,740,000 ben Attionaren ber Unftalt gleich= fam als abgenagte Anochen hingeworfen, mahrend bie Sippe Binart, Fould (früherer Minister) u. f. w. sich 12,860,000 autheilten. 2,300,000 fr. wurben für Angeigen, Reflamen ac. ausgegeben, worunter auch bie Buichuffe gur Unterhaltung bes Avenir national mitinbegriffen. Run ift aber bas Blatt als gemein = rabitales Organ ein entschiebener Begner bes meritanischen Raiserreichs gemesen, was sich wenig mit ber Forberung feiner Anleben vertrug. Der Wiberfpruch ift inbeffen nur scheinbar. Gerabe baburch bag ber Avenir national bas meritanische Raiserreich befampfte, gab er sich ben Anschein von Unabhangigkeit um für bie Intereffen bes Comptoirs einstehen zu konnen. Die Schein-Opposition sichert oft am eheften ben Erfolg in Paris.

Ein anderes Geschäft bes Comptoir d'escompto. Bei Unterbringung der spanischen Pagares (durch Grundbesits ans geblich garantirte Schuldscheine) steckte die Anstalt 75 bis 80 Franken per Stuck, zusammen etwa 4½ Millionen in die Tasche, während sie davon den Attionären 240,000 Franken zuwarf. Man kann sagen daß fast alle sogenannten Werthpapiere, welche das Comptoir unterbringt, keinen Sou

werth find; und bergleichen Geschäfte, welche also nach zwei Seiten bin anruchig find, unterftutt ber Avenir national - ein Blatt bas baneben ftets von moderner Civilisation, Fortschritt u. f. w. ben Mund möglichst voll nimmt. Der Avenir vertritt überhaupt ben gemeinsten, schon start nach Blut und Barritaben buftenben Liberalismus. Wie weit muß es aber mit unfern Buftanben und Anftanbebegriffen getommen fenn, wenn ein solches Blatt die Kirche, die christliche Moral und Tugend im Namen ber modernen Ibeen und bes Fortschritts verlaftern und verhöhnen barf; wenn es bem Bapft, ben Bi= icofen und Brieftern, welche boch alle auf die schmählichste Beije ihres rechtmäßigen Eigenthums beraubt worden find, ihre jegigen spärlichen Gintunfte noch jum Berbrechen anrechnet, sich selbst aber als eine Art modern erhabenes Tugendbild hinstellt? Der Avenir ift jedenfalls ein murbiger und trefflicher Bertreter ber mobernen Civilifation, für bie es nur Gin Beiligthum, ben Gelbfack, nur Gine Tugenb, bas Geldnehmen, gibt und bei ber bie opferwillige hingabe an eine höhere Idee, an ein ewiges Princip als Thorheit und Dummheit gilt. Während bes preußisch=österreichischen Rrieges stand bas Blatt fehr tapfer auf Seite Preugens und foll bafür, ober vielmehr beifen Rebaktoren, 100,000 Fr. erhalten haben, wie man hier allgemein fagt. Auch von Stalien icheinen Bufchuffe ju fliegen, benn nicht umsonst wird ber Banditen-Sauptling Garibaldi als Tugendmufter und die italienischen Minister und Beamten als brave ehrliche Leute bargeftellt. Daß nebenbei bas besagte Comptoir d'escompte seine literarischen Sandlanger nicht Roth leiben läßt, tann man fich benten, und fo tommt es daß das Blatt bei 7 bis 8000 Auflage tropbem feinen gablreichen Mitarbeitern einen glanzenben Golb Honorar tann man hier wahrlich nicht fagen — gewähren fann.

Ziemlich ehrlich unter ben Blattern biefer Gattung scheint die Epoquo zu senn, welche seit einigen Jahren besteht und vor Kurzem in ben Besitz einer Attiengesellschaft

übergegangen ift, an beren Spipe ber fruhere Sofichneiber und Armeelieferant Duffauton, ein fehr reicher Dann, ftebt. Seitbem ift auch Clement Duvernois, früher mit Girarbin an ber Preffe, Sauptredafteur geworben, ber bem Blatt eine gangliche Umgeftaltung angebeiben ließ. Die Auflage hat fich baburch von 3 bis 4000 auf bas Doppelte gesteigert. Die Epoque gehört nun ichon zu ben gelesenern Abenbblattern, ift gemäßigt und fehr intereffant redigirt, manchmal gang vernünftig. Sie unterftütt bie weltliche Herrschaft bes Papft= thums aus politischen und Bernunftgrunden. Es scheint fo etwas von bem alten frangösischen bon sens, von bem gesunden und vorsichtigen altfranzösischen Patriotismus sich in bem Blatte wiederzufinden. Im Uebrigen läßt sich nicht viel von ihm fagen; ich glaube nicht an beffen officiofen Charafter, ber fich in teiner Beise aus ber haltung ber Epoque rechtscrtigen ließe; ich habe Erfahrung genug um hierin einen bestimmten Ausspruch zu wagen.

Ein Blatt von etwas besonderer Art ift bas vor Rurgem burd herrn Beig, frühern Professor und frühern Mitarbeiter am Journal des Débats, und Herve, früher am Journal des Débats und Temps, gegründete Journal de Paris. Daffelbe erscheint Abends in fleinem vierspaltigen Format und ftartem cleganten Papier, fast nur halb so groß als die übrigen Blatter und toftet babei 72 und 80 Franken jahrlich. ebenso viel wie bas im größten sechsspaltigen Format erscheinenbe Journal des Débats. Dagegen nimmt bas Blatt faft teine ober nur wenige Anzeigen auf, für welche tein Pachtvertrag besteht. Das Journal de Paris beansprucht ein Blatt für bie höhere liberale Gefellschaft zu werben ober vielmehr zu fenn und bas fo fehr in ber allgemeinen Achtung gesuntene Journal des Debats zu verdrängen. Allgemein gilt es als bas neugegrundete Organ ber orleanistischen Partei, ber übrigens fast alle eigentlichen Organe abhanden getommen. Die orleanistischen Prinzen sollen selbst bas Gelb bazu hergegeben haben. Im lebrigen befleißigt ce fich einer gemäßigten, verständigen Richtung und vertheidigt geschickt und nachdrücklich durch politische, geschichtlicheund rationelle Gründe die weltliche Herrschaft des Papstthums, natürlich ohne dabei gegen Jung-Italien Partei zu nehmen, wie dieß ja auch bei Situation, Epoque und Liberté der Fall ist. Die Auslage dürste einige Tausend betragen und hat sich namentlich durch folgenden Borfall vermehrt.

Berr Beig hat als früherer College bes jetigen Unterrichtsministers eine alte Abneigung gegen Duruy, ber er bei jeber Gelegenheit freien Bugel ichießen lagt. Gelegentlich ber burch eine ungebührliche Wiberfetlichkeit ber Schuler veranlagten zeitweiligen Schließung ber burch ihre Gottlosigfeit berüchtigten Pariser Normalschule fagte Weiß: ber Minister thate beffer feine eigenen Gohne in Bucht zu halten. eine bavon, Prafetturfetretar burch bie Gnabe feines Batere, batte nämlich ben Deputirten Bravan auf bem Lyoner Bahnhofe angefallen und war von bessen Bedienten handgreiflich zurudgewiesen worben. Duruy III. bagegen, ein anberer Sohn bes Unterrichtsministers und Abtheilungs-Direktor im vaterlichen Ministerium, hatte sich in bem Zimmer einer berüchtigten Dirne mit einem Nebenbuhler mittelft ber Stuhlbeine geprügelt, bann buellirt und war schließlich von bem gefälligen Tribunal unter ben höflichften Entschuldigungen ju ber lächerlichen Strafe von 100 Franken verurtheilt worben. Die nichtswürdigen Streiche ber ohne alles Berbienft, blok burch ben Ginflug bes Baters zu wichtigen Stellen beförderten ungezogenen Bengel haften begreiflicherweise großes Aufsehen erregt, so bağ Weiß nicht ganz im Unrechte war. Giner berfelben überfiel nun mit einem anbern Burschen ben armen Beig, ben fie allein zu fprechen verlangt hatten, in bessen Rebaktionsstube und nur das Herbeieilen ber anbern Rebatteure errettete ben Sulferufenden aus ben Rlauen ber bei= ben Gegner. Schließlich hatte ber Unterrichtsminister noch bie Unverschämtheit ben armen Weiß vor die Untersuchungs= richter laben zu lassen. Diese Sandel, welche Beiß meister=

haft in seinem Blatte zu verwerthen wußte und wobei ihm saft alle Blätter beistanden, erregten allgemeine Theilnahme und verschafften seinem Blatte Eingang bei dem scandalsuchetigen Publikum.

Eine ganz besondere Aufmertsamkeit verbient ber Courrier français, Bertreter ber Proubhon'ichen Richtung unter ben Socialisten, ber es in ben wenigen Monaten, seitbem er aus einem wöchentlichen zu einem täglichen Blatte erwachsen ift, auf 15 bis 20,000 Eremplare Auflage gebracht, wozu freis lich ber möglichft billige Preis, fast noch mehr aber ber Streit bes Sauptrebatteurs Bermorel mit ben Sohnen Caffagnac's beigetragen. Dieser Scandal hat mehrere Tage lang bie Aufmertsamteit von gang Paris auf sich und selbstverständlich auch auf bas Blatt gezogen. Bermorel, früherer Mitarbeiter Birardin's an der Presse, beleidigte ohne besondere Urjache bie Sohne Granier be Caffagnac's auf die gröblichste Beife indem er in seinem Blatte die frühern Berirrungen und Bergeben ihres Baters bes Langen und Breiten ergahlte und eine orbentliche Scanbaldyronit gegen biefelben eröffnete. Dieje unwurdige, scandalfüchtige Frechheit erregte allgemeines Auffehen, besonders als die burch die Weigerung Vermorels sich zu ichlagen jeglichen Mittels ber Genugthuung beraubten Caffagnac's zu bem letten, freilich ebenso wurdigen Ausweg griffen und ben frechen Journalisten auf ber Strafe anfielen um ibm in bas Gesicht zu spuden. Sie wiederholten bieg fo lange bis Bermorel burch öffentliche Unrufung bes polizeilichen Schutes bem Treiben ein Biel feste.

Da man ohnedieß die officiöse Presse schon längst nicht mehr achtet und auch im Uebrigen nicht besonders zufrieden ist, so war die Folge dieser Borfälle vorauszusehen, besonders da dieselben gerade mit dem Weiß-Durun'schen Streit zussammentrasen. Bermorel, der die Sache lang und breit in seinem Blatte verarbeitete, während seine Angreiser dasselbe im Pays thaten, mußte als ein Opfer der officiösen Presse, als ein Martyrer der guten Sache erscheinen. Sein Blatt

zog bie Aufmertsamkeit auf fich, gewann 10,000 Abnehmer und ba ber barin angeschlagene Ton ben burch bie Schwin= beleien ber letten Jahre Geprellten gefallen mußte, fo behielt auch ber "Courrier" bieselben und macht seitbem an= nehmbare Geschäfte trot bes ungemein billigen Preises. Das Blatt beansprucht bie Interessen ber Arbeiter, Angestellten und Aftionare gegenüber ben Capitalisten und Direktoren zu vertreten. In der That beschäftigt es sich auch mit vielem Geschick mit dieser Aufgabe, und weiß alle faulen Aftien= Unternehmungen aufzuspuren. Das lettere ift befonders bie Sparte bes herrn Georges Duchene, ber fich feit Jahren mit vielem Rleiße auf bas Studium ber Börsenunternehmungen verlegt und mehrere Schriften mit hochst interessanten Ent= bullungen barüber geschrieben hat. Dafür hat ihm bieser Freimuth, welcher so wenig zu bem landläufigen Fortschritt und zur mobernen Civilifation paßt, icon öftere Gefängnißund Gelbstrafen eingetragen, so baß er ebenfalls als Marthrer bajteht. Also ein weiterer Grund sich ben Erfolg bes Blattes zu erflären.

Als so berechtigt man einestheils die Vertheibigung ber Interessen bieser Classen gegenüber ber Alles beherrschenden Gelbaristotratie anerkennen muß, so barf man sich aber nicht verhehlen, daß das Treiben bes Courrier français unter ben beutigen Umftanben fehr gefährlich werben burfte. Gefchahe biese Bertheibigung im Ramen bes Christenthums, bann ware teine Gefahr vorhauben, aber bann hatte auch bas Blatt nicht benselben Erfolg. Da aber bie ganze Propaganda auf bem blobesten Materialismus beruht und bie Arbeiter ohnebieß schon zu sehr geneigt find Gewalt mit Gewalt zu vergelten, fo ift gar nicht abzusehen wie weit diese Grundfate führen tonnen. Das Blatt ruft nebenbei auf jede Beije bie schlimmsten Leibenschaften mach. Go erklärte es z. B. schon au wieberholten Dalen bag alle Mittel berechtigt feien um bie Ratholiten, Illtramontanen, biefe unbeilvolle Gette ausgurotten, indem man baburch ber Gefellschaft nur einen Dienft erweise. Das Blatt predigt also offen den Meuchelmord, und erklärte auch ausdrücklich, daß es kein Verbrechen sei die Kasernen der päpstlichen Soldaten durch geheime Minen in die Luft zu sprengen und die Anhänger des Papstes meuchslings zu ermorden. Daß dieß Blatt gerade unter den gegenswärtigen Umständen erscheinen mußte und einen so überzraschenden Ersolg erzielte, ist jedenfalls eins der bedenklichsten Zeichen unserer Zeit. Stehen wir vor einem neuen 1789, muß man sich fragen. Die Luft scheint mit Verderben schwanger zu sehn.

Der Courrier srançais unterstützt die italienisch-garibaldischen Schandthaten auf jegliche Weise und gibt baburch indirekt die Anleitung, wie man es in Frankreich anzusangen habe um sich Recht zu verschaffen. Nach dem neulichen garibaldisschen Raubzug erklärte er, daß man nun mit Biktor Emanuel abrechnen müsse, da derselbe den Nationalhelden so seig im Sticke gelassen. Also die offene Erklärung der italienischen Republik mit einem tüchtigen Seitenhied auf Napoleon. Dem letzern dürsten die italienische Rauds und Bergewaltigungspolitik und seine socialistischen Experimente noch theuer zu stehen kommen. In dem Courrier français, der hauptsächlich von den Arbeitern gelesen wird, ist ihm ein Feind erwachsen, der alle Fehler seiner Politik auf die undarmherzigste und gesschickstelte Weise auszunuhen weiß.

### XI.

## Die religiöse Begerei.

Gine Gloffe gur beutiden Tagesgefdichte.

Gegen Enbe bes vorigen Jahres hat ber herr Bischof von Maing eine Reihe von Artifeln unter ber Ueberschrift "bie politische Luge" veröffentlicht \*), worin er sich gegen einen Berliner Correspondenten ber "Rolner Zeitung" vertheidigt. Dieses Blatt hatte bem Publikum infinuirt, bag es hauptfächlich ber Ginfluß bes Bischofs auf ben großherzoglich Beffischen Minister und bie verftorbene Großherzogin gewesen und noch fei, was bie Darmstädter Politit in ihre antipreußische Richtung hineingebracht habe und in berselben festhalte. Der herr Bischof erlautert bei biefer Gelegenheit bie Stellung ber katholischen Kirche bes Landes zur Regierung gegenüber bem unaufhörlichen Befeife ber befannten Bartei. Ueberhaupt, fagt er, habe er sich gefragt, woher es wohl tommen moge, bag bie religiöfen Setereien in manchen beutschen Lanbern, betrieben von biefer Partei, gar tein Enbe nehmen, mahrend sie in andern Lanbern, wo dieselben Ursachen bazu vorliegen und wo dieselbe Partei besteht, voll=

<sup>\*)</sup> S. "Mainger Journal" vom 17. - 22. Dezember 1867. Dazu Rr. 13 vom 15. Januar 1868.

ständig ruhen. Der Herr Bischof gibt auf diese Frage fols gende sehr interessante Antwort:

"Es muß in biefer Berichiebenheit ein Plan vorhanden fenn. Diefer besteht aber offenbar barin, bag bie Partei bie religiofen Fragen ober, was identisch ift, die Angriffe auf bie innere Berfaffung ber fatholischen Rirche nur in ben Staaten gur Sprache bringt, bie fie gunachft innerlich grundlich gerrutten will, um fie fur ihre Blane reif zu machen. Dazu find por Allem bie religiofen Agitationen geeignet, weil fle auf ber einen Seite bei allen Wegnern ber Rirche alle Leibenschaften, alle Vorurtheile, allen Sag anfachen und biefelben fo recht zu blinden Beitzeugen ber Parteigmede machen, auf ber andern Seite bei Allen, die ihrer Religion treu ergeben find, bie tieffte Difftimmung hervorrufen. Jest find hauptfachlich bas Großherzogthum Seffen, bas Großherzogthum Baben und bas Ronigreich Bapern für biefe Operation auserfeben. Die follen murbe gemacht, die follen innerlich ruinirt, ba follen bie ganbesregierungen allmählig unmöglich gemacht werben, um aber biefe Lanber gur rechten Beit nach Belieben gu verfügen. Much bas beutiche Defterreich wird gang nach berfelben Dethobe bon ben bortigen Gefinnungegenoffen biefer Partei und nach einem einheitlichen Plane behandelt. Dorbbeutichland bagegen wird vorläufig geschont. Bur Beit ber Reuen Mera murben bort, wenn auch etwas zaghafter, ichon überall biefelben Fragen angeregt. Damale mar ber preußischen Regierung noch baffelbe Schicffal bestimmt wie ben übrigen. Jest ift ber Plan geanbert, meil bie gewaltigen Erfolge ber letten Jahre eingetreten finb. Best foll Rorbbeutschland benutt mer- .. ben, benn die Parole heißt: burch Ginheit zur Republif. ber erfte Plan gegludt, fo fommt Preugen unjehlbar wieber an bie Reibe, und man mird bann alle biefelben Mittel ber religiofen Agitation, ber Aufhetjung ber Confessionen untereinander, fammt allen andern Mitteln ber Bublerei, welche jest an jenen Ranbern, bie junachft gum innerlichen Ruin bestimmt finb, gebraucht werben, anwenden um auch die dortige Regierung gu Brunde zu richten. Das ift, wie ich nicht zweifte, ber perfibe

Plan, ber allen biefen religiofen hehereien, bie unfer beutsches Baterland fo tief beschädigen, ju Grunde liegt." — —

Die Wahrheit dieser Bemerkungen ist so einleuchtend, daß es unnöthig ist ein Wort darüber zu verlieren. Es ist aber nöthig, die Thatsache für die politische Erwägung sich sest einzuprägen. Immer sind es nur schwache Regierungen unter deren Aegide sich die religiöse Hetzerei in der jetzt tägslich erschauten Abscheulichkeit hervorwagen kann; und die Regierungen unter welchen die fragliche Agitation mit dem mehr oder weniger willkürlichen Zuthun von oden möglich wird, müssen unbedingt und eben dadurch mit jedem Tage schwächer werden, die sie aussöschen wie eine abgebrannte Kerze. Ze mehr sie durch buhlerische Künste diesem Geiste sich auch noch direkt gefällig machen wollen, desto rascher erreicht sie das Schicksal der Opiumraucher in China.

Aber die Consequenz geht noch tiefer. Die Wirkung der zeitgemäßen religiösen Wühlerei ist nicht nur eine politische sondern mehr noch eine sociale. In dieser letztern Richtung aber bildet sie ein zweischneidiges Schwert, das seinen eigenen Herrn verwundet. Die geldreiche Bourgevisie ist es welche den Geist und seine Organe hält und nährt, der allem Heistigen im himmel und auf Erden Hohn sprechen zu dürsen glaubt, ohne selber Schaden zu erleiden. Aber die Bourgevisie irrt; sie fägt den Ast ab, auf dem sie sitt; sie verzuichtet ohne es zu wissen die sociale Autorität, die Achtung vor dem Eigenthum, welche unsehlbar mit unter die Kategorie des "Aberglaubens" sallen wird.

In der That scheint uns die nordbeutsche Monarcie einer socialistischen Bewegung viel naher zu stehen als einer republikanischen.

#### XII.

# Aus meinem Tagebuch.

Januar 1865.

IV. Die erotischen Großen bes Tages im Mufterftaate.

Meine Wenigkeit wurde Ihren Neujahregruß ausführlich beantworten, jumal Gie Ihre freundlichen Wunsche mit berben Rafenftubern zu murgen beliebten, gr. Blech! Allein ich muß mich biegmal turg faffen. Rach wenigen Stunden tragt bie Gifenbahn mich Ihnen naher, nämlich nach Augeburg. 3ch beabsichtige bem Stanbale ein Enbe zu bereiten, ber barin liegt bag bie "Augsburger Allgemeine Zeitung" über bie focialen, politischen und firchlichen Buftanbe Babens fort und fort von zwei abtrunnigen tatholischen Beiftlichen fast ausnahmslos fich berichten lagt. Die Geschichtschreibung ber Butunft hat in ber minifteriellen Breffe ber Karleruher Berren bie unlauterfte Quelle; außer bem Frantfurter Juben- . blatt ift ber "Schwäbische Mertur" in die Dienste ber neuen Mera getreten, von andern Blattern gilt baffelbe, mir und Bielen thut es leib, baß fogar bas Augeburger Beltblatt mindeftens in fatholischen und babischen Angelegenheiten auf bas audiatur et altera pars Bergicht leistet. Ich will zugeben, baß alle Parteien übertreiben, allein Gie werben ber Ginficht fic nicht wohl verschließen tonnen, bag ein Blatt, welches Berichte aus beiben Lagern gleich gerne aufnimmt, um bie

Wahrheit namentlich heute die größten Berdienste erwerben kann. Als Priesterin der Wahrheit angesehen seyn wollen und doch nur Einer Partei das Wort sassen, reimt sich nie und nimmer\*).

Sie, mein werther Berr Rath, scheinen geneigt, die Brummel'sche Rebe schier als eine Art Landesverrath zu betrachten. Sie behaupten furzweg, bieselbe wimmle von Entstellungen der Wahrheit, wie sie nur ein ehrsuchtiger Abvokat wiber bie Regierung ju schleubern vermoge. Schabe, herr Rath, bag Sie fich von vornherein ber Muhe überhoben, auch nur eine biefer Behauptungen mit bem Scheine eines Beweises zu ftuben. Dem Rechtsanwalte Brummel Ghr= sucht vorwerfen, ist geradezu lächerlich. Sie wissen ja felbst, baß man in Baden von jeher nur ein bekenntniftreuer Ratholit zu fenn brauchte, um in ber Regel feine Carriere gu machen. Das officielle Staatshandbuch beweist ja daß Ratholiten, falls biefelben nicht Auchtatholiten à la Stabel find, von allen höhern und einträglichen Stellen möglichft fern gehalten werben. Wann hat man je einen positiv gläubigen Ratholiken auf einen Lehrstuhl ber paritätischen Universität Heidelberg ober ber katholischen Hochschule Freiburg berufen,

<sup>9)</sup> Bur Stunde noch führen die landbekannten zwei Apostaten von Mannheim und heibelberg als Apologeten der "neuen Aera" bas Publikum bezäglich badischer Angelegenheiten nach allen Richtungen an der Nase herum. hinter ihrer scheinbaren Objektivität grinst faunisch der entschiedenste Christus; und Kirchenhaß, ihr sparsamer und zahmer Tadel dient lediglich als Folie der Berherrlichung des Bourgeoisregimentes. Umsonst haben Ereignisse die beiden herren Lügen gestraft. Insbesondere der Scheeren: Correspondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der seine Artikel in mehreren anderen Blättern handwerssmäßig verwerthet, hat durch langathmige Artikel über eine angeblich "altsatholische Bewegung", welche gegen die Ultrasmontanen als die "Reufatholisen" gerichtet seyn sollte, sich und die Allgemeine Zeitung unsterblich blosgestellt. Die ganze "Bewegung" sputte nur in seinem altersschwachen Gehirn, Correspondent ist er trosdem geblieben.

bie theologische Fatultät etwa ausgenommen \*)? Jeber Bauer weiß ja, daß beisere Beamte aus purer Angst vor ben Karleruher Freiheitsmännern bem Gottesbienfte ferne bleiben. Aber tonnte nicht ein Umschwung eintreten, ein tatholisches Mini= fterium endlich auch einmal ein Land regieren, beffen Steueraabler zu zwei Drittheilen dem fatholischen Glaubenebetennt= nisse angehören? Ach, Berr Blech, webe bem fatholischen Lande, beisen haupt bas Schenkelchriftenthum und die Freimaurerei protegirt! Ein an allen Gliebern Gefeffelter vermag nur ichwer sich zu bewegen, er ermubet balb. Berleiht ihm bie Berzweiflung bes hungers Riefenfraft, bann, bann konnte er furchtbar werden und saubern Tisch machen; boch bis ba= hin sind die Früchte der nationalökonomischen Experimente noch nicht zur Reife gebiehen. Thatfraftige Begeifterung für Ibeen forbere man am wenigsten in unserer elenden Zeit, am wenigsten von ber systematisch corrumpirten und balb tobt regierten Bevolterung bes Großherzogthums Baben!

Um bas Vorhandenseyn einer systematischen Verfolgung nicht bloß ber katholischen Kirche sondern auch des gläubigen Protestantismus, solglich des Christenthumes überhaupt in Abrede zu stellen, dazu gehört entweder eine eiserne Stirne oder fabelhafte Unwissenheit. Allerdings zählen Amphitheater und die Bestien der Wüste, handwertsmäßige Folterknechte und blutlechzende Pöbelhausen vorläusig noch zu den frommen Wünschen humaner Nerone und Juliane. Aber man

<sup>\*)</sup> Seit einigen Jahren werben felbst bie indifferenten Ratholifen bei Seite geschoben. So besetht man die Lehrstühle ber Universsitäten mit lauter Juben ober glaubenelofen Protestanten. Die Mehrzahl ber Studirenden sind in Freiburg fatholische Theoslogen, allein man beliebte feineswege die Lehrfanzel des Convertiten Gfrorer mit einem gläubigen Ratholisen zu besethen. Von solchen werden auch die Mittelschulen nach Kräften gefäubert. Am Mann heimer Enceum gebührt die Direktorstelle alle zwei Jahre vertragsmäßig einem Ratholiken, seit zehn Jahren steht ein Protessant an der Spite ber Anstalt.

lasse die Revolution in Schlafrod und Pantoffeln von Oben herab noch einige Jährchen ungestört wirthschaften; man lasse der Gewaltherrschaft auf scheindar legalen Wegen noch längere Zeit Muße, neben der Berarmung die Berdummung und Entsittlichung der Massen zu fördern; man lasse die Aussforderungen zum Absalle von der Kirche, die man wiederholt vom Ministertische aus hörte, in Leitartikeln der "Karlsruher Zeitung" las, durch amtliche Berkündungsblätter oft genug schon verbreitete, durch Aufruse angeblicher "Katholiken", durch Flugschriften größherzoglicher Beamten, durch eine Unzahl von Schand= und Lügenartikeln der gut gefütterten servilen Presse fort und fort erneuert — lassen Sie, sage ich, all die Absallspredigten ersolglos bleiben wie disher, dann wollen wir erleben, wozu die Logit der Thatsachen die Freisheitsmänner und Boltsbeglücker Badens fortreißt!

Daran zweifeln unterrichtete Leute bereits nicht mehr, baß Rarleruhe für die Chriften bes Landchens so ziemlich baffelbe bedeuten wurde was Petersburg für bie Polen, wenn man als Staat nur auf eigenen Fugen zu fteben vermochte und keinen Nachbar zu scheuen hatte. Um dieß glaubwurdig zu finden, barf man blog bie Frage beantworten, bei wem benn eigentlich feit bem Ableben bes Großherzogs Leopold bie babische Rraft, Macht und herrlichkeit zu finden sei? Ja, herr Blech, wer regiert benn eigentlich in Ihrer heimath? Es find mahrhaftig teine Reden und hunen ber altgermani= ichen Zeit, welche nur eine Befürchtung haben, bag nämlich ber himmel einmal über ihnen einstürzen könnte. Roch meniger find es Despoten, benen die mannhafte Energie aus ber Ueberzeugung quilt, ben alten Göttern genehm zu handeln und bas Staatswesen altehrwurdiger Uhnen ju retten, inbem sie die Anbeter bes menschgeworbenen Gottessohnes verfolgen und vernichten. Es sind auch feine Fanatiker bes Mittelalters, welche Luft trugen, abnlich den Albigenfern bes Mittelalters à la Lenau singend in irgend ein Todesfeuer fich zu fturgen. Ihr revolutionarer Enthufiasmus reicht nicht

einmal fo weit, um eine einträgliche Stelle ju opfern, geschweige ben Ropf ju ristiren. Rein, mein lieber Berr Blech, es find Sohne unserer Zeit, Sohne einer sichtlich absterbenben Belt; ungeheuer tapfer und beschluffahig gegen Behrlose, chenso feig und sophistisch gegenüber jeder wirklichen Dacht. haffen bie Christusglaubigen, weil fie diefelben fürchten, und fie beben vor bem Worte: Socialismus, weil fie miffen, bag ber Ultramontanismus und Socialismus auf eine bebeutenbe Strede bin miteinander geben tonnen, follen, muffen und gehen werben und - bag barin ihr Untergang liegt. find feine Charaftere, mein theurer Rath Blech, es find Mannlein ber "Entwickelungen", beren graue Locken je nach bem Winde bes Tages nach allen Richtungen fliegen, feiner getreu bleibend und in toto nicht einmal ihrem naturwüchsig geworbenen Christushaß irgend ein reelles Opfer barbringen. Es find Mannchen ber Phrase, voll Unbefanntschaft mit ben realen Machten bes Lebens, es find - beutsche Professoren, gebeime und offenkundige Hofrathe, Geheimrathe und weiß Gott welch andere Titel sie führen — Kathederhelden!

Sauger, Bluntichli, Gervinus, Schentel, Rothe, herren die ihre Instruktionen nicht sowohl im officiellen als geheimen Berlin zu holen pflegen, find als die lautesten Afteurs des Karleruher Lilliputtheaters befannt — lauter Beibelberger Professoren, lauter Apologeten und Choragen ber Bourgeoifie, lauter enragirte Gegner bes positiven Rirchenthums, unter ihnen tein einziges babifches Lanbestind. Die Minister, burchschnittlich ebenfalls ausgebiente Professoren, gelten als bie Sandlanger biefer Fremblinge, eine gange Legion mehr ober minber obscurer Bertzeuge wurden feit 1860 in Baben importirt, um fette Staatsstellen gu be-Fleiden, Lehrstühle einzunehmen, als Bolfevertreter zu figuriren und vermittelft einer übergroßen Angahl minifterieller Lafaien= blattchen bem Bolte ben alten Röhlerglauben aus bem Sinne au reben, bas Rirchenthum als überfluffig hinzustellen, freie Sittlichkeit und gefunde Sinnlichkeit zu predigen, die Erperis

mente ber Regierenben zu belobhubeln, auf Defterreich zu schimpfen, Liebe zum Borussenthum einzutrichtern und babei auf ben "Junker" Bismark unaufhörlich und schonungslos einzuhauen.

Von Häußer weiß alle Welt, daß er den Ultramontanismus d. h. die katholische Kirche nicht bloß als der Sohn
eines calvinistischen Predigers, sondern in noch höherem Grade
als deutscher "Patriot" haßt. Als vornehmste Voraussetzung
der Einigung Deutschlands gilt ihm das Aushören der Glaubenospaltung, die Einigung der beutschen Volksstämme in
einer rationalistischen Nationalkirche, solgerichtig die Protestantistrung des katholischen Deutschland\*). — Welche Mission
Gervinus dem Rongethum, etwas stark kurzsichtig, prophe-

<sup>\*)</sup> Geheimrath Baußer, ber Mentor bes jegigen, befanntlich fur ben Thron nicht erzogenen, burch ben fruben Tob bes Erbgroßbergogs Lubwig jur Regentschaft und balb auf ben Thron gelangten Große bergoge Friedrich, ber Atlas ber großherzoglich babifchen Beltge: fchichte jungern Datume ift 1867 geftorben. Er hat ben Ruf eines zwar bis zum Fanatismus rudfichtelofen, jeboch vergleichweife offenen und charaftervollen Feindes all beffen mas ihm nach Illtra: montanismus, Jefuitismus und Muderthum roch, in bas Grab mit= genommen. Erbe feines Ginfluffes ift Bebeimrath Bluntichli, in ber Someig als Rampe ber Gottheit Chrifti miber David Strauf, ju Dunchen ale Reattionar wohlbefannt, jest Profeffor ju Beibelberg, erflarter Stuhlmeifter ber Loge Ruprecht, Chrenmitglieb ber Logen von Mailand und havre be Grace, Saupt ber von fatholi: ichen Glementen gludlich purificirten Erften Rammer, Apologet aller "freiheitlichen Entwickelungen und Geftaltungen" im Ginne ber neuen Mera, Mgitator gegenüber jeber driftlichen Regung, Beiß: fporn bes Beitels um "Anglieberung" Babens an Grofprengen, obwohl die ungehenerfte Dehrzahl bes Bolfes hochftens vom volligen Aufgehen in Breugen, feineswegs aber von einem fo toftspieligen als werthlofen Anschluffe etwas wiffen mag, in jungfter Beit Brafibent ber evangelisch sprotestantischen Generalspnobe, bie mit bem positiven Chriftenthum um ein Erflefliches weiter aufgeraumt und ben Charafter einer Synobe mit bem eines politifden Clubs per: taufcht hat, ber feinerlei Biberfpruch ju ertragen vermag.

geite, baran wirb man sich aus ben vierziger Jahren wohl noch erinnern. Lange hernach hat er in einem Aufjate über bie Gespräche bes Herrn von Radowit von sich selbst ergählt: "Gervinus fah in ber firchlichen Spaltung Deutschlands unb in bem machtigen Ginfluffe einer fremben Rirchengewalt auf bie größere Salfte ber Nation bas Saupthinderniß einer politischen Einigung. Er bedachte wie an aller politischen Einigung fo lange ein schleichenbes llebel nagen werbe, als nicht die römische Rirchengewalt bis auf die lette Spur von bem vaterländischen Boden vertilgt fei." Richt mahr, bas beißt offen gesprochen, herr Blech? — Bas ber Pantheift Rothe und was namentlich bie Berren Schenkel und Bluntichli als ergraute Entwickelungevirtuofen in bem berzeitigen Stabium ihrer Entwickelungen von Jejus Chriftus felbit, gefdweige von der Bibel, bem Papftthum und ber fatholischen Rirche halten, haben sie oft und laut genug fund gegeben. Das Wert bes 16. Jahrhunderts zu vollenden, inebesondere bie romische Rirchengewalt zu vertilgen "bis auf die lette Spur", ift bas hochfte humane und pairiotische Interesse biefer Manner. Und fie geben ben Ton an fur bie innere und außere Politit bes Großherzogthums. Sag, jum minbesten Gleichgültigkeit wider Christum ben Gottessohn und wider beffen Statthalter ju Rom gilt als Carbinaltugend, wer auf biesem Tugendwege nicht entschieben wandelt, taugt weber in bas Ministerium noch in die Kammern, weber in ben evangelischen Oberfirchenrath noch in die evangelische Generalsynode, weder als Professor noch als Beamter, weber als Landescommiffar noch als Burgermeifter ober Bezirterath. Nicht Ucbertreibung herr Bled, nein, benn hunderte von Namen und augenfälligen Thatsachen können Sie vermöge Ihrer Personal : und Lotaltenntniß aus ben letten Jahrgangen bes babischen Regierungsblattes herauslesen. Parteitenbeng macht sich geltend in ber Sandhabung ber Juftig, wie bie "Officiellen Attenftude" bes erzbijchöflichen Orbinariates sowie die Geschichte ber nur gegen tatholische

Blätter angestrengten ungemein zahlreichen Presprozesse schon zur Genüge beweisen\*). Sie übt ihren Einfluß in allen Zweigen ber Berwaltung bis hinab zu ben minbesten Bebiensteten, die sich schenen mussen Zeichen christlicher Gestinnung an Tag zu legen, nicht selten bagegen zu antichristelichen Demonstrationen haranguirt werben.

Ein neues Heibenthum ist's was in Baben rumort, Herr Rath, eine in religiöser und socialer hinsicht verschlimmerte Austage bes alten. Schlimmer in religiöser hinsicht; benn es weiß sich im Gegensate zum positiven Christenthum, es will weber von einem persönlichen Gotte wissen, ber in die Wirklichteit als Herr ber Herren, der Heerschaaren und Bölter hineingreift, noch von einer Götterwelt; ber Cult bes Genius, die Selbstvergötterung genügt unsern modernen Propheten; aber auch das Bolt soll dem bewährten Glauben der Bäter entsagen, es soll nicht mehr beten, sondern bloß arbeiten. Schlimmer in socialer Hinsicht: denn die alten Heisben haben bei aller Härte gegen Stlaven keine Gesinnungs-Polizei gekannt, keine Intoleranz und teine Proselytenmacherei

\*) Schate, bag bie Lenter bes ftatiftifchen Bureau bie vergleichenbe Statiftit fo wenig ju lieben icheinen; eine berartige Arbeit beguglich ber Bergeben und Berbrechen mare fehr lehrreich. Bahrenb Robbeit, Bugellofigfeit und Lafter mehr und mehr triumphiren, ftebt ber Beiftliche unter ber Controle aller Genbarmen, Boligeibiener und "Spigeln". Gin unvorsichtiges Bort über eine hohe Berfon, 3. B. über bie Rriegsführung bes nunmetr jum preufischen General: Lieutenant avancirten Bringen Bilbelm, ift genugend ihn auf einige Monate ober Bochen unter Schlog und Riegel zu bringen. Babrend bie minifteriellen Blatter "frech gegen Gott, bubenhaft gegen Ceine beilige Rirche und hunbifch unterthanig gegen bie Banbeszeitungegotter fich außern", wie Alban Stolg jungft öffentlich ertlart hat, genügt ein unverblumtes Bort ber Bahrheit gegenüber ber Regierung, um bem Rebatteur bes "Babifchen Beobachters" im Dai 1867 eine Rreisgefangnifftrafe von acht Bochen nebft einer Gelbftrafe im Betrage vom 50 Gulben guzuziehen. Das ift babifcher Fortfdritt!

in religidjer Hinsicht. Der Stlave hatte seinen gesicherten Lebensunterhalt, Gelegenheit zum Sparen und Lostausen, der Stlave konnte je nach Umständen zu einer oft nur allzu einflußreichen Stellung in der Gesellschaft gelangen. Er war nicht so ganz Waare, so ganz und gar Theilchen einer Masschine wie das die Fabrikarbeiter von heute sind. Und in gar nicht sernen Tagen wird einem schwindenden Häuslein Großindustrieller und Börsenmänner die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung als Proletariat gegenüberstehen. Dann wird der Wahnwiß sich rächen, womit man die Macht der Relission und der Kirche zu brechen und an deren Stelle die Macht einer Bildung zu setzen trachtete, welche erfahrungssmäßig Scham, Ehre, Rechtsgefühl und Gewissen aus ihrem Wörterbuche streicht und als Töchter des in Frage gestellten oder frech verneinten Zenseits auch nicht brauchen kann.

Dann burfte auch an bie Bater ber babifchen Schulreform bie Remesis herantreten. Außer etwa im winzigen Koburg= Sotha finden Sie nirgends ein Ebenbild biefer Art von Reform. Sie tritt bas natürliche Unrecht ber Eltern an ihre Rinber mit Fugen und läuft ihrer gangen Tenbeng nach barauf hinaus, die Kinder bes Boltes dem Chriftenthum nach und nach zu entfremden und in staatlichen Zwangschulen zu caratter = und willenlosen Knechten und Arbeitothieren ber confessionslosen bas heißt gottentfrembeten Bourgevifie heran= aubreffiren. Sieruber besteht tein Zweifel mehr. innere fich, bag im Mufterstaate Baben ber emporende Sat: "Wer nicht mit uns geht, ift ein rechtlofer Menfch!" nicht bloß im praktischen Leben eine weitgehenbe Geltung erlangt hat, sonbern öffentlich proklamirt worden ist; baß ungestraft und wiederholt zum Morde der Katholiken aufgefordert wurde; bağ tein Staatsanwalt bie "öffentliche Ruhe und Ordnung" als "gefährbet" erachtet, falls ber Erzbischof hermann bis berab zum jungften Bitar und zum letten ultramontanen Laien burch Wort, Schrift ober auch burch That verunglimpft und mißhandelt wird; bag man bezüglich ber katholischen Presse

au ber juriftischen Ungeheuerlichteit fortgeschritten ift, nicht bloß strafbar zu finden mas sie sagt sondern mas sie meint ober boch hatte meinen konnen. Zwar wurden bie Rarls= ruher Generalgewaltigen bes Lichtes burch bie unverhofft ftarte Opposition minbestens soweit zur Besinnung gebracht, bag fie vorläufig verzichteten, bem Bolte bie Schulreform en bloc aufzuhalsen und die driftlichen Pfarrichulen mit Ginem Schlage in Entchriftlichungsanstalten zu verwandeln. Man begnügte fich mit bem Schulauffichtegefete vom 29. Juli 1864. Doch biefes Gefetz enthält in nuce bie gange Schulreform: es trennt die Schule von der Kirche, emancipirt ben Lehrer vom Ortsgeiftlichen und stellt ihn biesem principiell als Staatspfaffen gegenüber; es überantwortet bas gesammte bisher confessionelle Schulwesen einem angeblich confessions= losen Oberschulrathe, angeblich confessionslosen Rreis = und fogenannten tatholischen weltlichen Ortsschulrathen; es weiß nichts von einer religiösen Erziehung, behandelt ben Reli= gionsunterricht als einen ber Schule eigentlich fremben ein= gelnen Unterrichtszweig und begrabirt ben Seelforger jum Fachlehrer ber Religion. Die Organisation ber religiösen Bilbung und Erziehung von Seite ber Rirchenbehorbe sowie bie realen Machte bes Lebens haben ben bottrinaren Dualismus fehr erheblich paralysirt. Sat bas berzeitige Partei-Regiment tein übermenschlich gabes Leben, so muß und wird nach einigen Sahrchen die Ginficht fich Bahn brechen, bie Hauptfrucht ber mit so großem Larm und Rraftaufwand in bas Boltsleben hineingekeilten Schulfrantheit fei bie Berfolechterung bes Schulmefens, bie gefahrbrobenbfte Bermilberung ber Jugend. 3ch bente, die herren vom Staate werben fogar gegen Schulbruber und Schulschwestern noch Tolerang lernen muffen und zwar vor lauter Mangel an Lehrern\*).

<sup>\*)</sup> Diefer bereits recht fühlbare Mangel mag bas Sauptmotiv gewesen fenn, bag im Frühling 1867 bie Direttorftelle bes Lehrerseminares zu Meersburg feinem heißiporn ber Schulreform, sonbern einem tatholischen Geiftlichen befinitiv verliehen wurde.

Doch biese Lichtpartie ber trauervollen Schulmeistercomobie steht keineswegs im Berzeichnisse ber überhaupt so zweiselshaften Berdienste ber Bater und Handlanger ber neuen Aera. An ihnen möchte auch in dieser Beziehung Mephistos Spruch wahr werben:

3ch bin ein Theil von jener Rraft, Die ftets bas Bofe will und ftets bas Gute ichafft!

Doch bie Zeit brangt, ich muß fort, fort nach Augsburg. Zum Schlusse ein aufrichtiges Compliment. Weber von Ihrer Intelligenz und Wiffenschaft noch von Ihrer Parteilosigkeit bege ich übergroße Borftellungen. Ihre eigenen Bufdriften halten mich bavon ab. Aber ich wünschte Sie an die Spige bes babischen Ministeriums. Als Minister=Brafibent wurden Sie bas Schulerperiment niemals unternommen ober Angesichts bes Wiberstandes boch bei Zeiten die Segel gestrichen haben. Gie find fein hirnwuthiger Dottrinar, herr Blech, und bas ift fehr gut; Gie haben gesunden Menschenverstand und praftischen Ginn, baran fehlts in manchem Regierungsfreise; Gie haben einen guten Rest Gemiffen, Rechts = und Freiheitsgefühl, baran fehlt es mancherorts erstaunlich. Sie batten erwogen 1) bag Zweidrittel ber Steuerzahler Batens Ratholiten find und bag eine gewaltige Maffe ter firchlichen Auttorität ihr Dhr leiht, welche bie Schulreform verbammt hat und zwar aus unwiderlegbaren Grunden; 2) bag bie Rirche in Baben volkerrechtliche und verfaffungsmäßige Rechte besitt und bag ein einzelnes Gefet bem Staatsgrundgesete niemals widersprechen barf; 3) daß fabricirte und bem Bolte aufgejochte Gesetze weber Segen bringen noch Bestand haben. Es find Gewaltatte, bie junachft Unfrieden ftiften, folche Stiftung aber hat noch teine verständige Regierung als ihre Aufgabe betrachtet.

#### XIII.

# Bur Geschichte ber Philosophie.

Histoire de la Philosophie. Philosophie ancienne par N. J. La foret, docteur en théologie, camérier secret de Sa Sainteté, Recteur magnifique de l'Université catholique de Louvain. Bruxelles 1867. T. l. et ll.

Wir Deutsche waren bereits baran gewöhnt, daß mit wenigen Ausnahmen fast sammtliche bedeutende Werke des französischen Sprachidioms über Philosophie in neuerer Zeit einen wenn nicht antireligiösen, so doch negativen Charafter hatten. Hier liegen uns zwei ansehnliche Bande in treffslicher Ausstattung von einem katholischen Verfasser vor Augen, von dem bekannten Rektor der katholischen Universstät Löwen, Laforet, welche die alte Philosophie zu ihrem Gegenstande haben. Abgesehen von dem Inhalte begrüßen wir darum die Arbeit Lasoret's als ein Zeugniß des regen wissenschaftlichen Lebens der katholischen Kirche Belgiens in einer Zeit in der gerade die Heimath des Verfassers von dem religiösen und wissenschaftlichen Radikalismus die auf die Tiefe erschüttert ist.

Die Philosophie ber alten Zeit erscheint uns hier wieder einmal innerhalb bes Rahmens ber chriftlichen Weltansschauung. Um es gleich zu gestehen, hat uns das vorliesgende Werk Laforet's schon nach flüchtigem Durchblättern unwillfürlich an die Ideen erinnert, welche K. J. H. Wins

bischmann in seinem bebeutenben Buche "die Philosophie im Fortgange ber Weltgeschichte" (Bonn 1827-34) niebergelegt bat. Ob ich mich getäuscht habe, mag Jeber burch einen Bergleich ber beiden Werte felber beurtheilen. Benigftens Inupft Laforet wiederholt an die Arbeiten 3. S. Windifch= manns und seines Sohnes Fr. Winbischmann an. stimmt er sicher mit ben beiben Deutschen überein, bag er bie Geschichte ber alten Philosophic nicht bloß auf ben Bellenismus und beffen Glieberungen beschränkt, sondern bag er mit einem großen Wurfe auch die Systeme bes Orients, namlich ber dinefischen und inbischen Beisheit bereinzieht. Das erfte Buch ber "heidnischen Philosophie" ist ausschließlich biesem Zwecke gewidmet: T. I. p. 58-195. Wir werben nach bem Bejagten von felber erwarten fonnen, bag bie Rethode Laforet's nicht die atomistische ist, welche die man= nigfachen Culturfreise ber alten Welt sei es bes Drients ober Occidents bloß in ihrer strengen Abgeschiedenheit von einander betrachtet, sondern gerade bie Mannigfaltigkeit ber Entfaltung ber Beistesbestrebungen, wie fie burch die Ra= tionalitat und eigenthumliche welthistorische Greignisse bebingt ift, aus einer tieferen Ginheit zu erfassen versucht. In einem tieferen Sinne als Leffing faßt ja bas Chriftenthum bie Beltgeschichte als die Erziehung bes Menschengeschlechtes auf, an welcher alle Bolfer, jedes in feiner Beife mitzu= wirten berufen find. Wie bie Bolter ber alten Belt biefe Aufgabe gelöst, sucht uns Laforet in geistreicher Weise au vergegenwärtigen.

In einer bundigen und tlaren Sprache gibt uns der geehrte Verfasser seinen Standpunkt gleich im Ansang zn erkennen. Statt, wie es manchmal bei historischen Werken rein wissenschaftlicher Natur der Fall ist, uns mit einer Wasse kritischer Notizen zu bedienen, gibt die Einleitung wirklich das was sie besagt, nämlich den Plan des ganzen Werkes. Sie beginnt mit allgemeinen Betrachtungen über die Geschichte der Philosophie; über Gegenstand, Zweck und was

Wethobe berselben. Hier halt Lasoret ungefahr bieselben Gesichtspunkte in gleicher allgemein verständlicher Weise seise seit, wie ein neueres Werk eines Italieners, welches dieselben Zwecke sich gesetzt hat: nämlich die Storia della Filososia di Augusto Conti, Firenze 1864. T. I. p. 1—137. st. Ich glaube im Interesse der verehrten Leser zu handeln, wenn ich mit einigen Worten die ausgesprochenen Grundideen berühre.

Die Philosophie als Wissenschaft ber Vernunft und ber ersten Principien berselben betrachtet Laforet von einer zweifachen Seite, von ihrer abstratten ober logischen und ihrer concreten ober ontologischen Seite. Gegenstand ber Philosophie nach ihrer concreten ober ontologischen Beziehung ist ihm ursprünglich Gott sowohl an sich als auch in seinen Relationen (rapports) mit ber Welt und vorzüglich mit bem Menschen. Der Mittelpunkt philosophischen Studiums ift ihm Gott und bie absoluten Ibeen, sofern biese als Gegenstand ber menschlichen Bernunft in Betracht tommen. Sodann tommt ihm ber Menich, und zulest die Welt überhaupt unter ben Gesichtspunkt philosophischen Denkens. (I. p. 2. ss.) Um sich por bem etwaigen Vorwurf bes Dogmatismus sicher zu stellen weist er ausbrucklich auf die Grundbedingung ber philoso= phischen Wiffenschaft bin, nämlich daß fie Bernunfterkenntniß fei und in Allem bas logische Denten zu ihrer Bafis habe (p. 3). Damit ift aber noch feineswege bas anbere Ertrem, nämlich ber Apriorismus ber neueren beutschen Philosophie gesett. Der Philosoph hat sich nicht auf ben Jolirschemel ber leeren Abstraktion zu stellen, weil dieß felber eine Unmöglichkeit ift, sondern er ift an die Wirklichkeit, an bas concrete Da= fenn nach seinen mannigfachen Seiten gewiesen. Statt fich gegen irgend eine Seite ber Wirklichkeit zu verschließen, wie bas 3. B. die moderne negative Philosophie in Beziehung auf bie historische Wirklichteit ber Offenbarung thut, muß er im Gegentheil, wenn feine Philosophie eine gesunde fenn foll, alle Gebiete bie fur ben Denter überhaupt Intereffe

bieten, umfpannen, aus allen Rahrung ziehen. Sobald er feinen Befichtetreis nach irgend einer Seite bin bornirt, fo ift seine Wissenschaft icon nicht mehr Philosophie b. h. Biffenschaft bes Allgemeinen, sonbern sie ist nur mehr ein Theil der Philosophie; z. B. Logit, Physit u. s. w. muß wohl die verschiedenen Gebiete ber allgemeinen Biffenichaft unterscheiben aber nicht trennen. Une distinction n'est pas une séparation (p. 4). Die rein abstratte philosophische Methode bezeichnet Laforet als ein Unding, weil der Mensch felber tein abstrattes Besen ift. "Segen wir jegliches Ding an feinen Plat, aber ifoliren wir nichts. Das ift allein bie richtige Methode und bas einzige Mittel bie Rechte ber Biffenschaft und die Rechte der Wahrheit zugleich zu mahren!" Daburch werden beibe Extreme vermieden in ber Geschichte ber Philosophie, die nicht felten find, nämlich auf ber einen Seite die Confusion ber philosophischen Systeme mit ben religiofen Traditionen, und auf ber anderen Seite die abftratte Trennung ber philosophischen Lehren von dem Boben auf bem fie gewachsen sind. Der Zweck ber Geschichte ber Philosophie (p. 5) ift nicht bloß ein abstratt theoretischer, b. h. eine bloße Kenntniß so und so vieler philosophischer Lehren, sondern auch ein praktisch-sittlicher. Wir lernen bier bas Dag beffen tennen was die Vernunft aus sich leiften tann, was nicht; ihre geraben und frummen Wege bie fie burchwandert, und die objektiven Gefete die fie mit innerer Rothwendigkeit dabei beobachten muß. Bas uns aber er= bebt, bas find bie großen Ziele bie fie anftrebt, und bie fie trot alles Irrens bennoch immer aufs neue zu erreichen trachtet. Das Ringen bes Menschengeistes nach Wahrheit hat nicht minber einen großartigen bramatischen Charafter als bas Ringen nach Freiheit. Darum muß bas Erbtheil, bas bie Menschheit vor uns auf biesem Wege bes Ringens uns übermacht hat, ein theures fenn, weil biefes Erbe mit ben mahren Werth bes eigenen Dasenns begründet.

Doch wir durfen nicht weiter fortfahren, biefe Grunds

züge ber Geschichtsauffassung zu zeichnen. Laforet spricht sich sodann über die Methode ber Behandlung ber Geschichte ber Philosophie aus (p. 8—14), kommt auf die Boraussetzungen bes philosophischen Denkens überhaupt zu sprechen (p. 15—44); geht dann auf die Quellen der Geschichte der Philosophie über, und verzeichnet zum Schlusse einige der hervorragendsten Leistungen auf diesem Gebiete. Unter den beutschen Arbeiten nennt er Brucker, Tiedemann, Tennemann, Dr. Heinrich Ritter, und erwähnt noch daß außerdem "eine große Anzahl Arbeiten über Geschichte der Philosophie" in Deutschland erschienen ist, und daß Deutschland überhaupt der Ruhm gebührt die erste vollständige und gründsliche Arbeit, Bruckers nämlich, geliefert zu haben (p. 54. 58).

Wenn wir unsererseits das ungeheure Material das besonders in Deutschland nun seit 30 Jahren fast über jeben einzelnen Philosophen erschienen ift, vergleichen mit bem was Laforet bavon in ben vorliegenden beiben Banben verwerthet hat, so find wir schwankend ob wir bie verhaltnigmäßig sparsame Ausbeutung besonders ber fritischen Spezial= arbeiten ber Deutschen bem Berfasser jum Lobe ober jum Tabel anrechnen sollen. Zum Lobe nicht, weil im Einzelnen fehr Bieles tritisch gesichtet und geklart ift was Laforet eben so genommen wie es bie antiquirte Darftellung gab; jum Tabel nicht, weil bei ber gegenwärtigen Arbeitstheilung faft ein volles Menschenalter nicht ausreicht um nur die bedeutenbsten Arbeiten zu ftubiren, vielweniger zu Ginem Gangen au verarbeiten. Wenn wir bagu noch bebenten, daß ber Verfasser nicht bloß die hellenisch = occidentale Philosophie, son= bern auch die indische und dinesische hereinzieht, über welche fast täglich neue Entbedungen gemacht werben, so ist es febr schwierig hier die Grenzlinien zu zeichnen, wie weit eine all= gemeine Geschichtsschreibung die Detailforschung in sich aufnehmen ober bei Seite laffen foll. Genug bag wir ben Lefer versichern können, bag uns in bem vorliegenben Werke vor Allem ein harmonisches Bilb bes gesammten alten Wissens

auf Grundlage einer möglichst gewissenhaften Forschung gegeben ift. Die Darstellung ist durchweg eine klare und ruhige; selbst diesenigen Autoren welche der christlichen Welt-anschauung des Autors entgegen sind, werden in ihrer relaztiven Bedeutung und mit dem Maße objektiver Auffassung geschilbert. Die Arbeit Lasorets macht also im Ganzen auf den Leser einen wohlthuenden harmonischen Eindruck. In allen. Erscheinungen ist es ihm um den rothen Faden der Idee zu thun (I. 14).

Die Boraussehung aller Philosophie ist ihm die ursprüngliche Offenbarung Gottes an die Menschheit, die selbst unter bem wilbeften Geftruppe menschlicher Trabitionen und Frrthumer noch fragmentarisch vorhanden ist, beren Träger aber bas Bolt Gottes ift. Wir sehen, Laforet vertritt bier einen driftlichen Traditionalismus, wie berfelbe ichon in ber bl. Schrift angebeutet, von ben altesten Batern ber Rirche, ben großen Theologen bes Mittelalters und ben bebeutenbsten Gelehrten ber neueren Zeit vertreten ift. 3ch erinnere unter ben geiftreichsten Auffassungen nur an die Ibeen eines Bascal. an die trefflichen Méditations sur l'histoire universelle pon Boffuet u. s. w., abgesehen von ben modernen Vertretern bes Traditionalismus in ber Beise Gratry's und feiner Unbanger, gegen welchen sich wohl manche gegrundete Ginmen= bungen machen laffen. Freilich muß unfer Autor fich gleich Eingangs (1. 17 ff.) mit bem Rationalismus über biefen Bunkt auseinanderseten, dem er die Antwort feineswegs schuldig bleibt. Laforet ist ber Ansicht (1. 44. 60 ss.) daß "weber bie Aegyptier noch die Phonizier, Chalbaer und Berfer eigentlich philosophische Lehren gehabt haben, sondern daß unter ben orientalischen Boltern nur ben Indiern und Chi= nefen eine eigentliche Philosophie zukomme."

Ich glaube, bamit ift zuviel und zu wenig behauptet. Buviel, weil die ganze orientalische Weltanschauung spezifisch religiöser Natur ist und die rein philosophischen Elemente von ben religionsphilosophischen sich kaum unterscheiden, viel

weniger trennen laffen. Was ber gelehrte Autor über Megnpter, Phonizier und Perfer fagt, gilt in diefer Binficht ficher auch von ben Indiern und Chinesen. Bu wenig ift bamit gefagt, weil bie Weltanschauung ber Indier urfprünglich ber gangen indogermanischen Bolferrace gemeinsam ift, und bie indische Philosophie, wie das unter andern die grundlichen Forschungen Spiegels bargethan haben, auf die Quelle des alten Parsismus, ber alten Parfenreligion gurud's weist. (Bgl. 3. B. Zeitschrift ber Morgenlandischen Gefellichaft XI. S. 97 ff. u. a.) Die trefflichen Arbeiten von Butte und Rlemm, welche Laforet leider nicht tennt, laffen barüber keinen Zweifel. Um bas Jahr 1500 vor Chriftus bilbeten Inder und Perfer noch ein gemeinsames Bolt. Nicht bloß bie Götternamen, sonbern auch bie allgemeine Sitte, bie Traditionen u. f. w. haben eine gemeinsame Quelle. So 2. B. Anbra bei ben Bersern ift Inbra bei ben Inbiern u. f. w. Auch bezüglich ber Aegyptischen Rosmogonie muffen wir auf Grundlage ber Forschungen von Wilfinson, Baur, Brugich, Le Normant, Letronne u. A. bemerten, bag bier nicht bloß religiose Traditionen, sondern tiefere philosophische Anschauungen vorliegen. Derselben Ansicht sind Rouge (Revue archeol. VIII. c. 54), Dollinger (Heibenthum und Rubenthum G. 409) u. a.

Der hinesischen Philosophie widmet der treffliche Autor eine quellenmäßige Sch.lberung von beträchtlicher Ausbehnung (I. 59—91). Wir sind demselben gewiß für die aussührliche Darstellung des Gedankentreises der Chinesen, dieses einzigen unter den Völkern der gelben Menschenrace von uralter selbstständiger Bildung dankbar. Sie ist eine gute Parallele der Schilderung dei Wuttke, und beide ergänzen sich gegenseitig. Wenn es nicht ein Borurtheil ist von meiner Seite, so scheint mir Lasoret den Werth dieser Wissenschaft doch noch etwas zu hoch zu taxiren. Ich versmisse darin troß mancher trefslichen Aphorismen und gutzgedachter Axiome bennoch jeden idealen Schwung, welcher

ber Philosophie als solcher eignet. Das ganze chinesische Gebankensystem ist boch im Grunde nur ein dicker, ganz spiesbürgerlicher Materialismus. Soviel wir von der Phistosophie eines Meng-tse und Tschu-hi wissen, ist die Kossmologie eine äußerst langweilige; ebenso ihre Ethik u. s. w. Roch mehr angesprochen hat uns die Schilderung der indisschen Philosophie. Sie ist verhältnismäßig sehr umfangreich (1. 92 — 195) und beruht auf den vorzüglichsten Quellen, wie sie nicht nur besonders über dieses Gediet die französsische Literatur dietet; sondern der Verfasser nimmt auch auf die gründlichen Arbeiten der Engländer z. B. Colebrooke's, und der Deutschen, vorzüglich des klassischen Forschers Max Rüller und des E. Schlagintweit Bezug.

Wir wissen zwar, daß andere Forscher in manchen Partien anderer Unsicht find, so 3. B. über bas Berhältniß bes inbischen Brahmanismus zum späteren Bubbhismus (1. 96). Laforet bezeichnet ben Brahmanismus als "pans theistischen Naturalismus, in bem alle besonberen Wesen ven Brahma ausgehen und von ihm am Ende wieder verschungen werden." Er bemerkt, daß in ber Bebenreligion bas Licht nicht Symbol, sonbern bas Wesen und ber Grund ber Gottheit selber ift, daß also hier nicht bas geistige Licht eines Platon, sonbern bas materielle Licht "hier ift bie Bernunft von ber Phantafie entthront, Alles ift materialifirt, Alles in bas Gebiet ber Ginne herabgezogen." (1. 103). Es tann barüber tein Zweifel fenn wenn Agni im Samaweda ausbrücklich als "Flamme burch Reiben von Holgern vom Priefter erzeugt" bezeichnet wirb. Indra (Licht), Baruna (Luft) und Ugni (Feuer) sind gerabe bie brei Hauptmanifestationen bes Ginen Seyns, bes "großen Geiftes" bes Brahma; biefe rein phyfischen Dachte bes Werbens und Bergehens erscheinen barum in ben bl. Buchern in einer Ungahl von Namen. Aber in biesem Nas turalismus scheint mir auch sogar ein gang ercessiv ibeali= ftisches Element zu liegen, nämlich in bem Mahan-Atma bas

Brahma. Das Aum ber ältesten indischen Philosophie ist ein rein negativer Begriff, bas bloge or ohne alle Bradi= tate. Es wird in verschiedener Beife ale Urraum, Urather, Urgrund, als bas Große, Erhabene, Seiende übersett. 3ch meine, am abaquatesten ware bafur ber Begriff bes Absoluten ber neueren beutschen Philosophie. Die früheren Hymnen geben barum dem Brahma ausbrücklich ben Namen des Un= erforschten. Bon biefem Gesichtspuntte aus tann man bie indische Philosophie gerade als absoluten Idealismus bezeichnen. Die Welt ift ja an sich bas bloß Nichtige, bas Sowie die Lotosblume aus ber Wurzel reine Richtsenn. empormachst und ihren Relch öffnet, so ift die Welt nur die aus bem "Brahm" ober "Aum" emporgeblühte Lotosblume, bie bann wieber zur Wurzel zuruckfehrt. Nur Brahma ift, und schon die Urfache seiner Selbstentfaltung gur Belt war eine Täuschung ber Maja. Aus biesem Grunde nun ist bie Welt bloker Schein, ein Traumbild. Und der Hauptzweck ber gangen indischen Ethit, bes Cultus, ber Ascese 2c. ift: biese nichtige Welt zu verneinen. Bu einem "Raturalismus" scheint mir die Geistesschwermuth, bas wehmuthige Trauer= gefühl bes hindu, beffen Grundton immer nur ber Gine ift: "Alles ift eitel, Alles vergeht, nichts bleibt als Brahma" gar wenig zu passen. Die indische Philosophie ist gerade das birekte Gegentheil bes dinefischen Naturalismus. hier erlaube ich mir trot ber Gegenbemerkungen Laforet's (I, 122 2c.) ber Auffassung von M. B. Saint-Hilaire, Lassen und Weber beizupflichten. In Rigveda wird z. B. Varuna gerabezu als weltbewegenbe, weltorbnenbe Macht geschilbert. "Er trägt und halt bie gitternben Befcopfe, er leitet Rrantheiten und ben Tod." "Er hat ber Sonne bie Pfabe gebahnt und her= vorgetrieben die meergleichen Fluthen ber Strome; zwischen ben unermeglichen himmeln ruben feine Gewalten." Varuna ist sogar ber Bachter ber sittlichen Beltorbnung, ber gerechten Bergeltung, bem bie Gunbe gebeichtet, ber um Bergebung angefleht wirb. Hier scheint und etwas mehr als

Raturalismus zu sehn. In bem Bubbhismus allerbings hat ber Joealismus ber Brahmanen in einen intensiven Nasturalismus umgeschlagen; wie das so trefflich Burnouf Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, Stuhr u. A. dargethan. Hier allerdings können wir uns volltommen mit Laforet einverstanden erklären. Die Partie über den Buddhismus (l. 181) halte ich deßhalb für vorzüglich geslungen.

Doch — unwillfürlich habe ich die mir gesteckten Grenzen schon überschritten; ich will nur im Fluge noch auf die übrigen Partien bes inhaltreichen Wertes aufmerksam machen.

Laforet sucht wiederholt eine auf ursprünglicher Wahlsverwandtschaft beruhende Tradition des indischen und griechisschen Religionssystems nachzuweisen.\*) Er beruft sich hier vor Allem auf das Zeugniß des Herodot (Hist. II, 52), daß in der ältesten pelaszischen Beriode der Polytheism der Hellenen noch in dem Pantheism schlummerte. Wir können uns darauf nicht einlassen, die Darstellung des Verfassers näher in's Auge zu fassen. Bekanntlich hat Schelling in seinen "Vorlesungen über Religionsphilosophie" Aehnliches behauptet. Utrici hat im Ganzen die Theorie Schellings verfolgt in der geistreichen Abhandlung über Religionsphilosophie (Herzogs Reallericon XII. 700. s.) und über Pantheismus (das. XI, 66). Eine religiöse Autochthonie gilt jedensalls heute für ein Euriosum.

Bezüglich einiger Hauptpunkte haben wir gelegentlich ber Besprechung des Grundrisses der Geschichte der Philosophie von Dr. Erdmann in diesen Blättern bereits uns geäußert. Denselben Gesichtspunkt halten wir auch hier für den richtigen. Wir können darum unmittelbar auf

<sup>\*)</sup> Intereffante Aufschluffe über bas Berhaltniß ber griechischen gur agpptischen Gultur verbanten wir unserm Aegyptologen Prof. &. Bos. Lauth. Bergl. bes. bas Programm bes Mar-Gymnaftums in Munchen: Gomer und Aegypten. Munchen 1867.

bie im Gangen treffenben Auseinanbersetzungen Laforet's (1. 196 ff.) verweisen. Mit S. Ritter theilt Laforet die griechische Philosophie in brei Perioben. Die erste Beriobe ber vorsokratischen Philosophie umfaßt die jonische, italische, eleatische und atomistische Schule (1. 210-339). Die zweite Periode ber sofratischen Philosophie, welche im britten Buche gur Darftellung tommt, umschließt bie eigentlichen Beroen griechischen Dentens: Sotrates, bie megarifche Schule, Platon und seine Schuler, Aristoteles und die Beripatetiter und bas Auseinandergehen der Nachfolger des Aristoteles in die man= nigfachen Richtungen bes Epituraism, Stoicism und Stepticism (1. 340 - 11. 250.) hier liegt ber Schwerpunkt bes gangen vorliegenden Wertes. Auch formell mochten wir hier die Glanzpunkte suchen. Go ift z. B. ber allgemeine Charafter ber sofratischen Philosophie klassisch geschildert. Wenn Referent auch nicht burchweg mit ben Resultaten, wie sie Laforet über einzelne Puntte ber platonischen und besonbers ber aristotelischen Philosophie, namentlich über bas Berhaltniß beiber zueinander übereinstimmen fann: fo tann er bem klaren Blide und ber harmonischen Entfaltung ber mannigfachen Lehrpunkte boch seine Achtung nicht verfagen. So weist Laforet g. B. (I. 228, 233, 239) gang icharffinnig auf bie Berührungspuntte ber Ibentitätslehre Beraflits und Begels hin. Die negative Seite ber pantheistischen Philosophie weiß Laforet trefflich zu charakterisiren, indem er auf bie altesten Wurzeln berselben wiederholt aufmertsam macht; wir find fehr begierig ob er bie positive Seite berfelben. namentlich die Beziehung Hegels zu Aristoteles richtig zu fassen im Stanbe fenn wirb. Bolltommen einverstanden find wir mit Laforet (l. 401 2c.), bag Aristoteles trop seiner polemischen Haltung zur platonischen Ibeenlehre bennoch bas Wesen berselben anerkannt und insbesondere in seiner Metaphysit verwerthet hat. Doch, wir muffen zum Schlusse eilen, und konnen unmöglich die hochst interessanten Partien biefes Buches im Gingelnen befprechen. Es find hier nicht bloge Raisonnements, sonbern manche grunbliche Forsichungeresultate.

Das vierte Buch enthält bie griechisch = romische Philo= fophie (II. 251 - 372); bas fünfte ben Berfall und bas Ende ber griechischen Philosophie (II. 373-544.). In großen und eblen Bugen weiß Laforet, um nur an Gines zu erinnern, bie welthistorische Bebeutung ber neuplatonischen Schule in Alexandrien zu schilbern (II. 401 ff.). Die Stellung berfelben zwischen Orient und Occident ift ber Synfretismus ber beiben Besichtstreife, in welchem bie Besammtweisheit ber alten Welt nochmal in mahrhaft großartiger Beise aufleuchtete, um bann fur alle Butunft bem Lichte bes Chriftenthums zu weichen. Besonders Plotinus wird ausführlich und grundlich behandelt. Proflus, ber lette Deifter ber neuplatonischen Philosophie (II. 537) findet nicht minder gerechte Burbigung. Bum Schlusse werben noch furz bie Rachfolger bes Proflus, bie letten Reprafentanten ber heibnischen Philosophie an unserm Auge vorübergeführt.

Es ist wahrhaft erfreulich in unseren Tagen, wo man an allem philosophischen Studium besperirt und über Philossophie Urtheile hören muß wie sie in den Zeiten der größten Barbarei faum zu sinden sind, solche Versuche der Wiedersbeledung des erlahmten wissenschaftlichen Strebens zu sehen, wie sie der geehrte Verfasser vorliegenden Werkes gemacht hat. Trop der Antipathie wird der französische Geist solchen Leistungen sein Interesse taum versagen können. Auch für und Deutsche aber hat das Werk Lasorets seine Bedeutung. Wir rusen darum dem gelehrten Rektor Magnisicus ein herzlich "Glück auf!" zu.

### XIV.

# Zeitlänfe.

Die unterirbische Diplomatie im brittischen Reiche und bas Fabula docet.

Bon allen politischen Wundern die seit einem Lustrum vor unsern Augen entstanden, ist die mit England vorgesgangene Beränderung eigentlich doch das größte. Wir alle haben die Zeit noch mit erlebt, wo die ganze publicistische Welt ihre Ohren immer zuerst an die Thüren des auswärztigen Amts in London hielt, um die Stimmung da innen als das entscheidende Moment in allen europäischen Fragen zu erlauschen. Es war das zugleich die Zeit wo alle conservativen Federn des Continents sich Jahr aus Jahr ein gegen jene Feuerbrands-Politik erhipten, die allen revolutionaren Bewegungen außerhalb der englischen Grenzen mit ihrem Beisall, mit Rath und That zu Hülse kann. Mit Einem Wort: das Zünglein der europäischen Wage stand in London.

Man hat sich diese politische Geschäftigkeit Englands versichieden erklärt. Man hat die herrschende Aristokratie Engslands beschuldigt, daß sie um ihrer Selbsterhaltung willen bas Bedürsniß habe von Zeit zu Zeit ihr Gewicht in ausswärtigen Fragen geltend zu machen; und man hat die engslische Bourgeoisie des hintergedankens fähig erachtet, daß sie

unter bem Deckmantel ber liberalen Ibeen in ben von ber Revolution zerwühlten Ländern ihre Fabrikate besser zu verswerthen hoffe. Wie dem nun sei: das Eine wie das Andere hat aufgehört. Weber die englische Aristokratie noch die engslische Bourgeoisse hat fortan unter dem Verdacht politischer Umtriebe oder auch nur diplomatischer Verechnungen zu leizben. Das ist längst vorbei, und Niemand kummert sich mehr darum.

Der Orient wankt; aber kaum taucht bann und wann eine leise Andeutung auf, daß die Expedition in Abyssinien eigentlich dem künftigen Suezkanal gelte und eine Stellung im Rücken der orientalischen Frage bedeute. Selbst von der Kürkei ist es zweiselhaft geworden, ob sie noch ein politisches Interesse Englands sei. In Italien ist Englands Schooßtind, das Werk Cavours, in Gesahr; aber man hört nichts von englischem Beistand in Florenz, ja es kann sogar glaudlich berichtet werden, daß England dahin rathe für die Ruhe der Halbinsel den Garibaldianismus dem französischen Imperator zum Opfer zu bringen. Auch der protestantische Haß Englands scheint daher nicht mehr größer zu seyn als die Furcht vor jeder socialen Störung. So gründlich hat die Politik Englands ein Ende.

Dagegen hat eine neue Periode ber innern Geschichte Englands begonnen, welche für uns Continentale ben lehrereichsten Inhalt hat. Denn bieselbe geht aus Zuständen hers vor, welchen auch wir mehr oder weniger nahe gerückt sind. Man hat den Ländern des Continents solange das Beispiel der politischen Freiheit Englands vorgehalten; ich weiß nicht, warum oie liberale Presse jeht zögert, England in gleicher Weise auch als das Beispiel des socialen Verderbens aufzustellen, nachdem doch dieses warnende Phänomen in so grellen Gestaltungen jenseits des Kanals zu Tage tritt? England ein brodelnder Herb der Berschwörung — nicht mehr der Berschwörung stember Flüchtlinge, sondern des eigenen unter Druck, und Glend schmachtenden Volkes — das wäre doch

wahrhaftig ein eben so überraschendes als interessantes Thema! Wer hatte es geglaubt vor zehn Jahren?

Um bie Ratur ber ungeheuern Berschwörung zu charatterifiren, genügt es nicht zu fagen, fie fei nicht politisch fon= Wenn irgendwo, so lassen sich gerade in Engbern social. land diese beiben Begriffe schlechterbings nicht trennen. Denn in England haben bis jest die Aristotratie und die gelbreiche Bourgeoiste eine unter sich mehr ober weniger gutlich getheilte Alleinherrschaft geführt, hinter ber bas niebere Bolt - fagen wir mit Ginem Worte bie Arbeiterwelt ganglich verschwand und politisch gar nichts zu bebeuten hatte. Jest erhebt fich biefes niebere Bolt um fein Erbrecht geltenb zu machen; bas ift bie Bebeutung ber großen Berschwörung welche England abwechselnd balb als Kenianismus bald als Arbeiter-Terrorismus in Schreden fest. Man tann fagen, daß jene Erscheinung mehr politischen, biese mehr so= cialen Charatter trage; aber im Grunde fliegen beibe ineinander, fie bilden Gine und biefelbe Claffen : Revolution ber Unterbrückten.

Allerdings spielt in bem Ginen Falle eine nationale Suprematie bie Rolle bes Unterbruders, in bem anbern bie Rationalotonomie des Industrie=Capitals. Aber die Ber= foworenen find in beiben Fällen bas arme arbeitenbe Bolt. In Bezug auf die irische National = Partei ber Kenier wird biefe Thatfache vom officiellen England felber zugeftanben. Die höheren Classen und ber Mittelftand ber irischen Nation find awar mit bem gegenwärtigen Berhaltniß ihres Baterlandes zu England gleichfalls tief unzufrieden und nur bezüglich bes Mittels ber Abhülfe find fie nicht gang einig unter fich. Die Ginen, und es find barunter meiftens Angeborige ber höheren Gesellschafte-Classen, forbern nicht bie Erennung von England, fie wollen bie Union fefthalten, aber fie hoffen burch grundliche Reformen auf parlamentarifdem Bege Gerechtigfeit fur Irland ju erlangen. Dief find bie ogenannten "Unioniften"; ihnen gegen 2 Repeals

Partei neuerlich mächtig ihr Haupt; sie ist insbesondere im Mittelstand Irlands vertreten, will die Wiederauslösung der Union und ein eigenes irisches Parlament; in neuester Zeit verlangt sie für Irland die "Freiheit wie in Oesterreich", d. i. dieselbe Stellung im brittischen Staat, wie sie Ungarn im österreichischen Dualismus genießt. Im Unterschiede von diesen beiden Parteien die sich vom Fenianismus bisher sernzgehalten, ja den Umtrieden der senischen Berschwörer geradezu seindlich sich entgegengestellt haben, recrutiren nun die Fenier ihre Reihen ausschließlich aus den untern Classen. Sie erzhalten ihre Führer und ihre Mittel von dem irischen Boltsthum in Nordamerika; Irland selbst und die Irländer auf der englischen Insel liesern fast nur den gemeinen Mann zum Fenierthum.

Benn man nun erwägt, bag bie Arbeiterwelt in England ungefahr eine Million Mitglieber aus irischem Blute ent= balt, seien es aus Irland eingewanderte ober von irischen Eltern auf englischem Boben geborene, so wird man schon barum schlechterbings nicht annehmen tonnen, bag bie Ber= fdworung ber Fenier und bie Berfdworung bes Arbeiter-Terrorismus in England aus wesentlich verschiedenem Material bestehe. Much trägt ber Fenianismus feineswegs bloß politisch = nationalen Charafter; er verlangt nicht nur gang= liche Trennung Irlands vom brittischen Reich und Anschluß an die Bereinigten Staaten Nordamerita's, sondern er tragt augleich wesentlich socialistische Farbe. Theilung bes Grund und Bobens ift ein Sauptpunkt bes fenischen Programme. Der Fenianismus ift auf bem agrarischen Gebiete genau bas was die Arbeiter-Berichwörung auf bem inbuftriellen ift. Bei solchen socialen Berührungen hören aber die nationalen Unterschiebe erfahrungsmäßig auf ein trennenbes Moment zu bilben. Jene ernften Stimmen haben baber gewig Recht, welche sam Anfang an behaupteten: ber Fenianismus hatte niemals einer fo unglaublichen, bas ftolze England an allen ern lahmenden Macht bes bunkeln Schreckens gelangen

kar dahinter stünde, wie das Hauptcorps hinter den Planklern.

So dürfte es auch zu verstehen seyn, wenn der Minister Graf Malmesbury, ein unter allen Umständen bewährter ernster Mann, jüngst in einer öffentlichen Rede sein Schaubergemälde von allem dem Entsehen, womit England durch den Fenianismus bedroht sei, mit der Hinweisung beschloß, daß "diese verruchte Verschwörung die Feinde der Gesellschaft und der Staatsordnung aus England und aus allen Theilen der Welt in sich schließe."

Freilich gibt es wieder andere Stimmen, welche sich berlei Anschauungen aus bem Beftreben ber conservativen Parteien, insbesondere ber Tory = Aristofratie, erklaren ben besitzenben Classen Furcht einzujagen und baburch bem neuen Barlaments-Reform - Gefet die Spite abzubrechen, überhaupt eine große staatspolizeiliche Reaktion herbeizuführen. Aber es heißt doch bem ohnehin schon tief genug gedemuthigten Reiche Brittania ein allzu grelles Armuthszeugniß ausstellen, wenn man annehmen mußte, bag ber freiheitsftolze, praktifch = nuchterne Englander aus leerer Ungft und aberglaubischer Ginbilbung feit zwei Jahren am ganzen Leibe zittere vor einem blogen Birngespinst; bag bie Nation im Rampf mit Windmuhlen= Flügeln die Regierung gezwungen habe ben Juftizmord an ben brei Gehangten von Manchester zu begehen \*), und bag am Ende auch bie mit Bulver gesprengten Gefängniß-Mauern von Clerkenwell bloß eine optische Täuschung gewefen.

Die Wahrheit ist wohl bie, bağ bas Urtheil über ben Fenianismus sich modificiren muß, je nachdem berselbe als eine isolirte Kraftanstrengung ber unterdrückten und mißhans belten Nation von der grünen Insel aufgefaßt, oder aber die

<sup>\*)</sup> Bekanntlich murbe bie Erekution verhangt, weil Gin Bolizeimann bei einem fenischen Befreiungeversuch burch einen Revolverschuß auf ben Tob getroffen worben war. Dafür wurden von ben Bers hafteten brei als Mörber hingerichtet.

Bewegung in ihrem tiefern Zusammenhange mit ber einhei= mischen socialen Gefahr begriffen wird. Im erstern Falle bat bas boje Bewiffen Englands unzweifelhaft ben Schreden in's Maßlose vergrößert, und die blinde Ungst welche bald jedes Saus ber englischen Machthaber und Gelbmacher von ben Feniern unterminirt und mit Pulver gelaben mabnte, mag allerdings eine tomische Seite gehabt haben. Anders gestaltet sich aber die Sache im zweiten Falle. Im Zusammenhange mit ber socialen Bewegung im Schoofe ber englischen Ration felber, einer Bewegung die nicht weniger felbstbewußt und ftraff organisirt ist als ber Fenianismus — fann und muß man allerdings fagen: England fteht auf einem Bultan, auf einem Bultan beffen Mächtigfeit unergrundlicher ift als bie jeber politischen Conspiration.

Bebeutsam ist ichon bas genaue dronologische Busam= mentreffen ber beiben Erscheinungen. Dieselben geben offenbar unterirdisch neben einander her und treten abwechselnd an bie Oberfläche. Während ber fenische Schreden ben Anfang und ben Schlug bes Jahres 1867 ausfüllte, nahm im Juni ein Londoner Bericht seinen Weg burch die beutschen Zeitungen welcher mit folgenden Worten eingeleitet war: "Ein Schauber geht burch bas Land. Man hört feit brei Tagen nichts Underes fprechen als über bie entsetlichen Ent= bullungen von Sheffield. Diefe beweifen welche Grauel, unerhort seit Menschengebenten, sich unter ber modernen Civili= sation verborgen halten und nur von Zeit zu Zeit burch bie bunne Rruste brechen. Mord ist ba nicht mehr einzelner Mord, er ist enthüllt als - Sitte; eine Arbeiter = Tyrannei wird der Welt blosgelegt, eine Behme der brutalften Art;... jebe Beile in ben langen ftenographischen Berichten über bie Berhore spricht Schrecken, jeber Sat aus bem Munbe bes Sauptzeugen ist eine Apotheose Rains"\*).

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung. Aus London vom 23. Juni 1867.

Man braucht diese Worte nur wenig zu verändern, so hat man die zahlreichen Texte vor sich, welche kurz vorher und balb nachher über bas Entjegen ber Engländer vor ben Symptomen ber fenischen Berschwörung Bericht erstattet Aber die lettere blieb in ihrem Wesen und ihrer Organisation buntel und unenthullt bis zur Stunde, mabrend sich in die Berschwörung bes Arbeiter-Terrorismus nur au beutliche Einblide eröffnet haben. Bolle Rlarheit wird freilich erst bas Referat verbreiten, welches bie eigens er= nannte t. Untersuchungs = Commission bemnachst bem Barlament vorlegen wirb. England und bie politische Welt werben bann eine Zeitlang wieber von ben entsetlichen Erscheinungen in ber englischen Arbeiterwelt sprechen und bie Sande über bem Ropf zusammenschlagen, um vielleicht abermals auf neue Renier = Schreden gurudgutehren. Für uns burfte eine vorläufige Orientirung jest schon um so mehr am Plate senn, als das officielle England augenscheinlich die Absicht hat an gebachten Commissionsbericht Magregeln einer staatspolizeis lichen Reaftion anzuknupfen, welche zwei Fliegen mit Ginem Schlage treffen sollen, nämlich nicht bloß ben Terrorismus ber Arbeiter = Bereine sondern auch ben nebenher laufenden Fenianismus.

England in ber Reihe, ja an ber Spite ber "reaktionären Staaten" — bas wäre wahrlich eine so erstaunliche Bendung in der Geschichte der modernen Jeeen überhaupt und der unsehlbaren Nationalökonomie insbesondere, daß es sich wohl der Mühe sohnt von Stadium zu Stadium genau zuzusehen, wie die Dinge dahin gekommen sind und dahin kommen konnten. Erzählen wir also zunächst den einsachen Berlauf der Entdeckungen, die England über die Zustände in den Tiesen seiner Arbeiterwelt gemacht hat und noch sortwährend macht.

In der Fabrifftadt Sheffield, durch ihre Gifen= und Stahlmaaren weltberühmt, waren seit einiger Zeit die argsften Gewaltthaten verübt worden, ohne daß es jemals ges

lungen ware die Urheber ober Thater zu entdecken. Da aber diese Angriffe größtentheils gegen Arbeiter gerichtet waren, so wurden sie von der Bolköstimme den Arbeiter=Bereinen (trades-unions) zugeschrieben und auch geradezu "Gewerks=Attentate" genannt. Im Oktober 1866 wurde einem Arbeiter zu Sheffield das Haus mit Pulver in die Luft gesprengt, und da derartige Borfälle nicht vereinzelt dastanden, so erhob sich ein so allz gemeiner Schrei der Entrüstung, daß das Haus der Gemeinen eine eigene Untersuchungs=Commission niederzusehen beschloß, um dem Thun und Treiben der Arbeiter=Bereine auf den Grund zu kommen.

Die fraglichen, auch in ben "hiftor. = polit. Blattern" schon wiederholt genannten Trades - unions find permanente Bereine, zu welchen fich jebes einzelne Gewert in allen Stabten bes Landes jusammenfügt und bie insgesammt unter bem gemeinsamen Borort London fteben. Man schätzt bie Rahl ber Mitglieder gur Zeit auf 800,000. Der Zweck ber Bereine ift ein zweifacher; sie streben nämlich nicht bloß bie Regelung ber Beziehungen zwischen Capital und Arbeit an, fonbern sie bilben gleichzeitig Genoffenschaften zu wechsel= feitiger Unterftutung. Go hat eine einzige biefer Affociationen nicht nur die Roften ber von ihr felbst organisirten Strite's feit ihrem Beftand getragen, sondern außerbem noch an geschäftslofe Arbeiter feit sieben Jahren Unterftugungen von mehr als 74,000 Pf. St. gegeben, ferner an frante und schwächliche Arbeiter 23,000 Pf., endlich über 6000 Pf. für Beerbigungen ihrer Mitglieder bezahlt. Wahrend ber fchreds lichen Baumwollfrifis bes Jahres 1862 unterftutten biefe Unionen thatfachlich 16,000 arme Personen, indem sie an jebe Familie wöchentlich 10 bis 15 Schillinge vertheilten. Ihre großartigen Leiftungen in dieser Zeit ber schweren Roth wurden von allen Seiten ruhmend anerkannt; man hat diefelben namentlich auch in Deutschland als einen schlagenben Beweis für die Richtigkeit des Princips ber Gelbsthulfe aufgestellt. Aber nun bie Rehrseite!

Um so gewaltige Mittel in die Hand zu bekommen, mussen sich die Bereine natürlich durch Thaten und Leistungen bei den Arbeitern in Respekt setzen, und dieß geschieht, ins dem sie mit allen Mitteln das Interesse der Arbeiter gegensüber der Capitalmacht sichern. In Wirklichkeit hat die k. Commission alsdald als Resultat ihrer Untersuchungen erstannt, daß die Arbeiter von sämmtlichen Branchen die Beschränkungen welche die Unions ihrer Freiheit und ihrem Geldbeutel aussezen, als den einzig möglichen Weg ansehen, um im Kampse zwischen Capital und Arbeit nicht zu untersliegen. Alle stimmten darin überein, daß wenn eine Heradssehung der Arbeitszeit und eine Lohnerhöhung eintrete, dieß ausschließlich dem Unionssystem zu danken sei. Aber welches sind die von dem System gebrauchten Mittel?

Das offen zu Tage liegende Mittel ift ber Strike, b. b. bie mit gegenseitiger Unterftutung unternommene Arbeitsein= Wie aber bieses offene Mittel bereits durch gebeime Mittel bes Zwangs und ber Ginschüchterung gestütt und verftartt murbe, zeigte eben zur Zeit ber Enthullungen von Sheffield ber große, Wochen lang bauernbe Schneiber= Strite. Gegen 40,000 Arbeiter maren in biefe Arbeitseinstellung verwickelt. Die Unions begnügten sich aber nicht burch bedeutende Wochengaben die feiernden Gefellen zu unterhalten und ihnen so ben Wiberftand zu ermöglichen. rend die Meister die außerordentlichsten Anstrengungen machten, um frembe Arbeiter heranzugiehen und mit Sulfe biefer Fremben, unterftutt durch verbesserte Maschinen, den Anforberungen ber einheimischen Gesellen zu widerstehen: organis firten bie Unions ein vollständiges Ueberwachungs = Spftem rings um bie großen Schneiberwerkstätten. Sie stellten formliche Posten und Schildwachen auf, und in bemselben Augenblick wo Arbeiter aus ber Proving ober aus ber Fremde, um Beschäftigung in ben Magazinen zu erhalten, sich vorstellen wollten, waren fie auch schon abgefangen und burch Drohung ober Ueberredung in die Liften ber Union ber Londoner Arbeiter eingetragen. Auf die Klage der Meister mußten die Gerichte sich einmischen. Das Postenwesen wurde als gesetze widrig erkannt, die ausgestellten Schildwachen wurden vershaftet und gestraft. Aber die Macht der Unions erlitt das durch keinen Eintrag.

Um zu ber thatsächlichen lebermacht gegen bas industrielle Capital zu gelangen und ben Unternehmern nach bem Sinne ihrer lebendigen Wertzeuge die Sande zu binden, mußten die Leiter ber Unions natürlich vor Allem babin trachten, an jedem Blate möglichft alle Arbeiter beffelben Gewerts in ihre Reihen und unter ihre Botmäßigfeit gu bringen. Auf welchen Wegen fie bieg in England ju Stanbe gebracht, werden wir gleich nachher sehen. Die Tenbeng felbst liegt so sehr in ber Natur ber Sache, bag sie mit einer tuchtigen Ausbeutung bes Coalitionsrechts jur Regelung ber jogenannten "freien Concurreng" überall verbunden senn muß. Go ist es benn auch in Nordamerika. Als vor Jahr und Tag mehrere Arbeiter aus Rheinpreußen nach Amerita auswanderten, berichteten ihre Briefe: taum feien fie bort angekommen, fo feien die englischen Arbeiter ihnen alsbald mit geballter Fauft und mit bem Rufe entgegenge= treten: "Bruber, bei Strafe bes Todes barfit Du nicht anfangen zu arbeiten, merte bieß!" Der Berichterstatter ergablt weiter: "Und die Englander nahmen unfere Collegen in ihren Berein auf und zahlten ihnen wochentlich 5 Dollars als Unterftutung aus, folange fie feiern mußten; und Gie werben wiederum aus Briefen vernommen haben, daß fie nun= mehr am Arbeiten find und ihr Ziel (höhern Lohn) mit Erfolg erreicht haben"\*). Also ganz die gleiche Praxis auch jenfeits bes Weltmeers. Darum ift aber auch in ben Zeitungen schon mehrfach die Behauptung aufgetaucht: daß die Trades-

<sup>\*)</sup> Rebe im Berein zu Laar. Berliner Social-Demofrat vom 11. Oft. 1867.

Unions mit ihren Strike's und ihrem organisirten Terrorismus bie Industrie in ben Bereinigten Staaten bereits zu Grunde gerichtet haben.

Um die schabliche Rudwirkung einer folden Regelung ber "freien Concurreng" gang zu begreifen, muß man noch ein anderes Manover in's Auge fassen, welches hochft be= geichnend ift, zu bem aber bie "Unionen" um ihrer Gelbfterhaltung willen unwillturlich hingeführt werben mußten. Ihre gange Politit betame augenscheinlich ein Loch, wenn es einzelnen Arbeitern möglich mare burch größern Gleiß ober Beschicklichkeit höhere Lohne und eine beffere Stellung als andere zu erringen. Gine "allgemeine gleiche Lohntare für alle Arbeiter berfelben Rategorie" ift baber ein Hauptgrund= fat bes großen Schut = und Trutbunds. Hervorragende Führer haben auch ber t. Commission rundweg erflart, baf bie Arbeiter zu ben größten Opfern bereit seien um bas Brincip ber Gleichheit burchzuseten. Man barf begierig fenn, wie die in Aussicht genommene staatspolizeiliche Reaktion gerabe biefer furchtbarften Waffe ber Unions bie Spite abbrechen will, welcher unzweifelhaft am schwerften beizutommen fenn wird.

Der Arbeiter welcher Mitglieb einer solcher Union wird, hat nämlich für den Schutz und die Hülfe welche die Association ihm bietet, nicht bloß Gelvbeiträge zu leisten, sondern er hat einem großen Theil seiner Freiheit ganz zu entsagen. Er muß sich einem strengen Arbeitsreglement unterwersen, das jede höhere Begabung auf das Niveau der Mittelmäßigkeit erniedrigt; andernsalls legt ihm die Union eine Geldbuße auf welche ihn alles Vortheils größerer Geschicklichkeit wieder beraubt. Um die Löhne nicht drücken zu lassen und den Normallohn aufrechtzuhalten, nöthigt der Verein die Prinzipale, alte und schwache oder weniger geschickte Arbeiter zu entlassen; er reicht den Entlassenen aus den Arbeiterkassen ihren Unterhalt. Andererseits darf aber kein Arbeiter besser und geschickter seyn wollen als der andere. Wehe dem der

mehr arbeitet und in kurzerer Zeit sein Pensum vollbringt, als der Berein vorschreibt und zum Gesehe macht. Als allgemeine Norm ist die Mittelmäßigkeit aufgestellt; Keiner darf ben Andern übertreffen wollen.

Wie weit diese Praxis geht, dafür ein haarsträubendes Beispiel. Um die Arbeiter in den Nadelsabriken vor dem Eindringen der Schleissplitter und des Stahlstaubes in die Lungen zu schützen, hat man magnetische Nehmasken für das Gesicht eingeführt. Da jedoch die dadurch gesicherte größere Gesahrlosigkeit der Arbeit einen größern Zustuß von Arbeitzsuchenden für dieses Gewerbe zur Folge hatte, so haben die Unions ihre Mitglieder genöthigt die schützenden Masken abzzulegen. So wird der Lohn bei seinem Ansatz erhalten, der sehr hoch ist wegen der Lebensgefahr; denn selten überlebt ein ohne Maske thätiger Arbeiter das 40. Lebensjahr.

Alles das erklärt nur zu einsach die merkwürdige Thatsache welche namentlich noch auf der jüngsten Weltausstellung
zu Paris sehr überraschend hervorgetreten ist: daß nämlich
die englische Industrie und Werktüchtigkeit nicht mehr ihren
hohen Ranz behauptet. Rur in 12 Classen ward die brittische Produktion zu Paris nicht von ausländischer Manufaktur überslügelt. Gerade Sheffield, der Hauptschauplatz des
Arbeiter-Terrorismus, war dort am dürftigsten vertreten. Es
ist dieß aus den angeführten Umständen die einsache logische
Consequenz, die zur Landescalamität zu werden droht.

Die Thatsache fann auch von ben Liberalen in England nicht geläugnet werben, aber sie wird von der liberalen Seite anders gedeutet und ausgebeutet. Seit der Reform des Parlaments-Wahlgeseiges erhebt nämlich der moderne Libera-lismus mit all seinem continentalen Blödsinn auch in Eng-land das Haupt, und die erste Wohlthat die er dem brittischen Reiche erweisen will, besteht in der gesetzlichen Einführung des Staats-Schulzwangs. In diesem Sinne agitiren namentlich ein paar Universitätsprosessoren auf den Meetings der "Resormliga". Das auffallende Sinken der englischen

.4.4....

Industrie kam ihnen wie gerusen. Da die deutschen Probukte auf der Pariser Ausstellung vielsach die englischen ausgestochen haben, so argumentiren sie: dies komme daher, weil durch den deutschen Schulzwang die Bildung im Bolke viel weiter verbreitet sei als in England. Es begreift sich, daß der Liberalismus nicht gerne das donnernde Dementi eingesteht welches in dem Sinken der englischen Industrie und den wahren Ursachen desselben für die Lehre des liberalen Dekonomismus liegt. Aber das sollte man doch meinen, dürste der englische Liberalismus einsehen, daß die englischen Arbeiter bereits übrig genug geschult sind, um ihr eigenes Interesse gegenüber der modernen Idee von der freien Concurrenz und dem angeblichen Naturgesetz von Angebot und Nachsrage zu verstehen.

Allein wie machen es nun die Unions, um auch wider= fetliche Mitglieder festzuhalten, um die welche etwa ihre Beitrage nicht gablen ober burch die Statuten verbotene Arbeit übernehmen, am Austritt zu hindern, und um andere welchen überhaupt die Freiheit ihrer Bewegung lieber ware, gur Unterwerfung unter ein fo brudenbes Regiment gu veranlaffen? Run, eben barüber geben bie Erfahrungen ber t. Commission vollständige Austunft. Die Commission war mit außerorbentlichen Machtvolltommenheiten ausgestattet, um ber Sache auf ben Grund zu tommen. Alle Berbrechen, felbst Morbthaten, follten straflos fenn, wenn bie Thater als Zeugen (sog. Kronzeugen) auftraten. Auch wurde auf Andringen ber "Unionen" wenigstens Gin Bertreter ber Arbeiter bei ben jahllosen und strengen Berhoren von Arbeitgebern und Arbeit= nehmern zugelaffen. Das Refultat mar folder Bemuhungen in der That werth.

Es stellte sich heraus, daß die Unions sich meistens der Arbeitsherren selber bedienen, um die Arbeiter zum Eintritt in ihren Berband zu nöthigen und dieselben zur Erfüllung der Statuten zu zwingen. So gab z. B. ein kleiner Fabrikant zu Protokoll, weil er seinen Leuten nicht den Anschluß an

bie Union habe befehlen wollen, sei er zwölfmal seiner Wertszeuge beraubt worden, neunmal habe man ihm das Gebläse zersstört, und dreimal seine Werkstätten durch Explosionen demolirt. Eines seiner Häuser wurde in die Luft gesprengt. Als er bei einem zweiten Bersuch dieser Art seine ganze Familie dem sichern Tod geweiht sah, unterwarf er sich dem Machtgebot der Unions. Ebenso entstand im Kohlendergwert zu Rounswood ein Strike, nicht etwa des Lohnes wegen, sondern weil der Principal sich geweigert hatte alle Arbeiter die ihre Berzeinsbeiträge nicht bezahlten, zu entlassen. So müssen also die Meister selbst die Reihen ihrer Dränger zu füllen beshülslich seyn.

Wenn nun ein Mitglied gegen bie Statuten fich verfehlte, so bestand die erste Strafe gewöhnlich barin, daß ihm bas Handwerksgerath weggenommen wurde. Derlei Bor= tommnisse waren alltäglich. Bei ben Ziegelbäckern zu Dandefter gab es in folchem Falle Berberben von vielen Taufenben von Ziegeln, Ginftreuen von Rabeln in die Ziegel-Erbe, Bersuche mit explodirenden Stoffen. Bulver wurde in bie Schleifsteine gelegt u. f. w. Fügte fich ber Wiberspenftige tropbem nicht und gablte er bie auferlegte Belbbuge nicht, fo tam fein Rame in bas "fchwarze Buch", auf die Broscriptionsliften ber Union. Diese Listen wovon ber t. Commission bidleibige Eremplare zu handen famen, gingen burch bas gange Land und entleideten bem Profcribirten bas Leben. Er war Gegenstand sustematischer Verfolgung. Reineswegs in Sheffield allein, aber hier insbesondere erreichte dieser Terrorismus eine für ein civiligirtes Land faum glaubliche Sohe. Die Chefs ber Vereine übten eine mahre Gewalt über Leben und Tod ber Mitglieder aus. Sie geboten ohne Umftande bie Demolirung einer Fabrit welche neue Maschinen eingeführt hatte, oder die Beschimpfung, ja Tobtung eines widerspenftigen Arbeiters. Sie ließen mit Bulver Saufer in die Luft fprengen, fie arbeiteten mit Dold und Revolver. Bu folden "Geschäften" (jobs) wurden Arbeiter zu bestimmten Preisen gemiethet; ber Lohn wurde aus der Bereinskasse bezahlt und in den Büchern, wo übrigens die k. Commission häusig sehlende Blätter entdeckte, in leichtern Fällen verrechnet; nur die Erckutionen auf Leben und Tod waren das Geheimniß ber Leiter.

In Sheffield war ein gewisser Broadheab, Sekretar ber Sagenschleifer : Union und außerbem Beamter einer über 60,000 Arbeiter gablenben Affociation, ber oberfte Leiter bes gangen Betriebes. Er und ein paar Complicen legten als Rronzeugen die offenbergigften Geftandniffe ab. Broabhead hatte einen gewiffen Fearnehough, weil er aus ber Union ausgetreten mar und bei einem interdicirten Fabrifanten arbeitete, baburch geftraft, bag er nachtlicher Beile eine Bulvermine unter beffen Saus legen ließ, und fo gur Entbedung bes Ganzen Anlaß gegeben. Noch sieben ähnliche Attentate gestand Broadhead zu, ja sogar brei Mordthaten tamen bei biefer Gelegenheit an's Licht. Auf Schritt unb Eritt schlichen bie beauftragten Mörber ben Unglücklichen nach, einem berfelben fogar feche Wochen lang, bis fich ber Augenblick fand ihn zu erschießen. Freilich behauptete Broatbead es auf eigentliche Tödtung nicht abgesehen zu haben. Ueberhaupt versicherte er unter Thränen, wie wehe es ihm gethan habe zu folchen Mitteln greifen zu muffen, mit welden Rummer er biefen ober jenen gebungen um bie Saufer unfolgsamer Arbeiter in bie Luft zu sprengen, namentlich wenn die Familien mit barin gewohnt. Aber er habe fich eben in ber "traurigen Rothwendigkeit" befunden, ben Befeten bes Bereins Geltung zu verschaffen gegen fahrlässige Beitragszahler und abtrunnig Gewordene. Er zeigte fich gang erfullt von seiner 3bee und feines Unrechts bewußt. "Der Gewertverein ift fein Gins und Alles, die Statuten beffelben seine Religion; bie Arbeitsgenoffen welche fich bem Berein nicht anschließen, sind Berrather an ber heiligen Sache und beghalb vogelfrei." Es ift an biefen Leuten ber Reug gu Affaffinen ber liberalen Detonomie.

Bie gefagt fteht Sheffielb keineswegs allein mit folchen Fällen bes Terrorismus; namentlich bie Zwangsmagregeln mit der Sprengung burch Pulverminen find auch fur Liverpool charatteristisch. Gbensowenig ist Broadhead etwa eine Ausnahmsperson unter ben Leitern ber "Unionen". hat ber Borort London in Folge ber Borgange in Sheffield ben Ausschluß besselben verlangt. Aber auch Broadhead selber hatte gleich nach bem von ihm anbefohlenen Attentat gegen Fearnehough ein Entruftungs-Meeting versammelt, wo er bie That eine scheußliche und teuflische nannte, und es Jedermann gur Pflicht machte gur Entbeckung bes Thaters mitzuwirten - alles natürlich um ben Berbacht auf falsche Spur zu leiten. Auch schlug die Berbruderung in Sheffielb bas Begehren bes Bororts rund ab; und überbieß hatten fich bereits andere Arbeiter an Broadhead gewendet, um einen fo "gewiegten Organisator" für ihre neu zu gründende Union ju gewinnen.

Allerdings gibt es in ben Bereinen und außerhalb berfelben Arbeiter genug, welche bes Unionszwangs und ber Mittel bes Terrorismus gerne los waren. Sie sehnen baber eine Lösung ber Arbeiterfrage auf bem Bege ber Gefetgebung herbei. Aber welche Borftellung machen sich diese Leute von einer folden Lofung, bie im Stande mare ihre Lage befinitiv au verbeffern? Wir haben barüber einen fehr intereffanten Bericht ber englischen Correspondenz vor uns liegen. "Wert= wurdig nur", heißt es ba, "und ein trauriges Zeugniß für ben Bilbungsgrad und bie Moralität bes englischen Arbeiter= standes ift es, daß tie engen und verschrobenen Begriffe über Arbeiterrechte, genau fo eingeschrantt wie fie vor 300 bis 400 Jahren bie Bunfte hatten, und stellenweise mit beren Satungen vollständig identisch, so allgemein verbreitet und eingewurzelt find. Und nicht nur ber gewöhnliche Arbeiter tlebt an biefen bemoosten Ueberreften lange verschwundener Reiten. Noch in ben letten Tagen tam im Schoofe bes Stadtraths von Sheffield die Sache ber Gewerkvereine zur

Sprache und einer der Bater der Stadt erhob sich zu einer längern Rede, in welcher er das ganze Unheil des Bereinsswesens aus der Abschaffung des alten Zunstwesens herleitet. Die alten Bestimmungen seien abzeschafft und dadurch sei der Arbeiter wehrlos geworden. Es sei nicht mehr als natürlich, daß er sich nun seiner Haut zu wehren suche." Noch ein zweiter Stadtrath vereinigte sich mit dem Redner zu dem Antrag die Regierung zu ersuchen, es möge im Wege der Geschzebung den verschiedenen Gewerken das Recht der Selbstregierung, wie sie solches in den Jahren 1565 und 1598 erhalten, zurückgegeben werden.

Das nannte ber Liberalismus nun freilich eine Ibee bie in's Narrenhaus gehöre. Um so begieriger barf man aber jenn, wie bas englische Parlament fein Berfprechen lofen wird, "bie Berhaltniffe ber Arbeiter zu ben Arbeitgebern und bie ber erftern unter einander zu regeln." Das mare aller= bings bie große Aufgabe. Aber burch staatspolizeiliche Ginengung bes grundgesetlichen Bereins = und Coalitionsrechts, burch Berbote ber Stragenprocessionen und Daffenmeetings - berlei Dagregeln follen bevorstehend fenn - wird bie Aufgabe ficher nicht gelöst. Gine folche Politit mit tleinlichen Polizeimitteln ware zwar recht eigentlich liberal, aber sie wurde jur fchreienbften Parteilichfeit führen; "gefetliche Bereinzelung für ben Arbeiter, aber gesetlich protegirte Berbinbung für die Arbeitgeber": fo hat die englische Arbeiter-Zeitung jungst gang richtig bas einzig mögliche Resultat bezeichnet. Die Folge ware nothwendig ber offene Classentampf gegen die Bourgevisie auf ber ganzen Linie, ber erklärte sociale Rrieg.

Es wird nun klar senn, wie wir die unterirdische Diplosmatie verstehen, welche für England bereits entscheidender ist als alle politischen Machtfragen der Welt. Es wird auch nicht mehr auffallen, wenn vor einigen Monaten ein liberaler Engländer in einem Blatt wie die Allgemeine Zeitung solsgende Herzensergießung niederlegen konnte:

<sup>\*)</sup> MIg. Beitung vom 19. Sept. 1867.

"Das Fundament ber conftitutionellen Freiheit, bas namentlich in England fo feft zu fteben fchien, beginnt zu manten, und man barf fich baber faum munbern, bag von vielen Seiten ber imperialiftifche Dachtentfaltung verlangt wird, um ben Beift ber Bucht- und Gefehlofigfeit zu banbigen. Der Fenianismus ift ein mabres Rinderfpiel, verglichen mit ben Befahren mit benen England von feinen eigenen Daffen bebrobt mirb. Großbrittanien bietet in biefem Mugenblid ein Bilb ber Gewaltthatigfeit und Gefetlofigfeit bar, bas wohl im Stande ift ernfte Beforgniffe zu erregen. Die Brod- und Fleifch. tramalle, Die fich über bas gange gand bin verbreitet haben, und fo trivial geworden find, daß fie in ber Breffe nur noch in feltenen Ausnahmefallen bemerft werben, ber gewaltfame Biberfand ber allenthalben ber Bolizei entgegengefest wird, und ben Bebrauch von Dolch und Revolver popular gemacht hat - beweisen flar, bag bie Achtung vor ber Beiligfeit bes Befeges, bes Eigenthums und ber Berfon nicht mehr fo allgemein und lebendig in ber englischen Dation wirft wie fruber . . Es lagt fich baber mohl annehmen, bag bie Regierung bie fenische Banik gern benuten werbe, um ben von ihr erwarteten Repreffiomagregeln einen allgemeinern Charafter gu geben. Bon ber berrfcenben Claffe wenigftens murbe fie teine Opposition gu befürchten haben. Liberale und Confervative ftimmen in biefem Bunft vollständig überein. Auch find bereite Anzeichen bafür borhanden, bag nicht blog unter ben Irlandern Ordnung ge= fiftet werben foll"\*).

Das ist die Aussicht auf die nachste Zukunft Englands. Es fragt sich nur, ob nicht auch in andern Ländern mehr und mehr eine ähnliche unterirdische Diplomatie heranwächst, welche von den betreffenden Regierungen gleiche Berücksichtisgung erheischt, insoserne jede Störung des politischen Friedens diesen dunkeln Gewalten einen unberechendaren Machtzuwachs einbringen muß? Auch Frankreich hat seine Trades – unions, wenn auch unter anderer Gestalt, und die nur um so gefähr-

<sup>\*)</sup> Der Berichterftatter weist barauf bin, baß furz vorher ein nach Feniern riechenbes Meeting von bewaffneten Bolizeileuten verhindert, ein anderes baburch hintertrieben wurde, baß man bem Wirth ans fündigte, es wurde ihm fonst seine Wirthshaus: Concession entzogen werden. In England unerhörte Falle. Roch dazu war letteres Meering keineswegs ein fenisches oder irisches, sondern von der liberalen — Reformskiga angesagt. Allg. Beitung vom 28. Dez. 1867.

licher sind, je mehr sie als politische Berschwörungen und je weniger sie social vernünftig organisitet erscheinen. Und wenn Preußen jetzt mehr als je nach Frieden lechzt, darf man nicht glauben, daß die sociale Katastrophe in manchen seiner Propinzen mehr als Alles den politischen Thatenmuth des Grafen Bismark gebändigt habe?

Dieß ist das Schicksal welches früher oder später jeden großen Fabrit- und Handelsstaat unsehlbar trifft. Aber der bewassnete Friede ist eben kein socialer Friede. Man versmeidet den Krieg, um die socialen Zustände nicht zu versschlimmern; und die maßlosen Rüstungen ohne Krieg, der Militarismus als Institution verschlimmert die socialen Zusstände nur um so gründlicher. Das ist der vitiöse Cirkel in dem sich die Welt jest dewegt. Die Börse auf dem Geldsmarkt mag sich sortsristen dei solch einem Scheinfrieden, aber die Börse auf dem Arbeitsmarkt vermag es nicht; und die Zeit ist nahe, wo die Arbeits-Börse die Geld-Börse aus ihrem politischen Einsluß verdrängt haben wird.

### XV.

# Ein juridisches Gntachten in ber Dreißig-Rapoleon-Geschichte.

Ex ore tuo te judico.

Mus Wien, Mitte Januar.

Das Schriftftud welches ber herr Oberftaatsanwalt in Bien Ihnen zugesendet hat, habe ich einem tuchtigen Juriften zur Begutachtung mitgetheilt. Diefer außerte fich hierüber wie folgt:

1) 3ch habe ben Artikel ber "hiftor.-polit. Blatter" über bie Schindler'iche Affaire und bie sogenannte Berichtigung bes Biener Oberstaatsanwalts burchgelesen und muß vor Allem be-

merten, baf bat lettere Schriftftud ben Ramen einer Berichtis gung burdaus nicht verbient, indem die Thatfachen bes einen Artifels mit tenen beg andern nicht im Widerfpruche fteben. Die Behauptung bes Oberftaatsanwalts: "bie Darftellung

bes wider Schindler anhangig gemachten Straffailes fei febr entftellt", ift burch gar feine Thatfache begrundet wors ben, mabrend boch die hiftor. = polit. Blatter gang genau bie Thatfachen bes Untaffes ber Untersuchung anführten.

2) Intereffant ift bas Bugestanbnig bes Beren Dberftaats. anwalts, daß er feine fogenannte Berichtigung nur im Auftrage bes Juftigminiftere verfaßte, mabrent boch bie von ben Biftor.-polit. Blattern behauptete Ginflugnahme von bemfelben Manne ausgegangen ift. Der Berr Juftigminifter Ope hat baber im Intereffe des Grn. Settionechefe one, fomit in eigener

Sache bie Berichtigung aufgetragen.

3) Ce ift in Bien unter Juriften befannt, bag jene Jufitge manner, welche fich ale Michter und Staatsanmatte über bie Schindler'iche Uffaire auszufprechen batten , bebattirten , ob bie handlung ale Betrug ober Beruntreuung aufzufaffen fei barüber mußten die Gerichte-Brotofolle Aufflarung geben tonnen, und ich bin überzeugt, daß es unrichtig ift, daß diefelben teine Sin weifung auf eine bestimmte ftrafbare Sandmochte.

4) Die Rechtfertigung bes Juftigminiftere Romere mar gang überfluffig, ba ber Artifel ber hiftor. - polit. Blatter offenbar gegen Spe gerichtet mar, welcher bie scharfen Defrete verfaßt llebrigens beftatigt ja der Oberftaateanwalt felbft, baß im Beitraum vom 4. bis 8. Februar die Auftrage bes Minis fteriums erichienen, inebefondere daß fomohl die Burudnahme bes Borladungebefehles als bie Buftellung bes Einstellungebefoluffes fogleich verlangt wurde. Da hatten boch bie hiftor. polit. Blatter bas Recht von einer großen Eile zu fprechen, welche Niemand beffer batte illuftriren tonnen, ale es ber or. Dberftaatsanwalt burch die Anführung Diefer Defrete gethan hat.

5) Es ift ferner bie Behauptung bes Oberftaatsanwalts gu berichtigen, "baß es fich von felbft verftebe, baß ber Staatsanwalt nicht gegen einen von dem Oberlan-besgericht in Gemäßheit eines oberftaatsanwalt-lichen Untrages gefaßten Einftellungebefchluß eine weitere Berufung ergreife." Denn jeder öfterreichische Jurift weiß, daß ber Staatsanwalt nicht verpflichtet ift eine Berufung bann zu unterlaffen, wenn ein obergerichtliches Erfenntnig in Gemäßheit bes oberftaatsanwaltlichen Untrages gefällt worben ift; und sowohl ber Oberstaatsanwalt als herr von he sollten boch wissen, daß solche Berufungen zahlreich vorkommen. Nach bem Gefet versteht sich also bas gerade Gegentheil von bem was in der sofenannten Berichtigung als selbstverständlich erklärt worden ist.

- 6) Für einen öfterreichischen Juriften ift es unbegreiflich, wie einem Staatsanwalt ber Auftrag gegeben werden fann, Berufung gegen einen gerichtlichen Beschluß einzulegen welcher in Gemaßheit seines Antrages gefaßt worden ist; wenn nun der Staatsanwalt auf Vernehnung Schindlers ansgetragen hat und diesem Antrage gemäß der Richter die Verznehnung Schindlers beschlossen und hiezu lettern vorgeladen hat, so scheint es und nicht mehr correft, daß dem Staatsanwalt ausgetragen wird, wieder auf Nichtvernehmung und Nichtvorladung anzutragen, und wenn diesem zweiten Antrage nicht gleichsalls statt gegeben wird, dagegen Berufung einzulegen. Denn das heißt doch so viel als den Staatsanwalt beauftragen, sich dagegen beim höhern Gericht zu beschweren, daß das untere Gericht seinem (des Staatsanwalts) Autrag auf Borsabung und Vernehmung statt gegeben hat.
- 7) Benn bie Schindler'iche Affaire von einigen Juftigmannern auch als Betrug aufgefaßt murbe, welche Behauptung pom herrn Dberftaatsanwalt nicht in Abrede gestellt wirb, fo icheint fur biefen Thatbestand die Erhebung, ob bie von Schindler verrechneten Roften achte ober falfche feien, von großer Bichtigfeit. Es ift baber unbegreiflich, wie die barauf abzielenben Bernehmungen vom Grn. Dberftaatsanwalt ale unbebeutenbe bezeichnet werden fonnten, und wie man überhaupt bie Untersuchung vor Ginlangen ber von andern Behorden verlangten Erhebungen einstellen laffen tonnte. Uebrigens wird jeber ungerecht Beschuldigte bereitwillig jum Richter eilen und fich bort rechtfertigen; ja bie ofterreichische Strafprozeg Dronung bat fogar einen Baragraph welcher jeden Staateburger berechtiget wiber fich felbft eine Untersuchung zu begehren, wenn wiber ibn ein grundlofer Berbacht laut geworben ift. Rachdem Gr. von Ope felbft biefe Rechtswohlthat in Wefegesform gebracht hat, ift es unbegreiflich, wie er fur ben Ehrenmann Schindler in einem abnlichen Falle bas gerade Gegentheil, namlich Dichtvorladung, Michtvernehmung und Michterhebung guträglich finden tonnte. So viel vom rein juridifden Standpunfte.

### XVI.

# Die französische Presse.

III. Die fatholifche und legitimiftische Breffe.

Es bleiben nun noch die katholischen und legitimistischen Blätter: Monde, Univers, Union, Gazette de France und Journal des Villes et Campagnes zu betrachten. Ich beginne mit dem wichtigsten, dessen Geschichte uns ein belehrendes Beispiel dafür liesert was in Frankreich es kostet eine kastholische Zeitung auf die Beine zu bringen.

Der Monde wurde Ende 1833 unter dem Namen Univors durch den Abbé Migne mit Hilfe einer Attiengesellschaft gesgründet welche 600,000 Franken baar zusammengeschossen. Bahrend der ersten Jahre betrug die Anzahl der Abnehmer kaum einige Hundert und vermehrte sich äußerst langsam. Die Mitarbeiter, ehemalige Seminaristen und andere junge Leute, konnten oft monatelang die ohnedieß nur höchst kummerlichen Gehälter nicht ausbezahlt erhalten, so daß sie dissweilen buchstäblich Hunger leiden mußten. Das ganze einsgeschossen Kapital war bald ausgezehrt und außerdem lasteten noch über 70,000 Franken Schulden auf dem Unternehmen, das noch immer keinen Ertrag sondern nur Berluste brachte. Das Blatt mußte verkauft werden. Einer der Hauptaktionäre,

ber wohlhabende Fabritbesiter Taconet, aus einer ber alten gediegenen Kamilien bes Parifer Mittelftanbes, taufte es für 200,000 Franken nebst ber Berpflichtung die besagten Schulben zu bezahlen. Die Aktionare erhielten somit noch 331/4. Procent zurud. Uebrigens war bieß eine reine Freigebigkeit von Seiten bes Räufers, benn bas Blatt bas noch immer Zuschüsse erforberte, mar als Rapital burchaus nichts werth. Um biese Zeit jedoch wurde Louis Beuillot, einer ber Haupt= Mitarbeiter, ju einem Monat Gefängniß wegen Pregvergehen verurtheilt, was bem Blatt einen Zuwachs von 1300 Abonnenten einbrachte. Die Hauptaufgabe des Univers war ftets die Ertampfung ber Schulfreiheit fur die Rirche gewesen und felbst die erbittertsten Geguer konnten nicht laugnen, baß biefer Rampf mit unerschöpflichen geiftigen Silfsmitteln geführt wurde, indem bas Blatt von seiner Gründung an bis 1848 unaufhörlich bieselbe Sache behandelte, ohne sich je zu wiederholen. Berschiedene kleine, mehr legitimistische Blatter, namentlich die Union catholique, wurden zugekauft und mit dem Univers verschmolzen, der es indeg immerhin nicht über 5000 Abonnenten brachte.

Die Erschütterung von 1848 war dem Gedeihen des Blattes sehr förderlich, indem sie demselben etwa zweitausend Abonnenten einbrachte und so dessen Bestehen sicherte. Natürlich wurde alles mit der größten Sparsamteit eingerichtet. Ohne die außerordentliche Sorgfalt und Einsicht der Taconet's schen Berwaltung wäre dieß Ergedniß nicht sodald erzielt worden und so darf man es dreist als Taconets Berdienst betrachten, wenn das Blatt durch seine Opserwilligkeit und Umsicht erhalten worden. Gleich nach 1848 mußten auch, in Folge des Tinguy'schen Gesetzes, alle Artitel unterzeichnet werden. Bon jetzt ab entsaltete sich in hervorragender Beise das polemisch wisige, geistreich unerschrockene Talent L. Beuillot's, der sich aber gar zu sehr in Persönlichkeiten einzließ, die durch das genannte Gesetz möglich wurden, und so die heftigsten persönlichen Kämpse hervorries. Das wurms

stichige fanle Fleisch, die Halbeit und der Mangel jeglicher würdigen Männlichkeit bei den Charakteren der Männer der modernen Civilisation konnten eine solche scharfe Beize nicht ertragen, wie sie Beuillot anwandte. Deßhalb die "allgemeine sittliche Entrüstung" ob seines tollkühnen Muthes. Jedoch konnte kein Grund zu der Unterdrückung des Blattes gefunden werden welche trohdem am 29. Januar 1860 ohne jeglichen gesehlichen Anhaltspunkt, ohne andere Rechtfertigung als jene sehr willkürliche der Störung des friedlichen Zusammenlebens der Staatsbürger, erfolgte. Der Univers hatte damals, troh des Sturmes und des Aussehns die er erregte, kaum mehr als 8000 Abonnenten.

Berr Taconet fab nun sein ganges Rapital mit einem Male vernichtet. Mit genauer Roth gelang es ihm, mittelft Antaufs eines gang unbebentenben Blattes (Voix de la verite) fur 50,000 Franken, bie Zeitung unter bem jegigen Ramen Monde und mit bemfelben Redattionspersonal, ausgenommen bie beiben Bruber Beuillot, fortzuführen. Bon jest ab blieb ber geschätte Jurift Coquille hauptrebatteur und bas Blatt wurde fehr balb zu einem ber gemeffenften, beft= gefchriebenen von gang Frankreich. Es gewann namentlich burch gute Correspondenzen aus fast allen wichtigen Lanbern, Italien, Deutschland, England, Spanien, Turtei und Bortugal, und burch sonstige Mittheilungen aus ben verschiebenften Lanbern und Gebieten. Der Monde wurde fo nach und nach au bem über auswärtige Berhaltniffe am besten unterrichteten Blatte und zur hauptquelle für fast alle katholischen Blatter Frankreichs, Belgiens, Italiens und Spaniens. Trop ber ungunftigen Berhältniffe bei benen alle fonftigen Zeitungen an Abonnenten verloren, nahm ber Monde seitrem stets wenn auch langfam zu und gewann zu Reujahr 1867 allein über 400 neue Abnehmer, mahrend bas Gegentheil bei fast allen andern Blattern eintrat. Die Abonnentenzahl naherte fich jest ber langstersehnten Ziffer 10,000. Und jest erft konnte ben Mitarbeitern einigermaßen entsprechenbes Honorar geboten werben. Ihrer mehrere — bie meisten Mitarbeiter sind schon 15 bis 30 Jahre an dem Blatte — sind der frühern fummerlichen und unsichern Berhältnisse halber stets unverheirathet geblieben.

Es schienen nun immer bessere Zeiten für das Blatt und bessen Mitarbeiter eintreten zu wollen, als (April 1867) bie Brüder Beuillot die schon seit mehreren Jahren nachgesuchte ministerielle Ermächtigung erhielten, wiederum ein neues Blatt unter dem alten Namen Univers herauszugeben, woburch der Monde über 1500 seiner Abonnenten versor und gerade so viel behielt um ohne Einbuße bestehen zu können. Glücklicherweise ist der für die katholische Sache so treue Eigenthümer Taconet noch immer in solchen Verhältnissen, daß er das Blatt auch ohne jezlichen Ertrag fortsühren kann und auch sortsühren wird.

Der Mondo erscheint jett noch immer Morgens in zwei Ausgaben, einer täglichen welche ben vollen Preis (60 und 66 Franken) koftet, und ber zweitäglichen welche nur bie Balfte toftet und besonders ben wenig bemittelten frangofischen Landpfarrern willtommen ift. Lettere Ausgabe enthält faft alle Origalartifel ber Hauptausgabe. Wegen biefer zwei Ausgaben mußte auch eine boppelte Caution, nämlich 100,000 Franken, hinterlegt werden, welche Summe nur 3 Procent Binsen trägt, mas also einen jährlichen Berluft von baaren 2000 Franken ergibt. Die meift schon fehr lange an bem Monde arbeitenden Redaktionsmitglieder find: Coquille, ein ausgezeichneter Jurift und scharfer Denter, besonders burch feine Studien über bas romifche und bas Gewohnheiterecht befannt. Er ist ber Hauptvortampfer für bas nationale, burch bas Chriftenthum geläuterte Bewohnheiterecht gegenüber bem beibnisch-cafarischen. Geine Bestrebungen für Abschaffung bes gewaltthatigen Gesetzes über bie Erbschafts= theilung und Geftattung ber freien Berfügung ber Eltern über ihren Rachlag haben schon größere Unerkennung ge= funden und sozusagen die für alle durch die revolutionare Erbichaftsgesetzung gerrutteten wirthichaftlichen Berhaltnisse Frankreich so hochwichtige Frage in Fluß gebracht. Schon mehrmals haben sich ber Senat und die Rammer bamit beschäftigt und jebesmal hatte bie Partei ber Freiheit einer Berftartung fich ju erfreuen. Coquille's Styl zeichnet jich burch gedrungene Gemeffenheit, Scharfe und Beift vortheilhaft aus. Sobann Armand Ravelet, ein junger Jurift von bebeutenber Fähigkeit. hermann Ruhn, ein in Frantreich aufgewachsener Deutscher, früher Correspondent bes Blattes in Berlin, von wo er durch die Bismart'sche Willfür vertrieben worden. Ruhn behandelt die beutschen Angelegenheiten, die socialen, wirthschaftlichen und ähnliche Fragen. L be Fontaines bearbeitet außer politischen auch bie landwirthichaftlichen Berhaltnisse. Der Graf von Maumignn, ein reicher Gutebesitzer ber öfter aus Liebe gur Sache bie Reber ergreift, barf ale einer ber gebiegenften driftlich. philosophischen Denter angesehen werben. Seine Auffassung ber großen politischen und religiösen Fragen ift ftete tief, faft erfcopfend, leiber aber zu wenig faflich für bie größere Menge. Originelle Theaterbeurtheilungen ober vielmehr Berurtheilungen und Chroniten liefert Benet, mahrend Leon Sautier für geschichtliche, literarische und Runftfritit Bebeutenbes leiftet. Unter ben übrigen Mitarbeitern find zu nennen ber wegen "Pregvergeben" burch Cavour aus Savonen vertriebene Rupert, ber burch seine trefflichen Arbeiten über England und beffen religiofe Berhaltniffe betannte Jules Gondon, b'Aignan, E. Dumont, Morel, Davin.

Für die so wichtigen Borsen- und finanziellen Geschäfts- Berichte steht ber Monde einzig da, indem er allein unter allen katholischen und unabhängigen Blättern in Herrn Crampon einen ebenso unparteiischen, burchaus von allen Spekulationsunternehmungen unabhängigen als höchst sachskundigen Berichterstatter besitht. Derselbe sagte schon beim Beginne der Pereire-Mirès-Fould-Millaud-Pinard- 2c. Schwinz belära den unvermeidlichen Ausgang aller derlei Unternehmungen voraus, wurde deßhalb auch mehrmals auf direkte Beranlassung

ber hochmögenden Clique mit Haussuchungen, Anklagen und Berurtheilungen zu Geld: und Gefängnißstrasen bedacht. Am 19. Juni 1861, erzählten dieser Tage mehrere Pariser Blätter, wurde Crampon zu 14 Tagen Gesängniß 500 Franken Geldstrase und Hr. Taconet ebenfalls zu 500 Franken Strase verurtheilt, weil er im Börsenbericht des Monde nachgewiesen, daß die damals 1800 Franken stehenden 500 Franken-Aktien des berüchtigten Crédit modilier höchstens 400 werth seinen. Darauf wurde ihm jegliche politische Anspielung in seinen Berichten streng untersagt. Seitdem ist der muthige und einsichtige Wann glänzend gerechtsertigt worden: der Crédit modilier ist bankerott, seine Aktien sind selbst keine 400 sonz dern höchstens noch 150 bis 160 werth und sallen noch sort während. Die Direktoren der Anskalt freilich haben sich unserwesslich bereichert.

Der neue Univers erscheint seit April 1867 unter Leis tung der beiben Brüder Beuillot als Abendblatt. begann mit 6400 Abnehmern, welche Bahl fich trop bes beträchtlichen Abfalls nach bem ersten Bierteljahre seitbem nicht unbebeutend vermehrt hat. Der Einzelvertauf ber Nummern auf ber Strafe, auf ben man es besonders auch abgeseben, will nicht recht gebeihen, was wiederum ein Beweis ist von bem Charafter bes Publikums. Abends will ber leichtfertige Spazierganger im Borbeigehen ichnell ein paar Neuigteiten in irgend einem Blatte erhaschen, nicht aber ernstere ober gar langere Erörterungen lejen. Dazu muffen benn bie-Abendblatter besonders eingerichtet senn, mas beim Univers gerade nicht der Fall ift. Will das Publitum überhaupt fich in ber Presse geschmeichelt seben, jo will es bieg in noch boberem Grabe von einem Abendblatte, bas ja nur bas abend= liche Bergnügen erhöhen, bie gewöhnlich leichtfertige Unterhaltung wurzen helfen foll. Das sogenannte gebildete Bublitum sucht überhaupt in ber Zeitung nur einen gewissen Sinnentigel, eine Anregung feiner Leidenschaften und Reis gungen. Dieß ift die Hauptursache warum die katholische

Preffe felbst ba so schlecht gebeiht, wo sie eigentlich bie besten Aussichten haben sollte. Denn selbst viele Katholiken ziehen aus ähnlichen Gründen liberale Zeitungen vor, sogar auf bie Gefahr hin dieselben vor ihren Frauen und Töchtern verbergen zu muffen.

Dabei ift nun freilich ber Univers in benselben Fehler gefallen, an bem faft alle tatholischen Blatter leiben. Er ift überfüllt mit spaltenlangen theologischen Artikeln, namentlich Birtenbriefen und Correspondenzen aus Rom welche in un= endlicher Breite religiose Angelegenheiten und Ceremonien ergablen. Dieses Ueberfliegen von frommen Gefühlen, bei bem bie Ausbrude nicht immer wohl erwogen fenn konnen, gibt ben Gegnern Unlag jur Verspottung bes Beiligsten und foredt bas Publitum ab. In allem Uebrigen ift ber Univers weniger ernft und gemessen, babei aber auch weniger reich= baltig und manchfaltig als ber Monde, ber fein theologisches Material immer mehr auf das unbedingt Nothwendige beschränkt. Das Talent Louis Beuillot's ist viel weniger ein politisches als eine Art sprubelnber Genialität. Er ift fo voll= tommen ber frangofischen Sprache Meister als irgend ein Schriftsteller ber Reuzeit, aber ber tiefere Bebante, bas burch= greifende Princip fehlen mitunter. Es find, mochte ich fagen, Gebantenblige welche ben Inhalt feiner Artitel ausmachen. Er ift mehr Gefühlsmensch, sein Talent beruht viel mehr in ber Einbildungstraft als im Berftande und ber Ueberlegung. Lettere mangelt ihm oft sehr und wurde ihm noch viel mehr mangeln wenn er nicht ein innig überzeugter Christ ware. Seine Sauptstarte besteht immer noch in ber perfonlichen Polemit. Unter brei Artiteln die er schreibt, sind mindestens zwei welche sich mit mehr ober weniger unbedeutenden Barifer und sonstigen Journalisten befassen, die sich natürlich viel barauf zu gute thun, wenn sich ein Mann wie Beuillot mit ihnen beschäftigt. Diese bewegliche, ben augenblidlichen Gefühlen und Eindrücken nachfolgende Art Beuillot's war auch Schuld baran baß sich ber alte Univers nach 1848 jum begeisterten

Bertheibiger des zweiten Kaiserthums machte, die Geistlickeit für dasselbe bestimmte und so das günstige Ergedniß der Boltsabstimmung herbeisühren half. Reben Louis Beuillot sind sein Bruder Eugen, Chantrel, Loth und einige Andere an dem Univers beschäftigt. Außer der römischen und neuerdings einer deutschen hat es keine nennenswerthe Correspondenz, dagegen eine sast tägliche kleine Chronik, worin die Pariser Journalisten und sonstigen Tollheiten oft ganz wizig zurechtgesett werden. Der polemische Character tritt überall hervor, was auch seinen Werth hat.

Obwohl nun beibe Blatter völlig bieselbe politische Richtung innehalten, so sind sie bennoch in ihrer ganzen Unlage und haltung ungemein verschieden. Der Univers hilbet so eigentlich eine Art bewegliches Angriffscorps das überall sein leichtes Gewehrfeuer spielen läßt. Der Monde bilbet bas vollausgerüstete Haupttreffen, welches alle Angriffs = und Bertheidigungswaffen in fich ichlieft und mit Berechnung und Nachdruck handhabt. Der Univers ift fast ausschließlich frangösisch, ber Monde ist ein Weltblatt. In Bergleich mit ben liberalen Blattern find beibe Blatter beffer redigirt und bieten zusammengenommen eine Manchfaltigkeit bie man vor fünfundzwanzig Jahren auf bem Gebiete ber katholischen Journalistit taum für möglich gehalten hatte und bie fich noch fortwährend erweitert. Deßhalb ift auch die bloße Möglichkeit einer folden manchfaltigen Rebattion bei zwei Blattern von gang berfelben Richtung schon als ein gang gewaltiger Fortschritt ber tatholischen Tagesschriftstellerei zu betrachten. Bon biesem Gesichtspuntte aus haben alle einsichtigern Ratholiten Franfreichs bas Wieberaufleben eines neuen Univers neben bem alten Monde mit Freuden begrüßt und die anfänglich von einigen Seiten befürmortete Berschmelzung ber beiben tapfern und so eigenthumlichen Blatter nicht gewünscht. Der Wetteifer zweier von so ernsten strebsamen Mannern geleiteten Zeitungen tann ber gemeinsamen Sache nur nuten. was find benn auch zwei tatholifche Blatter gegenüber ber

Ueberzahl von antikatholischen! Es ist barum zu hoffen, baß in wenigen Jahren beibe Blätter zu einer ihren Berbiensten, ihrem Bestande und der Größe ihrer Aufgabe entsprechenden Berbreitung gelangen werden.

Die Union, ein aus ber Berschmelzung ber Quotidienne, France und Echo français muhjam hervorgegangenes Blatt, ift bas ertlarte Sauptorgan ber Legitimisten und steht in religiöser hinsicht fast gang auf bemfelben Boben wie ber Monde. Die Union ist bas einzige Pariser Organ welches bas Kaiserthum noch gar nicht anerkannt hat und nie ben Raiser anders als turzweg Chef de l'Etat nennt. Gleich bem Monde erscheint bie Union auch Morgens und bringt besonders ein reich: haltiges, gut gewähltes und spitig zugestuttes Füllsal von vermischten und kleinen Nachrichten. Das Blatt gehört einer Attiengesellschaft an beren Spipe heurn be Riancen, zugleich Direktor bes Blattes, fteht. Derjelbe ift als Weschichtschreiber Frankreichs und burch verschiedene sonftige Arbeiten befannt, und schreibt schneidige Leitartitel über bie verschiebensten Doch leidet der Inhalt oft durch die allzu große Leichtigkeit mit der er monatelang täglich mehrere Artikel Neben ihm arbeiten besonders noch Laurentie und Poujoulat an dem Blatt, an dem sich übrigens so ziemlich bie meisten legitimistischen Schriftsteller in irgend einer Beise betheiligen. Durch Preisermäßigung und Bergunftigungen fucht bie "Union" befonders bei bem Klerus größern Gingang zu finden. Deghalb tann fie auch trop ihrer 8 bis 9000 Abonnenten nur durch einen jährlichen Zuschuß von 25 bis 30,000 Franten bestehen. Das Blatt verficht seine Sache mit Geschick, ift überhaupt nicht schlecht redigirt und hat einige gute Correspondenzen, namentlich aus Rom und Wien.

Die Gazette de France ift das älteste Blatt Frankreichs. Ursprünglich von bem Arzte Renaudon gegründet, war fie hauptsächlich ein Anzeigeblatt, das einige gelegentliche auswärtige Correspondenzen und Stadt- und Hofneuigkeiten enthielt und mehr ober weniger regelmäßig erschien. Die erfte Rummer (1631) enthielt als Hauptnenigkeit einen Bericht von ber Ginnahme und bem Brand Magbeburgs. Der gute ob bieser Ungeheuerlichkeit gang erschrockene Renaudon beeilte fich bie Schreckensnachricht mit bem Ausrufe zu begleiten, baß nun biese Deutschlande (les Allemagnes) noch lange nicht zur Rube, Gintracht und Ordnung gurudkehren, noch lange nicht am Ende ihrer Leiben feien. Gin Ausspruch ber beute, wo seine Zeitung im 237ften Jahre fteht, noch sehr mahr ift. Bei ber Gazette tritt neben ber Legitimitat auch ber Gallifanismus ziemlich ftart bervor. Als legitimistisches Organ erscheint sie beghalb erst in zweiter Linie, sie hat bas Raiserthum wenigstens in soweit anerkannt, als sie ben Raifer öfters nennt, wenn sie nicht anbers tann. Die Verbreitung ist etwas burch ihre Eigenschaft als Abendblatt begunftigt, welches man aus alter Gewohnheit immer noch viel Dieselbe bewegt sich zwischen 7 und 8000 und burfte gleich ber Union eher zu= als abgenommen haben. Gelbstver= ftanblich unterftuben beibe legitimiftischen Blatter bie welt= liche Herrschaft bes Papstthums. Die Gazette ift ziemlich gut redigirt, hat einige Correspondenzen, scheint mir nur etwas zu gunftig fur Rugland gestimmt. Hauptrebatteur ift Suftav Janicot, Bugleich Direktor ber Aktiengesellschaft ber bas Blatt gegenwärtig gehört. Neben ihm find noch Escaube und Bictor Fournel zu nennen.

Das Journal des Villes et Campagnes, Bertreter eines gewissen kirchlichen Liberalismus, besteht schon seit 52 Jahren und hatte unter der Restauration und Ansangs der Julis Monarchie, wo sonst noch fast nirgends weder in Paris noch in den Provinzen ein einigermaßen kirchlich gestuntes Blatt außer der Gazelte bestand, dis über 30,000 Abonnenten. Es erschien immer nur alle zwei Tage, war ziemlich volksthümslich im Ton, gab viel Manchsaltiges und Unterhaltendes die herad auf Hausmittel und Küchenrecepte, dabei auch einige politische Nachrichten. Alles das in ziemlich buntem Gemisch,

ohne ben religiojen Standpunkt besonders zu betonen und ohne viel auf Brincipienfragen einzugeben. Seitbem nun gebiegene Blatter in Paris und ben Provinzen entstanden, suchte dasselbe freilich ben gesteigerten Anforderungen zu ent= sprechen, was aber nicht hinderte bag es immer mehr gurude ging und heute nur noch etwa 4000 Abnehmer hat. feit langeren Jahren nachgesuchte Erlaubnig bes täglichen Erscheinens hat bas Blatt erft vor Rurzem erhalten und etscheint beghalb seit Rovember 1867 alle Tage mit Ausnahme ber Sonntage, mahrend alle sonstigen Parifer und die täglich erscheinenden Provinzialblätter auch Sonntage nicht feiern. Selbst die tatholischen Blatter fehlen blog sieben = bis acht= mal im Jahre, nämlich zu Beihnachten, Reujahr, Charfreitag, Oftern, Pfingften, Maria Simmelfahrt, Christi Simmelfahrt und Allerheiligen. Die liberalen Blatter bagegen, besonbers ber Siècle, migachten auch einige biefer driftlichen Festtage, feiern bagegen am Fastnachtbienstag, biesem Ueberrest ber altbeibnischen Saturnalien. Seit einiger Zeit, besonders seit es täglich geworben, scheint bas Journal des Villes et Campagnes fich wieber beben zu wollen. Seinen jetigen Dit. arbeitern Leopold Girand, Cheve und Noël fehlt es nicht an Geschick und Thatigkeit. Gigenthumer ift die Buchbrucker-Familie Pillet, welche früher durch dieß Blatt zu einem bebeutenben Wohlstand gelangt ift.

Ein ganz eigenthumliches Blatt ist der Figaro, der gegenwärtig eine Auflage von über 40,000 Eremplaren hat, also das verbreitetste politische Tagblatt Frankreichs ist. Derselbe bestand erst längere Jahre hindurch als nichtpolitisches Blatt, welches zweimal wöchentlich erschien und bessen Zeichnungen und Schilderungen von Pariser und französischen Zuständen und Sitten durch ihren seinen ächt französischen Geist, ihre angenehme originelle Form den allgemeinsten Beisall fanden. Alle Neuheiten und Feinheiten der Sprache kamen zuerst im Figaro an's Tageslicht. Dabei wußte er auf eine sehr gez schiefte. Art den Tagessfragen eine unterhaltende Seite abzusBertheibiger des zweiten Kaiserthums machte, die Geistlickeit für dasselbe bestimmte und so das günstige Ergebniß der Boltsabstimmung herbeisühren half. Reben Louis Beuillot sind sein Bruder Eugen, Chantrel, Loth und einige Andere an dem Univers beschäftigt. Außer der römischen und neuerzbings einer deutschen hat es keine nennenswerthe Correspondenz, dagegen eine fast tägliche kleine Chronit, worin die Pariser Journalisten und sonstigen Tollheiten oft ganz wizig zurechtgeseht werden. Der polemische Charakter tritt überall hervor, was auch seinen Werth hat.

Obwohl nun beibe Blatter völlig biefelbe politische Richtung innehalten, so sind sie bennoch in ihrer gangen Unlage und haltung ungemein verschieben. Der Univers bilbet so eigentlich eine Art bewegliches Angriffscorps das überall sein leichtes Gewehrfeuer spielen läßt. Der Monde bilbet bas vollausgerüstete Haupttreffen, welches alle Angriffs = und Bertheidigungsmaffen in sich schließt und mit Berechnung und Nachbruck handhabt. Der Univers ift fast ausschließlich frangofisch, ber Monde ift ein Weltblatt. In Bergleich mit ben liberalen Blattern find beibe Blatter beffer redigirt und bieten zusammengenommen eine Manchfaltigkeit die man vor funfundzwanzig Jahren auf bem Gebiete ber tatholischen Journalistit taum für möglich gehalten hatte und bie fich noch fortwährend erweitert. Deghalb ift auch die bloße Möglichkeit einer folchen manchfaltigen Rebattion bei zwei Blättern von gang berfelben Richtung schon als ein gang gewaltiger Fort= schritt ber tatholischen Tagesschriftstellerei zu betrachten. Bon biefem Gesichtspuntte aus haben alle einsichtigern Ratholiten Franfreichs bas Wieberaufleben eines neuen Univers neben bem alten Monde mit Freuden begrüßt und bie anfänglich von einigen Seiten befürwortete Berschmelzung ber beiben tapfern und so eigenthumlichen Blatter nicht gewünscht. Der Wetteifer zweier von fo ernften ftrebfamen Mannern geleiteten Beitungen tann ber gemeinsamen Sache nur nugen. was find benn auch zwei tatholische Blatter gegenüber ber Ueberzahl von antikatholischen! Es ist barum zu hoffen, baß in wenigen Jahren beibe Blätter zu einer ihren Berbiensten, ihrem Bestande und der Größe ihrer Aufgabe entsprechenden Berbreitung gelangen werben.

Die Union, ein aus ber Berschmelzung ber Quotidienne, France und Echo français muhfam hervorgegangenes Blatt, ift bas ertlarte Sauptorgan ber Legitimiften und fteht in religiofer hinficht fast gang auf bemfelben Boben wie ber Monde. Die Union ift bas einzige Parifer Organ welches bas Raiferthum noch gar nicht anerkannt hat und nie ben Raifer anders als turzweg Chef de l'Etat nennt. Gleich bem Monde erscheint bie Union auch Morgens und bringt besonders ein reich: haltiges, gut gemähltes und spitig zugestuttes Füllfal von vermischten und kleinen Nachrichten. Das Blatt gehört einer Attiengefellschaft an beren Spite Benry be Riancen, jugleich Direttor bes Blattes, steht. Derjelbe ift als Geschichtschreiber Frankreichs und burch verschiedene sonftige Arbeiten befannt, und schreibt schneibige Leitartikel über bie verschiebensten Fragen. Doch leidet der Inhalt oft durch die allzu große Leichtigkeit mit ber er monatelang täglich mehrere Artikel liefert. Neben ihm arbeiten besonders noch Laurentie und Poujoulat an bem Blatt, an bem fich übrigens fo ziemlich bie meisten legitimistischen Schriftsteller in irgend einer Beise betheiligen. Durch Preisermäßigung und Bergunftigungen fucht bie "Union" besonders bei bem Klerus größern Gin= gang zu finden. Deghalb tann sie auch trop ihrer 8 bis 9000 Abonnenten nur burch einen jahrlichen Buschuß von 25 bis 30,000 Franten bestehen. Das Blatt verficht seine Sache mit Geschick, ift überhaupt nicht schlecht redigirt und hat einige gute Correspondenzen, namentlich aus Rom und Wien.

Die Gnzette de France ift bas älteste Blatt Frankreichs. Ursprünglich von bem Arzte Renaudon gegründet, war sie hauptfächlich ein Anzeigeblatt, das einige gelegentliche auswärtige Correspondenzen und Stadts und Hofneuigkeiten ents

hielt und mehr ober weniger regelmäßig erschien. Die erfte Nummer (1631) enthielt als hauptnenigkeit einen Bericht von ber Ginnahme und bem Brand Magbeburgs. ob biefer Ungeheuerlichkeit gang erschrockene Renaudon beeilte fich bie Schreckensnachricht mit bem Ausrufe zu begleiten, bağ nun diese Deutschlande (les Allemagnes) noch lange nicht zur Rube, Gintracht und Ordnung gurudtehren, noch lange nicht am Enbe ihrer Leiben seien. Gin Ausspruch ber beute, wo seine Zeitung im 237ften Jahre fteht, noch sehr Bei ber Gazette tritt neben ber Legitimitat auch wahr ist. ber Gallitanismus ziemlich ftart hervor. Als legitimistisches Organ erscheint sie beghalb erft in zweiter Linie, sie hat bas Raiserthum wenigstens in soweit anerkannt, als sie ben Raifer öfters nennt, wenn fie nicht anbers tann. Die Verbreitung ist etwas burch ihre Eigenschaft als Abendblatt begunftigt, welches man aus alter Gewohnheit immer noch viel Dieselbe bewegt sich zwischen 7 und 8000 und burfte gleich ber Union eber ju= als abgenommen haben. Gelbstver= ftanblich unterftugen beibe legitimiftischen Blatter bie weltliche Herrschaft bes Papstthums. Die Gazette ift ziemlich gut redigirt, hat einige Correspondenzen, scheint mir nur etwas zu gunftig für Rugland gestimmt. Hauptrebatteur ift Suftav Janicot, Bugleich Direttur ber Attiengesellschaft ber bas Blatt gegenwärtig gehört. Neben ihm find noch Escaube und Bictor Fournel zu nennen.

Das Journal des Villes et Campagnes, Bertreter eines gewissen kirchlichen Liberalismus, besteht schon seit 52 Jahren und hatte unter der Restauration und Ansangs der Juli-Monarchie, wo sonst noch fast nirgends weder in Paris noch in den Provinzen ein einigermaßen kirchlich gesinntes Blatt außer der Gazette bestand, bis über 30,000 Abonnenten. Es erschien immer nur alle zwei Tage, war ziemlich volksthümslich im Ton, gab viel Manchsaltiges und Unterhaltendes die herad auf Hausmittel und Küchenrecepte, dabei auch einige politische Nachrichten. Alles das in ziemlich buntem Gemisch,

ohne ben religiösen Standpunkt besonders zu betonen und ohne viel auf Principienfragen einzugeben. Seitbem nun gebiegene Blatter in Baris und ben Provinzen entstanden, suchte baffelbe freilich ben gesteigerten Anforderungen zu ent= iprechen, was aber nicht hinderte bag es immer mehr gurud. ging und heute nur noch etwa 4000 Abnehmer hat. feit langeren Jahren nachgesuchte Erlaubnig bes täglichen Ericheinens hat bas Blatt erft vor Kurgem erhalten und erscheint beghalb seit November 1867 alle Tage mit Ausnahme ber Sonntage, mahrend alle sonstigen Parifer und bie täglich erscheinenben Provinzialblätter auch Sonntage nicht feiern. Selbst bie tatholischen Blatter fehlen blog sieben = bis acht= mal im Jahre, nämlich zu Weihnachten, Neujahr, Charfreitag, Ditern, Bfingften, Maria Simmelfahrt, Christi Simmelfahrt und Allerheiligen. Die liberalen Blatter bagegen, besonders ber Siecle, mißachten auch einige biefer driftlichen Festtage, fdern bagegen am Fastnachtbienstag, biefem Ueberreft ber alt: beibnischen Saturnalien. Seit einiger Zeit, befonders feit ce täglich geworben, scheint bas Journal des Villes et Campagnes fich wieber heben zu wollen. Seinen jetigen Ditarbeitern Leopold Giraud, Cheve und Roël fehlt es nicht an Beichick und Thatigfeit. Gigenthumer ift bie Buchbrucker-Familie Billet, welche früher durch bieg Blatt zu einem bebeutenben Wohlstand gelangt ift.

Gin ganz eigenthumliches Blatt ift ber Figaro, ber gegenwärtig eine Auflage von über 40,000 Eremplaren hat, also bas verbreitetste politische Tagblatt Frankreichs ist. Derselbe bestand erst längere Jahre hindurch als nichtpolitisches Blatt, welches zweimal wöchentlich erschien und bessen Zeichnungen und Schilderungen von Pariser und französischen Zuständen und Sitten durch ihren seinen ächt französischen Beifall sanden. Alle Neuheiten und Feinheiten der Sprache kamen zuerst im Figaro an's Tageslicht. Dabei wußte er auf eine sehr gessichte Art den Tagesfragen eine unterhaltende Seite abzus

und jociale Bichtigkeit bes Syllabus erkannt und erlautert worden. Es fehlt uns u. A. noch an bessen Anwendung auf bie sogenannte sociale Frage, bie noch von teinem Blatte besprochen worden. Fast überall haben wir nur theologische Erörterungen über ben papstlichen Erlaß gelesen, fast nirgends wurde bie politische Seite, bie praktische Anwendung beffelben auf bie gegebenen Buftanbe auch nur in nabere Erinnerung gebracht. Lassen sich z. B. nicht fast alle beutschen tatho= lischen Blatter mit Ausnahme ber Sijtor.spolit. Blatter und alle frangösischen mit Ausnahme bes Monde in ihren volkswirthschaftlichen Ansichten von ben burch ben Syllabus, bie gefunde Vernunft und die Erfahrung gründlich verurtheilten Abam Smith'schen und ahnlichen antichriftlichen Lehren bejtimmen und am Gangelbande herumführen? Jedwelches tatholische Blatt, welches die Verberbniß der liberalen Detonomismus nicht auf bas entschiebenste betampft, schabet ber katholischen Sache mehr als es nütt. Doch tehren wir zur Parifer Preffe gurud.

Die ermähnte Ausbreitung bes Socialismus in ber Breffe mahnt mehr als je an ble Borbeugungsmittel gegen eine Rrifis welche bie gange Gefellichaft tief erschuttern burfte. Auf ber andern Seite flogt une ber Aufschwung ber tatholischen Breffe wiederum Muth und Zuversicht ein für bie Rutunft. Unfere Beit brangt jur Entscheibung. Es stellt fich mehr und mehr heraus, bag alle Bermittlungs = ober sogenannten liberalen Systeme unhaltbar find und nur bem Rabitalismus die Wege ebnen. Der Kampf, um ben es fich jest handelt, stellt fich immer mehr als ein Rampf zwischen einer rein materiellen und einer von einer hohern Dlacht geleiteten Weltordnung heraus. Es handelt fich bei beiben um Senn ober Nichtseyn. Der Ausgang tann für uns nicht aweifelhaft fenn, nur muffen wir mit allen erlaubten Baffen tampfen, jebe Einzelheit bes Spftems zu wiberlegen fuchen, jebe Form, jegliche Meußerung beffelben zu erkennen vermögen. Das gange Spftem bes jetigen öffentlichen und gefellschaftlichen Lebens ift durch die Trennung von der Kirche gefälscht und gefährlich geworden, es muß durchaus umgestaltet und zur Kirche zurückgeführt werden. An dieser großen Aufgabe hat die katholische Presse im Berein mit den katholischen Orden, Bereinen und Gesellschaften zu arbeiten, dieß ist ihr Beruf. Und dazu ist mit theologischen Zeitungsartikeln bislang wenig geleistet worden.

Die Unabhängigkeit ber katholischen Barifer Breffe gegen= über bem Borfen= und ahnlichen Schwindel ift berfelben als ein großes Berbienst anzurechnen. Sie hat baburch bewiesen, bağ es ihr um höhere Zwecke als um ben leibigen Broberwerb au thun ift. Die Bertheibiger ber liberalen Preffe bagegen fcieben alle Schuld ber Verdorbenheit und feilen Verkommenbeit ber lettern auf bie jetige frangofische Gesetgebung, welche bie Zeitungen fast ganglich ber Willfur ber Beamten über-Uefert und überdieß beren Grundung fehr tostspiclig macht. Soon bie Thatfache, bag tatholische Zeitungen biefem Corruptionssystem nicht verfallen sint, beweist genügend bag bie Entschuldigung nicht ftichhaltig. Es find einzig und allein bie Sabsucht und die sittliche Verkommenheit der liberalen Beitungsmenschen welche biefe Buftanbe zur Regel gemacht Wenn katholische Blatter mit 6 bis 10,000 Ab= nehmern und 100,000 Franken jahrlicher Unnoncen befteben, warum sollen ba nicht liberale Blätter mit boppelt so viel Abnehmern und drei = bis viermal mehr Annoncen bestehen tommen ohne in die entwürdigende Dienstbarkeit ber Belbmanner zu gerathen? Rein, ce ift nur bie grenzenlose sittliche Berfumpfung, die als natürliche Folge bes glaubensfeinblichen Liberalismus eintreten mußte, welche uns folche Buftanbe herbeigeführt hat. Der Liberalismus als Läugnung bes Unter= ichiebes zwischen Wahrheit und Luge, zwischen gut und bos mußte unbedingt zu folchen Zuftanden führen welche fich um fo mehr verschlimmern werben, je langer biefes Syftem beftehen wirb.

Freilich ift bie frangofische Preggeschgebung ftreng genug.

Bur Gründung einer politischen Zeitung ist eine specielle Erlaubniß des Ministeriums erforderlich, dem die MitarbeitersListe, das Programm mitgetheilt werden mussen und welches den Hauptredakteur und verantwortlichen Verleger sozusagen ernennt. Nach drei Verwarnungen innerhalb desselben Jahres kann ein Blatt ohne Weiteres unterdrückt werden. Thatsache ist nun aber, daß außer dem alten Univers in Paris noch kein Blatt unterdrückt worden ist. Dieß genügt um zu wissen, auf welche Seite hin die Schwere des Gesetes sich am liebsten neigt. Zum Namensfest des Kaisers (Maria Himmelsahrt) werden stets die ertheilten Verwarnungen in Gnaden erlassen.

## XVII.

## Briefe bes alten Solbaten.

Un ben Diplomaten außer Dienft.

VIII. Der internationale Banterott.

Frantfurt 21. Juli 1867.

Die gesellschaftlichen und die staatlichen Zustände habe ich besprochen, und es haben unter der Feder die Briese sich fast zu Abhandlungen ausgedehnt. Jest soll ich noch die internationalen Zustände berühren. Ich wäre anmaßend oder sehr thöricht, wenn ich dem Diplomaten Borlesung halten wollte aus seinen eigenen Heften; aber hören muß er denn doch, wie der schlichte alte Soldat die Dinge ansieht. Dieser gibt nimmer viel auf all den glänzenden Trödel in welchem

Du und Deinesgleichen noch fehr gern bie Schöpfung ber Ereignisse suchen.

Wenn bie Nationen irgend einen allgemeinen Grundsat nicht thatsachlich anerkennen, fo herrscht in ihren Beziehungen teine feste Regel; so ist eine außere Ordnung ber Staaten nicht möglich. In bem System von Europa war, mit verschwindenden Ausnahmen, dieser allgemeine Grundsatz die fogenannte Legitimitat. Satte bie englische und nahezu ein Jahrhundert später auch die französische Revolution diesen Grundsatz verworfen, so mußten sie ihn boch für andere Staaten wieber zulaffen, sobalb fie mit biesen in friedliche Beziehungen traten. Der Wiener-Congreg hat biefen Grundfat ber neuen Ordnung zur Unterlage gegeben und biese hat ein halbes Jahrhundert bestanden. Dan hat den Grundsat irrig gebeutet, man hat baraus verberbliche Folgerungen ge= zogen, und man hat ihn ben Bolfern verhaßt gemacht. Richt nur durch gemeinschaftliches Interesse, sondern selbst durch formliche Vertrage waren bie Machte zur Vertheibigung bes Grundjages verpflichtet; obgleich vielfach verlet, haben fie lange Zeit benselben aufrecht gehalten, aber endlich haben fie ihn thatfachlich und formell aufgegeben burch bie Unerten= nung bes frangofischen Raiserthumes. Die Folgen ließen nicht auf sich warten. Sieben Jahre nach ber Anerkennung bes Kaifers ber Franzosen mußten die Machte die Bertreibung ber italienischen Fürsten, mußten fie bas allgemeine Stimm= recht, mußten fie bas Königreich Italien, wieber nach fieben Jahren mußten fie bie Bertreibung beutscher Fürften, mußten fie den Nordbeutschen Bund anerkennen, und nur ein kurges Jahr später muffen sie geschehen laffen, bag ber ritterliche Mar von Desterreich, ein anerkannter Raiser und ihnen allen verwandt, wie ein Berbrecher erschoffen murbe.

Jett ist bas alte Princip von ber Zeit verworfen, es ist für immer verloren. Hat man aber ein anderes gefunden? In dem Willen der Nation, sagt man, liegt die Berechtigung der höchsten Gewalt; was eine Nation frei beschließt, das

muffen die andern als zu Recht bestehend anerkennen, in fofern es nicht in ben Rreis ihrer eigenen Rechte eingreift. Ift ber Bolkswille bas neue Princip, so ist es mir auch recht. Die Fürsten selbst haben uns zur Ablegung des Royalismus genothiget, und fo unterwerfe ich mich bem Willen ber ge= fammten Ration viel lieber als bem glanzenben Schein ber aufälligen Geburt. Wenn nur auch ber mahre Bolfswille authentisch erhoben und außer Zweifel gestellt werden konnte! Du wirst boch nicht in ber modernen Bertretung ben Ausbruck eines mahren Boltswillens finden und noch weniger wirst Du benselben in allgemeinen Abstimmungen suchen, wie solche bisher vollzogen worden sind in Frankreich und in Die neue Zeit mit all ihrer Weisheit hat bisher Italien. noch kein Mittel erfunden, um die wahre und wirkliche Mei= nung einer großen Nation zu erfunden und außer Zweifel au stellen. Doch nehmen wir an, bag auf die eine ober andere Art ber augenblickliche Wille einer Ration sich ausfpreche, fo muffen wir und eben bamit beruhigen, daß man ben unbeständigen Demos an Gottes Stelle gesetzt hat. Wie aber, frage ich, fann ein fester Rechtsstand sich bilben, wenn bas Recht feine andere Quelle hat als die immer wechselnde Meinung dieses Demos? Muffen nicht alle Zustande und alle Berhaltniffe schwanken; ift am Ende nicht Alles gestellt auf die Gewalt und liegt die Burbe ber Könige nicht ledig= lich nur in ihrer Macht?

Moge die oberste Gewalt gebildet senn wie immer, moge man sie auf göttliches Recht oder auf den freien Boltswillen zurücksühren, immer ist unerläßlich ein allgemeiner positiver Grundsatz für die gegenseitigen Beziehungen der Staaten. Durch einige Jahrhunderte hindurch hat der Grundsatz des politischen Gleichgewichtes gegolten, b. h. der Grundsatz, daß, daß kein Staat eine absolute Uebermacht haben dürse und daß in der gegenseitigen Ausgleichung der Machtverhältznisse der großen auch die kleinen Staaten die Gewähr sinden sollen für ihren Bestand und für ihre Rechte. Man hat mit

biesem Princip wohl manchen Unfug getrieben; man hat im Ramen und unter dem Vorwand des Gleichgewichtes viele schreisende Gewaltthaten begangen, aber am Ende ist es doch ein sehr natürlicher Grundsah, welcher thatsächlich sich von selber ergibt, weil kein einzelner Staat gern sieht, daß ihn die Uebermacht eines andern bedrohe.

In ber neuesten Zeit hat man sich Muhe gegeben, an bie Stelle bes politischen Gleichgewichtes bas Princip ber Nationalitäten zu seten. — Erkläre mir biefes Princip! Meiner Meinung nach foll es bejagen: eine Nation foll nicht gerriffen in verschiebene Staaten vertheilt, sondern all ihre Stamme follen in einen politischen Rorper vereiniget und aus biefem bie fremben Beftanbtheile ausgeschieben werben. Durch was wird aber bie Eigenschaft gleicher Nationalität beftimmt? Offenbar und sicher ift nur die Abstammung ber Juben; wollte man biefe geltend machen, fo mußte man bie Juben ausammentreiben und fie mußten ausziehen um wieder bas gelobte Land zu erobern. Wenn nicht bie Geschichte und nicht bie gleiche Abstammung ein sicheres Merkmal geben kann, so gibt es am Ende bod nur bie Sprache. Run frag ich aber wieder: wo hort bie Gleichheit ber Sprache auf, wo fangt beren Berichiedenheit an? Rann man, wenn es gerabe paßt, am Ende nicht auch bloge Dialette für verschiedene Sprachen ertlaren? Die Ruffen behaupten bie Busammengehörigkeit aller Glaven und boch haben viele Bortommniffe, hat befonbers auch ber Congreß in Moskau auf drollige Art gezeigt, baß bie verschiebenen Stämme sich gar nicht versteben. Sprache ber romanischen Glaven ift burchaus verschiebener Abstammung, und so konnten viel beffer als biefe zu ben . Ruffen und Czechen, bie Schweben und bie Danen zu ben Deutschen gezählt werben. Sind die Oberdeutschen und die Rieberbeutschen nicht verschiebene Nationalitäten, so gehören ju biefen gang entschieben bie Sollanber und bie Flamen.

Run, wir Deutsche tamen bei ber Theilung nicht gar übel weg, wenigstens immer viel besser als die Franzosen. In

einem guten Drittheil aller Departements spricht bas Bolt nicht frangofisch, und in verschiebenen Ländern, wie in Flanbern, im Elfaß, in ber Bretagne, in ber Provence u. f. w. bat fich bie Boltesprache erhalten, ungeachtet aller Duben ber Regierung. Ift boch selbst England, mit Ausschluß ber grunen Infel, von brei grundverschiedenen Rationalitäten mit gang verschiedenen Sprachen bevölkert. Der gemeine Mann in Bales versteht nicht ben Englander, aber er verfteht ben Bauern ober ben Schiffer in ber Bretagne. ware es vollends mit Lanbern in welchen Menschen grund= verschiebener Nationalitäten zerstreut burcheinander wohnen, wie z. B. in Böhmen, in Belgien, in Ungarn u. f. w.? Müßte man nicht die schwächeren aus bem Lande hinauswerfen? Schuttele nicht vornehm Dein weißes haupt; benn bie Richtigkeit ober Unrichtigkeit eines Princips erprobt sich am besten, wenn man die außersten Folgerungen zieht. Das

ift ein Sat welchen wir schon auf ber Schulbant gelernt haben. Bis jest hat man bas Princip ber Nationalitäten verwenbet, um ein italisches Reich zu bilben und um eine Frage in ben norbalbingischen Herzogthümern offen zu halten, aber man hat es fallen laffen bei ber Bilbung bes nordbeutschen Bunbes. Der Erfinder bes großen Princips hat die beut= iden Mächte bestimmt eine willfürliche Grenze burch Deutsch= land zu ziehen, bie fübweftlichen Staaten von ben öfterreichifch= beutschen Ländern und alle von bem norbbeutschen System au trennen. Alle beutschen Lanber, in bem preußischen Spftem vereiniget, murben eine Macht bilben ftarter ale Frantreich, und bas will ber Imperator nicht bulben. Spricht er . boch felber aus: bie preugische Macht burfe eine gewisse Große nicht überfteigen und Defterreich fei ein Beburfniß für Europa. Das heißt aber nichts Anderes, als baß man nach allen Gewaltthaten und trot aller geschnörkelten Rebens= arten eben boch aufbas alte Princip hat zurudgreifen muffen, und bağ ber Imperator einen großen Krieg nicht scheuen wurde um ein Gleichgewicht herzustellen, wie Er es verfteht und verlangt.

Die gerühmte Solibarität ber europäischen Grogmächte ift tläglich zerfallen. Welches internationale Institut sou jest bas neue Gleichgewicht ober, wenn Du lieber willst, die gegenseitige Stellung ber Nationalitäten bewirfen ober beren Anordnung sichern? Das System ber Alliangen gibt bie nothige Sicherheit, so schreit man aus allen Eden. In was besteht aber bieses System? Ich meinerseits fann einen Sinn nur finden in dem Grundfat, daß eine Regierung Bundniffe foliege mit benjenigen Staaten beren Interessen mit ben ihrigen ober boch übereinstimmend gegen gewisse andere geben. Run tannst Du aber nicht in Abrebe stellen, bag die Gemeinsamteit ber Interessen zweier Dadhte gar selten bie Beriobe einer politischen Frage überlebt. Besteht jest noch bas frangofisch-italienische Bunbnig? wird bas preußisch-italienische ewiglich halten? Wollte man bem System eine wirkliche Grundlage geben, fo mußte man auf bie Vertrage von 1815, auf bie Detlarationen von 1818 u. f. w., man mußte auf bas Princip ber berechtigten Interventionen gurudtommen. In jebem Kall mußte man Bundniffe verfteben, errichtet um grundfählich ben anerkannten internationalen Rechtsstand aufrecht zu halten und zu vertheibigen gegen jeden Angriff. Alle neuen Allianzen sind aber geschlossen worben nicht gegen sondern für ben Angriff; sie sind geschlossen worden nicht gur Bahrung sondern gur Bertrummerung bes bestehenden Rechtsstandes. Der Angegriffene stund immer allein.

Das Princip ber Nicht=Intervention ist, besonbers von französischen Staatsmännern und Publicisten, wie etwas ganz Neues hervorgehoben worben mit gewaltigem Schwulft. Richtig aufgesaßt ist bieses Princip ein uralter Grundsat bes internationalen Nechtes; wie aber hat die neue Politik ihn gebeutet und angewendet? War nicht in jeder Allianz eine Intervention eingeschachtelt? Im Jahre 1859 ist der Einmarsch der Franzosen in die Lombardei doch sicherlich eine Einmischung gewesen und zwar eine sehr kräftige. Im Jahre 1866 hat der Kaiser der Franzosen die Abtretung von Benetien

angenommen. Satte er bas Land welches ihm übergeben, besetz und baburch bie Berwendung ber österreichischen Gub-Armee in Böhmen ober in Deutschland möglich gemacht, so batte man von einer Intervention zu Gunften Defterreichs reben konnnen; burch bie Art wie er verfahren, ift bie Annahme eine wirkliche und zwar fehr erfolgreiche Intervention au Gunften ber preußisch-frangofischen Alliang geworben. War bie Bestimmung ber Mainlinie, war bie Bereinzelung ber fubmeftbeutschen Staaten einfach nur ein Att ber frangofifchen Bermittelung? Läßt die ungluckliche Expedition nach Mexito sich etwa burch bas Princip ber Nicht=Intervention rechtfertigen? Bahrend einerseits Bewaltthaten geubt worben welche das Princip verdammt und verbietet, hat man anderer= feits es gebraucht um eine nicht eben fehr achtungswerthe Bortheils-Bolitit zu bemanteln. Manner wie Chatham, Bitt, Caftlereagh und felbft Canning wurden bie tluge Burudhaltung Englands nicht loben, fie wurben vielmehr fagen, baß in ben großen Fragen ber Gegenwart Großbritannien eine Stellung eingenommen habe, die nicht wurdig ist feiner Macht und feiner Geschichte.

Heutzutage verfaumt man teine Belegenheit, um große politische Grundsate mit einer gemiffen Reierlichkeit auszusprechen. Man verkundet solche in Thronreden, in Manifesten und Proklamationen, in Noten, in Depeschen, in amtlichen Unsprachen und Erlassen. Der Bürgermeister bes fleinften Stabtleins meint: er muffe "Principien" aufstellen. klingen gar schon biese Grundsate, aber ich lasse mich nicht tauschen von ben großen Worten; ich suche bie guthentische Auslegung in ben Thatfachen. Für die angeführten politiichen Grundfate haben Thatfachen bie unzweifelhafte Auslegung gegeben. Sie haben bas Syftem ber Allianzen als bie Politit bes Bortheiles bezeichnet, welche um Rechtsverhaltnisse sich gar nicht bekummert, und sie haben ben Grundfat ber Nicht-Intervention ale einfache Taufchung bargeftellt, als Vorwand ber regellosen Willtur, als Deckmantel gemeiner Berechnung und als Verhüllung bes Mangels ber ebleren Auffassung. Sprich von bem Fortschritt so viel es Dir gesfällt: die Führung der internationalen Beziehungen der neuesten Zeit ist zurückgekehrt zu der Grundsahlosigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts; die Politik der Gegenwart ist so unrechtlich, so persid, so gewaltsam und so unehrenhaft als die alte Kabinets-Politik jemals gewesen.

Bu allen Beiten bat man feierliche Bertrage verlet und gebrochen; man hat beghalb Kriege geführt, hat neue Traktate er= richtet und biese wieder gebrochen. Aber nie hat man grundfat= lich geläugnet, daß internationale Berträge mit bindender Rraft bestehen, solange fie nicht "revidirt" worden sind durch lleberein= tommen ber contrabirenben Machte. Unserer Zeit, ber Zeit bes zweiten frangösischen Raiserthumes mar es vorbehalten bie Rraft ber Bertrage ohne weitere Umstände zu laugnen. Die neue Staatsweisheit spottet ber beschriebenen Bergamente, traft bes "neuen öffentlichen Rechtes" zerschlägt fie bie beftebende Ordnung ber Dinge, mit Berrath und Gewalt ichafft fie thatfachliche Buftande, um biefe gur Anerkennung gu bringen errichtet fie wieder Bertrage mit bem festen Billen fie zu brechen, sobald ber Bruch namhafte Vortheile gewährt. Der Friede von Baris, mit Ablerfebern unterzeichnet, ift jest ichen ein vergilbtes Bergament. Den Bertrag von Burich hat man nicht einmal nur einige Monate geachtet; und ber Friede von Nitolsburg ist in Hauptbestimmungen heute schon Gegenstand sehr widersprechender Auslegungen. Ihr Diplomaten fagt: bie Bertrage feien bie Befete fur bie Begieb= ungen ber Nationen. Run wohlan - wenn die Gesetze Rraft und Achtung verloren haben, so bestehen sie thatsach= lich nicht mehr, und wo teine Gesetze bestehen, ba fehlt bie Ordnung, ba ift Anarchie. Die Anarchie ift in bem euro= paischen Staatenspitem und wenn Ihr von positivem Bolterrecht rebet, fo meint Ihr nur Gebrauche welche Riemanben Rachtheil bringen und welche bie Sitte verlangt.

Du fagst: ich übertreibe. Es mag wohl senn; aber wenn

ein Bilb auch zu bufter gehalten ift, so ist es barum boch nicht unwahr. Zeige mir eine Gewähr für ein Recht; zeige mir eine Gewähr für eine Besit; zeige mir bie Gewähr für irgend ein Berhältniß, für irgend einen thatsächlichen Zustand! Bei dem Shstem der Allianzen ist nicht einmal die Wacht eine Gewähr, denn mit all seiner Wacht hat Desterreich die Lombardei und Venetien und seine Stellung in Deutschland verloren. Wenn kleine Stätlein neben großen Wächten stehen, die nothwendig sich ausdehnen mussen wo ist die Gewähr für die Schein-Souveränität jener? Formelle Garantien sind eben auch nur Papier. In dem Zustand der internationalen Anarchie sind die politischen Interessen in unaushörlichem Wichsel und jeder Tag gebiert neue politische Fragen.

Solcher Zustand kann nicht ewig währen, benn mehr als jemals forbert, ich hab' es oben bemerkt, ber Berkehr ber Nationen eine sesse Ordnung und leiber kann eine solche nur hergestellt werben mit "Eisen und Blut". Um aber einen Kriegsfall zu machen sind unter ben vorliegenden Umständen nicht einmal große Fragen und große Interessen unthwendig. Wenn im Sommer der Alpenschnee weich geworden, so rutscht er donnernd ab durch seine eigene Schwere; und eine kleine Masse kann durch ihre Bewegung eine verheerende Schlagsumine zusammenballen.

"Zeigt nicht bie Weltausstellung zu Paris und zeigt nicht das Jubelfest in Rom die gegenseitige Annäherung der Boller auf materiellem wie auf sittlichem Gebiet? Wird nicht der personliche Verkehr der großen Herrscher, vermittelt durch den Kaiser der Franzosen, so vernunftiges Einvernehmen eingeleitet und manche Schwierigkeit beseitiget haben?" Willst Du so fragen, so vernimm auch meine aufrichtige Antwort.

Die sogenannte Weltausstellung mit all ihren Comobien und mit all ihrem Schwindel zeigt mir die ungeheuren Leis stungen in dem weiten Gebiet der materiellen Interessen; sie zeigt mir, daß des Menschen Geist immer mehr den Stoff bes herrscht und jeht schon im Stande ist sehr schwere Aufgaben qu lösen. Bor Allem zeigt die Weltausstellung, daß die masterielle Thätigkeit eines Landes nicht vereinzelt stehen und wirken kann; sie zeigt, daß eine jede Leistung Gemeingut wird und daß ein Bolk das andere braucht. Beweist das aber nicht die Unmöglichkeit großer Kriege? — Ich sage nein; es beweist nur den begründeten natürlichen Widerwillen der Völker gegen Krieg, und damit zeigt es, daß Europa aus seiner Anarchie heraustreten und eine feste Staatenordnung schaffen muß um jeden Preis.

Mitten in ber auflosenben Gahrung ber Gesellschaft, umringt von bem wirren Getofe ber materiellen Bewegung fteht ungebrochen eine sittliche Anstalt welche, über die gange bewohnte Erde verbreitet, zweihundert Millionen Menschen jeber Abstammung und jeber Farbe in eine Körperschaft fammelt. Das jogenannte Centenarium ju Rom zeigt nun, bağ bieje fittliche Unftalt mehr als anderthalb Jahrtaujenbe bestanden hat, unter allen Bolter= Sturmen, unter all ben Erschütterungen burch welche bie größten Reiche auseinanber gebrochen. Das Jubelfest bes Apostels zeigt, bag bie Rirche allen Berfolgungen und allen Angriffen widerstehen wird, wie sie bisher widerstanden hat durch die Macht des Glaubens und die Rothwendigfeit ber religiojen Empfindung. Das, mein Freund, tann auch ber einsichtsvolle gläubige Protestant nicht verneinen; ber ftrenge Ratholit wird aber gerne zugeben, baß ber Beweis erbracht ift für bie geiftige Macht bes Chriftenthumes in allen Befenntniffen. Freilich wird diese geistige Macht so wenig als jemals die Kriege verhindern; aber sie zeigt für gesellschaftliche und staatliche Ordnung eine sittliche Unterlage, auf welche man bauen tann, wenn große Rataftrophen fie abgeräumt haben.

Soll ich die Reisen der Monarchen zu der Weltansstellung berühren, so muß ich ohne Umschweise gestehen, daß sie mir gar nicht gefallen. Die Häupter der europäischen Staaten nehmen Gastfreundschaft an von dem Imperator der ste alle geschädiget; die Könige tauschen persönliche Freunds

schaftsbezeugungen mit bem Manne welcher planmäßig bie fittlichen Grundlagen bes Ronigthumes zerftort hat. Rachfolger ber Regenten welche bie heilige Allianz geschloffen, werben um bie Bunft bes Sohnes ber Revolution. Die fonft fo ftolgen Fürsten bewegen als Gleiche sich in bem Kreise ber Napoleoniben welche vor einem halben Jahrhundert ihre Bater in feierlichem Afte aus ber Lifte ber ebenburtigen und berechtigten Onnaftien geftrichen. Raifer und Ronige welche ben Raiser von Mexito anerkannt, muffen in Baris bie Runde von beffen Hinrichtung vernehmen bei einem Rest in bem Ausstellungs=Palaft, zu welchem fie als Gafte ben Raifer ber Franzosen begleiten. Sie kannten boch wohl ben Bang ber Begebenheiten in bem großen Lanbe jenseits bes Dzeans! Baben bie allerhochsten Herren mit allem Dem nicht bie Berwerfung ber Legitimitat und bie Beltung bes "neuen öffent= lichen Rechtes" wiederholt anerkannt? Man muß, fagft Du, ber Sache nicht gerabe bie schlimmfte Auslegung suchen; man tann in ben Besuchen ber Monarchen viel einfacher einen Ausbruck ber Achtung für Frankreich feben und für bie frangofische Nation. Nun, ich weise auch biefe Deutung nicht zurud, benn ich selber achte febr bie frangofische Ration, aber ich tann nun eben nicht einsehen, daß bie fehr auffallen= ben Achtungsbezeugungen gerabe jest seien geboten gewesen. Mit ber Neugier, welche Dich ober mich nach Paris treiben tonnte, wirst Du boch die Gewaltigen dieser Erbe nicht recht= fertigen wollen.

Erwartest Du von den Besuchen wirklich nennenswerthe Wirkungen auf die Verhältnisse von Europa? Was Ausmertssamkeiten, Musterungen und Hosseste bedeuten — das weißt Du, ehemals der Mann der Hose. Ich weiß aus eigener Ersahrung, daß manche Abneigung schwindet in dem personslichen Verkehr und daß die billigere oder doch die günstigere Beurtheilung der Personen sast immer eine milbere Ausschlung der Fragen hervordringt, welche schwebend sind zwisschen Diesen Personen. So mag mancher geheime Groll sich

gemindert haben, wohl aber kann auch das oder jenes geströnte Haupt oder bessen einslußreicher Minister von Paris geschieden sehn mehr verbittert als er gekommen, und er mag größere Abneigung zurückgelassen haben als er gesunden. Bei allem Dem will ich nicht in Abrede stellen, daß für geswisse untergeordnete Dinge eine leichtere Behandlung möglich geworden, aber das ändert wenig an den großen Fragen, die eben gelöst werden müssen, wie lang man sie vielleicht auch noch zu vertagen vermöge.

Diese großen Fragen mussen nicht erst entstehen; sie sind schon lang in der Welt; sie haben schon lange die Staats-manner gequalt und den sogenannten Publicisten viele sinnige und viel unsinnige Combinationen abgemartert. Selbstverstandlich weißt Du das viel besser als ich; aber noch immer tannst Du Dich nicht vollkommen frei machen von der hersgebrachten speciellen und darum oft kleinlichten Anschausungen der "geschulten" Diplomaten.

Gin fester thatfraftiger Berband ber beutschen Stamme ift eine "europäische Nothwendigkeit". Welche Gestalt folder Berband annehmen wird, bas konnen unfere Weisen Dir vielleicht noch lange nicht fagen. Jahre lang hat man bie Sache herumgezogen in Berhandlungen die erfolglos fenn mußten, weil einerseits bas Gefühl bes furchtbaren Ernftes ber Frage fehlte, andererseits aber ber Entschluß zur gewalt= famen Lofung ichon vorlag. Die Ereigniffe bes Jahres 1866 bezeichnen nur die erfte Epoche ber thatfachlichen Lösung. Der nordbeutsche Bund ift unhaltbar in seinem gegenwärtigen Stand, er muß fich ausbehnen ober er muß untergeben untergeben in Folge großer Rampfe ober burch inneren Ber-Soll Großpreußen sich zu einem Reiche beutscher Ration gestalten ober soll ein solches auf ganz andere Grundlagen aufgebaut werben? — bas, mein Freund, bas ist bie Bas sich nun baran hängt, wie z. B. beutiche Frage. bie Schleswigische Sache, ber Gintritt ber Gubstaaten in ben nordbeutschen Bund u. j. w., das sind nur die Sandhaben

an welchen man vorerst die Sache anfassen' mag. Bielleicht weniger als andere Nationen ist die deutsche Nation zur Berbreitung der Civilisation in fernen Welttheilen berusen; aber geeiniget, hätte sie Beruf und Kraft zur Wahrung einer europäischen Rechtsordnung in welcher die innere und die äußere Freiheit der Völker wächst und gedeiht. Sagst Du mit vornehmer Miene: das sei ein boktrinärer Gemeinplat, so will ich nicht streiten, denn in diesem Fall bedeutet der Gemeinplatz eben die allgemeine Anerkennung des Sates.

Unfere Civilisation ruht auf bem Christenthum. Nenne mich einen alten Frommler, wenn es Dir gefällt; es ift eben boch mahr und gewiß ift es, bag alle sogenannten Civilisirungs= Bersuche erfolglos sind, wenn Religion und Sitte ihnen ent= gegenstehen. Bei manchen guten Gigenschaften fehlt ben Turten biese Grundlage für eine wahre Civilisation. Wenn ber Sultan nun auch gesehen hat, baß bie europäischen Damen bie Sanbe in Sanbichuhe ftecken, aber nicht Gesicht und Sals und Raden verhullen, daß fie frei fich in ber Gefellichaft bewegen und geistig mit Mannern verkehren, wenn er auch im Stande mar die Wunder ber europäischen Industrie gu wurdigen - fo tann er beghalb boch seine Bolter nicht an= bers und bas faulende Staatswesen wieder frisch und gesund machen. Die großen Mächte werben boch endlich einmal sich schämen, bag fie begabte driftliche Bolter bem Islam preisgeben und die ichonften Lander von Europa ber europäischen Cultur entziehen. Die Türkei wird niemals ein Culturftaat und die hohe Pforte wird niemals ein gleichartiger Beftandtheil bes europäischen Staatensustemes werben. Die Orbnung von Europa forbert bie herstellung eines driftlichen, aber nicht ruffischen Reiches von ber untern Donau bis zu bem Bosporus. Wie foll man folches Reich grunden und gestalten? Das ift die orientalische Frage. Gine Ungahl untergeordneter Fragen wird die Gifersucht offen erhalten, fie vielleicht zu vorübergehender Ausgleichung bringen, vielleicht auch zu Rriegsfällen machen; aber was bie europäischen

Machte auch thun mogen, alle ihre Gange führen am Enbe boch zu bem angebeuteten Biel.

Bon einer britten Frage spricht man noch nicht, aber sie ist schon seit lange gestellt und sie wird laut genug wersben, wenn die ernstliche Lösung der anderen beginnt und viels leicht noch eher. Gine seste Ordnung der Dinge kann nicht bestehen, so lang die große slavische Macht in die Angelegenzheiten des westlichen Europa hereingreist und diese mit dem Panslavismus bedroht. Welche Beziehungen jeht noch gesucht und unterhalten werden mögen, sie beirren mich nicht. Die Freiheit der westlichen Culturstaaten ist immer gefährdet, so lange Rußland nicht wenigstens über den Niemen und an den sinnischen Weerbusen zurückgedrängt ist. Die Staatenordnung von Europa verlangt die Herstellung eines polnischen Reiches. Das ist die polnische Frage.

Die haare strauben sich Dir über biefe entsetlichen Wie fann, rufft Du aus, ber Mann mit bem weißen Bart fo knabenhafte Gebanken aussprechen? Sieht er nicht wie alle biefe Fragen zusammenhängen, entgeht ihm volltommen die unberechenbare Einwirtung welche die orien= talische und die polnische Frage auf die Stellung und bas Berhältniß von Desterreich und Preußen und auf bie Berbaltniffe von Deutschland ausüben muffen? Deutt er nicht an bie furchtbaren Erschütterungen welche ber ungeheuren Revo= Intien vorangehen mußten? - Erhipe Dich nicht mein alter Freund; eben weil ich ben Zusammenhang ber großen Fragen ertenne, weiß ich auch bag teine enbgultig ohne bie andere gelost werben tann. 3ch bente fehr an bie Erschütterungen und bie Kriege, ich bente sogar noch an etwas Anderes; ich bente an die socialen Bewegungen, ich bente an die inneren Umwälzungen welchen gewisse Staaten entgegengehen. aber, mein Freund, wolle bemerten, daß die größten Umgeftals tungen allmählig und oft ohne große Schwierigkeiten fich berftellen, wenn fie einmal naturnothwendig geworben finb. Unfere Zeit geht schnell, in Monaten vollzieht fich jest mas

sonst einer Reihe von Jahren bedurfte; aber Du und ich, wir werben vielleicht einigen Fortschritt des Anfanges, aber gewiß nicht den Anfang des Endes erleben.

So, jest bin ich fertig. Bon ber allgemeinen Wehrpsticht und was mit bieser zusammenhängt, werd ich schon ein anders mal sprechen. Für jest treibt es mich hinaus zur Wanders fahrt, und somit Gottbefohlen!

Dein D. R.

## XVIII.

## Ans meinem Tagebuche.

V. Bur Geschichte ber Schulfrage im Mufterftaate.

Mm 23. Februar 1865.

Herr Blech, da brüben im Experimentirwinkel geht es unzewöhnlich lebendig her. Ministerstühle wackeln, Prossessionenzöhle schwigen Angsttropsen, Bolksvertreter schlagen an die Brust. Der heiße Wunsch der servilliberalen Preßemeute scheint erfüllt: endlich regt sich das Bolk. Allein — welch Entsehen! — Die christlich denkende Mehrheit der Bevölkerung tritt unmittelbar vor den Großherzog. Wer hätte dieß vor 30 und mehr Jahren für möglich gehalten? Die katholische Kirche ist selbst in Baden keineswegs eine leere Hülse als welche Gervinus, keineswegs ein nur galvanisch belebter Leichnam als welchen Häußer so laut und so oft dieselbe proklamirt haben. Sie hat als eine Macht sich kund gegeben, die ihren Segnern schon manchen Angstsschweiß ausgetrieben und manche schlassos erzeitet

haben mag. Und wem anders ist dieß am meisten zu banken als Ihren Leuten, Herr Blech? In den Tiesen des Bolksgemuthes glüht der alte Christenglaube, die Herren wußten dieß nicht, sie hielten die Zeit für gekommen endlich ganze Arbeit zu machen und der Welt als Prachteremplar ihrer Leistungen in Sachen der Auftlärung und der Einigung Deutschlands ein im Unglauben einiges Baden vorführen zu können. Wie bitter sind sie enttäuscht worden! Doch ich will Ihnen erzählen, mein lieber Rath, wie es seit einigen Monaten in Ihrem Heimathländchen zugeht.

Durch ben Ausfall ber Ortsschulrathswahlen im Herbste 1864 hatte die neue Nera eine Schlappe bavon getragen, welche in jedem ehrlich constitutionell regierten Lande zum Sturze des Ministeriums\*), zur Ausschung der seit einem Vierteljahrhundert trot den schwersten Ereignissen ohnehin niemals ausgelösten Kammern, zu einer Aenderung des ganzen Systemes hätte führen mussen. Die gewaltige Schlappe ließ sich weber vertuschen noch beschönigen; nur das mit babischen Berhältnissen wenig oder nicht bekannte Publikum mochte von gewissen Blättern auch jetzt wie später düpirt werben. Nach langem Zählen und Nechnen versicherte die

<sup>\*)</sup> Im constitutionellen Musterstaate Baben ist die freiheitliche Entswicklung ba angelangt, wo der Minister auf seinem Bosten aus harrt selbst wenn nicht bloß bas Bolt sendern sogar dessen Sertretung sich gegen ihn erklärt. herr Finanzminister Mathy bachte nicht an Ruckritt, als er mit seiner Bankvorlage in err zweiten Kammer glanzvoll durchfiel. herr Sta bel war Reaktions: Minister, wurde 1860 als Freiheitsminister Inhaber zweier Portes seuilles, mußte 1866 abtreten und ist derzeit in untergeordneter Stellung als Justizminister Mitglied des Stillstandsministeriums. Der hauptschlüssel für die Erklärung derartiger Beharrlichseit liegt sicher nicht im regnare dulce, sondern in den unverhältnismäßigen Besoldungen, womit die badischen Steuerzahler ihre Minister bes sonders seit 1860 honoriren mußen (10 — 14,000 Gulben), obwohl auch die Pensonen fart ausfallen.

"Rarleruber Zeitung" in ihrem Schlußberichte über bie erwähnten Wahlen: es hatten 35,996 = 27 Proc. tatholifche, 27,152 ober 30 Proc. protestantische Wähler und volle 52 Proc. Juden von ihrem Wahlrechte Gebrauch gemacht. Wir wollen human fenn, herr Blech, und folden Zahlentroft bes officiofen Blattes nicht anzweifeln, fo wenig baffelbe bie Richtigkeit seiner Angaben jemals nachgewiesen hat und so notorisch basselbe längst auf bas Niveau eines selbst auf ben äußern Anstand verzichtenben Parteiblattes herabgefunken ift. Allein ich frage: wenn von 209,291 Wahlberechtigten im Gangen nur 64,321 fich zur Wahl herbeiliegen, wie fteht es benn ba mit bem politischen Leben, wie mit ber Popularität bes Schulaufsichtsgesehes, wovon ber "ungeheuer populare" Minister Lamen ber Welt so oft und so grandies vorgerebet hat? Sind 27 Proc. katholische Wähler in einem Lande, beffen Bevolkerung ju zwei Drittheilen bem tatholischen Glaubensbefenntniffe angehört, nicht auffallend wenig ? Rommen Ihnen bloß 30 Proc. Protestanten (benen bie eifrig wählenden Settirer aller Art beigezählt wurden) nicht auch noch als ein Dementi vor? Die 1173 ober 52 Proc. judi: fcher Bahler ben Procenten ber driftlichen Bevolferung beigablen, heißt zwar profitabel abbiren, aber nichts beweisen. Nicht um die Schulreform war es ben Juben zu thun, benn biese berührte ihre Jubenschulen blutwenig. Sie wollten herrn Lamen, ber gegen ben Willen ber ungeheuern Dehr= zahl der badischen Unterthauen ihre vollständige Emancipation burchgebrudt hat, ihren Dant abstatten und die Ortofchulrathswahlen boten ihnen die Gelegenheit zu einer angenehmen und zugleich wohlfeilen hulbigung. - In bem erwähnten, bom 7. Januar 1865 batirten Schlugberichte fprach bie "Rarleruher Zeitung" sich weitern Troft ein mit bem naiven Geständnisse, in blog 95 tatholischen Gemeinden fei eine Wahl (nach Ablauf von vier Monaten!) noch nicht Stande gekommen. Um bas Rührenbe folcher Aeußerung recht zu fassen, muß ich Ihnen fagen, herr Blech, mas bie

"Rarleruher Zeitung" flug und weise verschweigt und mas Ihnen in ben liberalen und rabitalen Blattern "ba braugen im Reich" fo felten begegnet als in ber famojen Wiener Breffe - nämlich bie Wahrheit. Berschwiegen wurde, wie bie unfäglichen Bufpruche, Schmeicheleien und Drohungen ber ministeriellen Blatter, vieler Bureaufraten und von biesen abhangig gemachter Bürgermeifter bie Leute nicht zum Bahlen au bringen vermochten. In vielen Orten erschienen am Bahltage die Wähler zwar zahlreich, allein nicht um zu wählen, sondern um der angebrohten Geldstrafe zu entgehen ober auch um ausbrücklich zu erklären aus Gewissensgrunden von ihrem Wahlrechte keinen Gebrauch machen zu tonnen. Selbst in ben größern Stabten mablten eben außer Abbanaigen und Commandirten nur enragirte und bekannte Chriftushaffer und Rirchenfeinbe. Sunberte von Gemeinben ließen sich aufzählen, worin nach zwei bis sechs und mehrmaligen vergeblichen Wahlversuchen dieser ober jener Manschetten= Bauer, ber Ortobuttel, Genbarme, mitunter auch ber Lehrer ben Ortsichulrath turten. Mehr als ein vertommenes Gubjett wurde absichtlich in bas neu geschaffene Collegium ge-Niemals bekannte die Karleruher Zeitung, wie ben wählt. ungeheuerlichsten Minoritätswahlen die amtliche Bestätigung schleunig zu Theil wurde, und niemals gab sie die Zahl ber ottropirten Ortoschulrathe an. In ihre Spalten verirrten fich bie Namen ber in allen Theilen bes Landes zahlreichen Chrenmanner nicht, welche bie auf fic gefallene Bahl allen Drohungen und gesetwidrigen Geloftrafen jum Trope nicht annahmen. Gelb ift Gelb, herr Blech! In Ihrem Mufter= ftaate kostet der Besit eines Privatgemissens berzeit 5 bis 50 Gulben Strafe sammt Untoften. Sie tennen boch bie Pfarrei Ridenbad ? Run, bas Staatsgewiffen besteuerte bie in ber Schulfrage ultramontan verstodten Privatgewiffen bieser einzigen Pfarrei mit nahezu 800 Gulben \*). Nicht

<sup>\*)</sup> Als ber eble Freiherr Beinrich v. Anblam als Mitglieb ber erften

wahr, bas ist human, tolerant und freisinnig? Das Schonfte für Ihre mit "Gesetzeue" so anmuthig um sich fächelnben Rreise burfte barin liegen, bag Geloftrafen für bas Richt= wählen ober Richtannahme ber Wahl bem Geifte bes faum aus ben Windeln gehobenen Schulauffichtsgesetes sowie ben Bestimmungen ber Bollzugeverordnung schnurstrafe widersprachen. Die Geseteswächter stellten biesen Umstand teines= wegs in Abrede, allein bie rechtswidrig Bestraften maren bestraft, die Strafgelber blieben in der Straffasse, die Bestra= fungen hörten auch nicht auf; einem ber gulett Bestraften wurde eine Ruh aus bem Stalle gezogen und versteigert, um von bem Erlos bas rechtswidrige Strafgelb abzuziehen\*). Man muß ein enragirter Unhänger fenn, Berr Blech, um Angesichts folch einer Musterwirthschaft nicht in Bersuchung zu gerathen, sich birekt auf ben Ropf zu stellen und mit ben Füßen zu verwundern. Durch dieses Turnerstud maren bie babischen Buftanbe fehr treffend symbolifirt.

Allein es kommt noch ungleich beffer. Einer solchen Regierung gegenüber konnte bie oberste Kirchenbehörbe beim beutschen Bunde und eventuell bei den Garanten ber euro-

Rammer im April 1865 seine Anklage gegen ben Minifter Camen wegen Berfaffungebruch und Amtemigbrauch begrundete, brachte berfelbe eine enblose Lifte ber Orte und Personen, welche gesehwidrig bestraft worden waren, sowie ber Straffummen.

<sup>\*)</sup> Den Behauptungen bes Scheerencorrespondenten der "Allgemeinen Beitung", der unter anderm versichert, das Bolf lebe sich (1867) allmälig in das Schulgeseth hinein, mussen wir die thatsächlichen Beweise ehrlicher babischer Blätter entgegenhalten, aus denen herz vorgeht, daß die Ortsschulräthe sich als das bewährt haben was von ihnen vorausgesagt wurde: als fünftes Rad am Bagen des Schuls wesens und als ein Joch für die Lehrer, ungleich ärger als das der geistlichen Schulinspektoren. Bon Bahlen in den Ortsschulrath nimmt man kaum Rotiz. Jüngst waren zu Thunfel im Breisgau nicht einmal die zum Bahlafte nothwendigen Urfundspersonen auszutreiben.

paischen Bertrage Rechtsschutz suchen. Man hat es nicht gethan, ber Weg hatte in ber That feine bebenklichen Seiten. Batte Desterreich als berufene Schutmacht bes fatholischen Deutschland seit langen Jahrzehnten auch anderswo als auf bem Lofchpapier ber Zeitungen seiner Begner eriftirt, fo mar unschwer vorauszuschen, bas im Interesse seiner Hegemonie ben Bunbestag lahm legende Breugen werbe bie Efchenheimer Baffe schwerlich zur Wiege eines bem Karleruher Sofe un= angenehmen Beschlusses werben lassen. Ift boch bie neue Mera fo recht in gemissen Berliner Kreisen ausgeheckt wor: ben, und die Filiale Baben ber Tummelplat auf welchem ber "beutsche Beruf" ber protestantischen Grogmacht in religios= firchlicher Sinsicht unvergleichlich ungenirter sich geltend machen fann als in ben eigenen fatholischen Provingen. Und was ware in ben Tuilerien von bem Manne zu erwarten gewesen, ber ben Papft berauben ließ, Polen mit Bettel-Pfenningen an beffen ungludliche Flüchtlinge abspeist und ber überhaupt Bertrage verabscheut und taum abgeschloffene gerade jo lange und jo weit halt ale es ihm opportun vortommt? Aide toi et le ciel l'aidera!

Bei all bem unaufhörlichen Phrasengeklingel von Freisheit und Selbstständigkeit haben die Freiheitsminister von 1860 sich sehr gehütet, die durch und durch reaktionaren Bestimmungen des Preßs, Vereinss und Versammlungsgesetzes auszuheben oder durch besser zu ersetzen. Doch selbst auf dem Boden dieser Gesetze ließ sich operiren. Bestimmte doch der erste Paragraph des Vereinsgesetzes vom 14. Februar 1851 wörtlich: "Die Staatsangehörigen haben das Recht, zu solchen Zwecken welche den Strafgesetzen nicht zuwider lausen, Vereine zu gründen und sich friedlich und ohne Wassen zu versammeln." Gut, man ging endlich an die Gründung katholischer Blätter und Vereine. Tüchtige Laien (Kausmann Lindau und Dr. Vissing zu Heidelberg, Rechtsanwalt Brummel zu Karlsruhe, Freiherr von Andlaw und Obersbaurath Bader in Freiburg, der vormalige Deputirte Kieser,

bie praktischen Merzte Rees, Schachleitner im tiefften Unterland, Freiherr von Stopingen in ber Bobenfeegegenb u. a. m.) und Geiftliche brachten bie fogenannten "wandern= ben Cafinos" in Bug, Busammentunfte Gleichgefinnter balb an biesem balb an jenem Orte, burch Zeitungeinserate vor= ber angefündiget, von fatholischen Männern von nah und fern besucht. Der Winter war ftreng, tropbem muchsen mit unglaublicher Schnelligkeit biefe Cafinos zu Boltsverfamm= lungen an, die von vielen hunderten, ja Taufenden befucht wurden. Die Cafinomanner hatten bas Richtige gefunden, was zum Ziele führen tonnte. Als Frucht ber Berfamm= lungen, von benen keine einzige auch nur um eine Saares= breite bie Grenze anftanbiger und lonaler Saltung überschritten hat \*), tamen Abressen ber Pfarrgemeinden an ben Großherzog, worin um Bereinbarung mit bem Erzbischof ober um Unterrichtsfreiheit gebeten und welche bem Groß= bergog burch bevollmächtigte Deputationen perfonlich überreicht wurden.

Für Gewährung ber Unterrichtsfreiheit war in Baben, bem verschulmeistertsten Theile unseres namentlich durch Schulmeister jeglicher Sorte elend und impotent gewordenen Deutschslands, vorerst sehr geringe Aussicht. Desto näher lag die Beseitigung des schweren Constittes vermittelst einer Bereinsbarung der Regierung mit dem Erzbischose. Die Borsehung selbst schien einen Ausweg offen gelassen zu haben. Für die Eurie war nämlich der Hauptstein des Anstohen. Für die Eurie war nämlich der Hauptstein des Anstohen. Bitte, Herr Rath, unter diesem Kopfe ja nicht den bereits zur Seite gesschobenen Oberschuldirektor Knies zu verstehen, wohl aber

<sup>\*)</sup> Die Ratholifen Babens beurfundeten ihre politische Mundigfeit gang auf Dieselbe Beise, wie bergeit Die englischen Arbeiter durch Die ftreng gesehliche Saltung ihrer Monftre-Meetings. Bahrend aber Die englische Regierung freifinnig gewähren fläßt, ließ Die babische ihrer liberalen Ratur vollen Lauf, fie griff zu Gewaltmaßregeln.

bie Art und Beise ber Rusammensetzung ber neuen theoretisch confessionslosen Oberschulbehörde. Die Rirche hat im Oberschulrathe gar teine Bertretung ; zwar fist ein Geiftlicher als Mitglied in diefem Collegium, jedoch teineswegs als ein Bertreter ber Kirche und fatholischen Interessen, sonbern als Fachmann beffen langjährige Erfahrung und Geschäftstuchtigleit nicht entbehrt werben tonnte. Die Rirche forbert aber in erfter Linie eine Bertretung in ber oberften Schulbeborbe und diese konnte leicht zugestanden werden, indem ber Oberschulrath mertwürdig genug teineswegs burch ein Geset fondern nur mittelft einer Berordnung in's Leben gerufen worben. Ein provisorisches Gesetz war bas nabeliegenbe Mittel, ber Schulfrantheit raich und gründlich ein Enbe zu bereiten. Sogar einzelne fatholische Blatter hegten gegen fold Begehren ihrer Glaubensgenoffen in Baben conftitus tionelle Bedenken. Allein provijorische Gesetze wurden in Baben ziemlich häufig und ftete unbeanstandet gegeben. Auch barf man ber Berficherung jenes außergewöhnlichen Correfponbenten ber "A. Allg. Zeitung", welcher bem herrn von Roggenbach jum Erweis ber Mahrheit seiner Ausfagen felbst bas Duell angeboten, unbedingt Glauben schenken : nicht bloß provisorische Gesetze gibt es im Experimentirstaate, sondern überhaupt mehr als ein Gefet, welches niemals auch nur für einen Tag in Bollzug getreten. Was hatten auch bie Rammern zu thun, falls bem Reformiren und ber Gefet= Fabritation jemals ein Salt geboten wurde? Beim Mangel an Bestellungen arbeiten rührige Geschäftsleute auf bas Lager, nicht wahr, herr Blech? Und in Baben find fie rührig, die Berren ber Gesetgebrit, bort erlebt man, bag ein und biefelbe "Boltstammer" ihre eigenen Leiftungen fort und fort corrigirt und über ben Saufen wirft.

Zum nicht geringen Aerger und Schrecken in ber Welt ber neuen Aera erschienen im Residenzschlosse zu Karleruhe täglich zahlreichere Deputationen, um bem Großherzog ihre Abressen zu überreichen und bemselben klaren Wein bezüglich

ber Stimmung und Buftanbe bes Landchens einzuschenten. Dem Großherzog die Augen öffnen, hieß ber unerhörten Parteiwirthschaft ben Sals brechen, Gefahr lag im Berzuge, bas erkannten bie Herren Mathy, Lamey u. f. f. recht wohl und trafen ihre Magregeln. Am 14. Januar 1865 wies ber Borftand bes großherzoglichen Kabinetes eine von ber heffischen Grenze angelangte Deputation ab, indem man ben Montag und Samstag aus ber Reihe ber Aubienztage gestrichen habe. Um 16. widerfuhr baffelbe ber Deputation ber Beibelberger Katholiten. Ploglich wurde bie "Karleruber Reitung" wieber einmal recht rebselig gegen bas "winzige Bauflein", eine "außerfte Richtung bes Ultramontanismus" ober wie man sonst bas firchentrene, vom Staatsmanne Lamen öffentlich als Gimpel bezeichnete Bolt zu nennen beliebte. Am 17. Januar las man in ben Spalten bes offi= cidfen Blattes bie langft abgebroschene Berficherung, bie Regierung werbe bem Beifte ber Befete von 1860 feinenfalls untreu, es seien bieß Freiheitsgesete (!), gegen welche eine erhebliche ober gar eine berechtigte Opposition nicht bestünde und bergl. mehr, biegmal Alles mit unverhüllten Drohungen gewürzt. An bemselben 17. Januar aber erfreute fich bie Beibelberger Deputation, welche nach ihrer Abweisung in Folge einstimmigen Beschlusses ber katholischen Bürgerversammlung sofort wiederum nach ber Residenz aufgebrochen, eines huldvollen Empfanges. Aus bem Munde bes Großberzogs vernahm bieselbe ben Wunsch friedlicher Ausgleichung und nicht minder ben Rath gegen gesetwidrig zuerkannte Gelbstrafen ben Returs zu ergreifen. Am 18. Januar murben bei einem zu Bruchfal abgehaltenen Cafino Deputa= tionen ber Stadt und von über 20 Ortschaften ber Umgegend beschlossen. Um 19. vernahmen sieben Deputationen aus bem Munde ihres Fürsten Berheißungen ber Gerechtigkeit und Friedensliebe. Und fortan verging tein Audienztag, an welchem nicht sechs, zehn und mehr Deputationen bagestanden waren, bie bei grimmiger Ralte felbst aus ben fernsten Gegen=

ben getommen. Bereits ahmten protestantische Orte, welche unter bem Joche ber aufgezwungenen Union ihres Chriften= glaubens noch nicht verluftig geworben, bas Beispiel nach. In Uebereinftimmung mit ben 119 fogenannten Protestgeift= lichen, benen allein aus Preugen über 1600 Amtsgenoffen offen zugestimmt und für beren Sache bie Rrengzeitung warm plaibirte, baten fie insbesondere um bie Entfernung Schen= tels, ber fich in ben jungften Jahren, wo an bie Stelle bes Charafters bie "Entwidelungen" getreten, jum Berlaugner bes Gottessohnes entwickelt hat, von ber Stelle eines Direktors bes evangelischen Prebigerseminares. Es burfte wohl auch Ihrer Einsicht nicht entgehen, Berr Blech, wie ein Christusläugner an ber Spite eines "evangelischen" Predigerseminares benn boch ungleich beffer in die vertehrte Belt als in einen Mufterstaat pagt \*).

Die Gefahr für das liberal-freimaurerische Parteiregi= ment wuchs mit jedem Tage. Um fortherrschen zu können, mußte dieselbe beseitiget werden, beseitiget um jeden Preis. Darin liegt die einzige, allerdings nur scheinbare Entschul= bigung, welche der neuen Nera für eine lange Neihe em=

<sup>\*)</sup> Schentel ift noch heute, brei Jahre nach bem oben Befchriebenen, Seminarbireftor, ja er ficht fester als je, benn am 18. Dai 1867 hat fich bie babifche Generalfnnobe gang fur ihn erflart und zwar mit 40 gegen nur 14 Stimmen! - Dan hatte eingewendet, feine Entfernung von Diefer Stelle ichloge einen Eingriff in bas Bebiet ber freien Forfchung in fich. Allein einem Geminarbireftor ift wohl weniger freie Forschung benn bie prattifche Beranbilbung von Canbibaten bee Prebigtamtes jur Aufgabe gestellt. Die Proteft: Beiftlichen murben bamit abgefpeist, bag ber evangelifche Dber: firchenrath erflarte, herrn Schenfel nicht befeitigen gu fonnen, weil berfelbe vom Minifterium angestellt worben fei, bas Minifterium bagegen betheuerte, in fraglicher Angelegenheit gleichfalls nichts thun zu fonnen, weil - ber Dberfirchenrath feinen Antrag geftellt habe! Bat boch ber Großherzog, welchem als Lanbesbischof fleben Mitglieber in bie Generalfpnobe ju entfenben gufteht, aus: nahms 6 Schenfelianer ermablt!

vörender Intriken und versassungswidriger Gewaltschritte zu Gebote steht. Unterm 28. Januar dieses Gnadenjahrs 1865 erklärte ein amtlicher Artikel der "Karlsruher Zeitung" die wandernden Casinos und Deputationen als dieher nur gestuldet, aber als — unschicklich! Er drohte mit Anticasinos d. h. indirekt wieder einmal mit einem Schisma. Diesem Artikel solgte auf dem Fuße ein Beschluß des Staatsminissteriums, laut welchem der Großherzog bezüglich des Schulsstreites keine Deputationen mehr vor sich zu lassen hatte. Damit war der persönliche Berkehr des Fürsten mit dem Bolke glücklich beseitiget, selbst das Petitionsrecht der Kathosliken annullirt. Gleichzeitig ergingen Weisungen an die Besamtenschaft und an die Getreuen des 1860ger Regimentes, deren utasenhafter Inhalt auf dem Wege der Thatsachen bald ruchdar wurde.

Noch zahlreicher als bisher strömten die Deputationen in das Residenzschloß. Sie gaben ihre Abressen und Besschwerbeschriften in den Vorgemächern ab und trugen die Bestätigung der Märe, die Thüre zum obersten Schirmherren der Verfassung und des Rechtes sei den schwere Steuern zahlenden Bittstellern vor der Nase zugeschlagen worden, in ihre Heimathgemeinden zurück. Um 10. Februar standen die Abgeordneten von nicht weniger als 22, am darauf solgens den Audienztage von 12, am 16. Februar von 16 Stadtsund Landgemeinden vor der geschlossenen Thüre des Audienzs-Saales.

Die Instruktionen bes Ministeriums trugen Früchte. Zwar sielen die Anläuse zu Anticasinos kläglich genug aus. Schon das erste, vom Stuhlmeister Bluntschli in heibels berg zusammengetrommelte, natürlich nur von enragirten Protestanten, katholisch getausten Freimaurern, Juden, Besamten und einigen abhängigen ober neugierigen Leuten bessuchte, nahm einen Berlauf der das Gelächter der Katholiken erregte. Bersuche in andern Orten constatirten klar, das leibhaftige und wirkliche Bolt wolle von den Christushassern

und Rirchenschandern ber neuen Mera immer weniger miffen. So zu Thiengen im Rlettgau, fo zu Freiburg wo neben religionolosen und beforberungefüchtigen Beamten und ben emancipirten Gaften aus Borberafien bie ftabtifchen Tag= lohner in Gala frohnweise als Bublifum figurirten. follte bas Ministerium von 1860 umfonft eine gange Frembenlegion in bas Land gerufen, bie Logenmanner als Schooß= tinber gartlich protegirt, eine ebenso zahlreiche als zugellose Tagespreffe organisirt, eine Menge neuer Beamtungen und Chrenamter geschaffen, die Schreier bes Abvotatenstanbes burch ungeheure Gebühren gegahmt, die Gemeindevorsteher burch reichliche Diaten getobert, jebe Meugerung antichrift= licher und antifirchlicher Gefinnung zu Gnaben angenommen, jeben Berbacht antiministericller Deinungen und Bunsche als Anlaß zu Benfionirungen, Berfetjungen und Burnd: setungen benütt haben? Rein, bas Ministerium wollte leben, leben à tout prix; bie gange organifirte Macht bes Staates lag ja in seiner Sand, es schickte seine Truppen in's Feuer und ichrieb auf beren Sahne anstatt Recht und Gerechtigkeit: ber Zweck heiligt das Mittel!

Bu Ballbürn schlossen zwei Gendarmen ohne Ausgabe eines Grundes eine katholische Bersammlung — beswundern Sie die Macht zweier Gendarmen im babischen Unterland, eine auf nichts als zwei armselige Gewehre und amtlichen Hinterhalt gestühte Macht! Am 9. Februar bransen großherzogliche Beamte mit gesinnungstüchtigen Subalzternen, pseudodemokratische Schreier aus den Jahren 1848 und 1849 nebst Mitgliedern der in Constanz eben gegründeten Loge "zum Bessender") und einigen Creaturen lärmend und tobend in das Lokal des Casino, welches zu Ramend und tobend in das Lokal des Casino, welches zu Ramend

<sup>\*)</sup> Der lette, jest bereits auch gestorbene Weffenberg hat öffentlich und energisch gegen folche Ehre Protest eingelegt und bezeugt, Bies thumeverweser von Beffenberg habe von den Freimaurern febr geringschäßend gebacht.

runden Sande über bem Ropfe gusammen mit ber Frage: Ja, hat benn Oberburgermeifter Fauler folden Stanbal gebulbet ? Ja freilich, mein Lieber, benn bas Rrautlein "muffen" ift ein bitteres Rraut. Der 14. Februar 1865 mag als einer ber faulsten Tage im Fauler'schen Leben verzeichnet fteben, weil ihm Alles miglang. Das wurdige Mannchen mit feinen Unbedingten that Alles, um bas Cafino innerhalb ber erze bischöflichen Resibeng zu hintertreiben ober boch zu ftoren, boch Alles umsonft. Auf sein Betreiben bin murbe bie bereits erfolgte Zusage ber Festhalle, bie noch jeber Bersammlung ober Kunftreitergesellschaft bereitwillig fich geöffnet hatte, jurudgenommen, obwohl angeschene Burger biefelbe erwirkt Man wählte die St. Martinsfirche als Berfamm= Inngsort, und auch biefe zu schließen mochte bem schlauen Berren als ein allzu gefährliches Wagestück erscheinen. Sammt= liche Blatter ber Stadt nußten fcmaben, lugen und fcuren nach Leibesträften. Noch am Borabend brachten sie, bie amtlich en Bertunbungeblatter eingeschloffen, ein Flugblatt, welches jum Befuche, bas beißt zu Störungen bes Cafino und Bewaltthaten aufforberte. Rach ausbrudlichem hinweise auf Rabolfzell ermunterte bas Blatt zur Nachahmung mit ben Borten: "Dennoch hin! Rein wanberndes Cafino mehr unbesucht! Das ift nunmehr ein erprobtes Mittel, die gegnerische Sache in ihrer gangen Schwäche und Sohlheit zu zeigen." Am 14. Februar aber ftromten aus ber Stadt und Umgegend, ftrenge Ralte und tiefen Schnee nicht achtenb, minbestens 2400 warme Anhänger ber angeblich schwachen und hohlen Sache in bie Martinsfirche. Zu spat mochte ben Freunden bes Minifters Lamen beifallen, wie bie Freiburger nicht leicht für ober gegen eine Sache, jum Blude am wenige ften für bas Neuheiben= und Freimaurerthum zu fanatisiren find, und wie in ber Dreisamstadt jenes Gefindel feineswegs maffenhaft zu Gebote fteht, welches um einige Daß Bier ober etwas Gelb heute gur Wonne eines religions= und tirchenlosen Aufklarichts Rirchen icanbet und Priefter miß=

handelt, vielleicht morgen schon im Dienste socialistischer Demagogen Nabriten anzundet und feifte Chrenmanner burchprügelt. Wie ber Fuchs ben Suhnerstall also umschlich ber tatholisch getaufte Burgermeister ber Resibeng bes Ergbischofs mit einigen Standhaften, worunter zwei Juben, bie Rirche bes heiligen Martin. Sie brangen auch hinein, boch waren fie rafch barüber in's Rlare gefett, wie bas bumme Bolt ber "Cafinonier" bereits eine fehr praktische Cafino-Ordnung handhabte und Ordner aufgeftellt hatte, beren entschloffene Dienen für ben Nothfall nicht das Angenehmfte erwarten ließen. Weil Borsicht ben besten Theil ber Tapferkeit ausmacht, beghalb wohl zogen bie hellen Chrenmanner rechtzeitig und schweis gend fich gurud in die bufterften Gemacher ber "fittlichen Entruftung". Auch für Rlapperbuben hatte man liebevoll Sorge getragen, leiber erwiesen auch biese sich als total un= brauchbar: ein erwachsener sah fich veranlaßt, ber Fahne bes Dberfeldherrn getreu ben Rudzug anzutreten, bie fleineren geftanben treuherzig genug, fie mußten mit ihren Rlappern in bas Cafino, benn sie feien ja bazu kommanbirt, ließen sich aber raich eines Beffern belehren.

So tagte bemnach das Freiburger Casino in Ruhe und Ordnung. Abelige, geistliche und bürgerliche Redner erwärmten auch hier die Zuhörerschaft mit der Gluth ihrer Ueberzeusgung, die Beschlüsse der Durlacher Bersammlung wurden adoptirt. Noch spät Abends, als die Wassen der Casinos Männer längst am heimathlichen Herbe saßen, freute man sich in harmlos fröhlichen Kreisen der sichtlichen Fortschritte, welche das katholische Bolks und Bereinsleben in dem derseinst so versumpften und verrusenen Baden gemacht\*).

<sup>\*)</sup> Burgermeister Fauler rachte fich fur die Nieberlage feines Allmachts buntels vom 14. Februar. Seiner Energie gelang es, am 24. Februar zwar tein Anticafino, aber boch ein antisatholisches Concil ber "achten Freiburger Ratholisen" im Raufhaussaale zu Stanbe zu bringen. Daffelbe war nicht bloß von Gemeinberathen, Auss

Am 15. Februar großes Casino zu Achern unter bem Prasidium bes ebenso energischen als politisch gebildeten Rechtsanwaltes Brummel. Gleiches Ergebniß wie zu Freisburg bezüglich der Störungsversuche von Seite einiger minissteriellen Lohnknechte und religiöss kirchlich verlumpter Mensschen, sowie bezüglich der Beschlüsse. Am 19. Februar zahlsreich besuchtes Casino im tiesen badischen Unterlande, im Ballsahrtsorte Ballburn. Der Oberamtmann erschien mit Gendarmen und erklärte die Bersammlung austösen zu müssen, falls man nicht die Gegner ebensalls zu Worte kommen lasse, Solchem in Staaten, wo wirkliche Bersammlungsfreiheit besteht, unmöglichem Ansinnen ward gebuldig nachgegeben, doch fand sich keiner welcher den Gründen des wackern Arztes

fcumitgliebern, ftabtifchen Arbeitern und petuniar abhangigen Burgern befucht, sonbern in Folge eines befonbern Aufruses auch vom Arbeiterfortbilbungeverein, von Juben, Protestanten, Freimaurern und von Staatebienern, wobei benn mit angemeffener Buth wiber bie "fcwarze Rotte" gebonnert wurbe.

Der in großbeutichen Rreifen ruhmlichft befannte Rechtsanwalt und Bublicift Dr. v. Banter hatte gelegentlich bes Freiburger Cafino ben juribifchen Rachweis geliefert, ber Schulftreit fonne burch ein provisorisches Gefet rafch und mubelos erlediget werben. Er fprach mit ber ihm eigenen eifernen Rube, Rlarbeit und Dbjettivitat. herr v. Banter mar 1848 und 1849 ale Staatsanwalt mit einem Muthe fur bas monarchische Brincip und ben Große bergog eingestanben wie fein 3meiter im Lanbe, er hatte bem Staate als Fisfalanwalt 26 Jahre hindurch die beften Dienfte geleiftet. Als er wenige Bochen nach bem 14. Februar aus bem Gerichts: hofe ju Conftang trat, worin er foeben wieberum einen Progeß gu Bunften bes Staates gewonnen, ba überraschte ibn bie Botichaft : er fei feines Amtes ale Fistalanwalt entfest. Er fors berte öffentlich bie Angabe irgend eines Gruntes folcher Behands lung, bas Freiheitsministerium aber war — offenherzig genug zu ers flaren, es habe ihn abgefest, weil er in religios firchlicher Beziehe ung wie in politischer nicht mit ihm gebe. Irgend eine Thatsache wußte man nicht vorzubringen, Fistalanwalt wurde ein Intimus des Burgermeiftere Fauler.

Dr. Schachleitner und ber übrigen Redner die abgebrosischenen Tiraden des landläusigen Liberalismus entgegenzussehen sich getraute. Fast zu gleicher Zeit wie in Walldurn stellte ein Bezirksbeamter zu Borberg das gleiche Ansinnen an eine katholische Versammlung. Zu Walldurn dasselbe Erzebniß wie zu Durlach, Freiburg und Achern, eine durch ihre lakonische Kürze beredte Adresse an den obersten Schirmherren der Verfassung. Am 20. Februar bereits wieder ein von 800 Theilnehmern besuchtes Casino zu Ballenberg, auf den 23. ist ein solches nach Mannheim, auf den 27. nach dem nahen Ladenburg ausgeschrieben.

herr Rath, ich fcbließe für heute meine babische Specialaeschichte, die mindestens mir ebenso pitant und lehrreich au senn scheint als irgend eine Specialgeschichte aus ber Zeit ber fogenannten Reformation ober erften frangösischen Revos lution, welche gegenüber ber gemiffenlosen und tenbengiösen Beidichtebaumeisterei bes Gothathums bie nuchterne ehrliche Beschichtschreibung berzeit emfiger als je bem Mober ber Ardive entreißt. Gines icheint ficher bevorzustehen, herr Blech : bas mit allen officiellen und minifteriellen Berjicherungen im greuften Widerspruche stehende Anschwellen des Cafinothums im beutschen Frland, die "Ausbauer in ber gesetlichen Arbeit für bas Recht", wie ber Wahlspruch ber Katholiken Babens berzeit lautet, muß bem Spude ber neuen Aera mit ihren burch und durch antichristlichen und freiheitsmörderischen Tenbenzen balb ein Ende machen. Die Bewegung ist teine funftlich hervorgerufene, feine burch loschpapierne Gluthen ange= facte; fie quillt aus bem Junersten bes brutal verletten Boltogemuthes. Recht und Bernunft, Berfaffung und Gefet, bie höchste Autorität ber Kirche wie die wohlverstandenen Boltsintereffen fteben auf ber Seite ber Cafinomanner, lettere haben burch ihre streng gesehmäßige Haltung politische Reife und sittlichen Tatt beurfundet.

Und die Träger und Handlanger der neuen Aera? Sie haben dem Korpphäen der aufgeklärten Geschichtschreibung,

Karl von Rottect, ein ehernes Denkmal gesetzt. Allein sie haben Grund genug zum Erröthen, so oft der Name dieses Mannes genannt wird. Zwar schrieb Karl v. Nottect der Hierarchie gegenüber seine Geschichte mit stets geballten Fäussten, allein er war bei allem Borurtheil ein Mann des Rechtes, er stellte sich als solcher auf die Seite, wo seiner Ueberzeuzung nach das Recht zu sinden war; Parteiabsolutismus war ihm ein Gräuel. So kam es denn, daß er am Ende der 30ger Jahre sur den Erzbischof von Köln in die Schranken trat, daß er den katholischen Charakter der Universität Freiburg gewahrt wissen wollte, daß er ein Gegner der Judensemancipation war. Er meinte es ehrlich mit dem Rechte und der Freiheit Aller; er war kein Liberaler im heutigen Sinne des Wortes, wohl aber ein freisinniger Mann.

Zwischen liberal und freisinnig bestehen Unterschiebe, herr Blech! die ich Ihnen benn boch furz andeuten will als Beweis, wie schwer Ihre Partei an ber Sprache sich verfün= bigt, so oft sie als freisinnige gelten möchte. "Der Freisinnige will bie Freiheit auch für andere, ber Liberale nur für sich; ber Freisinnige erachtet es für möglich, bag er in seinen politischen Ansichten sich täuscht, ber Liberale halt sich stets für unfehlbar; der Freisinnige schont, ja schütt die Minoritat, ber Liberale tritt sie mit Fugen, sobald er felbst nicht mehr bazu gehört; ber Freisinnige achtet religiöse Ueberzeugungen felbst wenn er bieselben nicht theilt, ber Liberale fieht auf jebe positive Religion, gang besonders aber auf ben posi= tiven Offenbarungsglauben mit souveraner Berachtung berab - mit Einem Worte: ber Liberale fieht und fucht nur fich; was seinem Bortheil und seiner Ansicht widerstreitet, muß mit allen Mitteln niedergehalten werben." Bas biefer Kenner bes Liberalismus gefagt, wird durch Ihre Partei Tag für Tag burch Thatsachen ber betrübenosten und emporenosten Art illustrirt. Ob dieß nicht auch in Baben in fehr hohem, vielleicht im höchsten Grade ber Fall sei, konnen Sie aus biefem Briefe entnehmen.

Doch jett muß ich schließen, es ist die hochste Zeit. Rur noch eine einzige Notiz. Soeben fällt mir die "Karlsruher Zeitung" vom 18. Februar in die Hände. Dieselbe
enthält ein vom 15. Februar 1865 batirtes Handschreiben
wodurch der Großherzog sein calvinistisch freimaurerisches
Ministerium oder vielmehr Herrn Lamey beauftragt, die tatholischen Bittsteller "über den Ungrund etwaiger Besorgnisse
einer Berletung der Gewissensfreiheit zu belehren." Herr
Lamey möge auch die Petitionen und Deputationen verbescheiden, er, der Großherzog, überlasse Alles der Kammer und
Regierung.

Gute Nacht Statthalter Christi in Rom, gute Nacht Erzbischof Hermann mit all beinen Denkschriften und hirtensichen, gute Nacht babischer Klerus mit all beinen Rundsgebungen, gute Nacht ihr schwere Abgaben leistenben und nach Recht und Gerechtigkeit schreienben Casinomanner, gute Nacht, bu Sprache ber Thatsachen! Herr Blech, ich muß lachen scheiben, ich lache bag mir die Augen überlausen!

#### XIX.

# Bur Geschichte ber Philosophie.

Die Psphologie bes Aristoteles, inebesondere seine Lehre vom vovs mointixés von Dr. Frang Brentano, Privatdocent ber Philosophie an der Universität zu Burzburg. Raing, Kirch: heim 1867.

So fehr eine einläßliche Kritit specifisch philosophischer Themate jenseits ber Grenzen biefer Blätter liegt, konnen

wir boch nicht umhin vorliegende Schrift zur Anzeige zu bringen, weil sie einen ebenso wichtigen als schwierigen Gesgenstand behandelt. Der Bersasser, ein Nesse unseres Dichters Clemens Brentano, hat sich bereits durch eine frühere Arbeit "von der mannigsachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles" (Freiburg 1862) als einen scharfsinnigen Kenner des Aristoteles und der Philosophie im Allgemeinen bewährt. Wir glauben uns jene Leser, die sich nicht zu den Eingeweihten zählen, zu verpflichten, wenn wir statt kritischer Ragelproben nur im Allgemeinen auf die Wichtigkeit und Tragweite des Thema's ausmerksam machen, das in der gegenswärtigen Schrift behandelt wird.

Es ift dieß gerade jenes Problem, bas im Mittelalter in ber hand ber arabischen Philosophen gur principiellen Bestreitung ber driftlichen Lehre von ber Berfonlichkeit Gottes und bes Menschen biente. Mit Beziehung auf Alexander von Aphrodisias beuteten die Araber, besonders 3bn Sina (Avicenna) und Ibn Roschb (Averroes) die Lehre bes Aristoteles babin, daß die in Wirklichkeit erkennende Vernunft bes Menichen (vorg nointixog) nicht etwas Perfonliches jum Befen bes Menschen Gehöriges, sondern eine von bem Befen bes Menschen getrennte, auf ihn von Augen ber einwirtenbe Substang, nämlich bie allgemeine gottliche Intelligenz selber fei. Daß damit die driftliche Lehre von einem Wesensunter= fciebe bes gottlichen und menschlichen Geiftes, also ber Rernpunkt ber christlichen Philosophie angegriffen war, versteht fich von felber. Die Confequengen die bamit gegeben waren, liegen nahe. Ariftoteles galt ber arabischen Scholaftit als ber Repräsentant ber Philosophie überhaupt, als ber Philo= foph schlechthin. Diefe, die Philosophie, war somit im offenen Biderspruche mit bem Christenthum, falls die Auslegung ber Araber die richtige ist. Die Vertreter bes modernen Pantheismus, Renan, Zeller u. A. fcbließen fich ber Saupt= fache nach auch heute noch an die Deutung ber Araber an. Es war also eine ber hauptsächlichsten Aufgaben für bie

christliche Philosophie seit dem 12. Jahrhundert, aus den Schriften des Aristoteles selber darzuthun, daß die Deutung der Araber eine unrichtige und sich widersprechende ist. Da= her kam es, daß die Gristlichen Scholastiker ein so unge= heures Material von Erklärungen der Schriften des Aristoteles ausgehäuft haben, weil die antichristliche Philosophie der Araber nur mit ihren eigenen Wassen erfolgreich zu be= kämpsen war. In neuester Zeit haben die bedeutendsten Kenner des Aristoteles, wie Brandis, Trendelenburg, sich gegen die Deutung der Araber ausgesprochen.

Wenn vielleicht Aristoteles uns nicht mehr in ber Weise bes Mittelalters als ber Philosoph erscheint, so ist seine Philosophie zweifelsohne bas eigentlich flassische Erzeugniß bes philosophirenden Menschengeistes für alle Zeiten. Aus biesem Grunde haben biese Fragen für und nicht etwa ein blog bifterisches, sondern ein sachliches Interesse. Bunachst also wird es die Aufgabe ber gegenwärtigen Rritit fenn, ben Ariftoteles aus fich felbft zu erklaren. Diefen 3med fest fich ber Berfaffer. Mit icharfem fritischen Blide überfieht er fammtliche Momente, welche zur Aufklarung biefes fcmierigen Bunttes bienen; und in ber Darstellung selber ertennen wir, baß er seinen Stoff beherrscht. Nachbem er auf die Wichtigkeit ber Lehre von ben Erkeuntniffraften und ber Ertenntniglehre für jedes philosophische Suftem hingewiesen, gibt er bie Grunde an, warum gerade diefer Buntt bei Ari= stoteles eine besondere Bedeutung bat.

Rach einer historischen Uebersicht über die vorzüglichsten Erklärungsversuche aus alter, mittlerer und neuerer Zeit geht er an die Untersuchung selber, deren große Schwierigkeit er nicht verkennt. Er weiß die spröden Stoffe mit sicherer Hand zum Flusse zu bringen, und gerade in den vorhandenen Widersprüchen sich die Materialien für sein Endresultat zu gewinnen. Zuerst werden die allgemeinen Grundlagen der Psychologie bei Aristoteles erörtert, nämlich die Beziehungen in welchen die vegetative, sensitive und intellektive Seele steht.

Besonders klar und einsach ist die Aristotelische Lehre von der Geistigkeit und beziehungsweise Unsterdlichkeit der intellektiven Seele dargethan (S. 120 ff.), und der scheindare Widerspruch in der Aristotelischen Aussallung gelöst. Bon da aus geht dann der Weg zur eigentlichen Lösung des besonderen Theiles, nämlich der Erklärung des fünsten Capitels im dritten Buche von der Seele (S. 165 ff.). Hier wird auch der Gegner der Endresultate die Gründlichkeit und Objektivität einer meisterhaften Kritik anerkennen, auf welche jede künstige Behandlung wird zurücktommen müssen.

Wir freuen uns, daß gerade ein katholischer Gelehrter sich an dieses Thema gemacht hat, in einer Zeit in welcher die Ignoranz und der Unglaube Hand in Hand den Herentanz eröffnet haben. Zu wiederholten Malen ist in der katholischen Presse und in den Versammlungen der Katholische der Aufruf ergangen, daß eine gründliche philosophische Vilbung der Jugend eines der vorzüglichsten Heilmittel gegen die geistige und religiöse Verkommenheit ist, wie dieselbe gegenwärtig so allgemein die sogenannten Gebildeten angesteckt hat. Wie lange noch wird man der Kirche den Vorzwurf machen, daß sie die Wissenschaft hasse und kneckte?

#### XX.

# Wiener Briefe.

II.

Anfange Februar 1868.

Seitbem ich Ihnen die letten Nachrichten vom Donaustrande gesendet, haben wir wieder bei und ein Stück Gesschichte erlebt. Wir haben endlich, wornach sich die Völker Oesterreichs angeblich gesehnt, ein aus der Majorität des Abgeordnetenhauses hervorgegangenes radikales Ministerium. Einige Grasen mußten aus Gefälligkeit (gegen wen?) oder aus irgendwie verstandenem Patriotismus Namen und Person herleihen, um dem ganzen Apparate in den Augen der großen Menge ein minder demokratisches Ansehen zu geben.

Es war eine schwere Geburt um dieses parlamentarische Rabinet. Die ersten Geburtswehen zeigten sich schon im Frühjahre 1867; aber die Frucht war eben noch nicht reif und das verheißene Kindlein wollte noch nicht zur Welt kommen. War es Furcht vor den bösen Menschen welche sich mit herodischen Gedanken hätten beschäftigen können, oder hatte diese Verzögerung der Geburt in einem organischen Fehler der Partei ihren Grund, wir wissen es nicht, weil wir uneingeweiht sind in die Geheimnisse der Partei. Allein das wissen wir, daß es eine schwere Geburt war; denn

manche Glieber bes neuen Ministeriums mußten mit moralischen Zangen aus ihren Bersteden geholt werben. Es bewährt sich eben wieder bei diesem Anlasse der alte Erfahrungssah, daß es leichter ist zu zerstören als zu schaffen. Bir haben wahrlich keine Ursache die ekelhaften Schmeicheleien zu wiederholen, mit welchen die neueste Aera von unsern gesinnungstüchtigen Journalen eingeläutet wurde, nachbem Geld bei den einen und Parteizweck bei den andern
diese Lobeshymnen hinlänglich erklären. Wir werden uns
nach dem Grundsahe richten: "aus den Thaten werdet ihr
sie erkennen"; und wir werden daher die ersten Manisestationen dem Publikum gegenüber, welche wir der neuen Regierung verdanken, hier in's Auge fassen.

Bas die einzelnen Perfonlichkeiten anbelangt, fo find bieselben, insoferne es sich um bie haupttrager bes neuen Ministeriums handelt - benn bie Uebrigen find eben nur als Figuranten angestellt - auch in Deutschland fo betannt, bag eine weitere Berfonalbeschreibung überfluffig ware. Daß Dr. Breftel ein Demofrat vom reinften Baffer ift, baß bie herren Berger und herbst sich stets als Bortampfer ber negativen Rritit hervorgethan haben, bag Gistra trop feiner rabitalen Gesinnung sich mahrend ber preugischen Invasion im Jahre 1866 als Burgermeifter in Brunn burch feine charaftervolle Haltung bas Wohlgefallen Wilhelm bes Eroberers und seines Großveziers erworben hatte und hiefur auch belohnt murbe, bas weiß eben bie gange Welt. Weniger bekannt burfte bezüglich biefes jett vornehmften Rathes ber Rrone bie Anekbote fenn, welche mir einer meiner Freunde. ber ben Bewegungen bes Jahres 1848 ziemlich nahe geftan= ben ift, ergählte. Gistra habe nämlich in Frankfurt, fei es in ber Paulsfirche, fei es in einer Clubversammlung, in prophetischem Beiste bie bentwürdigen Worte gesprochen: "Deutschland wird nicht früher einig fenn, bis nicht alle Diabeme erbleicht und alle Throne gestürzt find." Ob ber neue Minister heute noch so bentt, weiß ich freilich nicht.

Gewiß aber ift, daß die gescheidten Leute lange ichon darüber einig sind, daß Wilhelm der Eroberer nur den Pionier für die große deutsche Republik mache.

Was nun ben politischen Standpunkt bes neuen Rabinets anbelangt, so ist es selbstverständlich daß berselbe im Grunde ber rabitale ift, und jene große Angahl von fogenannten Zahmliberalen, welche aus Furcht vor den Natio nalen und Rlerikalen fehr bereitwillig ben Ruden hergegeben baben um ben gegenwärtigen Dadhthabern eine Brude in's Ministerium an bauen, wird sehr erstaunt senn sich so balb überholt zu feben. Bas aber ben tichlichen Standpuntt anbelangt, so ift es ber prononcirte Bruch mit ter Bergangenheit, bas völlige Aufgeben aller Trabitionen welche im Saufe Sabsburg-Lothringen fo forgfältig und mahrlich nicht jum Schaben ber Krone und ber Bolter gepflegt worben find vom ersten Rudolf angefangen bis auf ben heutigen Berricher, ber noch bei ber Unterzeichnung jenes berühmten Staatsvertrages mit Rom die Worte beifugte: er werbe als Mann halten was er als Raifer versprochen.

Nach diesen beiben Richtungen hin wird bas Ministerium auch eine fraftige Stütze bei der Regierung jenseits der Leitha finden, und diese Stütze wird um so mächtiger werden, je mehr die Deakpartei im Lande der Magyaren an Boben versliert und die ungarische Linke dafür Terrain gewinnt.

Zur Signatur ber neuen Aera möge auch noch ein anderes Faktum dienen, welches in unscheinbarer Form an's Licht getreten ist und von den wenigsten beachtet worden seyn durfte. Ich meine die indirekte Sanktionirung der Freimaurerei durch die allerhöchste Entschließung vom 19. Januar d. Is., womit bezüglich der bestehenden Formen des Dienstsches bei Beamten mehrere Abanderungen angeordnet worsden sind. Die Motivirung des vom Ministerrathe hierüber gestellten Antrages geschah dadurch, daß "Angesichts des neuen Bereinsgesetzes und der hierauf bevorstehenden resormirenden Bestimmungen des künftigen Strafgesetzuches die Unthun-

lichkeit, in die Diensteide der Bollzugsorgane der Staatsverwaltung die bisher übliche Beschwörung der Richttheilnahme an geheimen Gesellschaften für die Zukunft aufzunehmen, sich herauszestellt habe." Es erfolgte sonach sub lit. D in obiger allerhöchsten Entschließung die Beisung, daß die bisherige Clausel in den Sidesformeln über die Richttheilnahme an geheimen Gesellschaften zu entfallen habe, an deren Stelle jedoch nachstehende Clausel zu setzen sei: "Auch werden Sie beschwören, daß Sie einer ausländischen, politische Zwecke verfolgenden Gesellschaft weder gegenwärtig angehören noch einer solchen Gesellschaft in Zukunft angehören werden."

Daß bas Maurerthum bei uns schon feit langer Zeit faktisch besteht, bag es seit bem Jahre 1860 mehr in ben Borbergrund und in die Aftion getreten ift, bag feit jener Zeit ein großer Theil ber Machthaber ben Logen angehörte und andere welche außerhalb bes Bundes stehen, von einflugreichen Stellen begwegen entfernt wurden, bas find amar in ben Augen ber nicht sehen Wollenden Berläumdungen, in ben Augen ber Sehenden aber Thatjachen die aber freilich nicht bewiesen werben konnen, weil es eben ein Geheimbund ift und die Mitglieber, wenn sie Beamte find, sich bes Gid= bruches schuldig gemacht hatten. Man ift beghalb bei ber Aufnahme mit der größten Vorsicht vorgegangen, und mußte bas Geheimniß im Interesse ber Betheiligten mit aller Strenge bewahrt werben. Run aber, nachdem bie herren vom Stuhle fich dem Throne genaht haben, waren fie ihren Obern gegen= über verpflichtet jene Schranten ju entfernen welche ben Gintritt in ben Orben bisher zu einem Berbrechen gestempelt hatten, und sie haben ihrer Pflicht, wie wir oben gesehen, fcleunigft und volltommen Genuge geleiftet. Jeber Beamte tann nun in legalster Beise in ben Orben treten, und wird es in feinem und feiner Familie Interesse wohlweislich thun, benn es handelt sich eben um seine Beforderung, wo nicht um eine Eristenz. So sieht sich bei uns diese wichtige Angelegen= heit an.

Als fernern Beweis, wie weit wir es ichon in ber neuen Freiheit gebracht haben und wie wir uns als freie Staats= burger fühlen, mögen zwei Parallelen bienen und baraus mag Jeber sich die Schlußfolgerung nach bem alten Grundfate "comparando discimus" felbst entnehmen. Bekanntlich hat in den ersten Tagen bieses Jahres im Theater porte St. Martin in Paris ein fleiner Stanbal ftattgefunden. Den bekannten und bezahlten Claqueurs gegenüber haben andere von ihrem Rechte ber Miffallensbezeugung burch Pfeifen Gebrauch gemacht; einige ber untern Polzeiagenten benahmen fich rudfichtslos gegen einzelne Larmmacher und erzwangen mit Gewalt die Arretirung. Obwohl fonft im Allgemeinen bas Parifer Bublitum ben Polizeiorganen gegenüber seit 17 Jahren in einer guten Schule erzogen worden war, so war es boch im vorliegenden Fall von der Ungerechtigkeit bes Borgangs fo überzeugt, daß es in entschiedener und bemonstrativer Beije für ben arretirten Sandlungsgehilfen Langlois Partei nahm. Die Vorstellung mußte unterbrochen, ber ichon auf bem Bolizeiposten befindliche Urreftant freigegeben, ja fogar auf seinen Plat im Theater gurudgebracht werden.

Wir haben einen ähnlichen Fall in letter Zeit bei uns erlebt, nur mit einem etwas verschiedenen Ausgange. In Boten wurden zu wiederholten Malen unter dem Beifallsgejohle der aufgeklärten Menge auf der dortigen Bühne von einem Komiker derbe Späße und geradezu Beschimpfungen gegen die Kirche und ihr Oberhaupt in Form von Couplets zum Besten gegeben. Einigen von den Gutzesinnten wurde dieses ekelhafte Treiben doch zu stark und sie vereinten sich mit etlichen bäuerlichen Grundbesitzern aus den Nachdargemeinden, um im Wiederholungsfalle eine Gegendemonstration in Scene zu setzen, was auch wirklich geschah. Als nämlich an einem der darauf solgenden Abende diese Aergerniß erregenden Gesänge wiederholt wurden, erschollen aus allen Käumen des Theaters Ruse, der Komiker oder TheaterDirektor solle für seine Unverschämtheit, womit er Personen

und Begriffe die dem Throler Bolke heilig seien, in den Koth zog, Abditte leisten. Was war das Resultat dieses Borgangs, gegen den sich nach dem Grundsate: "was dem Einen recht ist musse dem Andern billig seyn", nichts einwenden ließ? Die einzelnen Bauern wurden von einer MilitärPatrouille wie Berbrecher aus dem Theater gestoßen und in den Gemeindearrest geschleppt; drei von den Herren welche zu dieser wohlmotivirten Mißfallensbezeugung den Anstoß gegeben hatten, mußten sich einer richterlichen Untersuchung und Berurtheilung unterziehen und wurden zum Lohne dassur, daß sie die Religion ihrer Bäter nicht mit Koth bewersen lassen wollten, mit Geldstrasen von 50, 30 und 15 st. belegt. Das erstere Faktum geschah im geknechteten Polizeisetaate Frankreich, das zweite im freien Rechtsstaate Desterzreich. Sopienti sut.

Der zweiten Parallele begegnen wir auf bem Gebiete ber äußern Politit. Raum war gegen Enbe bes vorigen Jahres burch Deutschlands Gauen ber Ruf erklungen, bag ber heilige Bater und die weltliche Herrschaft bes Bapftthums burch die perfide Politik ber italienischen Regierung und bie Baribalbischen Rauberhorden abermals in bringenber Gefahr schwebe, als sich allerorts Bereine bilbeten und bereits be= stehende Vereine sich zusammenschaarten um mit Wort und Schrift ihre Anhänglichteit und Berehrung fur ben Rachfolger Petri an ben Tag zu legen. Sie ließen aber auch ben Worten Thaten folgen; reichlich flogen die Liebesgaben, gesammelt von frommen Frauen; bie Wiener setten fich jum Biele Streiter fur bie Unabhangigfeit bes Bapftthums bem beiligen Bater gur Berfügung gu ftellen, und ein ebler Betteifer beseelte Private sowohl als Corporationen. Dem Itheine entlang und im Lande ber rothen Erbe war bas Losungs= wort gegeben "auf nach Rom!" Um aber in dieser Frage die ernst katholische Gesinnung auch ber Regierung gegenüber zu manifestiren, entsendeten fie Deputationen an ihren Ronig nach Berlin, nicht etwa um die Erlaubniß zum Sammeln

und Werben zu erbitten — bie war schon längst im Gessetz gegeben — sondern um ihn als Beherrscher von acht Millionen Katholiken zu begrüßen und den Gegenstand ihrer Sorge und ihrer Mühen unter seinen Schutz zu stellen. Und was erwiderte der protestantische König seinen katholischen Unterthanen? "Er werde für die Würde und Unabhängigkeit des Oberhaupts der katholischen Kirche stets einstehen": so sagte jener König der sich ganz offen für den Vorkaupfer des Protestantismus in Deutschland erklärt hat.

Und was geschieht bei uns? Nachdem einige muthvolle Frauen es gewagt hatten bem Hohne und Spotte ber Preffe Trot zu bieten und ungeachtet mannigfacher Ginfchuchterung von Seite bes Publitums fich an ben Sammeltisch zu feten, fallt es einem Obermandarin in einem Ihnen benachbarten Landchen ein dieses Sammeln zu verbieten, ohne daß es bisber ber gläubigen Denge gelungen ware eine Abanberung bes Utafes zu erwirten. Sonderbar, follte bas was am Donauftrande erlaubt ift, an ben iconen Ufern ber Salzach verboten fenn? Erklaret mir Graf Derindur 2c.! Als aber nun in ahnlicher Beije wie in Frankreich, Belgien, Solland und in Deutschland sich auch in Desterreich Manner vereinigten um in werkthätiger Beife burch Sammlungen und Werbungen für die papstlichen Truppen den heiligen Vater gegen Garibaloi's Rauberhorden zu ichuten, ba erfolgte ber Machtspruch ber Behörde, bag berlei Berbungen unter bas Strafgeset verfallen, und die Regierungspresse bewies in geistreichen Artiteln, bag ber Beherrscher von 26 Millionen Ratholiten sich gar nicht um bie Unabhängigkeit bes beiligen Baters zu fummern habe; bag im Gegentheil hierin eine Rrantung für jenen Konig und Chrenmann gelegen ware ber bem Raifer seine italienischen Länder geraubt und bem man bafür, bag er sich zweimal von uns zu Basser und zu Land schlagen ließ, eine schöne Proving jum Geschenke machte. Dieß geschieht in bem alten Desterreich, bas bis in bie jungfte Beit ftolg war als tatholische Großmacht zu gelten - unter einem katholischen Herrscher! Man hat eben mit Rom abgesschlossen, man hat es zu ben Tobten geworfen. Aber wer wird lebendiger senn?

Trot ber Siegeshymnen, welche jett angestimmt werben — freilich etwas voreilig, benn die Kämpfer sind ja erst in der Arena erschienen und haben nur Versprechungen gegeben — fehlte es doch auch nicht an Mißtönen, welche gar dissharmonisch hineinklingen. Ich will vorerst nur zwei davon berühren.

Rachdem die rettende That des Herrn von Beuft barin bestand ben Dualismus pur et simple in seiner schroffsten Form einzuführen - und wir wollen ihm die Genugthuung nicht verfagen, daß unter ben gegebenen Umftanben als er bie Bugel ber Regierung übernahm, taum etwas anderes ju thun übrig war — so mußte er boch auf irgent ein Binbemittel bedacht fenn, welches neben bem golbenen aber gebrechlichen Reife ber Krone die beiben großen Lanbergruppen bieffeits und jenseits ber Leitha ju einem wiberftanbefähigen Staate vertitten konnte, wenigstens ber Möglichkeit nach. Die urfprungliche 3bee eines Reichsparlaments tonnte gar teiner weitern Erwägung unterzogen und mußte gleich beim Beginne ber Transaktionen mit Ungarn verworfen werben, weil die bamals tonangebenbe Deatisten = Partei sich von vorneherein Denn sie fah hierin eine Wefahrbung bagegen aussprach. ber Gelbstftanbigfeit ber jungft fanktionirten ungarischen Berfassung. herr von Beuft war aber Staatsmann genug um einzusehen, daß bei ben centrifugalen Bestrebungen ber Lanber und Nationen bes öfterreichischen Raiserstaats ein Binbemittel geschaffen werben muffe, wenn nicht ber Dualismus zur reinen Personal=Union heruntersinken ober etwa gar in ber Folge einem Staatenbunde Plat machen follte, und fo kam benn bie Ibee ber Delegationen gur Welt, welche gwar in eine so complicirte Maschinerie eingeschachtelt find, daß fte fehr wenig prattischen Rugen schaffen, wohl aber ber Regierung und selbst ben beiben Reichsvertretungen Verlegenheiten genug bereiten werben. Allein bie Institution ber Delegationen ist boch von einer staatsmännischen Grundibee getragen, nämlich von ber Hoffnung ihrer Entwicklungs= fähigkeit zu einem Reichsparlamente.

In biefen Tagen nun traten bie Delegationen beiber Reichshälften zur erften Berathung in Wien zusammen. Bahrend die cisleithanische sich ruhig an ihre Arbeit sette und mit Fleiß bemuht ift die Borlagen ber Regierung ihren Committenten verbaulich zu machen, erweisen sich bie Ungarn als weniger gefügige Leute. Satte es icon Dube genug ge= koftet sie zur Reise nach Wien — bem Site bes ihnen fo verhaßten Centralismus - zu bewegen, so fanden fie, bort taum angekommen, icon beim erften Bufammentritte eine Menge formeller Bebenten. Sie wollten weber von einem "Reiche"=Budget noch von "Reiche"=Diiniftern etwas wiffen, weil die ungarische Berfassung nur "gemeinsame Angelegenheiten für die Lander bieffeits und jenseits ber Leitha" und Minifter für dieselben tenne. Bon einem "Reichstriegsminifter" wollten fie ichon gar nichts horen, weil im Gefete hievon nichts erwähnt sei. Ueberhaupt scheint ihnen bie Joee eines Raiserthums Desterreich auf dem Wege von Besth nach Wien völlig abhanden gefommen zu fenn. Auch jebe fociale Annaberung an ihre cieleithanischen Collegen fcheinen fie ängstlich vermeiben zu wollen, benn eine von ben lettern ausgebende Einladung zu einem gemeinschaftlichen Mittags= mable wurde von der ungarischen Delegation in ziemlich schroffer Beise abgelehnt; noch bagu mit ber für die Ginlabenden nicht fehr verbindlichen ironischen Bemerkung, bie ungarischen Delegirten seien nicht nach Wien gekommen um gemeinschaftlich zu effen, sondern um gemeinschaftlich zu arbeiten.

Dieses kleine Gewölke wurde nun zwar nomentan burch bie Erklärung ber Regierung zerstreut, daß sie durch ben Ausbruck "Reichsministerium" durchaus keine Ueberschreitung ber ihr versassungszemäß zukommenden Befugnisse beabsichtiget

habe. Diese Erklärung sieht aber einer Entschuldigung so gleich wie ein Ei dem andern, und ist eben nichts anderes als eine jener tausend Concessionen, wovon eine die andere erzeugt, dis endlich die kaiserliche Regierung gar keinen Stoff mehr zu Concessionen an die ungarischen Parteien haben wird, und die magyarischen Delegirten werden durch solche Manifestationen der Schwäche am Sibe der Centralregierung eben auch nicht gefügiger und lenksamer gemacht werden.

Geradezu hochkomisch, wenn nicht entwürdigend muß es aber genannt werden, daß sich der Reichssinanzminister herbeiließ seine Muttersprache und die Reichssprache zu versläugnen, um den paar Ungarn in der Delegation ein Compliment zu machen mit einer mühsam eingelernten Phrase von sieben ungarischen Worten, mit welchen er der Delegation das Reichs=Budget übergab. Für derlei Sensationseessette ist die Zeit doch zu ernst; man würde nicht einmal die Lacher auf seiner Seite haben für die Produktionen eines Reichspapagei.

Gerüchtsweise verlautet bereits, bag ungarischer Seits auch eine Sonderstellung bezüglich ber biplomatischen Bertretung nach Außen angestrebt werbe und bag die Forber= ungen ber magyarischen Delegation für die nachste Beit ba= bin zielen eine ungarische Armee zu ichaffen. Im "Reiche" ienseits ber Grenzen werben gar viele es gang unbegreiflich finden, bag die cieleithanischen Provinzen, welche boch an Bevölkerung, Landerflache und Steuerleiftung gut zwei Drittheile ber Monarchie ausmachen, sich von den Vertretern ber Länder ber Stephanstrone bis zu diesem Grade Gesete vorforeiben laffen und fie ruhig annehmen follen. Man wird nicht versteben, wie es tomme daß ber Herrscher ber Monar= chie unter feinen Augen bas Gefammtreich formell in zwei Salften zerfallen laffe, ja bazu werkthatig mitwirke. bierauf läßt sich freilich nur die wenig trostreiche Antwort geben, bag auch bei uns viele gescheidte Leute, ehrliche Defterreicher und aufrichtige Patrioten, welche noch vor einem

Decennium bas Reich ihrer Bater groß und einig gesehen haben, an dieser "Begriffstutigkeit" leiben, und ich werbe bes muht sehn in einem ber nachsten Briefe Ihnen ein wenig ben Schleier zu lüften; benn die Geschichte bieser anormalen Erscheinung spielt leiber größtentheils hinter ben Coulissen.

Nebst ber ungarischen Frage ist es aber noch eine anbere Angelegenheit welche jett zwar noch bloß in Form von Wespenstichen auftritt, aber ganz barnach angethan ist sich über kurz ober lang in Keulenschläge zu verwandeln. Es ist die Arbeiterfrage. Für den Augenblick behilft sich das radikale Ministerium mit einigen scharf geschriebenen Artikeln ihrer bezahlten Federn, um den Uebermuth der Arbeiter abzukühlen, um ihnen begreislich zu machen, daß es für ihr Interesse am besten sei einstweilen Ruhe zu geben und die Regierung sur ihr irdisches Glück und ihr Scelenwohl sorgen zu lassen. Das Erstere geschehe durch weise Gesetze über Gewerbe und Industrie, das zweite durch confessionslose Schulen und die Civilehe, wodurch männiglich der Herrschaft der "Schwarzen" entzogen und auch die Arbeiter sich als freie glückliche Staatsbürger entpuppen würden.

Die Zeitungen haben bereits über die jungsten Ereigenisse in den hiesigen Arbeiterkreisen ausführliche Berichte gebracht. Im Momente der Entwicklung dieser Frage gab es zwei Parteien: solche welche sich für das Princip Schulze, und solche welche sich für das Princip Lassalle entschieden. Es ist nun in hohem Grade für die österreichischen Berhältenisse und speciell für den Thypus der Biener-Arbeiter dezeichnend, daß schon in den ersten Bersammlungen das Princip Schulze mit großem Getöse über den Hausen geworfen und das Princip Lassalle acceptirt und als Parteiparole ausgezgeben wurde. Von serne besehen möchte man glauben, daß unsere Arbeiter sich schon lange mit dieser Frage beschäftigt, eingehende Studien gemacht und endlich nach reisticher Ueberzlegung die Ueberzeugung gewonnen hätten, daß sich das

Princip Schulze überlebt habe und bas Princip Lassalle mehr bem herrschenben Geiste entspreche.

Wer bieß glauben murbe, befande fich aber in einem großen Jrrthume und kennt unsere Berhältnisse nicht. fragliche Erscheinung hat einen viel praktischeren Grund. Beide Bortampfer für bas Bohl ber Arbeiter wollen bie Arbeiterwelt veredeln, um eine Stufe hoher heben und ihr Lood verbessern. Schulze will bieg burch bas Princip ber Selbsthülfe welche durch die Sparfamteit bedingt ift, und Lassalle burch die Staatshülfe wodurch die Besammtheit ber Staatsburger verhalten werben foll einen Theil ihrer Mitburger helfend zu unterftugen. Run muß man aber wiffen, baß bei ber grenzenlosen Genugsucht welche alle Schichten unferer Gesellschaft wie corrosives Gift burchfressen hat, bem Wiener Arbeiter nichts obioser senn fann als ber Gebanke bes "Sparens" b. h. ber Bebante fich Genuffe verfagen zu follen, wenn er bie klingenben Mittel zu beren Befriedigung in ber Tasche trägt. Es wurde in früheren Jahren Wien "bas Capua ber Beifter" genannt; in viel höherem Grabe könnte man es jest "bas Capua ber Leiber" nennen.

Sobalb sich nun erleuchtete Freunde bes Arbeiters an ihn herandrängten, um ihm eine Berbesserung seines Looses in Aussicht zu stellen, ohne daß er zu dem verhaßten Sparssysteme zu greisen brauche, war der Sieg der Lassallischen Theorie von selbst entschieden. Die Wiener Arbeiter sind auch durchaus nicht zur philanthropischen Einwendung bezechtigt, daß ihr geringer Lohn kaum zur Deckung der drinzgenbsten Lebensbedürsnisse genüge; denn wenn die Wiener Industrie blüht, so sind sie gut bezahlt und sie können bei gutem Willen und Entsagungskraft allerdings sparen. Freilich gehört dazu auch ein klein wenig Religion; die hat man ihnen aber schon so lächerlich gemacht und den religiösen Sinn so gründlich ausgetrieben, daß die Herren sich im

Grunde gar nicht wundern sollten über ben Anblic ber Frucht aus ben Drachenzähnen, die sie gefäet haben.

Wie ganz anders und leicht ließe sich die Arbeiterfrage lösen, wenn die schönen Worte Kettelers zum Ausgangspuntte und zur Basis von derlei Bestrebungen genommen werden könnten. "Nur der christliche Arbeiter hat für seine Stellung in der menschlichen Gesellschaft einen hinreichenden Grund der ihn beruhigen kann; nur er hat dei seiner Arbeit Beweggründe die ihn sittigen können; nur ihn tragen dei der Arbeit Ideen die ihn mitten in der Entbehrung aller Genüsse durch innere Zusriedenheit und hohes inneres Glück bestriedigen können. Das alles sehlt nothwendig dem unschristlichen Arbeiter. Er muß das blinde Schicksal versluchen das ihn bei denselben Bedürsnissen nach irdischen Genüssen an diese Stelle der menschlichen Gesellschaft gestellt hat, die ihm alle Genüsse verwehrt. Sein ganzes Leben ist ein unsbefriedigter Hunger."

11m aber wieder auf unsere ofterreichischen Arbeiterverbaltniffe jurud zu tommen, fo ftelle ich bie Behauptung auf, baß bie Möglichkeit ber Ersparung vorhanden ift. 3ch weise in dieser Beziehung nur auf jene Arbeiterklasse bin, welche im Schweiße ihres Angesichts und oft mit Lebensgefahr sich ihr Brod verbienen und nebenbei boch ihren Rothpfennig er= sparen; ich meine die große Angahl von Bergleuten und Gifenarbeitern. Schon feit uralten Zeiten besteht in allen Lanbern wo die Berg= und Gifeninduftrie blubt, in Bohmen, Mahren, Schlesien, Stepermart und Karnthen bas Institut ber sogenannten Bruderschaftslaben. Jeder stabile Arbeiter läßt wöchentlich ober monatlich ein bestimmtes Prozent seines fauer verbienten Lohnes gurud, wodurch ein Fond gebilbet wird theils zu seiner und seiner Familie Unterstützung im Falle ber Erfrantung, wenn er momentan erwerbsunfähig wirb, theils auch für ben Fall, wenn er altershalber bie schwere Arbeit nicht mehr verrichten fann. Die Berwaltung

und Gebahrung steht einem von den Arbeitern frei gewähleten Ausschusse zu, und nur in jenen Fällen wo der Fabritsherr einen Beitrag leistet, was wohl in der Regel der Fall ist, nimmt er auch einen Einfluß auf die Berwaltung der Bruderlade. Uebrigens wird diese bei uns erst im Reime der Entwicklung begriffene Frage noch Stoff genug geben, um Ihnen mit fortwährender Rücksichtnahme auf die österreichischen Berhältnisse Wittheilungen zu machen.

Nach biefen Juftrationen, bie ich Ihnen gur Berfinnlichung unserer neuesten Mera gegeben habe, burften Sie und tausenbe ihrer Gesinnungsgenossen in Nord- und Gudbeutschland und beistimmen, wenn wir erklaren, es sei am ehrlichsten und zwedmäßigften, baß bie glaubenstreuen Ratholiten und confervativen Staatsburger für die nachfte Butunft jebe Soffnung auf eine Besserung ber Berhaltniffe ober auf eine gunftigere Conftellation in Defterreich aufgeben. So lange man in ben maßgebenben Regionen fich mit solchen Rathen und Organen umgibt und von ihren Rath= schlägen und Beschlüffen bas Beil ber Monarchie erwartet, fo fehlt eben die Ertenntniß ober ber Bille ober beibes qu= gleich. Leuten von unserer Gesinnung innerhalb ber schwark= gelben Schranten bleibt für ben Augenblick nichts anderes übrig als fich zu sammeln, sich naber aneinander zu schließen und die homogenen Elemente zu einem geschloffenen Gangen au vereinen, bamit die Zeit ber That - und sie wird tom= men früher ober fpater - une geträftigt finbe. Beber Gin= zelne wirke in seinem Rreise, bamit bie Doppelflamme fatholischer und conservativer Treue brennend erhalten und ange= fact werde.

Daß berlei Bestrebungen, wenn sie im rechten Momente von rechten Mannern unternommen werben, von bestem Ersfolge gekrönt sind, hievon haben wir in den jungsten Tagen einen erfreulichen Beweis aus Ungarn erlebt, mit bessen Mittheilung ich dießmal mein Schreiben schließen werde.

Am 24. Janner b. 38. tagte in Debenburg im bortigen Co= mitatehause eine Versammlung von 4000 Katholiken aus bem Rern bes Volkes und aus gebilbeten Rreisen. Fünf Stunben bauerte die Versammlung, die nichts anderes zum Ziele hatte als fich "bie Freiheit bes firchlichen Lebens im freien Staate" zu erringen. Mit Stimmeneinhelligkeit wurden folgende brei Befchluffe von ungeheurer Tragweite gefaßt. Erftens: Begrundung eines tatholischen Bereines für Boltserziehung bestehend aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern. tens: Autonomie ber katholischen Kirche in Ungarn b. h. freie Berwaltung ihrer Angelegenheiten und ihrer Schule, gleichzeitig Ruderwerbung bes Rirchenvermogens welches gegenwärtig sich noch in ber eigenmächtigen Berwaltung bes Staates befindet. Drittens: Feierliche Anerkennung bes tatholischen Charafters bieser Versammlung und Unterordnung ihrer Beschlusse unter ben Epistopat und ben heiligen Stuhl.

Es ist zu hoffen, baß bieses Beispiel von Muth und Energie auch biesseits ber Leitha Nachahmer finde; an außeren Beranlassungen fehlt es schon gegenwärtig nicht und bieselben burften noch häufiger werben.

#### XXI.

## Stimmen ber Presse

aber 3org's "Gefchichte ber focialspolitifchen Barteien".

Es hat der Schrift Jorg's an publiciftifden Beurtheilungen von ben verschiebenften Standpunkten aus nicht gefehlt. verfehrteften fielen naturlich bie Sentengen aus, welche in ben Organen bes vulgaren Liberalismus jum Beften gegeben murben. Die "Breslauer Beitung" und bie Biener "Reue Freie Preffe" waren von Anfang an barin volltommen einig, bag es fich in bem Buche Jorg's um einen Schlachtruf handle gur Bernichtung ber liberalen Bourgeoiffe mit revolutionarem Morb und Brand. "Die Ultramontanen", fagt bas gebachte Biener Blatt (1867 Mr. 1076), "zeigen weffen fle gegen ben Libera. liemus fabig find; fie wollen gegen Bernunft, Sitte und Recht bie Beftie im Menichen lostaffen; fie broben mit bem Rriege gegen bas Eigenthum, mit furchtbaren Revolutionen." In allen Organen biefer Partei erschien bas Jörgische Buch, neben ber befannten Schrift bes Bischofs von Maing, lediglich als ein weiterer Beweis von ber finftern Alliang bes Ultramontanismus mit ber focialen Demofratie.

Befanntlich hat ber Liberalismus im Beginn felbft bem Gern Schulge-Deligich befihalb hart gegurnt, bag er bie fociale

Brage spftematisch, wenn auch in seiner Weise, zur Sprache brachte, und ber befannte Agitator wurde erft bann von ber liberalen Bourgeoiffe zu Gnaben ausgenommen, als fie seiner guten Dienste gegen ben ungleich gesährlicheren Lassalle bedurfte. Schulze hat nämlich an Grundlehren bes liberalen Ockonomismus keineswegs gerüttelt, während Lassalle himmel und Erbe zum Sturze berselben in Bewegung seste. Diese Grundlehren haben aber für die fragliche sociale Classe vollkommen das Gewicht einer unsehlbaren göttlichen Offenbarung. Es gibt für diese Partei keine Blasphemie mehr außer der Anzweiselung der Lehre Adam Smiths, und ob ein solches Berbrechen vom "ultramonstanen" ober vom demokratischen Standpunkte aus begangen werde, das macht für die Partei nicht den mindesten Unterschied.

Dag ein folder Ton hauptfachlich in ber öfterreichischen Breffe hervortrat, ift bei bem befannten Charafter berfelben naturlich. Der moberne Liberalismus bat ja nirgenbs fonft mehr fo große Dacht wie in Defterreich. Doch meinten ein paar mehr ber burgerlichen Demofratie ale ber liberalen Blutofratie zugeneigte Organe, baß fich von ber Stubie Jorg's immerbin Einiges profitiren laffe. So erklarten bie "Mittheilungen bes Bereins fur volfewirthichaftlichen Fortichritt" (1867 Rr. 30): lehrreich fei biefelbe allerbinge "fur unfere liberalen Borthelben und fur die zahlreichen Confortien bee gegenwartigen Bourgeoifte-Regimente." Auch bie "Defterreichische Gartenlaube" (1867 Mr. 31) war ber Meinung, um bem "focialen Dunger ber Arbeiter-Claffen" annehmbare Fruchte zu entloden, fei "manches fcone Unfraut, wenn es auch fceinliberal buftet und blubt, unerbittlich auszujäten." Darin muffe man herrn Jorg Recht geben.

Man hatte sich in Desterreich bis babin um bie sociale Bewegung wenig gekummert. Darum wurde man auch von ber Gestalt, welche bas Auftreten ber Arbeiter bei ihrem ersten Erwachen in Wien jungst angenommen hat, vollständig überrascht und verblufft. Schon in ben ersten Bersammlungen bes Wiener Arbeiter Bereins wurde bie Theorie Schulze's mit ihren bottoritten Wortführern schimpslich auf's haupt geschlagen, und ging

bie ganze Maffe in hellen Saufen in's Lager Laffalle's über. Bor biefer Thatsache fteben nun die liberalen Matadoren in Defterreich mit offenem Munde ba. Wenn die Schrift Jorg's heute wieder erschiene, so wurde fle in Bien vielleicht beffer verstanden werden.

In Preußen fennt man die Sachlage langer und genauer; barum ift auch dem Jörgischen Buch in der norddeutschen Presse grundlichere Ausmerksamkeit zu Theil geworden. Zwar bleibt sich die blinde Gehässigkeit des modernen Liberalismus in Preußen wie überall gleich. Aber die Partei führt doch dort nicht mehr allein das Wort, das Eis des liberalen Aberglaubens ist in Preußen gebrochen und das Publikum ist dahin gekommen auch andere Stimmen zu hören. Bei diesen andern Parteien aber sand die Schrift Jörg's eine über alles Erwarten günstige Aufnahme, und zwar in den Organen der socialen Demokratie nicht weniger, als in zwei hervorragenden Zeitschriften der bürger-lichen Demokratie einerseits und der großen conservativen Partei andererseits.

Alle diefe Organe haben mit bem "ultramontanen" Buche wenigstens Gines gemein, ben Gegenfat namlich zum liberalen Dekonomismus, und sie haben auch diefen vom Berfasser aufgestellten Terminus als ben präcifesten Ausbruck ihrer negativen Richtung sich angeeignet. Es gestaltet sich überhaupt allmählig eine antiliberale Terminologie in socialen Dingen, und barin liegt schon ein sehr wichtiger Erfolg.

Das erfigebachte Organ\*) fundigte die Schrift Jorgs mit folgenden Worten an: "Geschichte ber socialen Barteien in Deutschland: ift der Titel eines soeben in der herber'schen Buchhandlung in Freiburg erschienenen Buches, welches nicht versehlen wird bei allen benen welche ben socialen Beiterscheinungen ihre Ausmerksamkeit zuwenden, hohes Interesse zu erzegen. Unfere Leser erinnern sich ohne Zweisel ber langeren

<sup>\*)</sup> Berliner "Socialbemofrat" vom 2. Auguft 1867.

Artikel über die social-demokratische Bewegung, welche von Beit zu Beit in den ""hiftorisch-politischen Blättern"" ersichienen und von und abgedruckt wurden. Der Berfaffer dieser Artikel hat nunmehr seine Beobachtungen und Gedanken über die social-politische Bewegung in Deutschland ausssührlicher zu Bapier gebracht und hieraus ift das vorliegende, ziemlich umssangreiche Buch entstanden. Daffelbe wird und zu noch einigen Artikeln Stoff geben, indem in demselben alle einschlägigen Fragen behandelt sind."

Ganz besonderes Interesse nahm die "Deutsche Gemeinde-Beitung" des Dr. Stolp in Berlin an dem Jörgischen Buche. Die genannte Beitschrift darf als Organ der bürgerlichen Demokratie betrachtet werden und führte als solches, ohne mit den positiven Borschlägen Lassalle's einverstanden zu sehn, einen muthigen Kampf gegen die socialen Principien der Bourgeoisse-Herrschaft. Bon diesem Standpunkte aus besprach die Gemeinde-Beitung die Schrift Jörg's in einer aussührlichen Abhandlung, der wir Folgendes entnehmen.

"In bem Kampfe gegen bie bestehende Rechts- und Gefellschaftsordnung trat als einer ber genialsten Agitatoren ber Neuzeit Laffalle auf, und es war daber natürlich, daß auch wir für die Bedeutung seiner gewaltigen Erscheinung nicht nur sofort ein willigeres Berständniß als viele Andere hatten, sonbern auch seinen riesigen Ersolgen bei der Zerstörung althergebrachter Borurtheile und seinen "Reulenschlägen" gegen das bestehende mächtige Gebäude der Selbstsucht und Täuschung eine besondere Ausmerksamkeit und ein ganz vorzügliches Interesse schenkten."

"Leiber herrscht über die Wirssamkeit und Bebeutung Laffalle's, wie ebenso und namentlich auch über die ganzliche Unhaltbarkeit und unbedingte Nothwendigkeit der völligen Neund Umgestaltung unserer herrschenden Rechts- und Gesellschafts- Ordnung noch eine so grenzenlose und fast unglaubliche Berblendung und Unwissenheit, daß es erst wiederum eines gewalLXI.

tigen Gemitterflurmes bedürfen wird, um bie große Bahl ber laffigen Schlafer aus ihrem leichtfertigen Traum ju weden."

"Wir muffen es daher als ein nicht hoch genug angurechnentes Berdienst bezeichnen, daß fürzlich ein achtungswerther Gelehrter von großer intellestueller Befähigung, sittlicher Makellosigkeit und angesehener Lebensstellung es unternommen hat, über Lassalle sowohl, dem er mit und in der Negative sich völlig anschließt, wie über die gesammte Bewegung der letten Jahre ein helleres Licht zu verbreiten, und dem gebildeten Publikum in einem fürzlich erschienenen Berke welches den Titel sührt: Geschichte der social-politischen Parteien in Deutschland von 3. Edm. Jörg — Gelegenheit zur klaren Einsicht und Urtheilsbildung über die jüngsten socialen Kämpfe und die in denselben hervortretenden Gegensäge darzulegen."

"Auf dieses Jorg'iche Werk als eine jedenfalls beachtungsvolle Erscheinung ber Gegenwart besonders aufmerksam zu machen, foll daber ber hauptzwed unserer heutigen Darles gungen fenn."

"Der bochft begabte Berfaffer ift Berausgeber ber Biftor.polit. Blatter fur bas fatholifche Deutschland und somit fein religiofer Standpunkt als tirchlich glaubiger Ratholif binlang-Wir fteben nicht auf feinem religiöfen lich gefennzeichnet. Standpunft; meil wir aber auch nicht ber noch ftrengeren und perbreitetern Orthoborie bes modernen Liberalismus und Dammonismus hulbigen, und uns in bem Streben nach Recht unb Berechtigfeit mit ihm Gins fuhlen, find wir febr wohl im Stande ihm bie volle Anerfennung zu Theil werben zu laffen, bie ibm, bem ""Ultramontanen"", für feine verbienftvolle Arbeit gebührt. Der Berfaffer ift ferner confervativ und diefer Umftand in Gemeinschaft mit ben übrigen ift es gerabe, welcher feinem Buche gleichfalls einen gang besonbern Berth verleibt, weil baffelbe baburch gegen ben fo gefliffentlich verbreiteten Berbacht geschütt wirb, ale eriftirte bie fociale Frage überhaupt nur in ben Ropfen bestruftiver, aller sittlichen und religiofen Brundfage baarer öffentlichen Schreibalfe und Umfturgmanner."

"Michtig ift es allerdings, daß fie in den unreinen Sanden politischer Charlatane und socialer Schwindler eine hochst brauchbare und sehr gefährliche Wasse werden kann. Aber um so mehr ist es die Pflicht aller Besselbenkenden sich ihrer völlig zu bemeistern, und gerade der wirkliche und ächte Conservatismus, dem als conservativ die Aufrichtung und Besestigung ewig dauernder und wahrhaft sittlicher Grundsähe gilt, wird bei der ernstlichen Lösung der socialen Frage, wenn er erst zu voller Einsicht über die gegenwärtige sociale Bewegung gelangt ist, wielleicht mehr "umzustürzen" bereit sehn und sich gedrungen sühlen als der gegenwärtige sogenannte Liberalismus und politische Fortschritt").

So urtheilte das Organ der burgerlichen Demokratie in der nordbeutschen Sauptstadt. Endlich hat sich aber auch dasjenige ber conservativen Organe in Berlin, welches sich am eingehendsten der Behandlung der socialen Frage widmet, nämlich
die "Jahrbücher" des Prosessor Dr. Glafer, in einem ausführlichen Artifel über die Schrift Jörg's ausgesprochen. Der
herr Versasser ist selber als Mann vom Fache bekannt; benn
die Chiffre der Unterschrift beutet auf den Abgeordneten herrn
von Lavergne - Beguilhen. Ueber die Vorlage äußerte er sich
unter Anderm wie folgt:

"Die endliche Vernichtung bes liberalen Defonomismus erscheint nur noch als eine Frage ber Zeit, um so mehr als bie durch Lassalle angeregten Rämpse einen historiker gesunden haben, der mit sewunderungswürdiger Schärse den Kern der streitigen Fragen auszusondern, die von beiden Theilen, wie von den conservativen Socialpolitifern hervorgehobenen Thatsachen und Argumente darzustellen gewußt hat, so daß bas frühere Chaos dem Lichte gewichen ift, sernerhin nicht mehr Zweisel über die Ursachen der socialen Krantheit bestehen können. Wie weit der Kamps gediehen, läßt sich schwer übersehen, da

<sup>\*)</sup> Berliner "Deutsche Gemeinbe : Beitung. Organ ber beutschen Ber: waltungs : und Stabtetage." Rr. vom 27. Sept. 1867.

überall nur einzelne Erfolge erfochten worben. Es ift beswegen ein außerordentliches Berdienst, welches sich Gr. Edmund Jorg durch seine soeben erschienene Schrift erworben hat, die Resulstate der Bewegung während der letten drei Jahre zusammen zu saffen. Sie liesert den Beweis, wie ernstlich die deutsche Biffenschaft bestrebt ist das Gebiet der Abstractionen zu verlassen, mit ihrer altbewährten Gründlichseit die Interessen der Gegenwart in's Auge zu saffen. Der Versaffer verhält sich ledig-lich als historiter; er enthält sich in Betress der Lösung der socialen Frage des eigenen Votums, will kein neues System ausstellen; aber er wendet bei seinen Versuchen eine Methode an, welche schließlich zur Enswicklung des wahren Systems führen muß."

"Befanntlich frankt bie moderne Wiffenschaft an ber maßlosen Arbeitstheilung. Sie übersieht, baß Staat und Gesellsschaft ben organischen Gebilden angehoren, die nicht im Wege
bes Specialismus zu erforschen sind, und eben barin liegt die Erklärung ihrer Sterilität. Der Verfasser vermeidet diesen Fehler,
indem er die auf dem volkswirthschaftlichen, dem socialen und
bem staatlichen Gebiete in den letzten Jahren hervorgetretenen Erscheinungen im Zusammenhange erfaßt. Neben dem Ernste
welchen berselbe seiner Ausgabe widmet, sind insbesondere der Anwendung dieser Methode die überraschenden und wichtigen Ausschlässen zu danken, welche die vorliegende Schrift so bedeutungsvoll erscheinen lassen."

<sup>\*)</sup> Die Arbeiterfrage. Im heft vom Rovember 1867 ber Glafer'ichen "Jahrbucher fur Gefellichafts: und Staatswiffenschaften."

#### XXII.

### Möhler's Rirdengeschichte\*).

Obschon unser heuriger Oftertag die breißig Jahre erfüllt die seit dem Tobe Möhler's verflossen sind, so ift boch bie Erinnerung welche sich in- und außerhalb unserer Rirche an biefen Ramen knupft, im Gangen feither nicht geschwächt worben. Alle welche biefen hervorragenben Beift perfonlich ober aus seinen Werken ober burch bie Schilberungen Anberer tennen gelernt haben, werben in sich bas Bilb einer großartigen und boch liebenswürdigen Erscheinung befestigt haben. einer Erscheinung in welcher sich Eigenschaften und Inaben vereint fanden, die fonft nur vereinzelt und vertheilt angetroffen werben: ein sonnenklarer, Alles scharf und richtig auffassender Berftand verbunden mit einem feinen, auch für bas Bartefte empfänglichen Gefühle, ein gründliches, nicht bloß fachmäßiges, sondern weit darüber hinausreichenbes Wissen gepaart mit einem nach ber Tiefe gerichteten Sinn ber ihn nichts vereinzelt, nichts nur von ber Oberfläche, fon-

<sup>\*)</sup> Rirchengeschichte von Johann Abam Mohler. Gerausgegeben von Bius Bonif. Gams, O. S. B. Bb. 1 und 2. Regensburg, Mang 1867.

bern Alles im großen Zusammenhange und in seinem letten Grunde auffassen ließ. "Den Grundton seiner wissenschaft= lichen Bilbung und Richtung anlangend, so war biefer vor= wiegend hiftorisch"\*), wie benn auch er und sein Freund Döllinger es waren bie bas kirchenhistorische Studium wieber aufleben machten, um fo "ber Kirche durch Richtigstellung ber geschichtlichen Sachverhalte bas ihr gebührende Wahrheits= Beugniß zu vindiciren" \*\*). Gein bebeutenbstes Wert, bie Symbolit, von welcher felbst ein protestantischer Theologe betennt, bag "fo lange ber Wegenfat beiber Rirchen besteht, wohl keine Schrift aus bem Lager ber Katholiken in bem Lager ber Protestanten solche Bewegung und Aufregung hervorgerufen habe wie diese, wenigstens keine mit mehr Grund"\*\*\*) - auch bie Symbolit verdankt wohl ihre machtige Wirkung bem Umftande, daß Möhler bie frühere polemische Methode aufgebend eine neue, vorzugsweise geschichtlich verfahrenbe Kampfweise versuchte, wie benn auch Perrone von bem Berfasser ber Symbolit fagt: no vam quippe viam, eamdeinque efficace m acatholicos profligandi aperuit. (Prael, theol. in comp. red. V. 1. p. 40). In ber That machten nach ben Bersicherungen aller noch lebenben Schüler Dobler's bie tirchengeschichtlichen Bortrage bes unvergeglichen Lehrers einen folchen Ginbruck auf seine Buhörer, bag viele berselben noch nach langen Jahren fich an ber blogen Erinnerung baran erfreuen und geistig aufrichten konnten und nur ben Umstand bebauerten. daß sie damals zu wenig Sorge getragen hatten das ihnen in bas Herz Geschriebene auch bem außeren Wortlaute gemaß forgfältig aufzuzeichnen und zu bewahren. Diefer nach= haltigen Begeisterung welche bes verklärten Lehrers Worte in ben Gemuthern von Schulern und Verehrern hervorriefen,

<sup>\*)</sup> S. ben Artifel Möhler von Reithmapr im Rirchen : Lexifon.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Rarl Werner: Gefchichte ber fathol. Theologie S. 471.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. D. Rury, Lehrbuch ber Rirchengeschichte. 5. Auft. S. 728.

ift es zuzuschreiben, daß jede wenn auch noch so fragmentarische Mittheilung aus dem geistigen Nachlasse des allzu früh Dahingegangenen allerwärts mit größter Freude und Pietät aufgenommen und als kostbare Reliquie ausbewahrt wurde.

Die Siftor. = polit. Blatter, an beren Genesis sich auch Möhler auf bas angelegentlichste betheiligte, obschon er nur mehr beren erftes Heft als Lebenber begrußen konnte, machten benn auch ben Anfang mit ber Publicirung folder Wohler'schen Reliquien. So wird Bb. 1 S. 132 fig. b. Bl. eine Stizze mitgetheilt welche ben erften Einbruck und bie erften Reflerionen, die burch die Letture von Strauß "Leben Jesu" in ber Seele Möhler's hervorgerufen und von ihm als "erfter Entwurf ohne alle weitere Ueberarbeitung" zu Papier gebracht wurden, wiedergibt. Bb. 2 G. 186-200 enthält eine Betrachtung Dohler's über bas Heibenthum, von welcher mit Recht in ber Ginleitung bemerkt wird, daß man in ihr jenen ruhigen, milben, von Oben erleuchteten Beist wieder ertenne ber einer goldgeflügelten Lichtbiene gleich, überall auch in ben Schatten bes Tobes und in ber Racht bes Beibenthums voll Liebe bie verlornen Strahlen bes göttlichen Lichtes sammelte und baraus eine Opferflamme zum Preis Gottes bereitete. Sodann folgt im 4. Bbe. S. 1-12, 65-77, 129-138 jene Ginleitung, welche Dobler feinen firchengeschichtlichen Vorträgen voranzuschicken pflegte. Nicht lange nachher erfreute Döllinger die theologische Welt mit der Herausgabe ber "gefammelten Schriften und Auffage" (Regensb. 1839, 2 Bbe.) seines verewigten Freundes welche, obschon fie nicht "auf unbedingte Bollftanbigkeit Anspruch" machte, boch ben schriftlichen Nachlag Möhler's im Wefentlichen erschöpfte.

Demungeachtet bestand bei Vielen die Sehnsucht fort Möhler's geisterfüllte Vorträge durch den Druck sirirt zu besiten. Dieser Wunsch wurde theilweise befriedigt durch die Mittheilung einiger Fragmente in von Besnard's "Reperstorium für katholisches Leben, Wirken und Wissen" (Bb. 3, 1844), welche ohne Zweisel vom seligen Domcapitular

Dr. Wiebemann herrühren\*). Letterer war es auch, ber sich viele Dube gab Möhler's firchengeschichtliche Vorträge nach eigenen und ben Aufzeichnungen anderer Buhörer zu= sammen zu schreiben. Dag Möhler's eigene firchenhistorische Manuscripte, welche Wiebemann erbte, einen erheblichen Gin= fluß, wenigstens mas ben Text ber Bortrage betrifft, auf biefe Sammlung ausgeübt hatten, burfte wohl aus bem Umftanbe bezweifelt werden, daß sich gerade die hieher bezug= lichen Papiere nicht mehr unter ben ber Bibliothet bes Georgianums einverleibten Möhler'schen Manuscripten befinden, wie ja auch bekannt ift, daß Möhler seine wohl nur ihm verständlichen und verwerthbaren Stiggen und Materialien erst im freien Bortrage und gang mit Rudficht auf die gugemessene Zeit und bas größere ober geringere Interesse seiner Buhörer sprachlich zu gestalten pflegte. Wie bem aber auch fei: bem ftillen, befcheibenen Sammlerfleiße bes feligen Dr. Wiebemann ift es zu verbanken, daß Möhler's tiefe Bebanken über bie Geschichte ber Rirche vor bem Untergange bewahrt wurden.

Daß aber tieses geistige Capital aus bem Schweißtuche, in welches basselbe zu Lebzeiten Wiedemanns eingewickelt und im Pulte vergraben war\*\*), herausgenommen und durch Bervielfältigung gemeinnützig gemacht wurde, das verdanken wir dem raftlos thätigen Landsmanne Möhler's, dem durch seine kirchenhistorischen Leistungen bereits genugsam bekannten P. Pius Gams, Prior des Benediktinerstiftes St. Bonisaz zu München. Er hat unter dem Titel "Kirchengeschichte von Johann Adam Möhler" bereits zwei ziemlich starte Bände, welche die alte und mittlere Kirchengeschichte umfassen, ver-

<sup>\*)</sup> Es find biefe Auffage wortlich biefelben wie bie einschlägigen Cas pitel bes vorliegenben Berfes (Bb. 1).

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht hielt Biedemann jene Lude, welche bie Borlefungen aber neuere Rirchengeschichte enthalten, von beren herausgabe ab.

öffentlicht, und in nicht allzuferner Zeit steht auch ber britte, bie neuere Zeit behandelnde Band in Aussicht.

Man hat bei Beurtheilung biefer Arbeit ben Antheil bes Herausgebers von bem bes autor principalis wohl zu unterscheiben. Wollte Gams basjenige was ber Titel bes Buches fagt, Möhler's Rirchengeschichte barbieten, bann konnte er an bem ihm vorliegenden Terte feine wesentlichen Veränderungen vornehmen. Daß ein Wert, welches vor breißig und mehr Jahren aus freien akabemischen Bortragen entstand, welches, wie sich gang von selbst versteht, nicht in allen einzelnen Partien eine gleich tiefe und felbstständige Forschung zur Grundlage haben kann, und vielleicht auch ba wo bieses stattfand, von neueren Untersuchungen bereits überholt wurde, anders beurtheilt werden musse als die Ar= beit eines lebenben Schriftstellers, ber aus freier Selbstbeftimmung eine reife ober wenigstens reif scheinenbe Frucht seines Beistes in die Deffentlichkeit gibt und in Folge beffen in die volle Berantwortlichfeit für bas Dargebotene eintritt, burfte wohl keinem Zweifel unterliegen. Wo immer also im Texte Unrichtiges ober Ungenügendes vorkommen follte, kann hiefür weber Möhler noch sein Herausgeber verantwortlich gemacht werben. Inbeg hat Gams auch hier geholfen, weit es ging, vor Allem durch die Angabe ber einschlägigen neueren Literatur, die sich hier in einer Bollständigkeit findet wie nur selten. Es wird wohl keine theologische Differtation, teine irgendwie bedeutenbere Abhandlung in einer theologischen (protestantischen und tatholischen) Zeitschrift erschienen seyn, welche Gams nicht gewissenhaft am betreffenden Orte an= führt. Daburch und daß offenbare Luden burch Bufate 3. B. über bie Gnostiter Bb. 1 G. 298, bie Manichaer G. 315, ben Dreicapitelftreit S. 521, im 2. Bbe. S. 526 - 584 bie Geschichte ber tirchlichen Wiffenschaften \*) u. A. ausgefüllt wurden, hat das Wert außer feiner primaren confervatorischen

<sup>\*)</sup> Bon Dr. Fr. Brentano.

Bebeutung auch Beziehung zum bermaligen Stande der kirchengeschichtlichen Wissenschaft gewonnen, weßhalb es nicht bloß den ehemaligen Schülern und Freunden Möhler's eine liebe Gabe senn durste, sondern auch jüngern Theologen ein erbauendes und zugleich wissenschaftlich förderndes Buch welsches, soweit sein Inhalt theilweise veraltet senn sollte, auf die Wege die seither zurückgelegt, und auf die Resultate die auf denselben gewonnen wurden, hinweist. Indes wird der jüngere Theologe auch im Texte des Interessanten und Anzregenden noch genug finden.

Möhler's Ginleitung gur Rirchengeschichte, feine Grundanschauung von bem Wesen und Biel aller Geschichte, na= mentlich ber firchlichen, seine oft trefflichen und taktvollen Bemertungen und Kritifen zur firchenhiftorischen Literatur werben bem Anfänger Leitsterne fenn auf bem von ihm zu burchschreitenben unermeglichen Gebiete ber historischen Theo= logie. Ginigen Widerschein jener wirklichen, nicht affektirten Rührung, die in ihm die geschichtliche Betrachtung ber heibnischen Chriftenverfolgungen und bie babei offenbar geworbenen Rrafte unferer Religion hervorzurufen pflegte, gibt Bb. 1 S. 197 — 252, wobei charakteristisch für Möhler's lauteres Gemuth die Worte find: "Bei ber Betrachtung ber Martyrer habe ich wenigstens gelernt die Heiligen anzurufen. Ich bin oft weinend vor ihren Aften geseffen, mitfühlend ihre Leiben, bewundernd ihre Thaten, ergriffen von ihrem gangen Befen. Ich glaube, bağ es wohl ben Meisten so gehen wird, bie sich bie Mühe nicht reuen lassen biese herrlichen Denkmale ber alten Chriftenzeit gleichfalls zu lesen." Der Paragraph über "Entstehung und Fortbildung einer driftlich - tatholifden Wiffenschaft" S. 368 - 375 enthalt fehr fruchtbare, in bie Tiefe gehende Gedanken über biefes geschichtliche Problem und bekundet das historische Talent Möhler's, das überall babin strebte, anstatt tobter Begriffssormeln von ben Dingen ben lebendigen Prozeß ihres Gewordenseyns sich zur Anschaus ung zu bringen.

Bie bekannt, gehörte es zu ben literarischen Planen Möhler's, eine ausführliche Gefchichte bes Monchthums au schreiben. Er ftarb vor ber Ausführung besselben und was im 2. Bbe. feiner gejammelten Schriften und Auffate S. 165-225 hievon bargeboten wird, ift nur der Anfang, ober viels leicht beffer ein Stuck bes Anfangs biefer großartigen Arbeit. Much ber 1. Bb. seiner Rirchengeschichte enthält biezu einiges Baumaterial. In Bezug auf die Frage, ob es sittlich zu rechtfertigen sei, daß sich die Monche, besonders die bem con= templativen Leben hingegebenen, bem außern gesellschaftlichen Leben entziehen? gibt er bie tieffinnige Antwort: "Wir muffen eine boppelte Beschichte unterscheiben, eine außere und eine innere. Die außere fennen wir jest; die innere aber werben wir bort erft kennen lernen. Biele bie jest ein gewaltiges Auffehen machen, werben, wenn einmal die innere Geschichte hervortritt, unendlich tlein senn gegen solche von benen wir jest gar nichts wiffen. Diese find gleich fam die Belts erhalter. hieher gehören freilich nicht bloß bie Dtonche; auch ber Rirchhof bes kleinsten Dorfes hat solche Männer. Aber boch gehören jedenfalls auch die Monche bazu, und bie Rirchenväter haben dieses wohl auch eingesehen." Die finnige Joee stimmt gang mit bem zusammen, was Joh. Suber \*) fagt: "Unfere gegenwärtige Geschichte ift nur eine empirische Hulle, hinter welcher sich eine andere und innerliche vollzieht, welche nicht geschrieben werben tann. Reiner lebt blog nach Außen, in Jedem ereignet sich noch mehr, als was in die Erscheinung tritt. hinter einer unscheinbaren, burftigen Eristenz verbirgt sich oft eine reiche Seelengeschichte." Berfasser fügt bem noch bie schönen Worte Carlyle's bei: "Die großen stillen Menschen! Umberblickend auf bie geräuschwolle Leerheit ber Belt, mit Worten von geringem Sinn, Thaten von geringem Werth, wendet fich ber Gebante

<sup>\*)</sup> Die 3bee ber Unsterblichfeit (Munchen 1864) G. 156.

gern zu bem großen Reiche bes Schweigens. Die eblen und stillen Menschen hier und ba ausgestreut, jeder in seinem Gebiete, still benkend, still wirkend, von benen keine Zeitung meldet — sie sind das Salz der Erde... Wehe uns, wenn wir weiter nichts hätten, als was wir vorzeigen und sprechen können. Schweigen, das große Reich des Schweigens: höher als die Sterne, tieser als die Todteureiche! Dieß allein ist groß; alles Uebrige ist klein."

Den 2. Band eröffnet eine Ginleitung gur mittelalter= lichen Rirchengeschichte, welche auch diese Blatter ihren Lefern mittheilten (Bb. 10 S. 564 fig.) und zwar turz vor Aufstellung des Monumentes auf dem Kirchhofe, damit "der fanfte Mund ber zu frühe verstummt ift, gerade bann wieder fich offne, wenn bas Dentmal, welches bie Berehrung und Dankbarteit seiner Schüler und Freunde ihm grunden will, feiner Bollenbung genaht ift, und wo ber Tag ber bem Anbenten aller Berftorbenen geweiht ift, sie baran erinnern wird, baß sie für alles Schone und herrliche, was sich an feine Erinnerung fnupft, feiner Seele in bem Bebete bantbarer Erinnerung gebenten mogen." In biefer gang gewiß wortlichen Darftellung tritt Möhler's universeller Geift, sein milber, jedes Berdienst wo es sich auch finde mit Rührung und Dant erkennender Charafter recht lebendig vor bie Seele bes Lesers. Entzückt von den Früchten die das Christen= thum unter ben germanischen Bolfern hervorreifen ließ, kann er es boch nicht gelten laffen, bag biefe auf Roften ber orien= talischen Rirche, beren Bebeutsamfeit von ba an allerbings gurudtrat, überschätt wurden. Möhler's Bericht über bie Erneuerung bes abenblanbischen Raiserthums, wenigstens fo wie ihn ber Text (S. 147) barbietet, ist ben Anforderungen der Wiffenschaft allerdings nicht mehr genügend, wie ja über= haupt biese Frage und was mit ihr noch zusammenhängt: bie Stellung ber Bapfte ben Longobarben gegenüber, bie Bebeutung bes Patriciats, bas Berhältniß bes weströmischen Raifers zum oftrömischen, ber sich boch allein nur als legi=

timen Eräger bes Imperiums ansah u. s. w. noch lange mehr zu bichterischen Gestaltungen und Utopien als zu quellens mäßigen historischen Forschungen ben Stoff abgab, und auch bie Resultate Döllingers in seinen zwei Abhanblungen über "das Kaiserthum Karls bes Großen und seiner Nachsolger") nicht ohne Wiberspruch geblieben sind.

Um so befriedigender aber lautet die Rritit, Möhler über die Principien Gregor's VII. und Beinrich's IV. gibt. Bas Möhler hierüber (S. 383-393) fagt, burfte besonders außerhalb ber Rirche, wo man von bem Borurtheile bağ ber Ratholicismus feiner wefentlichen Ratur nach Uni= versalherrschaft anstrebe, b. i. darauf ausgehe alle weltliche Gewalt burch die firchliche zu absorbiren und jene nur aus biefer abzuleiten, nicht ablaffen will, recht beherzigt werben. Es wurde zu viel Raum erfordern, um die fo klaren und tieffinnigen Erörterungen Möhler's über biefen Buntt mitgutheilen. Die Lefer konnen es felbst finden. Das aber ift gewiß, baß, wenn biefe Auschauungen allgemein wurben, manches bebauerliche Migverftanbnig ichwinden mußte! Gin beachtenswerthes Capitel ift auch bas über bie Zeiten bes heil. Bernard und bas Cenforamt welches er in benfelben ausübte (S. 393 — 405). Hiebei wird besonders Bernards lettes Schriftwert, die ebenfo freimuthigen als sprachlich meisterhaften fünf Bücher: de consideratione sui an ben Papft Eugen III. als vorzüglichste Quelle, aus welcher man bie Kenntnig ber bamaligen tirchlichen Bu = und Mißstände ju schöpfen hat, berücksichtiget. Bernarb verlangt barin "ge= wiß mit bem größten Rechte, daß ber Papft personlich ein Borbild für alle Briefter, die romische Gemeinde ein Borbild für alle Gemeinden und der Kirchenftaat ein Vorbild aller Staaten fenn folle. Leiber fand Bernard nicht, bag Rom in irgend einer diefer Beziehungen wirklich ein wahrhaftes

<sup>\*) 3</sup>m Manchener hiftorischen Jahrbuch 1865.

Borbild für bie Gesammtfirche sci. Besonders verbreitet er fich über ben romischen Rlerus auf eine für biesen nicht vor= theilhafte Beise. Er vermißt bei ihm sittlichen Ernst und fittliche Burbe. Auf ber anbern Seite wirft er bemfelben auf das freimuthigste Ehrgeig, Habsucht, Bestechlichkeit, die lettere besonders gar oft und in den schärfften Ausbrucken, bann Rankemachereien und bergleichen vor." Indem Möhler auch nech die übrigen Rlagen Bernards, namentlich über bie au häufigen Appellationen nach Rom, die Exemptionen ber Aebte und vieler Bischöfe und besonders über das unlautere, habsuchtige und bestechliche Wefen so vieler papftlicher Legaten ziemlich eingehend würdiget, weiß feine maß = und ruchichte= volle Auffassungsweise in biefen troftlosen Berhaltniffen boch auch wieder helle und freundliche Puntte zu entbeden. ja boch bas schon ein erfreuliches Zeichen, baß so freimuthiger Tabel von benen bie er anging ertragen wurbe. hobenheit ruft er barum aus: "Das sind nicht die schlechtesten Beiten, in welchen man folche Ruge, bie ausgesprochen wurde in ber Art, anerkannte. Webe aber ber Kirche in jenem Momente ber Zeit, wo Stimmen biefer Art unterbrudt murben." Er fest bann allerdings bei : "Aber merten muffen wir es und: wer sprechen und tabeln will, wie ber heil. Bernard, muß auch ein heil. Bernard fenn; er muß gelebt und er= fahren und Berdienste sich erworben haben, wie ber heilige Bernarb!"

In Beziehung auf die Grundtendenz der hohenstausischen Politit, dem deutschen Reiche seine Unabhängigkeit dem Papste gegenüber zu versechten, das ursprüngliche von Karl dem Großen geschaffene Berhältniß zwischen Papst und Kaiser, welchem gemäß dem Kaiser die Landeshoheit über den Kirchenstaat zustehen sollte, wieder zu erneuern — äußert sich Möhler sehr besonnen: "Richt Friedrich I. war es allein, der Heinsrich's IV. Grundsäte erneuerte; sämmtliche deutsche Fürsten, weltsiche und geistliche, nur mit ganz unbedeutender Ausenahme standen auf seiner Seite oder munterten ihn gar noch

gur handhabung jener Grundfate auf, wenn es anders bet ibm noch ber Aufmunterung bedurfte." Raiser Friedrich's I. und ber mit ihm einverstandenen Fürsten religiose Gesinnungen anlangend bemerkt Möhler: "Sonst barf man nicht vergeffen, baß Friedrich, fowie bie beutschen Fürsten überhaupt, ber geiftliche und weltliche Stand burchaus ber Rirche angeborten\*). In Friedrich floß keine Aber, welche irgend ein unkirchliches Element aufgenommen hatte . . . Es ist ber Rampf über bas Verhältniß zwischen Staat und Kirche, worüber allerdings verschiedene Ansichten geltend gemacht worben finb, und zwar burchaus innerhalb bes Rreifes bes fatholischen Dogma und ber katholischen Brincipien überhaupt" (S. 407 fig.). Daß Möhler bamals, wo hurter's umfaffendes Wert über Innoceng IH. fo allgemeines Auffeben erregte, biefer großen Berfonlichteit bes Mittelalters besonbere Aufmerksamkeit und Bewunderung zollte, ift nicht anders zu erwarten. Freilich hat sich ber Enthusiasmus für biefes Wert und für die in bemfelben gepriesenen kirchlich = politischen Buftande feither mehr abgefühlt, wie man es auch fcon Möhler anmertt, bag er bei aller Berehrung gegen biefen großen Bapft boch seinen tiefften Grundanschauungen gemäß mit einer "unbegrenzten Machtfülle" bes Papfithums nichts Rechtes anfangen konnte. Möhler sieht sich bald veranlagt barauf hinzuweisen, wie schon nach einem Menschenalter bie Sympathien für die Principien Innocenz III., die bas dirette Gegentheil ber hohenstaufischen waren, immer talter wurden, ja in Antipathien umschlugen und zwar bei Fürsten, gegen beren firchliche Gesinnung tein Zweifel erhoben werden kann. Bar es boch ein von ben Bapften felbst Beiliggesprochener, ber heil. König Ludwig von Frankreich, ber feierlich erklärte, "bağ bas Königreich Frankreich nur allein unter bem Schute Gottes stehe, daß es als solches von keinem Menschen ab=

<sup>\*)</sup> Aehnlich Defele, Concilien: Gefchichte Bb. 5 G. 470.

bangig fei, also auch vom Bapfte nicht." In gleichem Sinne sprachen sich auch Alfons (el Sabjo) von Caftilien und Beinrich III. von England aus, obschon ber Bater bes Lettern von Innocenz III. genothigt worben war, England und Frland bem papftlichen Stuhle als Lehen zu übertragen. Inbem Möhler auf ben eigenthumlichen Contraft \*) hinwies, ber zwischen ben beiben Zeitgenoffen Friedrich II. von Deutschland und Ludwig IX. von Frankreich stattfand, will er boch auch Uebereinstimmendes an beiden herausfinden, wozu namentlich Friedrichs Unschauungen und Bestrebungen binfichtlich seiner politischen Stellung zu ben Bapften gehörten. Ludwig ftanb fo lange auf Seite Friedrichs, als er fich von dem biefem vorgeworfenen Unglauben nicht überzeugen tonnte. "Gregor IX. hatte Ludwig bem Heiligen ichon bie taiferliche Burbe ange= tragen, auch Reapel und Sicilien; er verschmähte aber bamals biese Antrage und meinte, alle Berfolgungen Friedrichs II. tommen nur von ber Unbeugsamteit und Sarte Bregors IX. Er bemuhte fich felbst noch auf bem Concil zu Lyon Innoceng IV. mit Friedrich II. auszusöhnen."

Mobler's geschichtliche Unbefangenheit gibt sich besonbers in seinem Urtheile über Thomas Becket kund: "Es muß zugestanden werden, daß Thomas nicht eigentlich zu den großen kirchlichen Helben dieser Zeit gehörte. Er verband mit seiner Festigkeit ungeachtet seiner strengen Bußübungen noch nicht jene innere Demuth und weise Mäßigung, die den Oberhirten unter allen Umständen zieren soll" (S. 427).

lleber Bonifag VIII. läßt sich Möhler fo vernehmen:

<sup>\*)</sup> Bgl. Kaiser Friedrich II. von Dr. C. höffer (Munchen 1844) S. 314. hier wird eine mehrgliedrige Parallele zwischen Friedrich und Ludwig gezogen. Daß Ludwig, wie höfler a. a. D. meint, durch die pragmatische Sanktion "allen Streit mit der Kirche sammt der Wurzel entfernt" habe, möchte aus dem Umftande bezweiselt werden, daß ja die pragmatische Sanktion Grundlage des gallisanischen Kirchenrechts geworden ift.

"Man hat fehr oft ben Uebertreibungen Bonifag VIII. bas Unglud zugeschrieben, welches bas Papftthum unter ihm und nach ihm traf; bieg war feineswegs ber Fall. Was er burchsetzen wollte, lag in ben Principien ausgesprochen nach welchen die Bapfte feit langer Zeit handelten. Richt in ihm lag bas Miglingen seiner Plane, sondern in ber in bebeutenten Beranberungen begriffenen Zeit. Man muß im Bapfts thume bas unbewegliche unerschütterliche Element von bem beweglichen wohl unterscheiben. Das erfte wird bauern, fo lange bie Rirdye bauert; bas bewegliche geftaltet fich nach ben Bedürfnissen und Verhaltnissen ber Zeiten. Das mittelalterliche Bapftthum war eine Zeitbilbung unter gottlicher Borfehung, eine besondere zeitliche Geftaltung bes Primates. Diefer zeitlichen Geftaltung war teine ewige Dauer verheißen; es hatte begonnen, und barin lag, daß es wieber aufhören tonne, wenn ber Charafter bes Mittelalters fic andere. Die wilben Elemente ber Zeit bandigen, war die Aufgabe bes Papftthums, und über fie fiegen, feine Glorie. Satte bas mittelalterliche Papstthum biese Aufgabe erreicht, bann jollte es jich auch wieder einschränken, es sollte mehr und mehr wieber in feine urfprungliche Geftaltung gurudtreten. Es barf baber nicht befremben, wenn wir von nun an bas Bapftthum in einer bedeutenden Abnahme von Dacht begriffen sehen. Gerabe unter Bonifag VIII. mar ber Beitpunkt mit gang besonderer Entschiedenheit hervorgetreten, wo die Dinge eine folche Wendung nehmen follten" (G. 473). Dabei war Möhler ber Ansicht, bag, wenn bas Papstthum von ber Sohe bie es im 12. und 13. Jahrhundert erftieg, wieber herabsteigen follte, biefes auf teine ehrenvollere Beife geschehen habe können, als eben unter Bonifag VIII. und nach ber Art und Beise, wie er sich mahrend seines Bontifitate benahm.

Es konnte nicht fehlen, daß die feit Gregor VII. zur Geltung gekommenen Grundfate von Schriftstellern systemastisch entwickelt bis auf die Spitze getrieben und auf alle

Einzelfälle angewendet wurden. Möhler nennt hier vor Allen Augustin Triumphus und Franzistus Avarus und bemerkt bazu: "Wenn man bie biblifchen Stellen betrachtet, welche biefe und andere Gelehrte für ihre Behauptungen anführen, muß man die Zuversicht bewundern, mit der sie ihrem Syfteme anhingen, und ihre feste Ueberzeugung muß uns immer bie größte Achtung gegen fie abnothigen, wenn auch bie Uebertreibung noch so groß ist. So z. B. beriefen sie sich auf die Stelle Chrifti: "Mir ift alle Gewalt gegeben im Simmel und auf Erben"; ber Papft ift ber Stellvertreter Shrifti, also bezieht sich seine Macht nicht bloß auf ben himmel, fondern auch auf alles Irbische; ferner auf die Stelle: "Alles was bu auf Erben binden wirft, foll auch im himmel gebunden fenn", obschon biefe Stelle etwas gang Anderes bedeutet." S. 493. Unter ben Bertheibigern ber gegentheiligen Theorie von ber weltlichen Obrigkeit hebt Möhler hervor ben Erzbischof von Bourges Aegivius Romanus und noch mehr ben Dominitaner Johann von Baris, Professor ber Theologie an ber Universität Paris. "Hier haben wir", fagt er von bem letteren, "einen überaus gemäßig= ten, besonnenen Gelehrten; er schreitet gang ruhig in seinen Erörterungen fort, und weit entfernt gegen ben Bapft und feine Anhanger zu schmähen, unterwirft er vielmehr fein ganges Buch bem Ansehen ber Kirche. Er geht von Betrachtungen über ben Ursprung bes Staates aus und zeigt, bag ber Staat einen anbern Urfprung habe als bie Rirche; bann betrachtet er ben 3wed ben Staat und Kirche haben, und leitet baraus ab, bag ber 3med bee Staates und ber Rirche ebenfo verschieben seien als ihr Ursprung u. f. w. So gewinnt er bas Resultat, daß beibe Gewalten einander coordinirt seien, daß bie Rirchengewalt allerdings höher stehe, weil sie einen höhern 3med habe, aber baß sie nicht eine Zwangsgewalt über ben Staat üben burfe." Bon bem Franzistaner Wilh. Occam, ber zuerst mit Aegibius Romanus für König Philipp IV., bann für Ludwig ben Baper fchrieb, berichtet Möhler,

baß er weniger ruhig verfahre als Johann von Paris, daß es aber, wenn man seine Schriften mit seiner Lage versgleiche, vielsach zu verwundern sei, daß er so schreiben konnte wie er geschrieben hat.

Inbeg war bamals bas Enbe biefes großen langen Streites zwischen Rirche und Staat gekommen. "Es beginnt ein Rampf zwischen Episcopat und Primat, worüber ber Streit zwischen Rirche und Staat vergessen wurde." Dieser Streit tam mit bem großen abenblanbischen Schisma 1378, bas fich baburch für bie Dauer zu befestigen schien, bag gleich nach bem Tobe bes einen Papstes ihm immer ein Nachfolger gegeben wurde. "Traurigeres", fagt Möhler, "gibt es in bet gangen Geschichte nicht als die Bereinigungsversuche biefer Bapfte. Sie mußten, burch die Fürsten gezwungen, öfter eine Bereinigung versuchen, gingen aber mit Zaubern und Wiberwillen baran. Ging einer einen Schritt vorwarts, fo ging ber andere wieder gurud; es war tein Ernft auf beiben Seiten." Der Buftand ber Rirche mahrend ber Schismas wird S. 501 - 504 in wenigen aber fraftigen Bugen gezeichnet. Inbem sobann Möhler bie Manner nennt, welchen es von der Vorsehung gegeben wurde da helsend und ordnend einzugreifen, wo bie ordentlichen Gewalten in ber Rirche fich nicht mehr zu rathen und zu helfen wußten, bie Theologen Petrus ab Alliaco, Nitolaus a Clemangis, Johannes Gerson und unter ben Deutschen Heinrich von Langenstein, Theodorich von Riem, fest er die Grundfate des Bapal- und Episcopal-Syftems auseinander. Ohne entscheiben zu wollen, welches bie richtige Ansicht sei, bemerkt er, bag in ben ersten Sahrhunderten beibe Begenfate nicht vorhanden gewesen feien. "Unter einem allgemeinen Concilium bachte man fich ein Concilium wobei ber Papft ohnehin schon ift. weber über noch unter, sondern in der Mitte besselben. Man fagte noch nirgende: ber Papft ift infallibel, fonbern ber Episcopat mit bem Primate. Reine Scheidung, feine Trennung war vorhanden. Was foll bas haupt ohne Glieber,

was die Glieder ohne Haupt? In historischer Beziehung aber ist noch zu bemerken: jedes dieser beiden Systeme welche, absolut ausgesaßt, irrig scheinen, hat sich im Verlause der Zeit nützlich erwiesen. Ohne die große Centralisation in Rom wäre die Kirche im Mittelalter nicht gerettet worden, und ohne die Grundsähe des Spiscopalsystems wäre die Kirche vom Schisma nicht befreit worden." S. 507.

Rach einer bundigen Darstellung ber sogenannten reformatorischen Synoden von Bifa, Constanz, Basel und Ferrara-Florenz und ber Ergebniffe berfelben wirft Diohler noch einen turgen Blid auf die Bapfte, die unmittelbar auf biefe Synoben folgten, wie Nitolaus V., Bins II., an bem er bas am meisten belobt was von andern Siftorifern am meisten getabelt wurde: seine Retraktationen. Sixtus IV. Pontififat findet er im Gangen boch chrenvoll und wohlthatig für die Rirche. "Wollte Gott", fahrt er fort, "wir konnten bieß auch von Innocenz VIII. sagen, und wollte Gott, daß nie ein Alexander VI. in die Reihe ber Bapfte getreten mare! Seine Person war gewiß noch bas Unbedeutenbste: benn nur turze Zeit faß ber Ungludliche auf bem papftlichen Stuble, und biesen konnte er natürlich nicht beflecken. Das Schlimmfte aber ift bieg, baß ein Cardinals = Collegium vorhanden war, welches einen folchen Papit mablte" (S. 522 ff.). Julius II. wird gut charafterisirt als "ein tüchtiger, ja ein großer Re= gent, aber nur groß zu nennen in Bezug auf bie Berwal= tung bes Rirchenstaates. Dafür war er in ber Beise ge= eignet und eingenommen, daß er feinen Blick von ben Beburfnissen ber Gesammttirche zurudzog und alle seine Thatigkeit auf ben Kirchenstaat verwendete. Er war viel zu sehr Italiener, als bag er ein Papft in ber vollen Bebeutung bes Bortes hatte fenn tonnen. Sein Beftreben ging außerbem nur babin, die Fremdherrschaft in Italien zu verbrangen, Italien in sich abzuschließen, wodurch er in immer sich wieberholende Streitigkeiten mit ben machtigsten europäischen . Fürsten verwickelt wurde. Eben bie Streitigkeiten waren es

welche mit andern traurigen Verhältnissen zu ber traurigsten Rirchenspaltung führten." Hätte, so meint Möhler, bie von Julius 1512 berufene lateranensische Synobe die allgemein ausgesprochenen und gewünschten Reformen ernstlich burchgeführt, so ware vielleicht bem Unglud ber nachsten Jahre vorgebeugt worden.

Die von Dr. Franz Brentano nach ben Borlagen Möhler's verfaßte "Geschichte ber kirchlichen Wiffenschaften" S. 556 - 584 läßt im Ungewissen, was in berselben als Ansicht Möhler's ober bes Herrn Herausgebers zu gelten habe. Dantbar für viele schone Bemertungen welche biefes Capiel barbietet, konnen wir es boch nicht unterlassen, unser Bebenken zu außern über folgendes ben Franziskaner-Doktor Duns Scotus betreffende Urtheil: "Gerade das was Scotus jo viele Bewunderer verschaffte (nämlich seine scharffinnige Polemit gegen Thomas von Aquin) war auch bas was am meisten zum Berfalle ber Wissenschaft beitrug, und mas bis jum heutigen Tage die ganze Spetulation der mittelalter= lichen Schulen in einen üblen Ruf gebracht hat" S. 567. Uns bunkt, bag es nicht ber Scharffinn bes Duns Scotus war, ber die mittelalterliche Spekulation in einen üblen Ruf gebracht hat, sondern neben andern auch der Umstand, daß man die Lehrsnfteme ber beiben großen Denfer Thomas und Duns Scotus nicht wie etwas Organisches, ber Fortentwicklung Fähiges und Beburftiges, sondern wie etwas Fertiges fritiflos von Generation auf Generation trabirte, wie ja S. 567 die genannte Abhandlung felbst von Anton Andrea, bem größten Stotisten ergählt, daß er und andere feiner Schule gar tein Geheimniß baraus machten, baß fie blind auf bas Wort bes Meisters schwören und baß, wenn irgend= wo eine Abweichung von seiner Lehre in ihren Schriften fich zeigen follte, dieß unbedenklich auf Rechnung ihrer Unkenntniß zu feten fei. Ueberhaupt ichiene ce une recht munichenswerth, baß biejenigen theologischen Capacitäten ober wenigstens ein Theil berselben, welche mit soviel Erfolg schon die thomistische Theologie und Philosophie behandelt haben, ihre Kraft auch ein= mal den Werken des doctor subtilis zuwenden möchten. Aller= bings wird ein solches Unternehmen seine Schwierigkeiten haben, namentlich die kritische Sichtung der Werke Scots. Dennoch wäre eine solche Anstrengung einem würdigen Stoffe gewidmet und würden wohl bessere und befriedigendere Urtheile über diesen "objektivsten Theologen, dessen Persönlichkeit nur äußerst selten in kleinen individuell gefärbten Jügen durch die strenge Haltung seiner Werke hindurchschimmert"\*), vernehmbar werden, als sie bisher in sonst sehr gelehrten Arbeiten wie z. B. in Stöckl's Geschichte der Philosophie des Mittelalters angetroffen werden.

Jum Schlusse wird noch ber mittelalterlichen Orben, Sekten, Kirchengebräuche, namentlich ber Juquisition in Kürze gebacht, und so können wir die bereits vorhandenen zwei Bände ber Kirchengeschichte Möhler's nicht anders als im Gefühle ber Freude über das viele Schöne und Wahre, welches uns als Erinnerung an diesen edeln Geist in demselben dargeboten wurde, aus der Hand legen. Wir haben nur den doppelten Wunsch, daß der gelehrte Herausgeber dieser kirchengeschichtelichen Borträge, der es disher bewiesen hat, daß er im Insteresse der Kirche und kirchlicher Wissenschaft keiner Näche und keinem Tadel furchtsam aus dem Wege geht, uns recht bald mit der Beröffentlichung des dritten und letzten Bandes erfreuen und daß die Theilnahme für dieses Werk in den weitesten Kreisen sich kundgeben möge.

<sup>\*)</sup> Dollinger im Art. uber Dune Scot. Rirchenlerifon.

## XXIII.

## lleber eherne Pforten.

Empfehlung von Erzthuren fur bas Sauptportal ber Liebfrauen: Rirche zu Munchen und - ben Kolner Dom.

Bortrag im driftlichen Runftverein von Prof. Dr. Sepp.

Bier Jahrhunderte sind seit der Grundsteinlegung des Münchner Liebfrauen Münsters verstossen und wir begehen am 9. Februar 1868 die Säkularfeier, wie zehn Jahre früher das siebente Säkularsest der Stadtgründung. Damals hatte ein Geschichtsfreund und altbayrischer Partikularist den Ton angegeben und zum Andenken ein altdeutsches Welsen-haus mit dem Wandbilde Heinrichs des Löwen im Kampf mit dem Drachen als des Stadtgründers erbaut — wie dürfte das Jubiläum unseres Dombaues ohne bleibendes Monument vorübergehen?

Wir sprechen heute über die ehernen Pforten unserer erzbischöflichen Kathedrale zu München. Wer die Ankündigung las, mochte sich fragen: wo sind diese Erzthore? wir erinnern uns nicht sie gesehen zu haben. — Wir auch nicht! Aber bilden wir benn nur darum einen so bedeutenden Verein, um als Kunstfreunde die Lust zum Studium zu befriedigen, um als Architetten, Maler, Goldschmiede und Bildhauer oder Erzgießer Kenntniß von bestehenden Kunstwerken zu nehmen

— und nicht vielmehr, um nach gewonnener Ginsicht neue großartige Werke, vorzüglich monumentaler Kunft, in's Leben rufen zu helfen!

So wenig bas politische Dlünchen mit seinem neuen Rathhause hinter Prag, Breslau und anderen beghalb berühmten Stabten gurudbleiben will, ebenso wenig barf bie kirchliche Hauptstadt bes Landes mit ihrer restaurirten Domfirche in Sache ber neuen großartigen Tempelthore, welche an die Stelle ber veralteten Solgthuren treten follen, fich burch andere Stadte von foldem Range übertreffen laffen. Es handelt sich zunächst um die Triumphespforte zwischen beiben Thurmen, die nur zu ber feierlichsten Prozeffion bes Rahres offen steht, wo die irdische Majestät bas Triumphfest bes Ronigs himmels und ber Erbe mit allem Bolte begeht, und bas Wort bes Pfalmiften XXIII. 7 uns vergegenwärtigt wird: "Erweitert ench ihr Fürstenpforten! Thut euch auf ihr ewigen Thore, ber Ronig ber Berrlichteit gieht ein!" Nicht umsonst hat man ben entsprechenben Plat vor bem Dom ber Erzbiocese erweitert und frei gemacht, bie neuen Pforten bes Gotteshauses sollen weithin sichtbar werben und wir beantragen barum bieselben von Erz!

Reineswegs zum gewöhnlichen Gebrauche burfen biese imposanten Portale bienen, obgleich sie nach dem jetzigen Mechanismus sich sanft in den Angeln bewegen, und nicht mehr die Nede seyn kann, wie von der schönen Pforte aus korinthischem Erz am Eingang des Jehova = Tempels zu Jerusalem, die jeden Morgen und Abend zum Deffnen und Schließen sechzehn die zwanzig Mann ersorderlich machte, wobei man das Dröhnen der Thürpfosten die Jericho gehört haben will. Also schon der Salomonische Tempel hatte erzgegossene Thore? hören wir wieder fragen. — Ja, und nicht erst dieser, sondern der Bater der Geschichte, Herodot I.

180 f. meldet bereits von ehernen Pforten der ältesten Stadt und am ältesten Welttempel, im Heiligthum des Bel zu Babel. Ebenso hatte der Serapistempel zu Memphis

im Nillande zu feiner Zier und Pracht und zum Sinnbilbe, baß hier ber alltägliche Bertehr ausgeschlossen sei, majestätische Erathore. Die Griechen, Meifter in aller Runft, fonnten binter ihren Lehrmeistern, ben Megnptiern nicht guruckbleiben, und so erfahren wir aus Aristophanes aves 615 f., baß bie Athener ben Göttern Tempel mit goldenen Thuren weihten. hier scheint von einer Bergolbung die Rebe, wie es im zweiten Buche ber Konige XVIII. 17 von Ronig Siftias beißt: "Er rig von ben Thurflugeln bes Tempels bie gulbenen Blatten, welche er felbft hatte an= ichlagen laffen, und lieferte fie bem Raifer von Uffprien aus." Im Alterthum handhabte man überhaupt vielmehr ben Erzauß, ber geringere Site als bas Gifen gum Schmelzen Salomo hatte eine Erzgießerei zu Succoth, erforberte. eine kleine Tagreise süblich von Kapharnaum in ber Jordanau errichtet. Der Rame feines Erzgießers vor faft brei= taufend Jahren ift Siram, fein Grabmal ober bas bes gleichnamigen Königs von Tyrus steht noch heute bei Rana Sur. Go wurde bas eherne Meer mit ben zwölf Stieren als Tragern, bie ehernen Gaulen Boas und Jachin, achtzehn Ellen boch, die an unserem Dom zu Würzburg nachgeahmt worben find, sobann bie Fulle von Schaalen, Rauchfaffern und anderem Tempelgerathe, nur ber siebenarmige Leuchter war von geschmiebeter Arbeit. Die ehernen Schilde hing man in jener Zeit nicht in Arsenalen, sonbern ringsum an ber Stadtmauer, in Jerusalem an ber Burg Sion auf, was einen ftattlichen Anblick geboten haben muß. Go heißt es im Hohenliede IV. 4: "Tausend Schilde hangen am Thurme Davids, bazu allerlei Baffen ber Starken." Pilatus felbst ließ nach Philo's Bericht an bem vormals herobischen Königs= Schloffe, bem Bratorium ober Richthause, wo Christus verurtheilt wurde, ebenfalls vergolbete Schilbe aufhängen. Gine eigentliche Schildburg. Wir empfangen an ber Wand moberner Gebaube nur ben Ginbrud von gupfenen Schilbereien. Die Technit bes Erzquises handhabten vor allen bie Phonizier; heißt es doch schon Genes. IV. 22: "Tubaltain war ein Meister in allerlei Erz und schmiedete in Eisen." Die mehrsfachen Sarepta im Lande Kanaan heißen Schmelzen, entsweder für Erz oder für Glas. Auch der große Tempel des Meltart in Tyrus war mit ein paar ehernen Colonnen und vielleicht noch mit Erzthüren geschmückt, sowie der Tempel des babysonischen Odacon oder Dagon zu Asdod.

Saben diefe gulbenen Pforten ober vergolbeten Erathore außer bem Borzug ber Solidität bei ihrer allgemeinen Berbreitung vielleicht eine hobere Bebeutung? Unftreitig! und wir errathen fie ficher. In ben Tempelbauten mar grund= fählich Alles symbolisch, und bas steinerne Gotteshaus felbst follte nur das Miniaturbild bes Gottestempels im Universum Rach ber Ibee von den sieben Himmeln führt die goldene Pforte jum Emphreum ober Allerheiligften, bem Site ber Gottheit. Es ift die Sonnenpforte in ber Blanetenwelt, burch welche bie Seele nach ber Vollenbung ihrer irbischen Wanderung zufolge ber altreligiösen Ibee zur höheren Region zurücktehrt, nachdem sie durch die Mondpforte in biese Belt ber Feuchte herabgestiegen. Durch die sieben Thore legitimirt fich Theben, wie Damastus als heilige Stadt (es Scham), bie sieben Mauern ber Burg von Etbatana trugen hinter einander sogar die Farbe ber Planeten, bie innerste war goldstrahlend. Dieser Borstellung von der Stabt Gottes, bem himmlisch en Jerusalem entsprechend bietet Mubschirebbin die heilige Sage: "Am Tage des Gerichtes werben sich sieben Mauern zum Schute Jerusalems erheben, eine von Gold, die andere von Silber, die dritte von Perlen, bie vierte von Rubin, die fünfte von Smaragd, die fechste von Licht, die siebente von Wolken." Hier ist die Wolke über der Bundeslade im Adyton des Tempels gemeint, selber sieben Raume gahlte: ben Borhof ber Beiben, Frauen, ber Ifraeliten, ber Priefter, bie Borhalle, bas Beilige und Allerheiligste. Die Araber nennen die porta aurea noch bazu bas ewige Thor (Bab ed Daharizeh) ober bas

Paradiesesthor mit Bezug auf die Tradition: "Eine Pforte des Paradieses steht offen, durch welches die Barms herzigkeit Allahs niedersteigt."

Die Oftpforte bes Moriatempels heißt bebeutsam bas golbene Thor, und ist von Kaiser Justinian gebaut. Sie follte, wie bas ebenfalls sogenannte golbene Thor neben ben fieben Thurmen in Constantinopel, burch welches allein ber siegreiche Felbherr ober ber Imperator mit seinem Deere seinen Einzug hielt, ebenfalls eine Triumphpforte fenn, und Raifer Beratlius jog mit bem von ben Perfern juruder= oberten heiligen Rreuze hier burch in ben Tempel, die bis jungft als Bauwert ben Chalifen vindicirte alte Sophienfirche auf Moria, unfere heute noch fogenannte Omarmoschee ober Relfentuppel ein, wobei er ben Burpur ablegte, wie fpater Jährlich am Gottfried von Bouillon die gulbene Krone. Balmsonntag und am Feste ber Kreuzerhöhung öffnete sich biefe Pforte, weil bann ber Palmeneinzug begangen warb, auch hatten die siegreichen Kreugfahrer mit Beter von Umiens, ber babei auf einem Ejel ritt, nach ber Eroberung ber Stabt burch bas Goldthor einen Triumpheinzug bewerkstelligt. Nach tem Sochamte wurde baffelbe wieber verschloffen. Der reisenbe Ritter van Sarff fand baffelbe 1498 mit Rupfer überzogen, in Erinnerung an bie forinthische Morgenpforte bes Juben-Tempels. Schon ber Chalife Omar hatte fie 637 fchließen laffen, und ale Gultan Soliman ber Prächtige bie heutigen Mauern und Zinnen um bie heilige Stadt baute, ließ er bas verhängnisvolle Thor mit Steinen zulegen. Denn es fnupfte fich baran bie Sage, die bis heute in ber leberzeugung ber Morgenlander lebt: Dereinft wurden bie Chriften tommen und abermals burch biefe Bforte siegreich in Berufalem einbringen!

Es ist im Grunde eine Satularpforte, wie die vier Hauptfirchen Roms, St. Beter, St. Paul suori le mura, St. Johannes im Lateran und Maria Major ebenfalls ihre vermauerten heiligen Thore haben, welche sogar nur alle

25 Jahre vor bem Bapfte und bem Carbinal=Collegium am Weihnachtsvorabende geöffnet werden, um nach bem Schlusse bes Festes abermals vermauert zu werben. Ginen silbernen hammer, womit ber heilige Bater bei biefer Gelegenheit an bie Mauer pocht, verwahrt als ein Meisterstück von Benvenuto Cellini's Sand und zugleich als Geschent bes Papftes an einen baverischen Herzog jett bas Nationalmuseum in Die Basilita im Lateran hat, außer ben Erg= thuren am Baptisterium von ben Placentinischen Brubern Subertus und Betrus 1203, jugleich eine golbene Pforte, welche nur zur Gnabenzeit sich aufthut, also ein Thor ber Barmherzigkeit, wie die Muhammedaner bas Goldthor in Jerusalem bis heute Bab er Rachme neunen, wie in ber Grabmoschee bes Propheten zu Madina. Das Pantheon zu Rom, nun die Kirche Allerheiligen, hat breißig Juß hohe Erzthuren, aus Ginem Guffe, wer fagt aus welcher Beit?

Bei ber Urfprunglichkeit und tiefen symbolischen Bebeutung ber ehernen Portale begreifen wir leicht beren weite Berbreitung in ber driftlichen Zeit. Mit Erzichilben prangte bereits bie Sauptpforte ber berühmten Rathebrale von Thrus aus bem 4. Jahrhundert. Gbenso mit Erzthuren bie Johannistirche ju Damastus, beren Flügel ber Chalife Walib in die Pfosten seiner Ommiabenmoschee bing. Eherne Pforten bilben ben Stolz ber Aja Sophia Stambul wohl seit Justinians Tagen. Wie bie Sophienkirche ju Rowogrob sie von daher entnommen, so ber St. Markusbom in Benedig; aber man entführte fle nicht, wie der Glaube ging, sondern copirte sie nur. Die Bronce= Thuren von St. Paul in Rom sind ber Inschrift burch "Stauratios ben Gieger" nach 1070 aus einer Bertftatte in Constantinopel hervorgegangen, leider aber durch ben ungluckseigen Brand 1823 verschwunden. Visa rühmt sich, baß bie Erzflügel feines Prachtthores am majestätischen Dom bereits aus bem 4. Jahrhundert sich herschreiben (?). Broncerelieffe am Portal St. Zeno in Berona nehmen burch bie noch rohe Behandlung jebenfalls ein hohes Alter in Anspruch. Das Allerherrlichste aber sind bekanntlich die Breisthore von San Giovanni in Florenz, beren Bollenbung bie Signoria bem unerreichten Meifter Ghiberti, welcher im Wettstreit über Brunelleschi triumphirte, mit ber Anertennung auftrug: nachbem er burch bas eine Flügel= paar alle bisher gewesenen Runftler übertroffen, moge er beim zweiten sich auch noch selbst übertreffen. Sie sollten neben ben ehernen Thoren bes Hauptportals von Undrea Bifano in bie Angeln einer Seitenpforte bes Baptifteriums gehangen werben, haben aber ben Blat gewechselt. Die Dit= Pforte zeigt Bisano's Wert, die Bestpforte ift von Shiberti, ebenso die Nordpforte, und vierzig Jahre hat er an beiden gearbeitet, aber im Alter fich keincowege felbst übertroffen. Seine Biegerei befand sich gegenüber von St. Maria No= vella. An diesen Prachtthoren hat Michel Angelo sich im Ausbruck ber Rraft für seine bramatische Malerei geschult, und er burfte fagen, sie seien wurdig bie Pforten bes Parabiefes zu fenn. Im Grunde follten alle chernen Portale und gulbenen Pforten eben die Thore des verlorenen und wieder eroberten Paradieses vorstellen.

Sollen wir noch mehr bieser Prachtthüren von Erz auf ber italischen Halbinsel aufzählen, so scheint es, baß Amalsi und Salerno schon aus Wetteiser mit Pisa und Benedig barin nicht zurückbleiben wollten. Palermo stund bem Orient, dem Ausgangspunkt dieser Kunstbewegung näher. Die äußerst zierlichen Erzthore von Loretto rühren von Sanssovino. Noch solgen Atrani, Canossa, die Kathedrale von Trani, Benevent, Ravello und Monreale, wo an dem einen Flügel (wie zu Trani) der Erzgießer Barisanus, an dem anderen Bonannus genannt wird. Und so noch eine Anzahl.

Auch Deutschland hat sich ben ehernen Thoren nicht verschlossen. Schon Karl ber Große versah seinen Münster in Nachen mit neuen erzenen Gußthuren. Darnach ließ

querft Bifchof Billigis 1014 burch Beringer\*) bie Thurflügel bes Mainger Domes gießen. Die ehernen Thore bes Doms von Silbesheim ruhren vom Jahre 1015 her und find wie die Menge ber bortigen Bronce : Sugwerte von Bi= fcof Bernwarb bergeftellt. Die übergolbeten Erzreliefplatten an ber Rathebralpforte ju Augsburg \*\*), jest an ber Seitenpforte, fcmudten am alten romanischen Dom, beffen Reuban 995 begann, bas hauptportal zwischen ben Thurmen, bis durch ben gothischen Borbau die Rathebrale eine ent= gegengesette Orientirung erfuhr. Sie heißt noch bagu bie "fcone Pforte" im Rudblid auf bie porta speciosa auf Moria, und fie find hochst mertwürdig wegen ber gang alterthumlichen Zeichnung, und weil fie nach ber Ueberlieferung in Tegernsee gegoffen worben senn sollen, wie jene in Berona: ber Gießer war Monch und goß ebenso Gloden. Die golbene Pforte zu Freiberg trägt wenigstens noch ben Namen. Das Gegenstud bilbet bas Fürstenportal am Dom ju Bamberg. Unter ben gothischen Münftern aber hat zuerst Erzthuren bie weltberühmte Rathebrale ju Stragburg.

Ist nun der Gedanke zu kuhn, der Borschlag zu gewagt, wenn wir für das Weltwunder unserer Zeit, den der Bollsendung, selbst durch den Ausbau des pyramidenhohen Thurmspaares, entgegensehenden Kölnerdom eherne Thore als unserläßlich erklären? Daß sie in München für den Frauendom hergestellt werden, scheint so selbstwerständlich, daß die Unterslassung dem hohen Klerus und der Bürgerschaft zum ewigen Vorwurfe gereichen würde. Gerade Banerns Haupstsadt, zugleich der

<sup>\*)</sup> So hieß um biese Zeit ein berühmter Tegernseer Golbschmieb, ber wahrscheinlich auch bie Augeburger Thuren, und nach einer Sage auch jene von Berona goß. Gottschalt von Freising († 1004) schidte seinen eigenen Erzgießer bahin. Sighart Geschichte ber bil: benben Kunfte in Bapern S. 119.

<sup>\*\*)</sup> Eine ausgezeichnete Monographie ift Allioli's Broncethure bes Dos mes ju Augeburg. Mugeburg 1853.

Sit bes Erzbischofes, erfreut sich einer Erzgießerei, aus wels cher seit einem Menschenalter Gußwerke auf Gußwerke nach allen Welttheilen wandern, und man sollte sich damit bes gnügen, daß die Thore der Glyptothet mit ehernen Platten überkleidet sind? Oder hat die Stadt nicht Bilbhauer aufzuweisen, welche tief durchdachte Modelle zu den Gußplatten zu liesern vermöchten, und würde der Meister der Erzgießerei nicht selbst das Beste thun, um die Ausführung des Wertes der Kirche zur herrlichen Zier, den Bürgern zum Stolze und sich selber zum christlichen Gedächtniß unter Bedingungen zu ermöglichen, wie sie zu keiner andern Zeit, an keinem andern Orte möglich wären!

Aber welche Bilber sollen biese Erzpforten schmuden? Die Augsburger Domthuren enthalten fünfundbreißig Quabratfelber in einem Rahmen mit gebarteten und sonstigen Röpfen. Die Bilberreihe stellt theilweise ben Urzustand bes Menschen bar: es ift Abam und bie Schöpfung ber Eva, bie Bersuchung, ber Teufel als brullender Lowe, ein Baum mit einem nach ben Früchten lufternen Baren, ein Dann Trauben effend, ein anderer eine Trintschale frebengend, ein Lowe ber ein Thier verschlingt. Manches biefer Bilber möchte man lieber in bie Merowingerzeit hinauf batiren, ja sie zeigen antife Motive mit einer gewissen reizenben germanischen Naivität. Bier folgt Simson im Rampf mit bem Löwen, bann mit bem Gfelstinnbaden. Gine Frau mit einer Lilie, eine andere Suhner futternd; bann ein ftrafender und ein unterweisender Lehrer, ein Centaur, ein Weib geschreckt von einer Schlange, baffelbe mit einer Frucht, ein Dann mit ber Schlange fampfent, wieber bann mit Schilb und Dolch, ein britter ohne Schild, ein Schlangenträger, ein frontragender Belb mit bem Schwerte, ein Gefronter mit befahnter Lange. Die Bilber icheinen aus ber Reihe gekommen, zum Theil ein Spiel ber Runftlerlaune, wo nicht aus zwei Bortalen gusammengesett; benn mehrere biefer Bilber wieberholen sich.

Die Ergthuren Staliens enthalten anfange Niellen, Figuren

in Schmelzwerk von Golds und Silberfaben, die späteren oft ziemlich barbarische Reliesse. Die Broncethüren Andrea Pisano's zeigen in achtundzwanzig Felbern Scenen aus dem Leben des Täusers, unterhalb in acht weiteren Quadraten die allegorisschen Figuren der Haupttugenden mit dem Namen des großen Meisters und der Jahrzahl der Bollendung der Modellirarbeit 1330. Der berühmte Ghiberti stellt auf seinen Thüren zwanzig Scenen aus dem neuen Testamente dar, dazu die Propheten und Evangelisten 1402—1424. Die Auswahl erscheint ziemslich willfürlich, wie an den Thoren von St. Zeno in Berona.

Hier kann es sich nicht barum handeln, in sklavischer Abhängigkeit Compositionen früherer Meister zu copiren, welchen unsere heutige Totalanschauung unmöglich eigen war. Bielmehr gilt es neue selbstständige Entwürse zu treffen, und es scheint rathsam, im Bilde der Thure zu bleiben. Bersuchen wir einige Reliefse vorzuzeichnen.

- 1) Platte: Berweisung ber Stammeltern aus ben Thoren bes Paradieses. Der Allmächtige mit erhobener Rechte in Halbsigur aus den Wolken hervortretend, ber Erzengel mit dem Flammenschwerte vor dem Eingang in der Mitte, Abam und Eva von der Schlange verfolgt.
- 2) Die Arche Roah, als Bild ber Kirche, nimmt die zu rettenben Menschen auf, wobei die Thiere nicht die Hauptssache sind.
- 3) Loth sitt unter ber hohen Pforte von Sobom zu Gericht, als die Engel eintreten, und eine neue Sunbstuth über die Lanbschaft hereinbricht.
- 4) Jakobs Gesicht von ber Himmelsleiter nach bem Ausspruche Genes. XVIII. 17: "Hier ist Gottes Haus und bie Pforte bes Himmels."
- 5) Simfon mit ben Thoren von Gaza auf ben Schultern eine schwierige Composition, boch kenne und besite ich selbst einen Kupferstich von Sabeler, ber die Aufsgabe glücklich löst.
  - 6) Der Tempel Salomons, welcher bei ber Ein-

weihung knieend burch bie geöffneten Pforten in's Innere blickt.

- 7) Der Stall zu Bethlehem mit ber Geburt Christi zugleich als Sinnbild bes Schafstalls ber Kirche.
- 8) Maria Reinigung und die Darstellung Christi vor der "großen Pforte" am Eingang zum Frauenvorhof, wie die Wöchnerin ehedem vor der Thüre des Zeltes des Zeugnisses und noch vor der Kirchenthure ihrer Einführung entgegensieht.
- 9) Die Taufe Johannis ober die Aufnahme der sogenannten Proselyten des Thores in der Kirche des neuen Bundes. Johannes selbst ist der Thürsteher, der zum Eintritt in den himmlischen Hochzeitsaal mahnt, nachdem er die alttestamentliche Kirche als Braut dem göttlichen Bräutigam zugeführt.
- 10) Bertreibung ber Wechsler und Opferthiers händler aus bem Tempelthore, zum Symbol, daß nur solche bie reinen Herzens sind, zum Altare treten sollen.
- 11) Chriftus überreicht bem Simon Petrus bie Schluffel ber Rirche, zugleich zu ben Pforten bes himnels.
- 12) Der Palmeneinzug bis zur geheiligten Tempelspforte. Christus erscheint als Triumphator, und bieser Festzung zugleich als Borbild ber kirchlichen Prozessionen.
- 13) Chriftus am Rreuze: burch bie Seitenwunde bffnet sich die Pforte seines Herzens. Dieß ist die uralte und einzig zu billigende Vorstellung des mit seiner Opferliebe weltumfassenden Herzens Jesu, sowie das theilnehmende Herz Maria in der schmerzhaften Madonna ihren Ausbruck sand.
- 14) Jesus steigt burch die Thore des Habes in die Unterwelt hinab zur Erlösung ber alttestamentlichen Gerechten.
- 15) Chriftus fprengt in ber Auferstehung die Pforten bes Grabes.
- 16) Christus geht burch bie verschloffene Thure zur Bersammlung seiner Apostel in bas Conaculum ein.

- 17) Petrus und Johannes heilen ben Lahmen vor ber forinthischen Pforte, welche bie fcone hieß.
- 18) Stephanus ber Protomartyr sieht im Moment ber Steinigung bas Himmelsthor aufgethan und ben Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Apostelg. VII. 55. Statt bieses Tableau's ware auch bas Gesicht in ber Offenbarung Johannis IV. 1 am Plate, wo es heißt: "Sieh eine Thüre ward aufgethan im Himmel."
- 19) Kaiser Heraklius trägt das von ben Persern zurückeroberte heilige Rreuz burch bas goldene Thor.
- 20) Einzug Gottfriebs von Bouillon mit ber Dornenkrone, und Petrus bes Einsiedlers ber auf einem Esel reitet, durch die gesprengte vermauerte Pforte als Borsspiel bes Sieges ber Christen und ihres einstigen Wiebereinzuges in die heilige Stadt und das himmlische Jerusalem.

Endlich im Thursturze: Christus mit ber Umschrift: "Ich bin bie Thure! wer burch mich eingeht, wirb selig." Joh. X. 9.

Έγω είμι ή πύλη της ζωης. Clement. III. 52.

So ungefähr bente ich mir in zwanzig Reliefbilbern bie ebernen Pforten bes Liebfrauen = Munftere in Munchen gefomudt. Und wir benten bamit ernftlich an's Bert zu geben: schon biese Ankundigung soll als ein Aufruf an ben boben Rlerus und bie madere Burgerschaft betrachtet werben, welche die Restauration des Domes zu Ende führen wird. Es muß eine mahre Freude fenn, fie fo fertig vor Augen zu schauen! Köln wurde in seinen Dompforten 30 Borgange aus ber beutschen Kirchengeschichte, wie die Uebertragung ber berühmten Reliquien ber brei Könige barftellen, wenn nicht bie Scenen bes jungften Gerichtes, welches an ber Bestpforte am Plate ift. Nach ben Runftlern zur Mobellirung bes porgeschlagenen Bilberchtlus für biese Satularpforte, und nach bem Meister welcher sie gießen soll, brauchen wir in Munchen nicht lange zu fragen, nicht weit zu suchen. Wie vollenbet schön und sogar von Rindeshand beweglich sind nach ben Entwürfen bes Amerikaners Rogers vor erst sechs Jahren bie burchans massiv gegossenen Pforten bes Kapitols von Washington ausgefallen, die aus unserer weltberühmten Kunstanskalt hervorgegangen! Sie stellen Amerika's Entbedung in reizenden Bildern dar.

Jahrhunderte lang find biese ehernen Thore nachlässigt worben: welche Ehre für unsere Stadt biesen Runftzweig wieber in's Leben gerufen zu haben! Die Ausführung wird fich einfach fo gestalten, bag im Giebelfelb ber Thure Christus thront, von Engeln getragen. Die Breite bes Portales zu zwölf Fuß labet zu einer Zweiglieberung jebes Thorflugels ein, fo bag zwei Bilber auf jebe Thure neben einander zu ftehen tommen, beren jebes vier Quabratfuß umfaßt, ba ber übrige Raum für bie breiten , fraftig gehal= tenen Friese in Anspruch genommen ist. Go gliebern fich bie Satularpforten nach ber Breite in je vier, nach ber Sobe in fünf Bilber, zusammen zwanzig. Die Umschrift burfte lauten: Porta saecularis in memoriam quarti ex fundatione seculi celebrati, civium pietate erecta MDCCCLXVIII. Der Roften= voranschlag zu 30,000 Gulben vertheilt sich auf die zwanzig Bilber mit je 1500 Gulten. Die Berftellung wurde gemach= lich vier Jahre erforbern.

Es ware eine Krantung zu zweifeln, bağ München nicht zwanzig Ehrenmanner zählte, beren jeder mit Freuden bie Rosten eines solchen Erzreliesbildes tragen würde. Alsebann, wenn wir anders noch Bahern zu heißen verdienen, wollen wir mit Frohloden singen: "Thut euch auf ihr Fürstenpforten, öffnet euch ihr Sätularpforten, ber König ber Herrlichteit hält seinen Einzug!"

## XXIV.

## Ans meinem Tagebnche.

VI. Der Cafino: Sturm in Mannheim - eine Orgie ber mobernen Cultur.

3m Berbft 1865.

Weshalb ich Ihnen bezüglich ber Mannheimer Borsfälle vom 23. Februar L. J. bisher keine Silbe geschrieben? Aus vielen Gründen, mein verehrter Rath Blech! Ich bin kein Geschichtsbaumeister oder Journalist, der im Interesse der Partei der Wahrheit handwerksmäßig in's Gesicht schlägt, den Thatsachen Zwang anthut und die Tagesgeschichte carristirt. Ich urtheile nicht gerne nach den ersten Eindrücken und wollte Aufschlüsse bezüglich des 23. Februars abwarten, der die Geschichte Badens und insbesondere der Stadt Manns heim schaftet. Ferner schaue ich ungleich lieber in eine friedliche Landschaft als in eine Kloake und ziehe den Spaziergang im Buchenhain dem Waten in einem Sumpse vor.

Sie werben bieß Alles begreiflich finden. Bei meinem Schweigen hatte ich obendrein einen Hintergebanken. Ihr Urtheil ist so ziemlich ausgefallen wie ich es erwartete. Etwas leise und verschämt zwar, aber doch vernehmbar genug haben Sie in den Chorus eingestimmt, womit die meisten liberalen Blätter den Mannheimer Schandtag (wie die katholische Presse

ben 23. Februar mit Recht nennt) als den erstmaligen, leisber nicht ganz gelungenen Bersuch einer "Bolkserhebung" wider die Bestrebungen einer "äußersten Richtung des Ultrasmontanismus" jubelnd begrüßten. Ein derartiges Urtheil ist zwar ein Hohn auf die angeblich so hoch gestiegene Civilisation des 19. Jahrhunderts, ein erschreckender Beweis daß die Achtung vor dem Rechte und die Liebe zur Freiheit den Preßlataien des liberalen und pseudodemokratischen Lagers gründlich abhanden gekommen sind. Aber begreislich erscheint mir das Urtheil. Wie hätte dasselbe anders ausfallen können von Seite purer Parteimenschen, die das Helotenthum der ungeheuren Wehrzahl des Bolkes und in erster Linie das Helotenthum der christzläubig und kirchentreu gebliebenen Mitmenschen als eine um jeden Preis und durch jedes Mittel sestzuhaltende "freiheitliche Errungenschaft" betrachten?

36 wollte ben Erfolg bes Mannheimer Attentates abwarten, um Wermuth in ben Freudenbecher Ihrer Gefin= nungebermanbten schütten zu konnen. Der Erfolg ift ba und zwar berartig, daß ich mit einer Art innern Genug= thuung bie etelhaften emporenben Scenen zu fchilbern vermag. Die Pharifaer und Sabbucaer vom liberalen und rabi= talen Fortschritt, die Berodianer bes Gothathums - lettere, herr Rath, haben gur Zeit Christi einen ben heutigen Freimaurern ähnlichen Geheimbund gebildet! - wollen fort= berrichen um jeden Breis und vermögen bieg nur, indem fie seit dem 23. Februar sich in ihrer leibhaftigen Tyrannengestalt zeigen und die thatfachlichen Beweise haufen, alles Schlechte und Schlimme, mas bem Jesuitenorben jemals angebichtet worden, fei ihr Eigenthum. Die gange Macht ber Polizei, bie gesammte servilliberale Pregemeute, die offentunbigfte Parteijuftig, bas Bundniß mit allen Glementen ber Glaubenslofigteit, die Rnebelung ber Gemeindefreiheit und Bahlfreibeit genügt nicht mehr gur Aufrechthaltung ber Parteiwirth= schaft: fie hat soeben gelegentlich ber Bahlen in die Kreisversammlung offentundig zu ben verächtlichsten und plumpesten Mitteln ber Wahlbeherrschung greifen mussen, nur ihre eklatante Nieberlage in einen verächtlichen und trothem nichts weniger als vollständigen Sieg umzuwandeln. Doch jett endlich zur Schilberung bes Mannheimer Schandtages, wie ich solche nicht aus katholikenfreundlichen sondern gegnerischen Blättern, sowie aus Privatbriefen entnommen, deren Schreiber mit ihren Namen öffentlich aufzutreten auch heute noch bereit stehen.

für ben 26. Februar war ein wanberndes Cafino nach Labenburg, für ben 23. aber ein folches nach Mannheim ausgeschrieben. Der Bedanke, im Urfite ber liberalen und pseudobemotratischen Bestrebungen, in ber Metropole ber babischen Bewegungspartei eine katholische Bersammlung abzuhalten, hatte etwas Berlockenbes. Allerdings ift nur etwa bie Salfte ber Bevolkerung Mannheims tatholisch getauft, zahlreicher als irgendwo find die Auchtatholiten, Auchevan= gelischen, Freimaurer und Schweinefleischjuben - um in ber etwas grobtornigen aber treffenden Sprache ber fatholischen Breise Babens zu fprechen. Gin ebenfo gablreicher als frecher und Angesichts reeller Gefahr fehr feiger Bobel ift unter bem Namen "Neckarschleim" landbekannt. Wollte man boshaft fenn, herr Blech, so konnte man sich zu ber Spothese ver= fteigen, dieser "Neckarschleim" sei bie in bas Leben getriebene Frucht ber vielerlei Theorien, beren Samen bie Wellen bes Nedars aus manchen Sorfalen ber Musenstadt Beibelberg in die Sandelsstadt Dannheim tragen. Doch ich bin nicht boshaft, wie Sie am besten wissen, mein lieber Blech! beghalb wollen wir bei ber Wahrheit bleiben: bas taum 30,000 Seelen gahlende Mannheim berge in feinen Gingeweiben eine im Bergleich zu Großstädten ganz unverhaltnigmäßige Bobel-Masse.

Und in biesem Mannheim sollte ein katholisches Casino tagen! Die Beranstalter besselben mochten gutmuthig überslegt haben, Baben sei ein constitutioneller Staat und pratensbire unter ber Führung ber Herren Lamen, von Roggenbach

und anderer Chefs fogar an ber Spite ber parlamentarischen Entwidlung Deutschlands zu marschieren. Die Casinos ftunden burchweg auf bem Boben ber Berfassung und bes Gesethes. Die Agitation beschränkte sich auf bas Schulgeset, die Haltung war bisher so musterhaft gewesen, daß nirgends auch nur ein Scheingrund jum Ginschreiten im Ramen bes Gefetes gefunden worden war. Allerdings hatten die Freiheits= manner ber neuen Nera, die Lobredner Englands ihre poli= tifche Unmundigkeit und Intolerang bereits mehrfach constatirt, indem fie die Meetings ber firchentreuen Katholifen auf bie unmannlichfte Beife von ber Belt ftorten. von irgend einem Bobel gewöhnlicher Art, soubern von großherzoglichen Beamten, von Begirterathen, Burgermeiftern und fogenannten Boltsvertretern waren Störungen in Scene gesett worben. Doch bie Beranftalter bes Mannheimer Cafino mochten nicht glauben, bag man zu Gunften ber Barteiwirthschaft bas Acheronta movebo systematisch betreiben und eine wehrlose friedliche Bersammlung ber blinden Wuth eines burch alle erbentlichen Mittel aufgehetzten Bobels mit und ohne Glacehandschuhe preisgeben wurde. 23. Februar aber follte ihnen und ber Welt fund werben, wohin ber unaufhörlich gelobhubelte Parlamentarismus im Musterstaate ber Freiheit und Selbstverwaltung sich ver= irrt habe.

Der Tag fiel auf einen Donnerstag. Schon unterm 20. schrieb ber Mannheimer Tallenrand ber A. Allg. Zeitung wörtlich: "Bei ber Versäuerung der Gemüther ist der Fall nicht undenkbar, daß man die Interessen des Staates und der Religion der Liebe durch ein Stück chen Faustrecht zur Geltung bringen und dadurch die Schließung der Verssammlung von Seite der Staatsbehörbe hervorrusen werde." An demselben Tage prophezeiten in Mainz anwesende Wannscheimer: man werde in ihrer Stadt das wandernde Casino gehörig empfangen und demselben etwas bereiten. Das Leidsorgan des Herrn Lamen wie jedes Ministeriums, die von

einem Lehrer ber humaniora redigirte und von Berlin aus angeregte "Lanbeszeitung", welche einige Monate früher mit burren Worten zur Ermorbung ber Katholiken aufgeforbert, gab die perfide Bersicherung, die Polizei muffe besondere Schutmagregeln für bie Cafinobesucher ergreifen. Je näher ber 23. Februar heranruckte, besto wuthender drohte, schimpfte und hette die Preffe Mannheims wie die ber naben Musenstadt Beibelberg. Das von katholischen Stiftungsgelbern zehrenbe "Mannheimer Journal" bewilltommte bie Geiftlichen jum voraus als "ehrwürdige Revoluzzer". Am 21. Februar aber brachte ber "Mannheimer Anzeiger" folgende Annonce: "Sammtliche Buben find eingeladen, fich mit frifch gebrannten Rlappern Donnerstag Mittag um 1 Uhr an ben 3 Thoren ber Stadt einzufinden, um die erwarteten Gafte einzuführen. Der Generalklappermeister." Die "Stadtbas" bot all ihren Knoblauchwit auf, um die Klapperbuben recht zu instruiren und ben Reckarschleim wider die ahnungslosen Casinomanner, großentheils schlichte Burger und Bauern welche tirchenfeindliche Blatter am wenigsten lefen, aufzu-Gleichzeitig verlegte man sich auf heimtückische Intrifen. Man wußte bas Localcomité burch allerlei Machi= nationen zu sprengen, so bag bie Ordnung bes Cafino rein bem Zufalle überlaffen war. Die Berfammlung hatte in ber fogenannten Aula ftattfinden follen, plotlich mar bie Bufage biefes städtischen Lotales guruckgenommen. Run öffnete fich ein großer Saal im "schwarzen Lamm"; boch ber Gigenthumer wurde bermagen bearbeitet und eingeschuchtert, bag auch er die taum ertheilte Busage wiederum gurudnahm. Der 23. Kebruar stand vor ber Thure, es war rein unmöglich bas Casino jest noch mit bem nöthigen Erfolge abzusagen. Es follte nunmehr in einer ber fatholischen Rirchen Mann= beims abgehalten werben. Gbenfo unerwartet als rechtswidrig ward die Abhaltung innerhalb einer Kirche vom Begirteamte verboten. Die fatholische Stadtgeiftlichkeit faumte teineswegs, gegen bas Berbot Protest einzulegen. Alle Borstellungen aber scheiterten an ber gemessenen Weisung, welche bem Beamten zugekommen war.

Oberburgermeifter Achenbach, zugleich auch Boltovertreter, leitete ben Vorabend bes Mannheimer Tages ein. In ber Stadt und Umgebung verbreiteten Dienstmanner Bettel in Menge, wodurch im Ramen eines aus befannten Berfonlichkeiten bes liberalen und rabitalen Lagers zusammengesetzten Comité zu einer "Bersammlung aller Confessionen" eingelaben murbe. Wohl 3000 Menschen, fast lauter consessions= lofe Brotestanten, Freigemeindler\*), Juden, Auchtatholiken und Freimaurer füllten am 22. Februar ben Concertfaal bes Theatergebaubes. Hr. Uchenbach eröffnete bie Versammlung mit Lufthieben im Style bes ercommunicirten Schecren-Correspondenten ber Augeburger Allgemeinen und ber Rarle= ruber Zeitung, die unter ber Laft ben Schein außern Un= ftanbes wahren zu muffen, jo oft und gerne zusammenbricht. In biefer Berfammlung "aller Confessionen" erklärte er hier= auf mit ber Salbung feines wurdigen Collegen Fauler: "er zweifle teinen Augenblick, bag die Mannheimer Ratholiken lant und vernehmlich ihre Stimme erheben und nicht bulven wurden, daß die Cafinoherren den Ausspruch einer verführten (!), aus allen Eden zusammengetriebenen (!!) willenlosen (!!!) Dienge für ben Ausspruch ber tatholischen Bevolkerung ausaugeben fich erdreifteten." Nun jog ber Chriftusläugner und evangelische Stadtpfarrer Schellenberg weidlich wider ben Papft und die Ultramontanen los, versicherte (und von feinem

<sup>\*)</sup> Im Mai 1867 haben biese ausgebienten Rongeaner, auf benen bereinst bie hoffnung einer beutichsatholischen Nationalfirche bezuhte, ber Bahrheit endlich auch bie Ehre gegeben. Sie petitioznirten in Karlsruhe um Befreiung von ber Eibesleiftung, da sie an keinen personlichen Gott glauben konnten, der Eid somit für sie keinen Sinn habe. Sie wurden abgewiesen, weil nur ein Geset ihrem Gesuche willsahren könnte, welches nicht in naber Aussicht stehe.

Standpunkte aus allerdings nicht ohne Grund), alles Beil bes Staates hange von ber Trennung ber Schule und Rirche ab, und beantragte eine (natürlicherweise bereits bruckfertig vorhandene) Abreffe an ben Großherzog als Ausbruck Dann= beimischer Gesinnung in ber Schulfrage. Unterftutt vom Lyceumsprofessor Baumann, ber seinen bekannten Leib= fpruch: bie Aufgabe ber Schule fei bie Entchriftlichung bes Bolfes, biegmal zum pathetischen Ausrufe zuspitte: tein Friede ebe und bevor bie Schulen bes Staates gerade fo confessionslos sind wie ber Staat bereits geworden; unterstütt vom Rabbiner Friedmann, ber übrigens felber einige gar au scharfe und frankenbe Stellen aus ber Abreije geftrichen munichte. Ginftimmig und in unveränderter Fasfung murbe aber die Abresse angenommen, die wenigen firchentreuen Ratholiten huteten fich einen Wiberspruch gegen bas unquali= ficirbare Schriftftud befannt werben gu laffen, benn fie kannten ihr Publikum und wußten, jede Ginwendung murbe boch nur durch ein tobendes Geschrei und körperliche Diß= handlung widerlegt. Die Adresse ward gemäß liberalem und raditalem Brauch sofort mit "zahllosen" Unterschriften bebedt, die Bersammlung aller Confessionen aber schloß tomi= scherweise mit einem Hoch auf die — Berfassung, auf dieselbe Berfassung von der die Rechte der Ratholiken garantirt waren und beren §. 18 man soeben mit Fügen getreten hatte. Die von den gröbsten Invettiven gegen Bius IX., den Gyl= labus und die babischen Katholiken stropende Ugresse fand ben Nachrichten ber Tagesblätter zufolge von Seite bes Großherzogs die huldvollste Aufnahme.

Und abermals rannten Dienstmänner über Hals und Kopf in allen Straßen, Gasthösen und Kneipen herum, um die Abresse sammt den kaum verklungenen Reden brühwarm auszutheilen und wieder einmal einen Anfruf "an unsere katholischen Mitbürger" als Dareingabe zu verbreiten. Dieser Aufruf trug die Unterschrift längst bekannter Leute, die vor Zeiten einmal mit dem Wasser eines katholischen Taussteines

benett worben fenn mochten, bas Bublifum aber regelmäßig nur bann an ihren katholischen Taufschein zu erinnern pflegten, wenn fie im Windmühlentampfe wider Rom, gegen bie Jefuiten und Ultramontanen Trompeterbienfte zu leiften beliebten. Diese ehrenwerthen Manner forberten gum Glaubensabfalle auf, in ihrem Aufrufe ftand mit fetter Schrift: "es gilt mit einem Borte uns öffentlich loszusagen von ber Bartei ber Encyflita und zu bezeugen, bag bie Katholiten ber wandernden Casinos nicht die katholische Kirche des Lan= bes bilben." Der Logit biefer Leute gemäß haben ber Papft, Erzbifchof Bermann, ber gesammte Rlerus so wenig mit ber Tatholischen Rirche bes Landes zu ichaffen als bie Ratholiken welche auf ber Seite berselben ftehen! Sie wissen ohne Ameifel genau, fr. Blech, zu welchem Zwecke berlei herren es unterlaffen ber Rirche ben Abfagebrief zu schreiben und auch formell auszutreten. Ich muß Ihnen jedoch gestehen, daß ich bas Berbleiben innerhalb einer Gesellschaft, welche uns fo wenig behagt bag wir bem Beftanbe und ben Zweden berfelben mit Bewußtseyn und Absicht entgegenarbeiten, in hohem Grabe unmännlich und ehrlos, andererseits die Langmuth ber Rirdenbehörbe felbst gegen die verbijfensten Gegner ber Rirche in hohem Grab erstaunlich finde.

Die Rummer des "Mannheimer Anzeigers", worin die soeben erwähnte Abfalls Dithnrambe enthalten war, wurde, wie dieß mit Aufrusch und Flugschriften solcher Art regels mäßig beliebt wird, an die katholischen Bürgermeister des Landes versendet. Während am Abend des 22. Februar die Rlapperbuben\*) auf dem Zuchthausplatze eine Generalprobe

<sup>\*)</sup> Als die Mannheimer Schandgeschichte größern Larm verursachte als manchen lieb war, ba beeilten sich ber fatholische, ber protesstantische und sogar ber jubische Orteschulrath in öffentlichen Blatztern zu erklären, man habe am 23. Februar keine Bakang ertheilt, alle Schulkunden seien innegehalten worden und die Schüler so vollzählig wie sonft dageseffen. Bum Unglude für die Orteschuls

abhielten, kundigte ber "Mannheimer Anzeiger" in allen Wirthshäusern und an allen Straßenecken an, Nachmittags werbe "eine Partie Schwarzwildpret zum Aushauen einstreffen." Dieser Witz ward köstlich gefunden, mit Recht faßte ber Pöbel benselben als eine für heute gültige bill of indemnity für sich auf \*).

Und das "Schwarzwildpret" tam, arglos, ahnungslos, zahlreich. Schon am Morgen des 23. Februar bemerkte man festäglich getleidete Landleute aus der Umgegend. Ein Hause Rectasschleimes versuchte einigen Casinomannern bereits an der Rettenbrücke den Eintritt in die Stadt zu verwehren, des gnügte sich jedoch mit Drohungen und Schimpfereien, da er keine zehn und zwanzigsache Uebermacht für sich hatte. Aeußerungen, die jeder Casinomann duzendsach hören mußte, z. B. heute werden die Pfassen gesteinigt! — heute wird Keiner arretirt! — warsen Streissichter auf das abgeztartete Spiel. Eine in Geschäften durch die Straßen gehende Dame aus der Umgegend hörte Schuljungen, ihre Bücher

rathe haben Mannheimer Schulbuben in ben Strafen Mannheims ihre Rolle eingeübt und bis heute find bie herren jede Antwort auf die einfache Frage schuldig geblieben: woher benn am 23. Februar die Bubenschaaren gekommen, welche von Taufenden gefehen und geshört wurden.

<sup>\*)</sup> Daß obige schändliche Aufforderung auf jede Art verbreitet werden konnte, ohne daß die Staatsanwaltschaft eine Spur von "Gefährs dung der öffentlichen Ruhe und Ordnung" darin zu erblicken vers mochte, ist für Baden selbstverständlich. War es doch eine der ersten Thaten der neuen Mera, gegen die katholische Geistlichkeit gerichtete Ausnahmsgejetze zu sabriciren und wird neben diesen noch heute der samose Ministerialerlaß Nr. 7009 vom 3. August 1865 gehandhabt, laut welchem gegen katholische Geistliche gerichtete Chrenkränkungen nur nach vorangegangener Erlandniß des Ministeriums des Innern von den Staatsanwälten geahndet werden dürsen (Offic. Aktenstücke II. heft S. 84 fl.) Der in deutschen Landen unerhörten Presordonnanz vom 29. Juli 1866 haben wir schon früher Erwähnung gethan.

unter bem Arm ober Rangchen auf bem Ruden, politifiren: "beute werben alle fatholischen Muder umgebracht, wie jie tommen!" Richt sowohl auf die Laien, die Herren Lindau und Brummel ausgenommen, als auf die Beiftlichen hatten es bie Bater bes Mannheimer Schandtages abgejeben. mit dem Oberlander Bug eingetroffener Beiftlicher erzählte: "Gines Geschäftes halber begab ich mich vom Bahnhof weg allein in die Stadt. Fast keinen Schritt konnte ich geben, ohne in's Gesicht hinein ausgehöhnt und mit finftern un= beimlichen Blicken von Ropf bis zu fuß gemeffen zu werben. Gaffenbuben fprangen um einen herum, Bloufenmanner ftiegen mit brobenben Geberben blutgierige Berwunschungen und abicheuliche Boten hervor." Zwei Falle find befannt geworden, bag Beiftliche beim Aussteigen aus dem Baggon in bem Bahnhofe fofort thatlich mighandelt wurden; ber eine erhielt einen Stodichlag in bas Besicht, bem andern murbe eine wuchtige Ohrfeige von hinten applicirt. Die Thäter waren Juden, die sich nach vollbrachter Gelbenthat jofort aus bem Staube machten. Erot des g. 13 des babifchen Preggejetes, welcher bas öffentliche Austheilen oder Saufiren mit Drucfichriften ohne obrigfeitliche Erlaubnig verbietet, vielleicht mit folder Erlaubnig ausgerüftet, jedenfalls unbehelligt burch biefen oder jenen mußig zuschauenden Wächter des Gefetes theilten Dienstmanner und Schulbuben Zeitungen, bie Abreffe, Reben und ben Aufruf von gestern an Cajino= Manner aus.

Mittags sammelte man sich am Bahnhofe, die Gisensbahn brachte den letten und stärtsten Zuzug. Wohl 3000 Manner entschlossen sich zum gemeinsamen und georoneten Einzuge in die Wetropole der Humanitätoritter und Freisheitsentwickler Badens. Wan kannte die Vorkommnisse der letten Tage, die Aufregung des systematisch gehetzten Pöbels, das Verbot in der Kirche sich zu versammeln. Allein man kannte nicht minder die Feigheit dieses Pöbels, man vertraute auf den Schut einer durchaus gesehlichen Versammlung, man

glaubte an die Zurudnahme des Berbotes. Der Zug sette sich in Bewegung, umschwärmt, empfangen und gefolgt von einer anschwellenden Wenge Gesindels in Herrentracht wie in Blousen. Wildes Geschrei, gellende Pfiffe, Capriolen der Rlapperbuben, dumpfer Lärm. Die Casinomänner nahmen dieß Alles gemütheruhig, ja heiter hin.

Inbessen waren bie Eingange ber tatholischen Rirchen, insbesondere ber Resuitenfirche, in ber man bas Casino abzuhalten beabsichtigte, von Gendarmen und Bolizeibienern befett worden. Beistliche und weltliche herren fanden fich im Pfarrhofe. Der übergroße Diensteifer eines Bolizeidieners fuchte einem Geiftlichen fogar ben Gintritt in bas Pfarrhaus streitig zu machen, boch wirkte bie angerufene Intervention bes in ber Nahe stehenben Polizeicommiffare. Der Bug naberte fich ber Zesuitengaffe, bie herren Brummel, Linbau und greife Detane an ber Spige. Man hoffte guverfichtlich die Aurucknahme bes Berbotes, laut welchem die tatholischen Kirchen ben Ratholiken von einer angeblich confeisionslosen Staatsbehörde verschlossen worden waren. bings ftütte sich bas Berbot auf einen Paragraphen bes Bereinsgesehes, allein es widersprach bem Geifte ber 1860ger Gefete, bem unaufhörlich betonten Grundfate ber Freiheit und Selbstverwaltung. Die Leute waren einmal ba, es war von Seite ber Behorben burchaus nichts geschehen, um rechtzeitig bas Cafino abbeftellen zu konnen\*).

<sup>\*)</sup> Die officiofe "Karleruher Zeitung" entblobete fich nicht, in ihrer peinlichen Berlegenheit ber Belt und inebesonbere auch bem Augesburger Beltblatt nachträglich vorzuschwindeln, Me Abhaltung bes Cafino überhaupt sei gemäß §. 7 bes Bereinsgesehes (von 1851!) bezirksamtlich verboten worben. Das Bezirksamt hatte bloß und zwar ganz auffallend spat die Abhaltung in einer ber Kirchen untersagt. Dieselbe Karleruher Zeitung aber, welche sich sehr hatete auf eine gerichtliche Untersuchung ber Borfalle vom 23. Februar zu bringen, behauptete in bemfelben Athemzuge mit unnachahmbarer — Kedheit: nur etwa 500 Casinobesucher seinen gekommen; es sei

Immer größer warb ber Larm, immer frappanter einer Strafenrevolution ähnlich bie "öffentliche Ruhe und Ordnung" in ben Stragen Mannheims. Links und rechts, vorauseilend und nachbrangend, gut gekleibete Schulbuben und abgeblaßte Seitenstücke ber Pariser Gamins mit Ratichen und Pfeifen larment; verhette Arbeiter, Baffermann'iche Bestalten, theilweise mit Bengeln bewaffnet, brullend und fluchend; bazwischen begende Juden und sonstige Glegants, felbft gefinnungstuchtige Damen neben Geftalten ber Demis Wonbe. Alle Thuren geschlossen, alle Rreugstöde mit lachen= ben ober schimpfenden Buschauern jedes Alters und Geschlech= tes besett. Infanterie und Dragoner in ben Rafernen confignirt, die Hauptwache und andere Dillitarposten fo schwach ober ftart wie an jedem gewöhnlichen Tage, von ber fo gahl= reichen Schubmannschaft taum eine Spur, ausgenommen vor ben Portalen ber fatholischen Kirchen. Jumer größer bie Menge, immer larmender und brobender beren Saltung, immer frecher und blutdürftiger bie Schimpfreden, Bermunschungen und Drohungen. Mit einer nur aus ber weltbetannten beutschen Gebuld zu erklarenden Kaltblutigkeit ließen bie Cafinomanner — worunter jo viele handfeste Landlente - Alles über sich ergehen, ba die Böbelrotten trot ihrer Buth teinen thatlichen Angriff magten. Mit richtigem Inftintte fühlten bie fatholischen Dlanner heraus, fie seien in eine großartige Falle gerathen, man wolle eine tuchtige Stragenprügelei. Sie abnten, keineswegs zu ihrem Schute ftunbe bie bewaffnete Dacht in ben Rafernen bereit. Dan werbe ben katholischen Steuerzahlern selbst gerechte Roth=

ben Behorben gelungen, insbesondere die Geiftlichen zu fchugen, ber Umficht und Energie berselben sei es zu verbanken, "wenn bie Aufreizungen ber Beranftalter bes Cafino (!) nicht zu größeren Greeffen geführt haben"; man habe "von ben geweihten Raumen ber Rirche bie ärgerlichften Borfalle fernhalten wollen" und bers gleichen mehr.

wehr zum Berbrechen gegen ben Staat stempeln und bavon Anlaß nehmen, bas Recht ber Kirche noch schamloser als bisher zu unterbrücken, die Katholiken des Landes noch stärker als bisher in die Fesseln der schenkelischestreimaurerischen Parzteiwirthschaft schlagen.

Der Zug machte Halt in ber Nahe ber Jesuitenkirche, empsangen von einer neuen Masse gebungener und freiwilliger Lärmmacher, welche sich unbehelligt von den Wächtern der öffentlichen Ruhe und Ordnung auf dem Plate vor derselben ausgestellt hatte. Die Führer begaben sich sosort in den Pfarrhof. Auf den Antrag des Rechtsanwaltes Brummel ward ein neues Lokalcomite constituirt. Ein von sämmtlichen im Pfarrhof anwesenden Herren unterzeichnetes Gesuch, die Jesuitenkirche der Versammlung mindestens zur Verrichtung eines kurzen Gebetes zu öffnen, worauf man dieselbe in Ruhe entlassen werde, wurde von den Geistlichen der obern Stadtpsarrei schleunigst dem Stadtdirektor überbracht. Von diesem brachte man ein entschiedenes Nein zurück. "Jest sort auf bayerischen Grund und Boden, auf über den Rhein nach Ludwigshafen!"

In der Zwischenzeit waren beim letten Quadrat vor ber Jesuitenkirche die Dausen ungeheuer angeschwollen, die hintenstehenden drängten die Borbern. Einige Polizeidiener machten ben lacherlichen Berfuch, Taufende gurudzubrangen. Dadurch wuchs bie Aufregung. Die Reihen der Cajinomanner wurden burchschnitten, bereits fam es zu einzelnen Buffen und Stogen. Jest öffnete sich bie Thure bes Pfarrhauses. Dan sah zwei Geiftliche ber Jesuitentirche zuschrei= ten; die Führer abermals an der Spige, suchte der Bug fich burch ben Schloggarten in Bewegung zu setzen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich bas Gerücht, bas Cafino foll nunmehr im Schloggarten abgehalten werben. Jest ward bas Signal gegeben, der Tanz ging los; das "Stuckchen Fauftrecht", wovon der Pfaffe der Allg. Zeitung so hämisch prophezeit, ward in Scene gesett, bas "Aushauen bes Schwarzwildpretes" begann. Das einem fürchterlichen Sturmwinde ähnliche Zischen, Rlappern, Pfeifen, Schreien und Toben wurde jum beftialifchen, höllischen Buthgebrulle. Die Beifter ber Sanstulotten und Sallenweiber von 1793 ichienen ber Unterwelt entstiegen zu fenn. Der Schlofgarten war bereits befest. Steine, Roth, Gisftude hagelten befonders auf bie Beiftlichen. Bie burch ein Bunber gelangten Brummel, Lindau und mancher geistliche Herr ohne erhebliche Ver-Beitaus bie große letungen nach Ludwigshafen hinüber. Mehrzahl ber Casinomanner vermochten nicht mehr ihnen zu folgen, fie wurden abgeschnitten, zerstreut und beeilten sich aus ber Metropole ber babifchen Intelligeng, Bilbung und Tolerang hinauszukommen. Dag feine blutigen Scenen in großem Magftabe und fein Morb burch Steinwurfe ober Brügelhiebe vorgekommen, wird ben Zeugen bes Mannheimer Schanbtages ftets unerflarbar vorfommen.

Am Schloßgarten Auflösung, Gebränge, Flucht, schrecks liches Durcheinander. Hier war es, wo ein Greis einen Wefferstich bekam, natürlich in den Hinterkopf, denn die Helben des 23. Februar zeigten durchschnittlich bloß den Muth heimtückischer Meuchler. Der Thäter suchte sich durchszuwinden, doch die Seinen hielten ihn für einen "Casinonier", man schrie ihm nach, er erhielt Fußtritte, taumelte und ward gesangen. Der Berwundete war ein Mitglied der Stiftungsscommission des benachbarten Eppelheim\*). Zur Ehre des

<sup>\*)</sup> Um die allerdings genugsam befannte Wahrheiteliebe ber liberalen und radifalen Journalifit boch burch ein Beispielchen zu illustriren, sei hier ber "Mainzer Zeitung" gedacht, beren Correspondent verssicherte: "ein Mitglied bes Casinos zog ein Meffer, war jedoch so unvorsichtig (!) statt bes Angreifers (?) einen Collegen zus sammen zu stechen, der sogleich in's Spital verbracht werden mußte. Der Thater wurde von handseften Fäusten in Empfang genommen und nur einer Abtheilung Solbaten war es möglich ihn mit gefälltem Bajonett zu befreien und in haft zu bringen"!

ehrenwerthen und beffern Theiles ber Mannheimer Bevolte= rung fei es gefagt, baß einzelne Begner bes Cafinos ihrer Entruftung ob ber an einem wehrlofen Greife verübten Frevelthat Luft machten, boch ihre Stimme verhallte Buthgeheul ber Beftien in Dannheimer Menschengestalt, Die im Musterstaate auch einmal handelnd auftreten burfte. "Unter Buthgeheul" (fo fchrieb ein fonft fehr ruhiger Geiftlicher) "unter Buthgeheul brangen Schulbuben, Spanner und Pader, Fabritarbeiter, Baffermann'iche Geftalten jeber Sorte, namentlich auch bunkelbartige Jubenbuben, die als Aufhetzer unermublich waren und im Bewußt= fenn völliger Sicherheit und handgreiflicher Protektion auch einmal ihr Muthchen tublen wollten, auf uns ein. Sie bewarfen und mit Roth und Steinen, Stode wurden erhoben, verborgene Sammer tamen gum Borfchein und wurden gur Buchtigung bes Ultramontanismus benütt. Belche Gefühle und bestürmten, läßt fich nicht in Worte faffen. Mannheim glich etwa Jerusalem am Charfreitag vor 1832 Jahren." — "Dort wird (also schilbert ein anderer Augenzeuge bie haarftraubende Scene) ein Pfarrverweser, mir perfonlich als ein milber und friedfertiger Charafter befannt, von einer Rotte vormarts gestoßen, große Steine schleubern fie aus einer geringen Entfernung auf ben Ruden bes Mighanbelten. Bleiden Angesichtes breht er sich um; es hagelt Stockschlage auf ihn herab, man reißt ihm ben hut vom Kopfe, zertritt ihn. Einige Schritte weiter schlägt man einem mit Orben geschmudten Geistlichen ben Sut vom Ropfe und ein halbfauft= großer Stein trifft seine Stirn, gleichzeitig fliegen viele Steine auf, ber alte Berr fturgt zu Boben, er foll von ben Solbaten am Zollhause, welche bem Morbspektakel bisher mit verschränkten Armen mußig und orbregemäß zugeschaut, weggetragen worben fenn. Ginem anderen Geiftlichen schlägt ein Jube bie Sand ins Geficht und gertrummert beffen Brille. Bon allen Seiten gellte ber Ruf: Schlagt fie tobt, bie hunde! — werft die Pfaffen in den Rhein! — hinaus mit

ben Ruhestörern! Als viele Casinomanner über bie Brude flüchteten, brulte man ihnen nach, sie sollten nicht über ben Rhein, sondern in den Rhein. Und nur mit knapper Roth entging ein Geistlicher diesem Schicksale, indem er im legten Augenblicke von Casinomannern gerettet wurde."

Bir haben ein Stud Culturgeschichte vor und, Berr Rath! ein Stud Culturgeschichte aus ber liberalen und hu= manen Welt, ben Anfang vom Ende bes Liebes ber "freis beitlichen Entwickelungen" fowie ber "forglichften Wahrung ber fatholischen Intereffen", wovon Minister Lamen mit feinen Boltstribunen ber aufgetlarten Stupidität ichen fo oft, fo laut und fo ruhrend vordeklamirt hat. In Joren Rreifen rebet man bereits nicht mehr gern vom 23. Februar, man mochte Gras barüber wachsen laffen, bie Gaat hat eben vielfach andere als bie erwarteten Früchte getragen. Allein wir muffen und wollen bavon reben, fo lange und laut als möglich, mehr als ein Weckanf thut bem fatholijchen Deutich= land noth. Der Mannheimer Schandtag tann als Beweis bienen, bag tie moderne Gultur mit ihrer burch und burch verlogenen Freiheitsliebe und Boltsliebe auf bem bireften Wege zu allen Gräneln ber erften frangösischen Revolution In Baben ift bie Zeit ber Epigonen eines Lamandelt. fanette und Mirabean langst vorüber; die Epigonen ber Marate, Beberte, Caint Juft burften nach Geltung und Bum gewaltigen Unterschiede von bamals gilt tie Buth bes geknechteten und verarmenden Bolfes nicht sowohl ben Junkern und Pfaffen, als bem Raubritterthum ber Fabriten, ben Souveranen ber Maschine. Die Gerren sehen bieß wohl ein und barin liegt ein hauptgrund fur bie unfäglichen Bemühungen, ben ferngefunden Inftintt ber Maffen irre zu leiten, bamit bie herangiehenden Ungewitter abermals ob ben Sauptern ber tatholischen Beistlichen und ihrer Anhanger fich entlaben. Der "Ultramontanismus" foll bie Dienste eines Blipableiters verrichten. Wie viele beutsche Baterlander gibt es, in benen nicht minbestens die im Dunteln schleichende und doch so bekannte Partei an der Herbeissührung von Zuständen nach neubadischem Muster arbeitet?\*) Zum Frommen des katholischen Deutschlands, mein liebensswürdigster Herr Rath! muß ich daher noch Einiges erzählen, wovon selbst die handvoll katholischer Blätter nichts berichtet haben, geschweige die andern. Bor mir liegen Briefe von Opfern und Zeugen des Mannheimer Schandtages, Briefe geistlicher Herren, deren Name und Eid ich weder Ihren Freunden noch sonst Jemanden vorenthalten würde, falls man Lust trüge ernstlich darnach zu forschen.

Der Pfarrer bes kaum ein Stünden von Mannheim entfernten Ortes Kaferthal, bessen Rame durch ein siegreiches Gesecht der Aufständischen von 1849 wider die Reichstruppen einigermaßen bekannt geworden, hatte mit 2 Geistlichen aus dem benachbarten hessen (Firnheim) sich gleichfalls in die Stadt begeben. Indem sie in einem Kaushause
bei einem Optikus noch Einkäuse machten, verspäteten sie
sich und konnten dem Zuge der Casinomänner sich nicht mehr
anschließen. Bereits auf dem Wege zum Kaushause waren
die "Pfassen" insultirt, ausgepfissen und verhöhnt worden.
Als sie dem Optikus ihr Leid klagten, erwiderte dieser: er
verabscheue berartige Rohheiten, allein er durse nichts sagen,

<sup>\*)</sup> Seit bem trauervollen Bruberfriege bes Jahres 1866 haben bes mofratische Blätter auch bezüglich ber inneren Justanbe Babens vielfach ber Wahrheit die Ehre gegeben. In jüngster Zeit ift ends lich auch ein ehrlicher Demofrat mit offenem Bister baran gegangen, Riffe in bas ungeheure Lügennetz zu reißen, welches seit 1800 über Baben gesponnen und mit Flitter aller Art ausgeztert worben ist. Es ist dieß ber babische Abgeordnete v Feber, ein nichts weniger als firchenfreundlicher aber ehrlicher Mann, ber die Trennung bes Staates von der Kirche benn doch ganz anders verssteht als Stuhlmeister Bluntschli mit seiner Frembenlegion. Kaum war sein erstes Schristichen erschienen, da regnete es anonyme Schmähartisel und Pamphlete wider ihn, die Bogelfreiheit der Ultramow tanen ward auch ihm zu Theil.

"wenn er feines Lebens ficher fenn wolle." Um bie Beiftlichen wenigstens vor Thatlichkeiten sicherer zu ftellen, begleitete er biefelben in eine Schreibmaterialien-Banblung, in ber fie gleichfalls Gintaufe machten. Der Bug ber Cafinomanner tounte unmöglich mehr eingeholt werben. Beim Austritte aus bem Laben beriethen sie was nun anzufangen sei überflussig genug, benn bie Antwort war bereits ba: eine wilbe Rotte Schwarzwildpretaushauer mar ber Schwarzrocke faum anfichtig geworben, so sturmte fie schreiend und tobend auf biefelben los, raich zu einem haufen von mehr als 100 Rerle anschwellend. Unter bestiglichem Gebrull murben bie brei Geiftlichen burch bie breite Strafe ber Rettenbrucke auge= Alle Thuren links und rechts verschloffen, die Renfter von Schauluftigen befett. "Saben wir bie Pfaffen= bunde nur einmal por ber Stadt, bann werden wir balb mit ihnen fertig fenn!" Derlei Neugerungen gellten in bie Dhren ber Bebetten, mahrend im Geschrei bes anwachsenben Bobelhaufens mit ben Ausbrüchen bes Tobsüchtigen Grungen bes Schweines, bas Geplarre bes Ralbed, Gebrull bes Ochsen und bas Geheul bes Schakal hundertfach fich mifchte. In folder Begleitung gelangten bie Mermften an der Sauptwache schutlos vorüber bis zum "rothen Lowen", beffen Thure ausnahmsweise offen ftanb. wenige Schritte und - Kettenbrucke und Martyrium waren erreicht gewesen. Da wards bem alten Pfarrer von Rafer= thal mit feinen langen ichneeweißen Saaren, als fluftere ihm eine Stimme ine Ohr: fpringt eilende ba hinein, sonst feib ihr verloren! Er that's mit feinen Gefährten. "Herr Lang, rebete ber Pfarrer ben ihm wohlbefannten Gigenthumer an, retten Sie uns, Sie sehen unsere Lage!" Ja, was in meiner Macht steht, foll zu Ihrer Rettung geschehen! erwiderte ber wadere Mann. Augenblicklich ließ er bas Ginfuhrthor schlie= Ben, ichidte nach Polizeimanuschaft und führte die Beift= lichen in ben obern Stodt seiner Wohnung. Der gegen wehrlose Priefter so übermäßig tapfere und morbsuchtige

Pöbelhaufen hütete sich sehr die Brauerei zu stürmen. Nach der Ankunft zweier Polizeidiener wurden die Geistlichen durch mehrere Hintergebäude in eine Seitenstraße verbracht. Dort harrte eine Oroschke und fort gings im Galopp und scharfen Trab, vom Buthgeschrei des geäfften Pöbels begleitet und von den leichtfüßigsten Gesinnungshelden dis auf die Käfersthaler Gemarkung verfolgt.

Ein nach Ludwigshafen binübergelangter Geiftlicher fcrieb einem Freunde: "Gin fold tiabolifches, beftialifches, unmenschliches Gebrull mag noch selten gehört worben fenn und unbeimlichere Gefühle baben meine Bruft noch niemals bewegt als auf bem Wege burch bie enge Jejuitengaffe. Denn von unserm Eintritte in ben hofgarten bis gur Rheinbrude schwebten wir in beständiger Todesgefahr. Bon heden und hinter Mauern hervor flogen Steine auf uns, mahrend bie Buthenbsten mit Knitteln und in Sachtucher gebundenen Steinen Ginzelne, bie nicht rafch genug vorwarts zu kommen vermochten, zu Boben schlugen und nach argen Bermundungen nur mit Daube von unfern meift ganglich unbewaff. neten Leuten von ber Maffafrirung gurudgetrieben wurden. "Berr - Bfaff! - ba, Pfaff, haft manbernbes Cafino!" brullten bie Unmenschen und babei regnete es Steine und Prügelhiebe über Ropf und Schultern. Die Rechte, mit ber ich mich vor ben Steinen zu schüten suchte, wurde mir bermaßen zerquetscht und zugerichtet, daß ich noch heute nur mit Muhe und Schmerzen zu fchreiben vermag. Gin anderer Pfarrer, ber einen mit einem Orben geschmudten Frad trug, warb mit Steinwürfen am Ropfe verwundet, bag er nieberfturate. Er mußte in bas Bollhaus am Rhein getragen, ausgewaschen und per Chaise nach Hause gebracht werben\*).

<sup>\*)</sup> Es war bieß Pfarrer Thommes von Ilvesheim, ein naturalifitter Preuße, früher Belbprediger, auch als gewandter Schriftfteller bestannt. Er erhielt nicht die geringfte Genugthuung, benn am 23. Februar wurde mit Ausnahme bes erwähnten Meuchlers, ben

Amei altere Beiftliche (ber Rammerer von Doffenheim und ber Detan von Biejenthal) schritten vom ärgsten Tumulte etwas entfernt ruhig ber Rheinbrucke zu, als auf einmal wuthend auf fie losgehammert wurde. Der Gine von ihnen trug ohnehin ichon in Folge eines Steinwurfes eine fauftgroße Beule am Ropfe. Co gelangten wir in fteter Tobesgefahr und nach Erbulbung abicheulicher Brutalitäten auf bie Rheinbrude und bamit auf neutrales Gebiet. werben Sie erstaunend fragen: Wo blieben benn die in Mannheim fo gablreichen Wächter ber öffentlichen Sicherbeit? Beig man boch, bag bie "öffentliche Ruhe und Ordnung" augenblicklich als gefährbet erachtet und mit Gefäng= nig "nicht unter 4 Wochen" gefühnt wird, sobalb einem tatholischen Blatte ein nicht genugsam überlegter und gewählter Ausbruck ober einem Katholiten eine Wahrheit in berber Form entschlüpft! Hun, ber großartigften Störung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung, welche in ihrer Art auf beutschem Boben bisher vorgefommen, faben Boligei= biener, Genbarmen, Grengwächter und Solbatenposten mußig au. Wo ift ber Dummkopf in Europa, ber fich vormalen ließe, all biefe Leute hatten ohne besondere und ftrenge Inftruttion ihrer Obern jolche Neutralität beobachtet? Haben bei bem Daffacre ber fprifden Chriften bie turtischen Golbaten nicht ähnlich fich benommen? Hatten wir einen etwas langeren Weg zuruckzulegen gehabt, fo waren wir am bellen Mittag in einer volfreichen Stadt, unter ber Negibe einer Regierung, die von Lohnschreibern seit Jahr und Tag als Musterregierung ber Freiheit und Gelbstverwaltung sich belobhubeln läßt, mahrend bes Bestandes einer Verfassung beren Paragraphen Gewissensfreiheit, die Rechte ber Kirche und bie Gleichberechtigung aller Staatsburger garantiren und die vom gangen Beamtenheer von zu oberft bis zu

man für einen Cafinomann gehalten und laufen gelaffen sobalb ber Irrihum aufgeflärt war, tein Zumultuant arretirt.

unterft beschworen ift, im Rayon einer zahlreichen Garnifon, Angesichts ber zumeist von fatholischen Steuerzahlern zehrenben Sicherheitsmannschaften elenbiglich ermorbet worben."

Dem Pfarrverweser von Waldnühlbach ward versmittelst einer von hinten, höchstwahrscheinlich von jüdischer Hand applicirten Ohrseige der Hut vom Kopfe geschlagen. Womentan aufgeregt und seiner Körperkraft sich bewußt, tehrte er sich um mit der Aufforderung, wer etwas mit ihm haben wolle, möge vortreten. Die Wichte stutten, Keiner trat vor. Beim Weitergehen warf man den Geistlichen mit Steinen und schlug ihm den Hut nochmals und abermals von hinten vom Kopse. Seines Heilandes, der katholischen Interessen und ber entsesselten Bestie eingedent, die heute keinerlei Schranken zu beachten hatte, verzichtete er auf Gegenwehr und erreichte verwundet aber doch noch lebend die Rheinbrücke.

Ein gebürtiger Mann beim er schrieb: "Zweimal ftanb ich in Lebensgefahr. Rasche Entschlossenheit rettete mich bas erfte-, schlaue Flucht bas zweitemal aus ben Sanben von 6 Rerls nebst etwa 20 Buben. Ich war allein und suchte in aller Ruhe die Brude zu gewinnen. Ich weiß nun, wie Tobesangst schmedt. Du tennst teine Furcht an mir, aber was anfangen wider folche llebermacht? Unfer guter S. ift auch übel zugerichtet wieber heim. C . . . von bier, ein ausgezeichneter Ratholit, wurde zuerst beschimpft, bann burch Steinwurfe im Gesicht und am Ropfe verwundet, hierauf zusammengeriffen und im Rothe herumgezerrt. Ich fah Leute auf dem Boden liegen, ob lebendig ober todt, war nicht mehr zu unterscheiben. Biele Geiftliche wurden schrecklich mighandelt. Die Bande über bem Ropf geschloffen, aller Berwundung ausgesett, bat ein Pfarrer nur noch um sein Leben, ich fah feine Finger bluten. Ginen beleibten Geiftlichen sah ich zu Boben werfen und ihm die Rleiber vom Leibe reißen" u. s. f.

herr Blech, munichen Sie noch mehr zu horen von ben

landtundigen Geheimnissen bes 23. Februar, von "Männern der Spannerstadt" ober dem badischen Damastus? Ich könnte dienen, vielleicht gerade deshalb am besten dienen, weil meine Wenigkeit sich nicht in der Lage befand Mannheim zu bessuchen oder irgend einem der in Baden abgehaltenen Casino's anzuwohnen. Allein ich will nicht. Der moralische Eckel ob solchem Treiben hält mich davon ab, er verleiht meiner Keber Klügel, damit ich zu Ende komme.

Mit bem Schlachtenruf: Schlagt sie tobt, die Hunde! welchen Monate zuvor die in nächster Berührung mit dem jeweiligen Ministerium stehende "Landeszeitung" angestimmt hatte"), suchten Pöbelmassen den Casinomännern auch über

<sup>\*)</sup> Alle Bormarfe, welche ber geniale Laffalle ber liberalen Fortfcbritte: preffe augefchleubert, treffen bie von einem Epcealprofeffor Saufer in Rarlernhe redigirte "Babifche Lanbeszeitung", bag fie bereinft für bas "gute Recht" bes "alleinberechtigten" Augustenburgers fowarmte, am "Junter Bismart" fein gutes haar ließ und wiber Breugen und Defterreich auf ihrem Lofchpapier viele taufend Freis willige entfendete, heute aber, allerbinge von Berlin aus "angeregt", nicht blog bie Annexionen vertheibigt, fonbern um Anglies berung Babene an ben norbbeutichen Bund unaufhörlich winfelt und bettelt, vor bem großen Realpolitifer Grafen Bismart webelnb im Staube liegt. — Diefelbe "Babifche ganbeszeitung" welche ichon im Spatjahr 1864 wieberholt, ftrafloe und mit burren Borten gum Tobtichlagen ber Ratholifen aufgeforbert, mar im vorletten Som: mer von Berlin aus faum recht "angeregt", fo brachte fie Artifel mit ber infamen Beschulbigung , es habe ein Blan bestanden, für ben Fall bes Sieges ber öfterreichischen Baffen bie Protestanten in Baben ju plundern und ihnen bie Salfe abzuschneiben. Die fatho: lifde Preffe forberte Beweife und als biefelben leicht begreiflich nicht geliefert wurben, fo ichleuberte fie ber ganbeszeitung ben Borwurf "ehrlofer, bubenhafter Berlaumbung" entgegen. Das Blatt hat biefen Schimpf bis heute auf fich figen laffen. Wer aber Partei für baffelbe ergriff, mar ber "evangelische" Dberfirchenrath gu Rarleruhe. Derfelbe ließ namlich fich im amtlichen Befcheibe auf bie 1866 abgehaltenen Diocefanspnoben unter anbern alfo ver: nehmen : "Bir tonnen nicht gang mit Stillschweigen übergeben,

.

bie Rheinbrude nachzubrängen, boch bieß warb nicht gebuls bet. Auf babischem Grund und Boben mochten babische

bag in einer giemlichen Angahl von Berichten ermahnt wirb, wie im Laufe bes Jahres 1866 bie confessionelle Bereigtheit wieber eine Bobe erreicht habe, bie in manchen Lanbestheilen bei ben Brotes fanten ernfte Befürchtungen hervorrief. Bir muffen Renntnig von biefen Meußerungen nehmen. Bir betauern ernftlich, wenn ber Streit ber Confeffionen fich wieber in einer Beife vericharft bat. wie wir es vor Jahren faum mehr fur möglich gehalten hatten. Bir haben Gott bafur ju banten, bag bie Befahr ichnell vorüber ging. Bor Allem aber wollen wir unfere Gemeinben an bie Ausfpruche ber beiligen Schrift erinnern: Bergeltet Riemanben Bofes mit Bofem (Rom. 12, 17). Lag bich nicht bas Bofe aberwinden, fondern überwinde bas Bofe mit Gutem (Rom. 12, 21)." Alfo ber evangelischeprotestantische Oberfirchenrath in Rr. IV feines Berorb: nungeblates vom 12. Marg 1867. Raturlich fcblug bie fatholifche Breffe fofort garm und forberte auch vom Dberfirchenrath Beweife, Untersuchung, Rechteschut wiber berartige Rrantungen. 21. Marg bemerfte bas ergbischofliche Orbinariat bem Oberfirchen: rathe, obige Publifation begrunde in ber offentlichen Reinung bie Annahme als feien bie Ratholifen verbrecherischer Abfichten wiber ihre protestantifchen Ditburger bezüchtiget worben. Das Debinariat fei verpflichtet, einerseits bie Ehre und bie Rechte ber Ratholifen gegen jeben wiberrechtlichen Angriff zu vertheibigen, anbererfeits aber auch wirklichen Erceffen berfelben und inebefonbere Storungen bes confessionellen Friedens entgegenzutreten und vorzubeugen. Der Dber: firchenrath icheine im Befige ausreichenber Beweismittel fur bie von ihm behauptete Gefahr ju fenn. Er moge entweber biefe Bes weismittel balbgefälligft mittheilen ober erflaren, bag von Seiten ber Ratholifen ben Angehörigen ber evangel. proteft. Confeffion teine Gefahr refp. nichts Bofes gebroht habe. hierauf erwiberte ber Dberfirchenrath unterm 9. April: Die betreffenbe Stelle grunbe fic auf Mittheilungen aus ben verschiebenften Theilen bes ganbes "auf welche wenigftene im Allgemeinen eine furze Erwiberung gegeben werben mußte." Bu einer weitern Berfolgung ber Cache habe man frine Beranlaffung gehabt, ba nach bem Rriege bie Rube wieber eingetreten fei, man fonne es im Intereffe bes confeffionellen Fries bens nicht für geeignet halten, jest wieber barauf gurudzukommen. Die Didcefanprotofolle und Berichte tonne man einer Beborbe fur

Steuerzahler bem sußen Plebs preisgegeben werben, ahnlich wie bereinst im Circus zu Rom die Christen ber ersten Jahr-hunderte ben sustematisch gereizten und ausgehungerten Bestien ber Wüste. Aber neutrales Gebiet verletzen, den Standal auf bayerischem Boden fortsetzen, ward als nicht im Interesse bes badischen Staates liegend erachtet. Dieß mußte verhinzbert werden. Genau wie 1849 schrie der standalsüchtige Pöbel: brennt den Brückenkopf ab! doch jetzt versperrte die Bachmannschaft den Weg und der Anblick einiger Gewehrzläuse war volltommen genügend, das Bolt der Herren Achenzbach, Schellenberg und Compagnie schleunigst abzukühsen und zur Umtehr in die Metropole der badischen Toleranz zu bewegen.

Einige 100 Cafinomanner hatten um geiftliche Herren, um Lindau und Brummel im Dauth'schen Saale zu Ludwigs= hafen sich gesammelt. Aber eine Anzahl ber Berfolger war

welche biefelben nicht bestimmt feien, nicht mittheilen, und gur Abs gabe ber gewunschten Erflarung fei man außer Stanb. Schon am 11. April ermiberte bas Orbinariat, es nehme Aft bavon, bag ber Dberfirchenrath bie fo fcmer wiegenbe und weittragenbe Befculbi: gung ber Ratholifen zwar wieberholt, ben Thatbestand aber feines= wege begrundet und bie Beweismittel feineswege mitgetheilt habe. Benn gu einer weitern Berfolgung ber Sache feine Beranlaffung vorlag, fo fei eine öffentliche und firchliche Behorbe nicht bes rechtigt gemefen, tropbem und zu einer Beit in welcher wieberum Rube eingetreten fenn foll, die fragliche Beschuldigung öffentlich auszusprechen. Solche öffentliche Berbachtigungen feien ber Bah: rung und Reftigung bee confeffionellen Friedens wenig forberlich, in beffen Intereffe allein eine Erflarung verlangt worben fei. Da lettere nicht erfolgte: "fo erflaren wir hiemit öffentlich bie ermannte, öffentlich erhobene Befculbigung gegen bie Ratholifen in Baben ale burchaus unbegrunbet und unmahr." Die gange Correspondeng in biefer Angelegenheit murbe fofort im Angeigeblatt ber Ergbiocefe Freiburg Dr. 6 vom 17. April 1867 veröffentlicht. Der evangelischeprotestantische Dbertirdenrath hat bieß flumm hingenommen.

nachgebrungen, und auch hier brangen Tumultuanten ein, bekannte Gestalten, einzelne barunter einst in contumaciam schwer verurtheilt aber von der neuen Aera sympathisch am= nestirt, endlich confiscirte Gesichter aller Art. Ihre tropigen Rufe: Casinobier her! und ihre Unheil verkundenden Mienen verriethen beutlich genug, mas sie im Schilbe führten. Das vor mir liegende Schreiben eines wackern Landpfarrers lautet übereinstimmend mit allen sonstigen Aussagen : "Bewunderungswürdig war das fräftige Auftreten und der todesverachtende Muth ber herren Lindau und Brummel, auf beren Leben es offenbar abgesehen mar. Sie imponirten ben gebungenen Menchlern bermagen, bag Reiner fie anzugreifen wagte. Die bayerische Behörde verschaffte uns endlich Ruhe, bie Rrafehler mußten ben Blat raumen. Nou verlaure! verlaure! höhnten einige abziehende Juden einem gerade gur Thure hereintretenden Geistlichen entgegen. Der Bolizei= tommiffar ertlarte, nur mit besonderer Erlaubnig ber toniglichen Regierung burfte von Auslandern eine Berfammlung abgehalten werben. Solche Erlaubniß hatte man natürlich nicht eingeholt und konnte auch nicht mehr eingeholt werben." Die Mehrzahl begab sich auf ben Beimweg; man tam unbehelligt durch Mannheim, bessen fünftlich gemachte Aufregung fich bereits gelegt hatte. Biele Beistliche jedoch die genug= sam erkannt hatten, fie seien in erster Linie als Opfer bes Rrawalles auserlesen gewesen, übernachteten in und um Lubwigshafen und fehrten erst am andern Tage zu ihren Heerden zurud. Sie haben wohl baran gethan. Noch am Abend bes 23. Februar pactten einzelne Schurken im Bahnhofe Reisenbe an, in welchen fie verkleibete "Baffe" vermutheten und ohne bas energische Dazwischentreten eines Bahnbeamten wurbe es einigen Angefallenen schlimm genug ergangen fenn.

Also der Berlauf des 23. Februar 1865, der die Geschichte ber vorgeblichen Freiheitsmanner und die Geschichte
ber Stadt Mannheim langer brandmarten durfte, als es

babische Minister gibt. Am 23. Februar ist ber Sinn ber bunteln Rebe bes Ministers v. Roggenbach: "schon ber geiftige Conner zwischen Baben und Jungitalien erheische bie Anertennung bes neuen Ronigreiches," fo recht tunb Wie die Geheimen im Lande ber Citronen und geworben. Pomerangen mit bem Schlagworte libera chiesa in libero stato ben driftlichen Glauben und jegliche Moral sustematisch untergraben, die Rirche ihrer Rechte und Guter berauben, bie Geiftlichen und Glaubigen vogelfrei und felbst bas Innere ber Rirchen jum Schauplate organisirter Stanbale machen, und barauf hinarbeiten ihren Grogmeister auf ben Stuhl Betri zu feben, alfo foll auch im Garten Deutschlands abn= lich gewirthschaftet werben. Schabe, daß alles Bublen und Standalmachen nach jungitalischem Mufter auf beutschem Boben bie ersehnten Früchte nicht so rasch und üppig tragen will als bie Koryphäen bes Neuheibenthums munichen. Gelbst ber Mannheimer Schandtag hat seinen Zweck verfehlt und ben Urhebern wohl Berachtung und Schmach, aber fehr geringen Ruten gebracht. Mit einer mahren Beseffenheit verherrlichte die servilliberale Presse ben 23. Februar, forderte offen und energisch zu Rachahmungen auf und brullte ihr icon oft gehörtes Lieb von ber Rothwendigkeit des Abfalles von Rom und vom Freiburger Kirchenregiment. Natürlich gang unbeftraft. Die Preglafaien, manche Bolfetribunen, jugenbliche Agitatoren im Staatsbienerrock, notorische Logen= manner, enragirte Chriftushaffer im "evangelischen" und reform= jubifden Lager find fehr unschuldig baran, bag Baben nicht fofort ein erweitertes Mannheim wurde, in beffen Stabten bie Scenen vom 23. Februar fich wiederholten. Denfelben herren gebührt jeboch bas unfreiwillige Berbienft, erheblich bazu beigetragen zu haben, daß feit 1860 in keiner einzigen tatholischen Gemeinde bes Landes auch nur eine handvoll Ratholiken von ihrer Kirche abgefallen find. Selbst die abgestanbenften und vertommenften scheuten vor ber Lächer= lichteit gurud, burch bas Geschreibsel und Geschrei notorischer

Meuheiben, Freimaurer, Kirchenschänder und zweier abgefallener Pfaffen zum "wahren Katholicismus" sich bekehren zu lassen.

Je aussichtslofer bas wuthenbe Gebahren ber Dienftmanner ber neuen Mera, besto größer bie Energie bes confeffionslosen Staates gegenüber ben Bekennern ber tatholis ichen Confession. Während auswärtige Gefanbtschaften fich veranlaßt fühlten in Karlsruhe bezüglich ber Mannheimer Schandthaten Aufschluß zu begehren und mahrend großhergogliche Beamte, Burgermeifter, Bezirkerathe aus allen Rraften Anticafinos zusammentrommelten, wurde ber "Babische Beobachter" wegen eines turg vor bem 23. Februar erschienenen Aufruses ber "Gefährdung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung", ja im erften Gifer fogar ber Majeftatsbeleibigung angetlagt und rigoros verurtheilt \*). Ratholische Cafines wurden auf bas ftrengfte verboten, bie Freiheitsmanner von 1860 entlarvten sich fast ausnahmslos vom Wirbel bis zur Bebe als grimmige Policemen. Schon bas leere Gerücht, mitunter bie Erfindung eines mußigen Ropfes ober Spaß= vogels, es gebente irgendwo ein tatholisches Casino zu tagen, war binreichend um Gendarmen und Grenzwächter zu fammeln, mit scharfen Patronen zu verseben und militarische Kräfte in Bereitschaft zu setzen. So im Kinzigthal. Sogar hinter bem Patrocinium bes hl. Fribolin, bas zu Gadingen

<sup>\*)</sup> S. die meisterhafte Bertheibigung bes Rechtsanwaltes Brummel in bem lehrreichen Schriftchen: "Eine Anflage der großt, bab. Staatsbehörde gegen Rechtsanwalt Brummel u. R. F. Schochlin." Gebrudt bei J. Kreuzer in Stuttgart 1865. Auswärtige Blätter wurden verboten, die "Kölnischen Blätter" und sogar die "Kreuzszeitung" wurden in contumaciam schwer bestraft wegen "Gefährsdung ber öffentlichen Rube und Ordnung", weil sie über die großsartige Rubestörung vom 23. Februar sowie andere landläusige Bahrheiten aus und über Baben berichteten, die allerdings mit allen officiosen und ministeriellen Kundgebungen im schreiendsten Biberspruche standen und fteben mußten.

oberhalb Basel alljährlich unter einem großen Zubrange von Wallsahrern und Betern abgehalten wird, argwöhnte burch Ratholikenhaß gesteigerter Diensteiser ein wanderndes Casino. Zum erstenmal wohl seit dem Jahre 511 nach Christi Geburt, im Jahre 6 der großherzoglich badischen Aera der Freisheit und Selbstverwaltung, fühlten die Berehrer dieses Aposstels der Deutschen von zahlreichen Wächtern des "Gesetzes" und von Spizkugeln sich bedroht. Und als an Ostern 1865 im Schlößhose des Freiherrn von Dorth zu Reckarsteinach unter dem Präsidium des Freiherrn H. von Andlaw ein katholisches Casino wirklich tagte, da zeigte es sich, wie "die Seheimen" Heitelbergs und Mannheims das Ihrige gethan, um den Standal auch auf hessischen Boten zu verpflanzen").

Bermuthlich weil man einsah, wie brutale Gewalt im großen Waßstabe angewendet benn doch an spät oder noch viel zu frühe komme und zu recht schlimmen Häusern führen könnte, befleißigte man sich bald wieder der Leisetreterei. Man war zunächst unverschämt genug, eine Abresse zu sabrieiren und zu colportiren, vermittelst welcher "gesetzetene katho-lische Staatsbürger" à la Fauler und Consorten den Erz-bischof Hermann gar süßlich und beweglich ersuchten, diesselben Geistlichen welche mit so gewaltigem Etlat vor Kurzem aus der Boltsschule hinausdetretirt worden waren, zum Einstritt in das Institut der Ortsschulräthe zu commandiren.

<sup>\*)</sup> Das Bubenftud ichlug fehl, weil bas gebungene, berauschte und fanatifirte Gesinbel nicht zahlreich genug, bie Gebuld ber Cafinomanner aber erheblich fürzer zugeschnitten war als in Mannheim. Beil aber bas Großberzogthum heffen fein Musterstaat und bas heffische Geset für Alle vorhanden ift, so wurde die Sache sehr gründlich und unparteiisch untersucht. Ginschüchterungsversuche blieben erfolgelos, ber befannte Nationalvereinler Met aus Darmftabt geberdete sich als Bertheibiger umsonft wie unfinnig, 41 ber angeflagten Rubestörer tamen für längere ober fürzere Zeit hinter Schloß und Riegel.

Die äußerst bescheibene Zahl bieser Abressen sowie die Quaslität der Unterschriften waren wenig geeignet, mehr als ein Kächeln des Mitleides hervorzurusen. Gleichzeitig ließ aber wieder einmal das Staatsministerium durch Ergebenheits: Abressen sich trösten oder vielmehr sestigen. Wan darf ansnehmen, diese Ergebenheitsadressen seinen schwerlich auch nur von einem einzigen kirchentreuen oder einigermaßen unabhanzigen Katholiken unterschrieben worden; nirgends besser als zu Karlsruhe selbst dürfte man, eine gewisse hochzestellte Ausnahme allerdings abgerechnet, wissen, welch schwachen Halt das Ministerium in der Bevölkerung besitzt.

Dagegen war taum ruchbar geworben, nach Oftern (16. April) würben bie Rammern wieberum zusammentreten und auch bie Schulfrage abermals in ben Rreis ihrer Berathungen ziehen, ba entstand ein wahrer Abressensturm gegen die neue Schulordnung. Man begehrte Bereinbarung mit ber Curie ober Unterrichtsfreiheit, Vertretung ber Rirche in bem burch landesherrliche Berordnung vom 12. August 1862 errichteten "confessionslosen" Oberschulrathe, einstweilige Ordnung bes Boltsschulwesens auf Grund ber Mit= leitung von Seite ber Kirche. Obwohl ein Mannheimer Deputirter im Vollgefühle bes babischen Parlamentarismus von vornherein erklarte, man sei nicht gewillt ben Petitionen eine entscheibenbe Wichtigkeit beizulegen, murbe ber Betitionen= regen tropbem täglich stärker. Es gab kein anderes Mittel als — ben Uebergang zur Tagesordnung so schleunig als möglich zu beschließen. Und bieß geschah. Schon am 6. Mai ging die erste Rammer nach einer heißen und lebhaften De= batte mit 11 gegen 5 Stimmen über 324 Petitionen gur Tagesordnung. Am 15. Mai folgte bie zweite Rammer mit allen gegen 2 ober 3 Stimmen bem Beispiele, schon am 17. Mai erfolgte ber Schluß bes Landtages. Binnen un= glaublich turzer Frist waren 425 Petitionen mit nahezu 40,000 Unterschriften bebeckt eingelaufen. Die Thronrede aber belehrte das staunende Land folgenbermagen: "Auch bas

Gefet über die Aussichtsbehörden für die confessionellen Boltsschulen ist in Bollzug getreten. In opferbereiter Theilnahme und treuer Pflichterfüllung haben die Ortsschulräthe unter theilweise schwierigen Verhältnissen sich des werthvollen Rechtes würdig gezeigt, welches das Gesetz den Vätern und Bürgern verliehen hat."

Mit vollstem Rechte hat ber hirtenbrief, welchen ber Erzbischof Hermann bezüglich bes Mannheimer Attentates erließ und beffen Sprache Bluntschli in ber Rammer gemäßigt fant, von "Religioneverfolgung" in Baben gesprochen. Schauerlich weit muß es wohl in einem Lande getommen fenn, beffen Oberhirt fich ju ber Erklarung gedrängt fieht: "Man mag von Und fur bas Bohl ber Uns anvertrauten Seelen Blut und Leben forbern, nur nicht bag Wir einer falfchen Zeitströmung zulieb an ber Grenze bes Lebens Unfern oberhirtlichen Pflichten ungetreu werden". Bon vielen Seiten tamen Abreffen befonders aus Rheinland und Weftfalen - bagegen teine einzige aus Defterreich ober Bayern - welche ber Empörung bes sittlichen Gefühles ob Mannheimer Schandgeschichte Ausbruck verliehen und bewiesen, bag man boch nicht überall bie Bebentung ber babiichen Schulfrage und Rirchenverfolgung unterschätt unb hat in ber ersten babischen Rammer auch ber Staatsrechtslehrer v. Diohl für Tagesordnung bezüglich ber Schulpetitionen geftimmt und zwar einzig um bes Principes willen, indem ber Schulftreit keineswegs bloß ein babifcher Streit, sonbern eine Episobe im welthistorischen Kampfe amischen hierarchie und Staatsgewalt sei, jo hat anderseits gelegentlich ber Trierer Generalversammlung Kaufmann Linbau aus Beibelberg, biefer achte Boltsmann, bas Seinige gethan um bas fatholische Deutschland über bie babischen Angelegenheiten zu orientiren. Das breifache fcierliche Pfui, welches die Bersammlung ber Rarleruhe-Beidelberger Wirthschaft gewibmet, hat boses Blut gemacht; es war ein einbringliches Beto gegenüber ben planmäßigen und gutbezahlten

Lobhubeleien und Schönfärbereien ber in Chriftushaß und Rirchensturmerei machenben Tagespresse.

Ob bieses seierliche Pfui nicht ein mehr als wohlverbientes gewesen, stelle ich Ihrer Ueberzeugung anheim, werthefter Herr Nath, indem ich einem Bunsche Ihres Mannbeimer Freundes Artaria nachkomme. Diefer hat fich in ber Rammer nämlich babin geaußert, man moge bie Mann: beimer Borfalle vom 23. Februar nicht bloß ftrenge untersuchen sondern das Ergebnig ber Untersuchung befannt machen. Diefelbe Justig welche bie "öffentliche Rube und Ordnung" fofort als "gefährdet" erachtet, falls ein tatholisches Blatt einen verfänglichen Ausbruck gebraucht ober falls ein katholifcher Staatsburger mit einer migliebigen Bahrheit herausplatt, dieselbe Juftig hat die Mannheimer Ruhestörung, von ber bie Blicke ber gefammten Culturwelt für einen Augenblick auf Baben gelenkt worben, wirklich untersucht. Man bat lange untersucht und - bas Ergebnig ber ganzen Untersuchung, die Guhne ber großherzoglich babischen Institution für eine in Deutschland unerhörte Ruheftorung mitten im tiefen Frieden? Run, ein einziger Denfch, ein einziges Mitgieb bes fouveranen Bobels vom 23. Februar, ein jubifcher Biebhandler ward für einige Tage in's Loch gesprochen. war gar zu evident bewiesen, daß er einen tatholischen Geiftlichen bis auf bas Blut mighanbelt hatte!

## XXV.

## Aus dem Prediger: Orden in Desterreich\*).

Der geistreiche Schastian Brunner meint, wenn man in alten handschriftlichen Chroniken, besonders in Rekrolosgien (Todtendücher oder Sterbkalender) herumblättere, so habe man bisweilen das Gefühl, als ob man in einem Gottesacker spazieren ginge. Zu einem solchen Spaziergang, auf dem man viele einzelne Gedenksteine und Inschriften sindet, ladet er seine Leser ein. Dießmal gilt der Spaziergang den Dominikanern oder den Mönchen des Predigerdrens, ehrem weit verbreitet und von ausgezeichneter Wirksamkeit im kirchlichen Leben, von welchem Orden sich noch einzelne blühende Ueberreste in Desterreich sinden. Freislich ist sein ganzer Bestand klein, denn er zählt nur 62 Priester oder mit Novizen und Laienbrüdern 111 Personen. Um so reicher ist die Zahl der Bollendeten, deren Ramen, wie man wohl hoffen darf, nicht bloß im Buche der Todten

<sup>\*)</sup> Der Prediger: Orben in Wien und Desterreich. Regesten, Collektaneen, Rekrologien, Epitaphien, Universitate: Angelegenheiten, Profess und Bruberschaftsbucher, biographische und historische Stizzen. Aus biss her unebirten handschriften mitgetheilt u. erlautert von Seba ft ian Brunner. Wien 1867. X. und 94 Seiten.

sonbern, wenn auch bem Erbeuleben mit seinen Muhen und Leiben längst entfrembet, "im Buche ber Lebenbigen" gefunden werben burften.

Brunner führt die Spaziergänger hauptfächlich zum Tobtenbuch bes Wiener Prediger-Conventes bin. "Es ift ein eigenthumliches, toloffales Buch in Form eines an bie Band befestigten Schrantes von 4 Schuh Bohe und 3 Schuh Breite. Die Blatter bestehen aus bunnen eingerahmten Bolgtafeln, welche auf beiben Seiten mit festen Bergamenthauten überzogen find. Dieje Tafeln werben von ber Mitte aus in eigenthumlich conftruirten Ungeln wie eine Reihe von Thuren auseinander geblättert. Das Buch beginnt mit ben Tobtenliften von 1410 . . . Daffelbe wurde beim Gingang in jenen Chor hinter bem Sochaltare befestigt, in welchem bie tanonischen Tagzeiten abgehalten werben. Es sollen bieje Tobtentafeln bie vorüberschreitenben Brüber jum Gebet fur bie hingeschiedenen auffordern." An biefes offene Buch führt Brunner seine Lefer bin, inbem er bas "Calendarium pie in Domino defunctorum Patrum et Fratrum in et ex hoc Conventu Viennensi tam Filiorum quam Assignatorum usque in praesens tempus" abdrucken läßt.

Die Devise bes merkwürdigen Buches ist der Spruch bes hl. Augustinus, daß ber Tod bersenigen ein seliger gewesen senn dürste, beren Leben ein lobenswürdiges war! "Horum mors beata videtur, quorum vita laudabilis suit". Rimmt man nun die Hunderte von Namen, von denen die Nachswelt nichts mehr zu sagen vermag, als daß ihre Träger einst in den Klosterräumen gelebt und gewandelt, so wird man allerdings an die Kirchhostreuze erinnert, von denen sedes predigt: Hodie mihi eras tibi! Und bennoch sind diese Predigermönche jene von denen die Geschichte schreibt: "Strenge der Kirchenzucht und ein reicher Kranz gelehrter Männer schmückten bieses Kloster!"

Wir treffen hier in Wien Lehrer ber Theologie, die nicht uur als Theologen zu ihrer Zeit sich einen Ruf erworben

ber über Deutschland hinausging, sondern die sich um den Orben felbst bie anerkanntesten Berbienste erworben haben. Da finden sich Franzistus von Netza und sein ihn weit überragender in ber Literatur bes ausgehenden Mittelalters berühmt geworbener Schüler Johannes Riber († 1438), über welche beibe S. 36 ff. sich Brunner eingehender ver-Da findet sich eine ansehnliche Reihe Professoren ber Theologie aus bem Dominikaner = Orben an ber Wiener Universität, beren Schluß im vorigen Jahrhundert ber berühmte Dominitaner Petrus Maria Gazzaniga machte, welder wegen Gesundheiterucksichten sein Lehramt niederlegend eine Benfion von - fage breihundert Gulben erhielt und bis an feinem Tob im 3. 1800 bezog. Wahrlich ein Unter= ichieb zwischen sonft und jest, noch mehr hervortretend, wenn man auf die alten Professorengehalte ber Wiener Universität sieht, wie folche Brunner in einem eigenen Abschritte bespricht! Die alte Wiffenschaft war wirtlich bebeutend wohlfeiler als die heutige sogenannte "beutsche"!

In neuester Zeit wurden durch seine Eminenz den H. Cardinal Fürsterzbischof von Rauscher wieder Dominitaner als Dogmatikprofessoren an die Wiener Universität berusen, welche sich früher auf den Lehrstühlen von Universitäten und Orbensschulen Italiens einen Ruf erworben hatten. Der erste war der gegenwärtige Cardinal und Erzbischof von Bologna, Dr. Philipp Maria Guidi, Professor der Dogmatik an der Wiener Universität von 1857 bis Ende 1862.

Auch eine ansehnliche Reihe Dominitaner versah von 1436 (Johannes Niber ber erste Dekan!) bis 1772 bie Stelle und Würbe eines Dekanes ber theologischen Fakultät, aus ber überdieß eine zahlreiche Reihe von Doktoren ber Theologie bes Predigerordens im Wiener-Convente her-vorging, als deren erster Franziskus de Reha im Jahre 1388 erscheint. Auch des berühmten Polemikers und Bischoss von Wien Johannes Faber gedenkt Brunner, sich benen an-

schleßend, die ihn dem Dominitaner-Orden beizählen\*). "Faber war ein glänzender Geist, ebenso reich an Wissensschaft als dialettisch gewandt, scharf und schlagsertig in Wort und Schrift. Seine Werke" — sie erschienen noch bei seinen Lebzeiten zu Edln in 3 Foliodänden in den Jahren 1537, 1539, 1541 — "waren für sein Jahrhundert eine Fundsgrube von schlagenden Argumenten gegen die Verdrehungen, Lügen und Schmähungen des Anhanges der Reformatoren und der Häupter der Reformation." So bezeichnet Brunner die Wirksamkeit des Bischoss jener Zeit, der nur mit einer Resormation zu kämpsen hatte. Heute wäre es anders! Heute würde er gegen die Destruktion alles Christlichen anskampsen müssen, da gegen das Christenthum und seine Institutionen die halbe Welt anstürmt von Oben und Unten!

Auch zu ben Tobten die ihre Ruhestätte in der Domisnikanerkirche zu Wien gefunden haben, führt Brunner seine Leser. In der Gruft vor dem Altare des heil. Dominikus ruht die in ihrem 23. Lebensjahre verstordene Kaiserin Claudia Feliscitas, zweite Gemahlin Kaisers Leopold I. Ihre Mutter Anna aus dem Medicäershause zu Florenz ruht neden ihr. Beide Särge sind aus Zinn und haben ihren eigenthümlichen Glanz noch erhalten. In den andern Grüften der Dominikanerskirche ruhen über 300 im Todtenduche mit Namen ausgessührte Leichname außer den in der "Preschyterialgruft" die mit der Steinausschrift: "Sepultura Frakrum Praedicatorum" bezeichnet ist, die 1782 beerdigten Ordenspriestern, deren Zahl sicher an 200 beträgt. Mit den Gräbern der Entschlassemachten stiftungen. So stiftete Kaiser Leopold I. sür

<sup>\*)</sup> Man vergleiche gegenüber ber Brunner'ichen Darfiellung bie Besbenten, welche ber berühmte M. Denis in "Biens Buchbruckers Geschichte" (Wien 1782) S. 266 vorträgt. Selbst ber Umftanb, bağ bas Biener Dominitaner : Refrologium ihn umgeht, spricht gegen Quetifs Annahme, ber Bischof sei früher Dominitaner geswesen, welche Meinung Brunner adoptirt.

Raiserin Claubia i. J. 1676 eine tägliche Messe mit Jahrztag. Ueberhaupt bieten solche Anniversarien oft Erinnerzungsmarken an Männer, beren Wirksamkeit ehebem eine bezbeutenbe war. So sindet sich am 16. März ein Jahrtag "pro reverendo Wolfgango Gaga Bischosen von Hyppon und Welhbischosen zu Passau, vorher des Klosters Priore". Eine Stiftung vom J. 1472, in dem also dieser Dominisaner starb.

Brunner beschränkte indessen seine Thatigkeit nicht auf bie Serausgabe bes Wiener Todtenbuches; er führt noch ein weiteres vor, namlich bas "Necrologium O. Praedic. Conventus Retzensis" welches mit bem Jahre 1309 beginnt, und wirtlich merkwürdige Gintrage vom XIV. und XV. Jahr= bundert enthält. Dasselbe ergangt bas Wiener Todtenbuch, aumal feine ersten Gintrage weit ausführlicher find als jene bes Biener Netrologiums. Wie fehr ift es übrigens zu beflagen, bag bie Schreiber ober Siftoriographen jener Beit fich fo turg zu faffen pflegten! Wie wird oft nur mit brei Worten angebeutet, worüber bie heutige schreiblustige und schreibefertige Beit ein ganges Buch fertigen tonnte unb wurde! So wird die sicherlich merkwurdige Erscheinung bes 3. Michael be Anaso, ber seinen Convent burch die Suffiten einaschern sah, ihn bennoch wieder errichtete und ihm bann 40 Jahre lang vorstand, bis er am 29. Oft. 1485 als Greis von über 90 Jahren ftarb, nur mit wenigen Zeilen abge-Belden Reichthum von Erfahrungen und Beimfuch= ungen mochte fich ber alte Dominitaner erworben haben! Da tommen auch Manner vor, beren bis zum Opfertobe gehende Menschenliebe mit ben wenigen Worten angebeutet warb: "per 20 hebdomadas pro salute pestiferorum se exponens eadem lue correptus fuit . . 7. Aug. 1680."

Der jungste Eintrag des Netrologiums ist vom 8. Mai 1863 und gilt dem Andenken des im 66. Lebensjahre versstorbenen P. Ignaz Lamatsch, eines sleißigen Sammlers, der bas Buch: "Beiträge zur Geschichte des Dominikaners oder Predigers Ordens in allen Ordensprovinzen" (Debenburg

1855) veröffentlichte und eine massenhafte Menge von Colslektaneen hinterließ, an beren Berarbeitung ihn ber Tod hinderte. Und doch welchen Reichthum historischen Wissens bergen oft solche Collektaneen, wovon eben die vorstehende Brunner'sche Schrift ein sprechender Zeuge ist! Sie selbst bietet auch (S. 47) Auszüge aus den Kremser Collektaneen, d. i. aus einem Manuscripte welches im Ordens-Archive zu Wien ausbewahrt wird, und aus dem von Kaiser Joseph II. ausgehobenen Kloster zu Krems stammt, dessen reicher Urkundenschatz seit jener Zeit verschwunden ist.

Da findet sich auch die Nachricht von dem 1315 ermorbeten Dominitaner und Inquisitor P. Arnold. Die Annalen sagen: 1315 invalescente haeresi Bohemorum et Calixtinorum in hac urbe Crembsensi P. F. Arnoldus insignis concionator et Theologus huc mittitur ut periclitanti ecclesiae suppetias ferret et contra haereticos inquireret; sed hi eum aggressi multis vulneribus offectum trucidarunt." Man barf wohl nicht zu laut bavon reben, sonst konnte ber "frankische Beiftliche" (?) ber in jungfter Zeit mit Berferkerwuth über ben armen Anguisitor haereticae pravitatis Don Arbues in ber "Allgemeinen Zeitung" berfiel, sein Spiel auch gegen ben P. Arnold wieberholen, beffen Grab übrigens 1639 geöffnet wurde, wie authentische Mittheilungen es bezeugen: "Anno 1639, an bem Fest bes heil. Bartholomai, hat ber hochwurdige Pater Provincial Frater Georgius de Herberstein in bieser unserer Rirchen eröffnen laffen ein gewiffe mit einem rothen Marmorftein bebedte Begrabnuß mit uralten Buchftaben folgenber Schrift: Frater Arnoldus etc. . . . Unter biesem Marmorftein ift gefunden worben ein gant ftainerner Sarg, in ber lange haltend 3 Schritt, in ber breite aber einen Elbogen. In biefer Sarg ist gefunden worden das Haupt mit ben größten Theil beren Bainern, welche ein menschlicher Corper au haben pflegt. In bisem Haupt ist gesehen worden ein überauß große Wunden neben ben rechten Ohr gegen ben hintertheil bes Haupts, und neben benselben auch etliche

schwarze Fleck und Zaichen von priglen; in den großen Armb = Bain hat man auch wahrgenommen einen merkligen Hib, so unsehlbar mit einen Schwerd geschen; neben disen Bainern seynd auch gefunden worden vil stuck von einen weissen, ja auch etwelche von einen schwarzen Zeug, gleich= wie die Dominicaner zu tragen pflegen, welche aber schon altershalber gant verdorben gewesen."

Roch gibt ber Berfasser seinen Lesern historische Notizen über verschiedene Convente bes Prediger=Ordens in der diterreichisch=ungarischen Provinz, welche oft von wirtlicher Wich=
tigteit sind, schließlich aber immer das wiederholte Zeugniß
im Großen wie im Kleinen ablegen, daß Gott stets mit seiner
Kirche war, in welcher oft scheindar kleine Werkzeuge die
wundervollsten moralischen Werke vollbrachten.

Soviel von diesen Brunner'schen Collettaneen, die in ihrer scheinbaren Abgerissenheit dennoch mehr werth sind als manches dickleibige Buch, und einen bleibenden geschichtlichen Werth behaupten.

## XXVI.

## Beitläufe.

Preugen in Guropa und bei fich zu Saufe.

Der Frühling kommt, ob auch der Krieg? Es ist wahr, baß ber äußere Anblick Europa's zur Zeit ein eminent friedlicher ist, weil eben jeder officielle Wand, selbst der des "ge-sammelten" Woostowiterthums, von Friedensliede überstießt. Inzwischen wird nun dald jede große und kleine Wacht des Continents ihren Armeebestand nach dem Waister Preußens verdoppelt haben. Dieser thatsächliche Zustand widerspricht jenen gleißenden Worten; die letzteren können demnach nur so verstanden werben, daß jebe Macht vor dem ersten Schritt zurückbebt und Einer dem Andern das Odium der Initiative zuschieben möchte. Reiner will anfangen: darin besteht die Friedensbürgschaft für Europa, also eine Bürgschaft von heute auf morgen.

Bei ber Berathung des Militärgesetzes wodurch die Stärke der französischen Armee auf mehr als eine Million Soldaten hinausgeschraubt wird, hat der Berichterstatter im gesetzebens den Körper geäußert: "das europäische Gleichgewicht werde nicht durch friedliches Uebereinkommen der Bölker wiederschergestellt, sondern könne nur das Ergebnist eines Krieges senn." Der Herr Referent hat da aus der Schule geschwäst. Aber was er sagte, das denkt man in allen Kabinetten des Weltheils und die Börsen geben sich vergebliche Rühe das Gegentheil glauben zu machen.

Die Frage ift nur, wie lange es ben höchsten Leitern ber großen Politik noch gestattet senn wird, sich angstlich zu besinnen und die Spannung vor bem furchtbaren Bruch zu bewahren. Der sociale Rothstand ber gerade in ben am meisten jum Rriege gerufteten Lanbern, in ben Lanbern zwischen welchen zunächst ber Rrieg wird entstehen mussen - immer gewaltigere Dimensionen annimmt, stellt mit Schicksalbgewalt bie Frage: wie lange noch? Es wird täglich klarer, baß bas entsetliche Glend viel weniger eine eigentliche hungerenoth als vielmehr eine Arbeitsnoth ist, welche in der allgemeinen Unsicherheit ber politischen Berhaltnisse ihren Grund hat. Auch bie reichste Ernbte könnte ba nicht helfen. Die Ge= fellichaft felber geht ber tiefften Erschütterung entgegen, wenn bas europäische Provisorium seit 1859 nicht endlich wieber einer befinitiven Ordnung und Beruhigung in ben großen Machtverhaltniffen weicht.

Entwaffnung vor bem Kriege ober Entwaffnung nach bem Kriege: so lautet bas sociale Gesetz welches sich nicht lange mehr umgehen lassen wird. Wer an die Erhaltung bes Friedens glauben will, der muß glauben, daß die leitenben und maßgebenden Machthaber der Gegenwart im Stande seien die enormen Rüstungen die sie soeben mit Ausgebot aller Kräfte durchgeführt, wieder rückgängig zu machen und ihre überzähligen Schwerter in Pstugschaaren zu verwandeln. Wer aber glaubt dieß vom französischen Imperator? Und wenn man es selbst von Dem noch glauben könnte, wer tann es glauben vom Grafen Bismart an der Spige des preußischen Militärstaates?

Täuscht nicht Alles, so zeigt sich in biesem Augenblicke unwiderleglich, daß die Monarchie Friedrichs des Großen im Grunde und Wesen die antisocialste Macht der Welt ist. Darum ist es auch ein Weltunglück, daß durch die böhmisschen Siege gerade diese Macht und ihre innerste Staatstendenz sich zum Muster der Nachahmung und Nacheiserung sur alle Nachbarstaaten erhoben hat. Hätte Desterreich gessiegt, so wäre der antisociale Militarismus zurückgedrängt worden, anstatt Alles mit sich sortzureißen gerade in dem Moment wo die socialen Zustände Europa's empfindlicher sind als je.

Der Sieg Preußens war noch bazu nur ein halber Sieg; Graf Bismart mußte einhalten auf bem halben Darum ist auch bie Lage Preugens bis auf biese Stunde ein in die Lange unerträgliches Mittelbing zwischen Friede und Krieg, und von Berlin aus verbreitet fich die Unerträglichfeit ber Situation natürlich über ben gangen Welttheil. Batte Breugen gang gefiegt, fo wurde fich in biefem Staats: wefen boch allmählig ber Gebante Bahn gebrochen haben, baß ber Staat noch andere Zwecke habe ale Bolfsfrafte aufzusaugen, um mit militärischer lebermacht bie politischen Grenzen bes Staats zu erweitern und die erreichte Bergrößerung ber hausmacht zu behaupten. Die Monarchie Friedrichs des Großen hatte bann vielleicht ben Charatter militarischer Fistalität allmählig ausgezogen, sie mare mit andern Worten wirklich "beutsch" geworden. Wie aber die Dinge jest fteben, so ist tein Rachlaffen bes Militarismus

möglich. Preußen ist nur mehr ein Felblager. Wenn auch bas halbe Volk verhungern müßte, die im Staatsschatz liezgenden Willionen Kriegsgelder dürsen um keinen Silberz groschen verkürzt werden. Das ist die Staatsraison, mit der Preußen ganz Europa anstecken muß.

So erklärt sich bas Schauspiel welches soeben die Welt mit sprachlosem Erstaunen erfüllt hat. Ganze Provinzen des preußischen Staats leiden unter dem entsetlichsten Rothstand, die gesetzgebenden Faktoren aber sahren ruhig in ihrer Tagesordnung fort als wenn nichts geschehen wäre. Die Todesnoth ganzer Bevölkerungen ist und bleibt für die Träger der preußischen Politik eine bloße Nebensache. Wer hätte ein solches Ueberwiegen von Hausmachtspolitik und Militarismus im 19. Jahrhundert noch für möglich gehalten? Daß es in Preußen in so schreiendem Maße möglich wurde, ist eben der klarste Beweis, daß das neue Preußen trot alles kriegerischen Glanzes doch zu den Mächten der unterzgehenden Weltperiode gehört. Denn die Zukunft Europa's wird nun einmal eine wesentlich sociale und von socialen Mächten getragen sehn.

An biefe Bahrnehmung knupft sich für uns eine eigen= thumliche Bemertung. Mus bem gleichen Grunde nämlich ift unter ben großen Parteien Deutschlands und ber gangen civilisirten Welt die ber herrschenden Bourgeoisie biejenige Partei, welche augenscheinlich ber untergehenben Weltperiobe angehort. Und fonderbar, gerade bei biefer focialen Glaffe tritt bie innige Sympathie mit ber neupreußischen Bolitit ober fagen wir ber Rurze wegen lieber gleich mit bem Grafen Bismark — täglich beutlicher hervor, nicht nur in Preußen, sondern überall in Deutschland. Auch bei ber Bourgeoisie als Partei geht eben Gewalt vor Recht, und auch fie nimmt gegenüber ben Regungen bes "vierten Stanbes" bie ausgefprochene Stellung bes Cafarismus ein. Die materiellen Intereffen find für die Bartei ebenfo allein maggebend wie für ben Grafen die Rothwendigkeiten ber Sausmachtspolitik.

Die innere Wahlverwandtschaft ist somit unverkennbar, wenn sie auch jüngst erst offenkundig wurde, wo in den Berhandslungen der preußischen Kammer sich der viel verschrieene "Junkers Minister" von ehedem bei Ginem Haare und ursplötlich als Bourgeoisies Minister vom reinsten Wasser entspuppt hätte.

Die fraglichen Borgange in ber preußischen Rammer haben große Sensation verurfacht und fast allgemein wollten fie unbegreiflich erscheinen. Und nicht. Wie bekannt ift bei ienen Borgangen eine tiefe Berftimmung zwischen bem all= gewaltigen Diinifter und ber confervativen Befammt-Bartei bervorgetreten, fo bag ein ganglicher Bruch als unmittelbar bevorstehend erschien. Die Entwicklungsmomente biefes Zwiefpaltes liegen allerbings auch jett noch fehr im Dunteln; bie Spannung ftand auf einmal gewaffnet wie Minerva aus Jupiters Saupt vor bem verblufften Bublitum ba, ohne bag bie Genefis berfelben flar geworben ware. Wir unfererfeits aber wundern uns nur, wie die Solibaritat zwischen ber Politit bes Grafen Bismart und zwischen einer Bartei, bie ja boch auf ewigen und allgemein gultigen Principien, also nicht bloß auf specifisch preußischen Dachtvergrößerungs= Ibeen, ju fteben ftets behauptet hat - wie eine folche Solibaritat auch nur fo lange zu bestehen vermochte.

In der That kann man dem Abgeordneten Aegibi nicht Unrecht geben, wenn er in der Sitzung vom 6. Februar den conservativen Mitgliedern zurief: "Bedeuten Sie doch, Sie haben die Politik der Regierung in einer Beise unterstützt die in ganz Europa Erstaunen hervorgerusen hat. Sie haben Könige mit entthront, Länder erobert, das allgemeine Wahlzrecht eingeführt. Jetzt nun, wo Sie an eine weitere Consequenz kommen, an einen Punkt der eigentlich conservativ ist, machen Sie plöglich: Rechts schwentt. Das ist vollständig inzonsequent. Es ist gewiß von der Regierung im höchsten Grade conservativ gehandelt, wenn sie von ihrem Eroberungsrecht keinen Gebrauch macht und die Provinz als in jeder Beziehz

ung selbstständig behandelt." So sprach Dr. Aegibi, und wie will ber preußische Conservatismus jenen schweren Borwurf von sich abwälzen?

Allerbings war es eine etwas eigenthumliche Beranlaffung bei ber einem Theil ber Confervativen bie Bedulb aus: augehen begann. Es handelte fich um den hannoverischen Brovingialfonds, unter welchem Ramen die Regierung von Berlin bem ehemaligen Königreich bas Capital ober wenigftens bie Rente feines Attivvermogens jur felbstftanbigen Berwaltung gurudgeben wollte. Der Dinisterprafibent machte biefür nebst allgemein politischen Gründen insbesondere bie Thee ber Decentralisation geltend. Run ift bie becentralifirende Politit immer und überall bem confervativen Stand-Nichtsbestoweniger zeigten gerabe bie puntt freundlich. unabhängigen Elemente ber confervativen Fraktion eine verbriegliche Difftimmung gegen ben ministeriellen Borfcblag. Die Grunde biefes Benehmens find auf ben erften Blick nicht recht burchfichtig, aber es brachte ben Grafen Bismart fofort ftark in Harnisch.

Der Minister erhob gegen die Partei mit ziemlich beutlichen Worten ben Vorwurf der Untreue, da dieselbe gewählt fei um die Regierung zu unterftugen, und nun gegen die Regierung ftimmen wolle. Er ließ fobann die verftanbliche Drobung fallen, daß das Ministerium sich unter solchen Umftanben genöthigt sehen könnte sich andere Stuten und zwar unter ben Begnern seiner bisherigen Freunde auszumählen. vertenne", sagte er, "ben Anspruch nicht, ben bie liberale Partei auf die Mitwirtung an ber Staatsverwaltung machen tann." Am andern Tage modificirte er zwar biefen Ausspruch, aber auch in ber abgeschwächten Fassung lauten seine Worte immer noch fehr bedeutfam: "Ich habe gestern schon erwähnt, bağ wir eine Majoritat bedürfen, wenn wir constitutionell regieren wollen. Berweigert sie uns die Seite die fie au geben bestimmt ift, so folgt baraus, bag bie Regierung genothigt ift, sich auf andere Parteien zu ftugen mit benen

sie innerlich nicht so Eins ist, wie sie es mit ber conservativen Partei zu sehn glaubt. Daraus solgen alle Schwanztungen eines Coalitions-Ministeriums welches verschiebenen Seiten Rechnung tragen muß." So sprach er und machte sofort Anstalt sich grollend in die Zelte des Achilles zuruckzuziehen.

Daraus ergibt sich nun erstens, daß die conservative Partei in ihrem bisherigen Umfange nur dann fortbestehen könnte, wenn sie im Ganzen zu einer ministeriellen Partei sich ums gestalten würde, mit Einem Worte zu einer Imperialistenspartei. Wenn man disher geglaubt hat die conservative Partei habe den Grasen Bismart geschaffen, so hat der letztere nun ganz vernehmlich gestragt: was wäret Ihr in der Rammer ohne und? Läßt sich ein Theil der Partei eine solche Abhängigkeit nicht gefallen, hat der Kern der Partei — woran man zweiseln darf — noch die Krast die goldenen Fessen des "Ersolges" von sich abzuschütteln: dann werden ihre Reihen sich spalten, das Ministerium aber wird sich mit national-liberalem Zusat eine reine Regierungspartei schaffen.

Zweitens ergibt sich aus ben Neußerungen bes gewaltigen Ministers, daß er eines unüberwindlichen Gegensases zu der socialen Classe der Bourgeoisie, welche die Mutter aller Schattirungen liberaler Politik ist, nicht mehr geständig seyn will. Er der vor wenigen Jahren der Abscheu aller liberalen Parteien war, für den kein liberaler Mund ein anderes Wort hatte als den Fluch des Ingrimms — er spricht nun mit größter Gemütheruhe von der Möglichkeit liberale Elemente in sein Ministerium aufzunehmen. Wenn er sich heute zurückzöge, so wurde sast school nicht mehr das "Junkerthum" ihm nachweinen mussen sondern die Bourgeoisie.

Man wird nun sehen, was die Manner der conservativen Partei thun werden, sie die bisher mit so überzeugter Salbung auf ihre ewigen und allgemein gultigen Principien pochten. Das Graf Biomark von solchen Principien nicht genirt und geplagt ist, sondern seine Politik auf bloßen Zweckmäßigkeits-Rücksichten beruht und je nach ben Umständen sich richtet: das weiß nun wohl Jeder der es bisher noch nicht gewußt haben sollte. Es wäre daher auch gefehlt, wenn man in den fraglichen Vorgängen aus der preußischen Rammer den Beweis einer definitiven und grundsählichen Bendung in der Politik des Grafen Bismark sehen wollte. Aber für den Augenblick dürften dieselben allerdings einen starken Schritt von der großpreußischen Politik weg und zu der national-liberalen Politik hin signalisten.

Die eigentliche Entstehung bes Berbruffes zwischen bem Minister und ben Conservativen scheint ichon auf die Berhandlungen ber Kammer vom 1. Februar zurudgeführt werben zu muffen. Es handelte fich bort um bie Entschäbigungs-Bertrage welche Preußen mit ben vertriebenen Fürften bezügs lich ihrer Privatguter abgeschlossen hatte. Bei biesem Anlasse explicirte ber Graf seine Gelegenheits-Politik allerbings in einer folden Beife, daß sich ein conservatives Herz, bas für Ronigstreue, Recht und Bertrage schlagt, im Leibe hatte umtehren mogen. Der Minifter gefteht, bag es im Wert gewesen sei die ofterreichischen Anspruche auf Schleswig-Bolftein mit Gelb abzutaufen, bag man in Berlin bis auf 80 und 100 Millionen gegangen mare, und bag ber Krieg nur beghalb entstanden sei, weil Defterreich auf ber Abtretung von Land und Leuten, insbesondere ber Grafschaft Glas beftanden habe. Er gesteht ferner, daß es auch nach ber Schlacht von Königgrat als ein sehr erheblicher Gewinn betrachtet worden ware, wenn Preugen nichts weiter genommen hatte als Oftfriesland und die Verbindung mit ben weftlichen Provinzen. Warum nahm bann aber Preußen ben= noch Alles?

Darauf antwortet ber Minister: "Bir betrachten bie Einverleibung bes Königreichs Hannover, namentlich wegen seiner Gemeinschädlichkeit für Deutschland, bie sich unter allen Berhältnissen geoffenbart hat, als eine Expropriation, als einen einer — Expropriation analogen Att und bas Recht

zu dieser Expropriation war durch einen freiwilligen Beginn triegerischer Operationen und durch den bundesbrüchigen Besichluß in Frankfurt in unsere hand gelegt worden. Bon diesem Rechte haben wir in unserm Sinne für das öffentsliche Wohl Deutschlands und Preußens Gebrauch gemacht, in diesem haben wir aber auch die Pflicht den Handel nicht als eine Eroberung ohne Rücksicht auf den früheren Besitzer weiter durchzusühren, als uns obliegend erkannt".

Offenbar find hier zwei fehr verschiebene Bejichtspuntte, beren einer bem großpreußischen, ber andere bem national= liberalen Brogramm entspricht, in wunderlicher Beise durch= Rämlich bas Eroberungsrecht und bas einander gemischt. Expropriationsrecht. Auf bas erstere hat sich die conservative Partei gegenüber ben bepoffebirten Fürsten wohl ober übel ftets berufen; ihre Politit ift baher auch bie ber Mainlinie. Sang andere Tragmeite hat natürlich bas behauptete Erpropriationsrecht. Darnach ift fein Fürst und fein Bolt in Deutschland mehr sicher, in Preugen einverleibt zu werben, wenn "bas öffentliche Wohl Deutschlands und Breugens" es zu erforbern scheint. Die "burch bie neue Ordnung ber Dinge verletten Empfindungen" glaubt bann Graf Bismart einfach burch Gelb und burch viel Gelb beschwichtigen zu tonnen. Dit einem Wort: Die gange beutsche Ginheit fauflich für Gelb! Sage man einmal, ob bieg nicht ber reinste Bourgeoifie-Standpuntt ift in ber großen Politit, und warum man fich barüber wundern foll, daß in ber Berliner Kammer ein Miquel und Genoffen ben Grafen Bismart als ben Ginzigen ertlaren, ber bem Baterlande Seil bringen tonne. Der "Nationalverein" heißt jest für biefe Berren Graf Bismart.

Das verberbliche Schaukelsustem, bem Deutschland schon sein jetiges Ungluck verbankt — es ist nun in Berlin etablirt. Heute großpreußisch, morgen nationalvereinlich, ober auch beibes zumal. Es ist nachgerabe eine bekannte Sache, baß Graf Bismark, wenn die Kriegspartei bei Hof ihn nicht gehindert hatte, im vorigen Frühjahr bereit gewesen ware

Luxemburg bem frangösischen Imperator zu überlassen und fich auf Grofpreußen gurudzugiehen. Dann fchrieb er wieber feine Cirkular = Depefche vom 7. September v. 38. gang im Sinne bes Nationalvereins. Es handelte fich hinwieber um bie Aufnahme Babens in ben nordbeutschen Bund, als im Dezember v. 38. bie große Aufregung im gesetgebenben Körper Frankreichs entstand mit bem Schlagwort: uns wieber Frangojen jenn!" In Confequeng feiner Depefche batte ber Graf bie babischen Antrage mit offenen Armen aufnehmen muffen; anftatt beffen foll er erklart haben: höhere politische Grunde machten es rathsam die noch bestehenben Dynastien zu schonen. Es wird auch glaublich berichtet, daß Preußen das Zollparlament nur zusammenberufen werbe, um bemfelben jebe lleberschreitung feiner gesetlichen und vertragsmäßigen Competenz ftrengstens zu verbieten. Mitten hinein aber vertunbet Graf Bismart wieber bas preußische Expropriationsrecht in Deutschland. Man spricht von einer "boppelten Moral", hier scheinen sogar boppelte Seelen zu wirken.

Mit einer solchen Politit ift augenscheinlich tein Friebe in Europa möglich, weil fie einen ehrlichen Bertrag bei ihrer personificirten Zweibeutigkeit gar nicht zuläßt. Existenz einer Macht in folder Lage ist ein auf die Lange unerträgliches - schon aus socialen Grunben unerträgliches - Mittelbing zwischen Friede und Krieg. Das Schlimmfte aber ift, daß Preugen sich von biefer zweibeutigen Schautelheute beim besten Willen nicht mehr befreien politit könnte. Die Möglichkeit bazu hat man sich in Berlin felber burch bas unselige Unnerionssystem benommen. Wenn man fich jest auch begnügen wollte bei ber erreichten Bergrößerung der Hohenzollern'ichen Hausmacht: man tann und darf nicht. Denn ber Einheitsbrang ber beutschen Ration ift nun einmal zu einer allzu gewaltigen Macht angewachsen, zu einer Macht die sich nothburftig vertrösten, die sich aber nichts abschlagen läßt. Dieser Einheitsbrang spottet bes Brager Frie-

Wideripruch noch bedeutend verschärfen und vollständiger gur Ericheinung bringen -würbe. Bon einem jubbeutschen Staatenverein, wie er nach bem Prager Bertrage zwar in eine nationale Berbindung mit Nordbeutschland eintreten, aber neben bemselben in völkerrechtlicher Unabhängigkeit bestehen foll, ift in ben bayerifchewurtembergischen Bunttationen teine Spur geblieben. Statt beffen ftellen biefelben einen Organismus auf in welchem — mit ober ohne gemeinsames Parlament jebe felbstftanbige Regung ber vereinzelten subbeutschen Staaten regelmäßig in bem Willen ber norbbeutschen Bunbesmacht Das Berlangen, bag bas faiferliche verschwinden muß. Rabinet ben Allianzverträgen, welche es bis jest stillschweigend hingenommen hat, und selbst noch weiter gehenden Verletungen bes Brager Bertrage feine Buftimmung ertheilen folle, habe ich unumwunden als unerfüllbar bezeichnet und barauf hingewiesen, daß Desterreich in seiner Lage vielmehr fich forgfältig hüten muffe, irgendwie burch Wort ober That fich bes Rechts zu begeben auf die Berfügungen bes Prager Friedenstraftate zu gegebener Zeit fich zu berufen."

Das war beutlich gesprochen. Es leuchtet auch auf ben erften Blick ber bebeutsame Umstand ein, bag bieje Ertlarungen von Wort zu Wort gerabe fo gut auf ben frangofis schen Standpunkt paffen und ebenfo wohl in Paris hatten geschrieben senn tonnen wie in Wien. Defterreich nahm babei völlig die Stellung einer fremben Macht ein. Minister des Raifers außerte gegenüber ben banerischen Bumuthungen seine ironische Berwunderung, daß man sich bort so rasch wieder an jenes Desterreich wende, das man soeben burch feierliche Verträge aus bem Bunde hinausgeworfen. Er wiederholte, daß man sich in Wien nur gegen sehr folibe Garantien und vollste Gegenleiftung in eine Verbindung ein= laffen könnte, welche bem Raiferstaat wieder Laften und Berbindlichkeiten Deutschlands wegen auferlegte. Er bemerkte schließ= lich, bag man ja in Munchen schwerlich im Stande fei folche Garantien zu leisten, daß man sich aber in ben sub-LXI

So ist es. Wie nahe nun aber bas Berhältniß zweier Mächte, bie sich über die gleichen Uebergriffe einer britten Macht zu beklagen haben, der eigentlichen Allianz kommt: das bedarf wohl einer weiteren Ausführung nicht. Hier liegt die große Gefahr.

Gleich nach bem Bekanntwerben ber Berliner August= Bertrage conftatirte ber öfterreichische Minister ben "tiefen Einbruck ben biese Thatsache in ber gesammten politischen Welt zurudgelaffen habe." Er wollte zwar teine eigentliche Ginsprache in Berlin erheben; aber er wollte "auch nicht ben Schein entstehen laffen, als wurde ber Wiberspruch in Wien nicht erkannt, welcher zwischen bem Artikel IV bes Prager Friedensvertrages und ben Schut = und Trutbundniffen Preugens mit Bayern, Burtemberg, Baben und Seffen unleugbar besteht." Der österreichische Minister fahrt in un= migverftandlicher Beife fort: "Gine nicht auf bestimmte Zwede beschränkte, sondern permanent für jeden Rriegsfall abgeschlossene Allianz zweier Staaten, namentlich eines schwädern Staates mit einem stärkeren, bebt ohne Zweifel jum Rachtheil bes erfteren ben Begriff einer unabhängigen internationalen Existenz fast völlig auf, und in bem Prager Eraktate konnte baber, nachbem ihm die Berliner Bunbniffe vorausgegangen maren, die Beftimmung daß ein subbeutscher Staatenverein in volterrechtlicher Unabhängigfeit bestehen werbe, nicht mehr mit Rug eine Stelle finden."

Noch schärfer äußerte sich Baron Beust aus Anlaß ber baperischen Mittheilungen über bas Hohenlohe'sche Programm und die baselbst in Aussicht genommene Allianz zwischen ber preußisch-sübbeutschen Bereinigung und Oesterreich. Allen biesen Bestrebungen, sagt der Minister, "stehen die Bestimmungen des Prager Friedensvertrags entgegen." "Die Allianzverträge der sübbeutschen Staaten mit Preußen haben diese Bestimmungen, noch ehe sie geschrieben waren, verletzt und ich habe unmöglich verkennen und verschweigen können, daß das Projekt welches die Unterschriften des Fürsten von Hohenlohe und des Freiherrn von Barnbüler trägt, diesen

Biderfpruch noch bedeutend verschärfen und vollständiger gur Erfcheinung bringen . wurde. Bon einem fubbeutschen Staatenverein, wie er nach bem Brager Vertrage zwar in eine na= tionale Verbindung mit Rordbeutschland eintreten, aber neben bemselben in völkerrechtlicher Unabhängigkeit bestehen soll, ift in ben bayerisch-wurtembergischen Bunktationen keine Spur Statt beffen ftellen biefelben einen Organismus aeblieben. auf in welchem - mit ober ohne gemeinsames Barlament jebe felbstständige Regung ber vereinzelten fübbeutschen Staaten regelmäßig in bem Willen ber norbbeutschen Bunbesmacht verschwinden muß. Das Berlangen, bag bas faiferliche Rabinet ben Allianzverträgen, welche es bis jest ftillschweigend hingenommen hat, und felbst noch weiter gehenden Ber-Letzungen bes Prager Bertrage feine Zuftimmung ertheilen folle, habe ich unumwunden als unerfüllbar bezeichnet und barauf hingewiesen, bag Ocsterreich in seiner Lage vielmehr fich sorgfältig huten muffe, irgendwie burch Wort ober That fich bes Rechts zu begeben auf die Berfügungen bes Prager Friedenstraktats zu gegebener Zeit fich zu berufen."

Das war beutlich gesprochen. Es leuchtet auch auf ben erften Blid ber bebeutsame Umftand ein, bag bieje Erkla: rungen von Wort zu Wort gerade so gut auf ben frangojiichen Standpunkt passen und ebenso wohl in Paris hatten geschrieben senn fonnen wie in Wien. Desterreich nahm babei völlig die Stellung einer fremben Macht ein. Minister bes Kaisers außerte gegenüber ben bayerischen Bumuthungen seine ironische Berwunderung, daß man sich bort jo rasch wieder an jenes Desterreich wende, bas man soeben burch feierliche Verträge aus bem Bunde hinausgeworfen. Er wiederholte, daß man fich in Wien nur gegen fehr folibe Garantien und vollfte Gegenleiftung in eine Verbindung einlaffen könnte, welche bem Raiferstaat wieder Laften und Berbindlichfeiten Deutschlands wegen auferlegte. Er bemertte schließ= lich, daß man ja in Munchen schwerlich im Stanbe sei folche Garantien zu leiften, bag man sich aber in ben subbeutschen Resibenzen huten möge burch noch weitere Abweischungen vom Prager Bertrage ben kaum wieber gesicherten Frieben abermals zu gefährben.

Als ber bayerische Agent Graf Taufkirchen — so wird erzählt und die Erzählung entspricht genau bem sonstigen Inhalte bes "Rothbuchs" — um diefelbe Zeit in Berlin auf eine Annaberung an Defterreich brang, benütte Graf Bismart bie Gelegenheit und schickte ben banerischen Unterhand= ler gleich felber nach Wien in ben April. Die Borschläge bie letterer mitbetam, liefen ungefähr auf eine preußische Sarantie für die beutschen Provinzen Oesterreichs hinaus. Allein auch er erhielt die Antwort: daß barin eine wirkliche Gegenleiftung für bas Opfer ber frangofischen Freundschaft und für eine Alliang welche Desterreich abermals mit ber frangösischen Ration verfeinden wurde, nicht erkannt werben tonnte. Ueberbieß foll fich herausgestellt haben, daß Graf Bismart Defterreich nur hatte gewinnen mogen, bamit es ber Dritte sei im Bunbe mit ihm und Rugland. beren Worten: nicht nur ben Interessen Preußens in Deutsch= land, sonbern auch ber mostowitischen Politit in ber Türkei hatte man sich in Wien bienftbar machen follen um ben Preis schoner Worte. So ware freilich bie preußische Boli= tit gegen jebe frangofische Anfechtung volltommen sicher ge= wefen; ber Gebanke mar aber zu ichon für biefe arge Welt.

Seitbem das öfterreichische Rothbuch vorliegt, ift keine Täuschung mehr möglich über unsere Lage. Sind die Emspfindungen mit welchen Desterreich und Frankreich gemeinssam auf die Gestaltung der deutschen Dinge seit dem Prager Frieden hinschauen, im Wescntlichen ganz identisch, so wird diese Identität noch gefährlicher durch die natürliche Gemeinssamkeit der Interessen beider Mächte im Orient. Ohne Rückssicht auf den Orient wird heutzutage keine Allianz der Mächte mehr geschlossen; das ist unzweiselhaft. Darum ist auch der zwar für die Dessentlichkeit verläugnete, aber nur um so geswissere Zusammenhang der geheimen Absichten Preußens und

Ruflands nur ein weiterer Sporn, um Desterreich wohl ober übel in die Urme Frankreichs zu treiben.

Für Preußen ist es unfraglich mit jedem Tage schwerer geworden dieser unheilvollen Entwickelung durch einen enersgischen Entschluß zuvorzukommen, seitdem es sich auf die anachronistische Basis der Annexions: und Hausmachtspolitik gestellt. Preußen müßte zu dem gedachten Zwecke zurücksgehen bis hinter die beliebten Deutungen des Prager Friesdens. Bor Jahr und Tag hätte das noch leicht geschehen können, wie Graf Bismark in seinen Erklärungen vom 6. Februar selber thatsächlich zugestanden hat. Seit diesen Borzgängen aber in der Berliner Kammer dürfte jedes Zurücksweichen Preußens als eine politische Unmöglichkeit dastehen. Man hat die Brücke abgebrochen hinter sich.

Wenn aber ber preußische Minister keinen andern Ausweg kannte als es auf ben großen Strauß ankommen zu laffen, bann erhebt sich immer wieder bie Frage, warum er benn nicht aus Anlag ber Luremburger Affaire und somit als Bertheibiger einer eminent beutschen Sache, ben Bruch gewagt hat? Allerdings hat Baron Beuft bamals, die Chancen eines preußisch = frangofischen Rrieges abwagenb, in Berlin folgende merkwürdigen Warnungen zu bebenten gegeben: "Gine Explosion ber feither muhjam gurudgebrangten Ungufriedenheit ber frangofischen Ration ift mit ben größten politischen und socialen Gefahren verbunden, und wenn auch biese Gefahren allgemein europäische sind, so wurde es boch Preußen senn, welches sich ben erften Birtungen bes heftigen Sturmes entgegenstellen mußte. Ginen entschiedenen Bortheil hat zweitens Frankreich durch seine Flotte voraus, welche biegmal ungehindert vom englischen Dreizacke, eine in ben frühern beutsch-frangosischen Kriegen nicht vorgekommene Rolle frielen und einen nicht geringen Theil ber Streitfrafte Preußens beschäftigen murbe. Durch biefe Diversion wirb Breugen brittens gehindert fenn, ben subbeutschen Staaten ben Schut ben es ihnen burch formelle Bundniffe jugesichert hat, zeitig und ausreichend zu gewähren, und zugleich sind alle diese Gesahren und Nachtheile von der Art, daß sie durch eine Allianz mit Rußland nicht im entscheidenden Augenblicke von Preußen abgewendet werden können." So warnte damals Baron von Beust. Wenn sich aber Preußen wirklich durch derlei Erwägungen zum Nachzeben bestimmen ließ, so fragt es sich um so mehr, in welchen Punkten denn seine Bedingungen jeht besser geworden sind?

Gewiß nirgends; umgekehrt haben sich die Chancen Franfreichs feitbem viel gunftiger geftaltet. Italien, ber natürliche Alliirte aus bem bohmischen Feldzug, fiecht langfam babin und wird ficher feinen Alliangfrieg mehr führen. In Subbeutschland verschwindet ber Drud ber Ginschüchterung aus ben gewaltigen Schlägen von 1866 mehr und mehr, und bie Reaktion erhebt täglich gewaltiger bas haupt. Desterreich schreibt und liest Rothbucher, und bas ist immerhin ein Gegenbeweis bes politischen Tobes zu bem man ben Kaiserstaat vielfach verurtheilt glaubte. In Rugland wird bie sociale Lage fortschreitend trüber. In Breugen rath ber entfetliche Nothstand zu Allem eber als zum Kriege, ein Binberniß bas man in Berlin vor Jahr und Tag taum berechnen konnte. Frankreich aber war bamals nicht, was es jest ift: nämlich geruftet bis an bie Bahne mit ben neuen Baffen.

Wir haben uns jüngst gegen die Zumuthung verwahrt, Alles was dem Grasen Bismart zu thun beliebt, für ipso sacto national-deutsch halten zu müssen. Wir sürchten sast, daß in nicht langer Zeit sein Stern auch in anderen Augen erbleichen wird; denn wenn nicht Alles täuscht, so hat er den rechten Moment gegen Frankreich verpaßt. Unter dieser Bedingung aber ist eine Politik um so schuldbarer, die nie und nimmer einen andern Ausgang haben konnte und kann als den großen Krieg.

## XXVII.

## Die französische Presse.

IV. Die Provinzialpreffe, bie Revuen und die "fleine Preffe". - Schluß: Ueberficht.

Mit ber französischen Provinzialpresse hat es eine eigene Bewandtniß. Auf keinem Gebiete dürfte sich wohl bie aus's äußerste getriebene Centralisation Frankreichs bemerklicher machen als hier, und nirgends dürsten so nachetheilige Folgen eingetreten sehn. Denn wenn man in Frankreich von einer Provinzialpresse spricht, so kann darunter nur verstanden werden, daß es Blätter gibt die in den Provinzen gedruckt werden. Geschrieben werden dieselben zum größten Theile, wo nicht ausschließlich in Paris. Es herrschen auf diesem Gebiete ganz merkwürdige Gewohnheiten.

Es gibt in Paris außer der Havas'schen Agentur, welche auch für die Provinzial-Zeitungen das auswärtige Material und die telegraphischen Nachrichten liesert, mindestens ein Dutend eigens für die französische Provinzialpresse eingerichtete Correspondenzanstalten. Natürlich arbeitet jedes dieser Institute in einer bestimmten Parteisarbe und wird auch öfters von der betreffenden Partei auf verschiedene Weise unterstützt. Jedes versorgt stets mindestens ein halbes Dutend und mehr Provinzialblätter täglich mit der gleichen durch

Steinbruck vervielfältigten Correspondenz. Selbstverftanblich bleibt es bann jedem Blatt selbst überlassen ganz ober zum Theile bavon abzudrucken was seinen Zwecken entspricht. Meistens find die Provingial = Zeitungen auf mehrere biefer Correspondenzen abonnirt und können bemnach beliebig auswählen, fo bag es fast wie eigene selbstständige Arbeit ausfieht. Tropbem wird man aber beim Bergleiche einer Anzahl berselben Farbe angehörender Provinzialblätter sofort die einformige Gemeinsamteit ber Quellen ertennen. Mur bie An= ordnung bes Materials und bann die paar fehr spärlichen Provinzialnadrichten bringen eine kleine Abwechslung bervor. Die Armuth folder Blatter ift meift fo groß, bag fich bie Parifer Zeitungen oft bas ganze Jahr nicht veranlaßt finden, einen einzigen Artifel aus ben größten Provinzial= Blattern zu entnehmen.

Reben diesen fabrikmäßigen Correspondenzen haben nun freilich die größern Prodinzialblätter auch noch einen oder den andern Specialcorrespondenten und Mitarbeiter in Paris, von wo aus ihnen so ziemlich der ganze Stoff zugeht. Selbst die auswärtigen Nachrichten beziehen sie fast ausschließlich aus Paris. Nur einige wenige der größern Prodinzialz Zeitungen, namentlich die katholischen, haben Correspondenten im Auslande, d. h. in Rom und in Italien. Dagegen besteht die eigentliche Nedaktion an Ort und Stelle meist nur aus einer einzigen untergeordneten Persönlichkeit, die außer der Anordnung des täglich von Paris eingehenden Stoffes und einigen Prodinzialnachrichten höchstens sich soweit versteigt eine Art Bulletin an der Spike des Blattes zusammen zu stellen.

Das Feuilleton erhalten bie Provinzialblätter auf eine ganz ähnliche Beise geliesert. Es besteht hiezu in Paris bie Agentur ber Schriftstellergesellschaft (Société de gens do lettres) welche bie Arbeiten ber Mitglieber lithographiren läßt, um sie bann ben verschiebenen Blättern zuschicken zu können. Natürlich können biese lettern unter bem zuges

schickten Material nach Belieben auswählen. Der Preis bafür ist tarifmäßig nach bem Werth ber Schriftsteller abgeschätzt und in verschiedene Classen gebracht. Ein Blatt das
nicht viel ausgeben kann ober will, läßt sich nur Waare
zweiter ober britter Classe zuschicken. So kommt es, daß berselbe Roman oft gleichzeitig in einem Dutzend von Provinzialblättern erscheint.

Diefe burchgangige von Paris aus unterhaltene Ginförmigkeit ber Provinzialzeitungen ift bas getreueste Bild ber frangofischen Centralisation. Gin solcher Bustand ift aber auch nur baburch möglich, bag bie meisten biefer Blatter in ihrer Verbreitung auf die Stadt mo fie erscheinen, und auf bas betreffende Departement, je auf einen einzelnen Begirt (arrondissement) beschränkt find. Während eines mehrjährigen Aufenthaltes in einer ziemlich großen Departemental-haupt= ftabt habe ich nie eines ber in ben fleinern Stabten bes Departements ober in ben benachbarten hauptorten erscheis nenben Blätter gefunden. Selbst in ben größten Raffee= häusern, welche so ziemlich in gang Frankreich bie Stelle ber Lesezimmer vertreten, fant ich außer einem halben Dutent Parifer Zeitungen fast stets nur eines ber beiben am Orte felbst erscheinenben Blatter. Rur einige wenige, besonbers katholische Brovinzialblätter haben es zu größerer Berbreitung über einige Departements hinaus gebracht. Auch bie in gemiffen Sandels = und Geeftabten ericheinenben Zeitungen gelangen manchmal ihrer Handelonachrichten halber zu einer größern Bebeutung und Berbreitung. In Paris findet man ebenfalls nur felten ein Provinzialblatt; in den Kaffeehaufern trifft man viel eher eine ober mehrere beutsche Zeitungen als eine aus ben Provingen. Nur hin und wieber läßt fich eine Familie aus ber Proving ihr heimathliches Blatt nach Baris Die Provinzialpresse hat überhaupt nur als Eco ber Pariser Presse und besonders auch als Echo bes amtlichen Pregbureaus einige Bebeutung. Ihr ganzer geistiger Stoff ift ja nur ein von Paris in die Provinzen geleiteter Ausfuhrartitel.

Neben ber Pariser Presse erscheint die Provinzialpresse überhaupt nur als eine Art untergeordneter Ableger. Es gibt beshalb auch nur wenige Provinzialblätter die es über 2 bis 3000 Abonnenten bringen. Ueber 5000 hinaus dürste es wohl kaum eine oder die andere Provinzialzeitung geben. Auch erscheinen nur die wenigern Provinzialblätter täglich. In einer Stadt von etwa 35,000 Einwohnern erschienen im Ganzen zwei Blätter, wovon das eine viermal das andere fünsmal wöchentlich ausgegeben wurde und jedes 7 bis 800 Abonnenten hatte. Aehnlich verhält es sich überall. Nur in größern Städten gibt es eine größere Anzahl Blätter die dann auch täglich erscheinen. In kleinern besonders Unterpräsekturstädten muß man sich sast immer mit einem einzigen begnügen, das ein= bis viermal wöchentlich erscheinen mag. Diese Wochenblätter haben meist nur 3 bis 500 Abnehmer.

Wo nur ein Blatt erscheint, ist es officios und völlig von den Behörden abhängig, indem dieselben die amtlichen Bekanntmachungen dort erscheinen lassen; wo mehrere Blätter erscheinen, ist wenigstens eins derselben officiell. Die Zuwensdung der amtlichen Anzeigen ist an sich schon eine bedeutende Unterstützung, welche außerdem eine bestimmte Abonnentenzahl sichert. Außerdem erhalten noch viele dieser Blätter beträchtzliche Zuschüssen erhalten noch viele dieser Blätter beträchtzliche Zuschüssen aus amtlichen Mitteln. Man begreift nun daß in den französsischen Provinzen die unabhängigen Blätter einen viel schwerern Stand haben als in Paris, und daß daher mindestens drei Viertel aller in den Provinzen erscheiznenden größern oder kleinern Blätter mehr oder weniger in den Handen der Regierung sich besinden.

Einige ber unabhängigen Provinzialblätter erhalten auch Zuschusse von ben Parteien benen sie angehören. Es bestehen Bereinigungen von einer Anzahl Familien, welche sich verpflichten ein Gewisses zur Deckung bes etwaigen jährlichen Ausfalls beizutragen. Dagegen ist die Provinzialpresse so ziemlich frei von jenen schändlichen Börsenbestechungen, da siemlich frei von jenen schändlichen Börsenbestechungen, da sich ja das Börsenspiel und die Spekulation des ganzen Lans

bes in Paris concentrirt. Höchstens mögen die Bariser Correspondenten manchmal bestochen sehn oder die Blätter nehmen von den Pariser Annoncen-Agenturen Anzeigen aus, die auf solche Unternehmungen berechnet sind. Wer in den Provinzen spekulirt, der hält auch ein Pariser Blatt um sich über die Berhältnisse zu unterrichten. Bedenkt man diese Umsstände, so muß man sich sast wundern, daß es in den Provinzen noch so viele Blätter gibt und daß die bedeutendern Städte wie Lyon, Bordeaur, Marseille sieden die acht tägsliche Zeitungen haben.

Hinsichtlich ber Parteirichtung ist hervorzuheben, daß bei ben Provinzialzeitungen die Farben nicht so scharf hervorstreten können, wie dieß bei der Pariser Presse der Fall ist. Die liberalen Blätter lehnen sich so ziemlich an die Pariser liberalen Blätter an und entlehnen benselben fast der Reihe nach ihre Urtheile. Die katholischen und conservativen stehen dagegen genau in demselben Berhältniß zu den fünf katholischen und legitimistischen Zeitungen in Paris. Sie sind deßhalb fast zu gleicher Zeit strengkatholisch, legitimistisch und liberalisirend. Hervorzuheben ist auch, daß bis auf drei oder vier sämmtliche katholischen und gutgesinnten Blätter der Provinzen in den letzten fünfzehn dis zwanzig Jahren entstanden sind. Die Fortschritte der katholischen Presse sind insoferne als sehr bedeutend zu bezeichnen.

In Folgendem will ich versuchen eine Uebersicht ber kas tholischen Provinzialpresse zu geben, so weit dieß bei bem Umfange des Gegenstandes möglich ist.

Das firchlich so thätige Lyon besitzt ben Courrier do Lyon, ber so ziemlich die Erbschaft der 1860 unterdrückten Gazette de Lyon angetreten und nicht unbedeutenden Einsstuß besitzt. Marseille hat die verhältnismäßig alte Gazette du Midi, der es nicht an OriginalsCorrespondenzen aus Rom und Paris sehlt und die als eines der best redigirten Propinzialblätter angesehen werden muß. Nantes besitzt die Espérance du Peuple, Rennes (Bretagne) das Journal de

Rennes, Lille ben Propagateur du Nord und Borbeaux bie schon nahe an vierzig Jahre bestehende Guienne. Besonders reich an Originalarbeiten ist die Union de l'Ouest zu Angers, welche beshalb auch ziemlich viele Leser außerhalb des Despartements besitzt. Ja man kann sagen, daß das Blatt in allen Departementen einige Leser hat, namentlich unter dem geistlichen Stande. Das Journal de Toulouse erscheint in der gleichnamigen Stadt.

Minder bedeutend und auch nicht alle täglich erscheinend, wenngleich sonst oft sehr tüchtig find die folgenden Blatter: Union franc-comtoise zu Besangon; l'Espérance zu Nanzig; Mémorial d'Amiens in der Hauptstadt der Picardie; Voeu national in Met; l'Emancipaleur in Cambran; l'Ordre et la liberté in Caen; Courrier de la Vienne in Poitiers; Journal de Vannes in ber gleichnamigen alten Bijchofftabt; l'Indicateur in Tourcoing; Courrier des Alpes in Cham= bern; France centrale in Blois; Mémorial des Pyrénées in Bau; Foi bretonne in St. Brieuc; l'Ocean in Brest; Sentinelle du Jura in Lons-le-Saunier; Mémorial de l'Allier in Moulins; Courrier du Jura in St. Dibel; Petites Affiches in Bayenne; Memorial de la Loire in St. Etienne; Journal de l'Ain in Bourg; Messager de la Provence in Air; POrdre zu Arras; Opinion du Midi zu Nimes zeichnet sich burch eigene Arbeiten aus. Mehrere biefer katholischen Blätter find zur Aufnahme ber amtlichen Anzeigen bestimmt, also ge= wiffermaßen beeinflußt. Wie man fieht, vernachläffigt bier bie napoleonische Regierung nichts und weiß auch manchmal ben Ratholifen Rechnung zu tragen.

In Algerien hat bis jetzt ein katholisches Blatt noch nicht gebeihen wollen, tropbem schon Bersuche gemacht wursten. Dagegen besteht seit längern Jahren in St. Denis auf ber Insel Reunion ein katholisches Blatt, la Malle, bas freislich eines jährlichen Zuschusses von 10 bis 11,000 Franken bebarf, der von sieben Familien geleistet wird. Erwähnt mag hiebei auch werden, daß zu Montreal, der Hauptstadt

bes französischen Canada, zwei große katholische Blatter Minerve und Nouveau-Monde erscheinen.

Es mögen außerbem noch einige kleinen Blätter in ben französischen Provinzen eristiren, auf beren Namen ich mich nicht mehr besinne. Obige Angaben genügen aber jebenfalls, um einen ausreichenden Begriff von der katholischen ProvinzialsPresse zu geben, welche im Allgemeinen genommen etwas mehr selbstikandiges Leben zeigt als die liberalen Gegner. Einige weiteren Einzelnheiten muß ich noch nachtragen.

In Stragburg ift ber katholische, in beiben Sprachen geschriebene "Elfaffer" (Alsacien) eingegangen, wogegen ber "Unparteiische am Rhein" (l'Impartial du Rhin) neu ent= ftanben ift. Derfelbe ift Prafekturblatt, hat 1100 bis 1200 Ubnehmer, und trägt ben katholischen Interessen ziemlich wohl Rechnung. Neben ihm erscheint seit mehr als achtzig Jahren baselbst ber "Rieberrheinische Kurier" (Courrier du Bas-Rhin) welcher bie protestantische Tenbeng vertritt und etwa 2300 bis 2500 Abnehmer gablt. Dieß ist alles für eine Stadt von 70 bis 80,000 Einwohnern. Mehrere Städte besitzen übrigens dem genannten "Unparteiischen" ähnliche theils liberale theils Regierungsblatter, welche sich ebenfalls anftanbig gegen bie Rirche benehmen. Das bebeutenbste biefer Art ift ber Nouvelliste de Rouen, ber mehr als jedes andere Regierungsblatt in ben Provinzen bie Absichten ber Regie= rung vertritt und im voraus andeutet. Ich sehe benselben beghalb als eines ber wichtigften Provinzialblätter an, bem auch seine Verbreitung entspricht. Andere Blatter welche zu ber fatholischen Kirche eine abuliche Stellung einnehmen, find Courrier du Havre, in ber bekannten Safenftabt erscheinend, Aube in Tropes, Journal de la Champagne in Reims u. s. w.

Rechnet man die Regierungsblätter ab, so durfte fast die Hälfte ber unabhängigen Provinzialblätter ber katholischen Richtung angehören. In den großen Städten stehen nun freilich je vier bis fünf liberale Blätter einer einzigen katho-

lischen Zeitung gegenüber, bagegen steht in manchen mittlern Städten das katholische Organ ganz allein dem Präfektursblatt entgegen. Oft sogar hat das katholische Blatt die größere Verbreitung wie z. B. in St. Brieuc, Rennes, Touslouse, Angers, Blois und Moulins. Bringt man außerdem die Zeit des Bestehens dieser Blätter in Anschlag, so muß man wirklich schon sehr anspruchsvoll seyn, um nicht deren Erfolge bedeutend und befriedigend zu sinden. Geht es auf diese Weise sort, dann bedarf es gar nicht so langer Zeit mehr um in den meisten Provinzen die katholische Presse zur vorherrschenden zu machen.

Es wird nicht nöthig senn die liberalen Provinzialblätter einzeln aufzuzählen. Ich begnüge mich einige der bedeutendsten zu nennen. Salut public und Progrès de Lyon zu Lyon; Gironde und Journal de Bordeaux in Bordeaux; Semaphore, Courrier de Marseille und Phare de la Méditerranée zu Marseille. Der Phare de la Loire zu Nantes ist in den Letten Jahren zu einer bevorzugten Ablagerungsstätte der Pariser Demotratie geworden und hat dadurch sehr an Bersbreitung gewonnen; er hat täglich mehrere Originalartitel aus Paris. Echo du Nord und Progrès du Nord zu Lille sind ebenfalls ziemlich scharf. Außer einigen politischen Handelszeitungen der Seestädte sind dieß so ziemlich alle Provinzialblätter welche auch außerhalb ihres Departements Leser haben.

Eine große Rolle spielen in Frankreich die sogenannten Revuen, welche größtentheils halbmonatlich, seltener bloß monatlich in starten Heften erscheinen und meistens noch umfangreicher sind als die Histor. polit. Blätter. Hinschlich bes Inhaltes und der Art ihrer Bearbeitung sind sie übrigens den gelben Heften so ähnlich, daß es unnöthig wird weiter darauf einzugehen. Nur ist hervorzuheben daß die meisten Revuen auch noch philosophische und naturwissenschaftliche Erörterungen bringen. Eine Aufzählung der wichtigsten mag genügen.

Erft bie katholischen, beren alteste und bebeutenbste ber Correspondant ift. Seine Auflage burfte etwa 4500 betragen. Das Blatt ift Eigenthum bes Grafen von Montalembert und bem entsprechend ziemlich liberal gefärbt, im lebrigen jedoch sehr tüchtig. Die wissenschaftlichen, besonders bie historischen Arbeiten haben burchgehends Werth. Eigentlicher Direktor ist Br. Lavedan. Es ware schwer eine lebersicht ber Mitarbeiter zu geben, da, wie bei allen Revuen, die Unaahl berjenigen welche Beitrage liefern ftete fehr groß ift. Der "Correspondant" ift die einzige katholische Revue die sich mit Politit beschäftigen barf. Mehrere andere sonft sehr tüchtige Revuen haben bis jest die Erlaubniß nicht erhalten können politische und sociale Fragen zu behandeln. Besonders bei ber von Eugen Beuillot geleiteten ftreng fatholischen Revue du Monde catholique ist bieg sehr zu bedauern \*). Revue besteht erft seit einigen Jahren, bringt gute geschicht= liche und literarische Arbeiten und hat etwas über 2000 Abnehmer. Die Etudes religieuses, historiques et littéraires, von ben Pariser Jesuiten unter Leitung bes P. Patin heraus= gegeben, bringen ausgezeichnete miffenschaftliche Abhandlungen und Kritifen und haben es in ber furgen Zeit ihres Bestehens ebenfalls auf etwa 2000 Abnehmer gebracht. Kerner er= scheint noch Le Contemporain, Revue de l'économie chrétienne, mit 12 bis 1500 Abnehmern, welche sich hauptfach= lich mit ben Werken ber driftlichen Rachstenliebe beschäftigt und ber beghalb bie Nichtgestattung politischer und socialer Arbeiten fehr hinderlich fenn muß. Ohne bieses Hindernig burfte bie Zeitschrift für bie socialen Fragen von großer Bebeutung werben. Die Revue des Sciences ecclésiastiques, von Abbe Bouir geleitet, ist ebenfalls fehr tuchtig und ber Stoff bem Titel entsprechenb.

<sup>\*)</sup> Dat foeben bie Erlaubniß erhalten fich mit Politik beschäftigen gu burfen und eine Caution gu erlegen.

Eine gang besonders wichtige katholische Zeitschrift ist auch die feit zwei Jahren bestehende vierteljährig erscheinende Revue des Questions historiques; dieselbe wird von Herrn von Beaucourt und E. Dumont geleitet und gahlt fast sammt= liche katholischen Geschichtsgelehrten ber jungern Periode zu ihren Mitarbeitern. Die Revue beschäftigt sich, bem Titel entsprechend, mit ber Auftlarung zweifelhafter ober absichtlich gefälschter historischen Thatsachen und ist eine Art Arsenal ber bebeutenbsten Ergebniffe aus ben quellenmäßigen Forschungen ber katholischen Gelehrtenwelt in Frankreich. Dirgends als in Paris mit seinen reichen Archiven und Bibliotheten, seinen vielen und strebsamen jungen Rraften geift= lichen und weltlichen Standes mar ein berartiges Unternehmen mehr am Plate. Die Revue ift eine Fundgrube für ben Geschichtschreiber, ben sie mit ben Fortschritten ber Wissen= schaft in Frankreich am ausgiebigften befannt macht.

In den Provinzen erscheinen ebenfalls einige kleinern Revuen, alle nichtpolitisch. Ich nenne davon die Revue de la Bretagne et Vendes zu Nantes und die Revue historique der Kirchenprovinz Auch. Die Revue d'Alsace zu Straßburg ist zugleich eine Art Diöcesanblatt, ebenso wie verschiedene andere. Für lokale Geschichtsforschung, für das wissenschaftliche Streben in den Provinzen überhaupt sind diese meist in den letzten Jahren entstandenen Zeitschriften von Bedeutung und als ein Zeichen des wiedererwachenden provinzialen Lebens anzusehen.

Der Liberalismus ist auch hinsichtlich ber Revuen viel besser baran als die Katholiten. Wenigstens ist es bemselben in den letzten Jahren gestattet worden mehrere politische Zeitschriften dieser Gattung zu gründen. Wenn sich die Partei hierin und überhaupt hinsichtlich der Presse wegen schlechter Behandlung seitens der Regierung beklagt, so ist dieß fast nur der anspruchsvollen Ungenügsamkeit, Herrschsicht und Anmahung zuzuschreiben. Wenn der Liberalismus nicht völlig alleinherrschend geworden, wird er sich immer

noch über Unterbrückung beklagen, benn Herrschaft und Untersbrückung ist ja sein einziger Zweck. Sicher hätten die Kastholiken viel eher Ursache zur Klage, da sie seit der napoleosnischen Herrschaft noch keine einzige politische Revue haben gründen dürsen, was dagegen den Liberalen wiederholt gesstattet wurde.

Die bedeutenbste und zugleich älteste ber liberalen Re= vuen ist die allbefannte Revue des Deux-Mondes, von Bulog geleitet und fo ziemlich von allen namhaften Schriftstellern ber verschiedenen liberalen Schattirungen unterftütt. Selbst gewisse katholische ober vielmehr katholisirende Mitarbeiter find nicht immer ausgeschloffen. Ueber auswärtige Berhaltnisse ift die Revue vermoge ber Verbindung mit ausgezeich= neten Gelehrten stets ziemlich gut unterrichtet. Sie gilt als orleanistisches Organ, macht begreiflicherweise fehr ftark in mobernen Principien, Rationalitätoschwindel, Trennung ber Rirche vom Staat und ahnlicher Tenbeng. Manche Artifel verrathen babei einen gewiffen fatholischen Sinn, mahrend anberntheils die plattefte Bewunderung fur Renan und verwandte "Gelehrten" gepredigt wird. Die Zeitschrift glaubt auf diese Beise ihre Unparteilichkeit zu bezeugen und sich bei Ratholiten und Freidentern zugleich unter bem Borwande ber Wissenschaftlichkeit zu empfehlen. Wegen ihres bestechen= ben gespreizt miffenschaftlichen Tones ben fie ftete innehalt, wird auch wirklich Mancher getäuscht und nimmt bie Beit= schrift für ein unparteiisches Blatt. Ueberhaupt verstehen es bie liberalen Redatteure auf biefe Weise ben "Borurtheilen" Rechnung zu tragen und gewinnen baburch an Verbreitung und Ginfluß selbst bei benen, von welchen sie befampft werben mußten. Go lange bas Journal des Debats ftete einen ober einige Beistliche unter seinen wissenschaftlichen und literarischen Mitarbeitern gablte, wurde es auch flart von Beiftlichen gelesen, die baburch die Schlange großzichen halfen. Die Abonnentenzahl ber Revue des Deux-Mondes wird verschieden von 12,000 bis zu 16,000 angegeben, ist in jebem Falle aber so bebeutend, daß das Unternehmen ein sehr einträgliches ist und manche Arbeiten bis zu 500 Franken für ben Bogen bezahlt werben können.

Neben ihr burfte wohl die Revue moderne, vor acht ober neun Jahren unter dem Namen Revue germanique gesgründet und später Revue germanique et française genannt, als die bedeutendste unter den liberalen Zeitschriften dieser Gattung betrachtet werden. Sie beschäftigt sich ziemlich viel mit deutschen Berhältnissen und socialwissenschaftlichen oder wirthschaftlichen Fragen. Direktor ist Herr Dollfuß, ein gelehrter protestantischer Elsässer, der dabei von seinem Landsmann Scherer unterstützt wird. Die Revue moderne steht überhaupt in engster Berbindung mit dem Temps, dürste aber kaum einige tausend Abnehmer haben.

Imperial = bemofratischer Richtung ist die Revue contemporaine, in letter Zeit durch die berüchtigten Kerarty'schen Arbeiten über das merikanische Kaiserreich und die dortige Geistlichkeit bekannt geworden. Ihre Verbreitung ist sonst gering, ebenso wie diejenige der Revue nationale, die sehr demokratisch=republikanisch ist und jest alle Wochen erscheint. Außer diesen durfte noch die nichtpolitische Philosophie positive, d. h. atheistisch=materialistische Revue der Herrn Littre und Wyroudoss genannt werden. Die andern nichtpolitischen widerchristlichen Zeitschriften dieser Gattung übergehen wir.

Fast hatte ich vergessen die politisch=sinanziellen Wochen= blätter hier zu erwähnen. Ich nenne die Semaine sinancière, Journal des Actionnaires, das Journal des Chemins de ser und den Moniteur des tirages sinanciers, von denen ein jedes im Dienste irgend einer Finanz = d. h. Ausbeutungsanstalt steht. Als undestechlich und völlig unabhängig gilt nur die Finance, die aber in Brüssel gebruckt werden muß, obwohl sie in Paris redigirt wird. Durch den samosen Kerveguen= Sueroult'schen Streit wegen Preßbestechung hat das Blatt eine neue Bedeutung und größere Berbreitung erhalten. Es vertritt dabei die katholische Richtung in diesem Literaturzweig. Einige andern politischen Wochenblätter verdienen bloß der Merkwürdigkeit halber angeführt zu werden. Da ist z. B. das Mémorial diplomatique, welches als Organ des österreichischen Botschafters Fürsten Metternich gilt und auch wirklich von dorther materielle und sonstige Unterstützung zu erhalten scheint. Dieß verhinderte jedoch nicht daß das Blatt auch schon von Seite der italienischen Regierung besonderer Ausmerksamkeit sich erfreute. Hiebei mag erinnert werden, daß auch la France auf gutem Fuße mit der genannten Botschaft zu stehen scheint. Auch Dänemark ist durch die Wochenschrift Mouvement vertreten; das Blatt scheint sich die Wiedererlangung Schleswigs von Preußen zu seinem Ziel gesetz zu haben, ist aber sonst fast ohne jegliche Besdeutung.

Eine unendlich große Wichtigkeit hat hingegen bie fogenannte fleine Presse (la petite presse) feit etwa einem Jahrzehnt erlangt. Unter biesem Ramen versteht man bie billigern zum Theil illustrirten, aber immer nichtpolitischen Wochen= und Tagesblätter, bann auch die Wigblätter und solche die es zu senn vorgeben. Die ber großen b. h. poli= tischen Preffe auferlegten Beichränfungen, namentlich bie Erichwerung bes Erscheinens neuer politischer Zeitungen finb als die erste Urfache ber Entstehung ber meisten dieser Blatter anzusehen, die jest zu einer vor wenigen Jahren noch faum geahnten Bebeutung gelangt find und zu ben einträglichsten literarischen Unternehmungen gehören. Gelbstverftandlich üben biefe Blatter einen nicht zu unterschätzenden Ginfluß auf fast fammtliche Claffen ber Bevolkerung und ebenfo leuchtet ein, bağ biefer Einfluß fein guter genannt werden fann. tleine Preffe bie nur bis zu einem gewiffen Grabe eine Berechtigung bat, ift ein Zeichen ber Zeit. Gie befundet eine gewisse Erschlaffung bes Strebens nach höherer Beschäftigung bes Beiftes, an beren Stelle kleinliche Gelbstsucht, Drang nach Zerstreuung und Frivolität getreten sind. Die fleine Presse lebt hauptsächlich von schlechten Romanen und schmutzigem

Stadtklatsch, sie signalisirt eine moralische Versunkenheit und einen Leichtsinn wodurch bas gesellschaftliche Leben aus seinen Fugen gebracht werden muß. Es ist kaum zu viel gesagt, wenn man die Blätter dieser Gattung ober wenigstens den größten Theil berselben geradezu als Organe der Verbreitung sittlicher Fäulniß und Auflösung bezeichnet.
Die "kleine Presse" ist im Jahre 1856 gewissermaßen

als Ergebniß ber bamaligen Induftrie-Ausstellung entstanben. Buerft tam bas Journal pour tous, bas wochentlich in einem Doppelbogen erschien und gewöhnliches Romanfutter nebst Mustrationen brachte. Es erreichte in wenigen Wochen eine Auflage von 120,000 Eremplaren, wovon der größte Theil nummerweise, zu 10 Centimen bas Eremplar, abgesett murbe. Che zwei Monate verfloffen, hatte baffelbe in bem Journal du Dimanche einen Nebenbuhler, ber wöchentlich nur einen einfachen Bogen gab, babei aber blog bie Balfte toftete und beghalb seine Auflage sehr balb auf 100,000 brachte. Somit war bie größtmögliche Wohlfeilheit mit einem Schlage erreicht, benn unter einen Sou (fünf Centimen), ber bie tleinfte Scheibemunge barftellt, ift es wohl nicht mehr möglich herunterzugehen. Bon nun ab war balb die Anzahl berartiger Wochenblatter gar nicht mehr zu bestimmen. Es entstanden jeben Augenblick neue und jebes fuchte wieber etwas Befonberes zu bieten; manche aber, wo nicht die meisten, ver= schwanden auch wieder ohne besonders bemerkt zu werden. Eines biefer Blatter gab allwöchentlich einen guten größern Holzschnitt als besondere Beilage, andere gaben Lithographien und sogar Farbendrucke und Rupferstiche nach ben beften Meistern, und setzten sich so die Berallgemeinerung ber Meisterwerte ber Kunft zum Ziel. Anbere gaben vor bie Berbreitung ber Naturgeschichte und anbern nützlichen Bissenschaften forbern zu wollen. Das Bezeichnenbste aber ift, bag gerabe biejenigen Blattchen welche fich ein folches höheres Ziel feten und beghalb gunftig auf die Bilbung bes Boltes hatten wirten bunen, am eheften wegen Mangel an Abnehmern eingehen mußten. Das gewöhnlichere ungesunde Futter behauptete ben Markt und bereicherte biejenigen welche dasselbe bereiteten und verbreiteten.

Etwas mehr Glück hatten bie Katholiken in ihrem Verfuche bem hereinbrechenben literarischen Strome, ber wegen feiner popularen, unschuldigen und anspruchslosen Form um fo gefährlicher erscheinen mußte, einen Damm entgegen gu feten. Sie grundeten nach und nach zwei folder Blatter: l'Ouvrier ber es auf 30,000 Abnehmer ober gar noch mehr brachte, und ben Messager de la Semaine mit etwas weniger Abonnenten. In letter Zeit ift ein brittes gebiegenes Blatt, ber Clocher erschienen, ber alsbald auf 10,000 Abnehmer tam und jedenfalls ein höheres literarisches Streben befundet. Mehrere ähnliche Blättchen übergehe ich. Fast jede ber vielen tatholischen Buchhandlungen in Paris verlegt irgend eine tatholische Zeitschrift, sei es nun eine rein theologische ober wiffenschaftliche, eine Revue ober eines biefer tleinen Blatter. Man begreift es beghalb, bag in Baris über fünfzig tatholische nichtpolitische Zeitschriften erscheinen.

Der große Wurf aber in biefer Art Literatur geschah im Jahre 1862 burch bie Gründung bes Petit Journal. Dass felbe erscheint täglich, kostet nur funf Pfennige ober Centimen die Nummer, und ersett babei fast eine politische Bei-Gründer beffelben ift ber trop aller Schönfarbereien tung. ber täuflichen liberalen Presse schon mehr berüchtigte als berühmte Bantier Millaub ber ben Schriftsteller Leo Losges als Sauptredakteur bestellte. Letterer nahm eigens für bas Blatt ben Pseudonym Timothée Trimm an und seinen Leits artikeln ist es hauptsächlich zu verbanken, wenn bas Blatt ben gang ungewohnten Erfolg hatte. 3ch fage "Leitartitel", benn obwohl burchaus nicht politisch, hat bas Petit Journal bennoch gang bas Aussehen, die Einrichtung und Eintheilung eines solchen und bringt somit bei dem Leser eine wahre Täuschung hervor.

Zuerft also kommt eine Art Leitartikel von allen mögs

Stadtklatsch, sie signalisirt eine moralische Versunkenheit und einen Leichtsinn wodurch bas gesellschaftliche Leben aus seinen Fugen gebracht werden muß. Es ist kaum zu viel gesagt, wenn man die Blätter dieser Gattung oder wenigstens den größten Theil berselben geradezu als Organe der Verbreitung sittlicher Fäulniß und Auflösung bezeichnet.

Die "tleine Preffe" ift im Jahre 1856 gewiffermagen als Ergebniß ber bamaligen Induftrie-Ausstellung entstanben. Zuerst tam bas Journal pour tous, bas wochentlich in einem Doppelbogen erschien und gewöhnliches Romanfutter nebst Mustrationen brachte. Es erreichte in wenigen Bochen eine Auflage von 120,000 Eremplaren, wovon ber größte Theil nummerweise, zu 10 Centimen bas Eremplar, abgesett wurde. Che zwei Monate verfloffen, hatte baffelbe in bem Journal du Dimanche einen Nebenbuhler, ber wöchentlich nur einen einfachen Bogen gab, babei aber blog bie Salfte toftete und beghalb seine Auflage sehr balb auf 100,000 brachte. Somit war bie größtmögliche Wohlfeilheit mit einem Schlage erreicht, benn unter einen Sou (fünf Centimen), ber bie tleinfte Scheibemunge barftellt, ift es wohl nicht mehr möglich herunterzugehen. Bon nun ab war balb bie Anzahl berartiger Bochenblatter gar nicht mehr zu bestimmen. Es entstanden jeben Augenblick neue und jedes suchte wieber etwas Befonberes zu bieten; manche aber, wo nicht bie meiften, ver= schwanden auch wieder ohne besonders bemerkt zu werden. Eines biefer Blatter gab allwöchentlich einen guten größern Holzschnitt als besondere Beilage, andere gaben Lithographien und sogar Farbenbrucke und Rupferstiche nach ben besten Meistern, und setzten sich so bie Berallgemeinerung ber Meister= werte ber Runft zum Biel. Anbere gaben vor bie Berbreis tung ber Naturgeschichte und anbern nütlichen Wissenschaften forbern zu wollen. Das Bezeichnenbste aber ift, bag gerabe biejenigen Blattchen welche fich ein folches hoheres Ziel setten und beghalb gunftig auf die Bilbung bes Boltes hatten wirken tonnen, am eheften wegen Mangel an Abnehmern eingeben

mußten. Das gewöhnlichere ungesunde Futter behauptete ben Markt und bereicherte diejenigen welche dasselbe bereiteten und verbreiteten.

Etwas mehr Glud hatten bie Katholiken in ihrem Berfuche bem hereinbrechenden literarischen Strome, ber wegen feiner popularen, unichulbigen und anspruchslosen Form um fo gefährlicher ericheinen mußte, einen Damm entgegen gu feten. Gie grundeten nach und nach zwei folcher Blatter: l'Ouvrier ber es auf 30,000 Abnehmer ober gar noch mehr brachte, und ben Messager de la Semaine mit etwas weniger Abonnenten. In letter Zeit ift ein brittes gebiegenes Blatt, ber Clocher erichienen, ber alsbalb auf 10,000 Abnehmer tam und jebenfalls ein boberes literarisches Streben befundet. Mehrere ähnliche Blättchen übergehe ich. Fast jede der vielen katholischen Buchhandlungen in Paris verlegt irgend eine tatholische Zeitschrift, sei es nun eine rein theologische ober wiffenschaftliche, eine Revue ober eines biefer fleinen Blatter. Man begreift es beghalb, bag in Paris über fünfzig tatholische nichtpolitische Zeitschriften erscheinen.

Der große Wurf aber in dieser Art Literatur geschah im Jahre 1862 durch die Gründung des Petit Journal. Dasseselbe erscheint täglich, kostet nur fünf Pfennige oder Cenztimen die Nummer, und ersett dabei fast eine politische Zeistung. Gründer desselben ist der trot aller Schönfärbereien der käuslichen liberalen Presse schon mehr berüchtigte als bezühmte Bantier Millaud der den Schriftsteller Leo Losges als Hauptredakteur bestellte. Letzterer nahm eigens für das Blatt den Pseudonym Timothee Trimm an und seinen Leitzartikeln ist es hauptsächlich zu verdanken, wenn das Blatt den ganz ungewohnten Erfolg hatte. Ich sage "Leitartikel", benn obwohl durchaus nicht politisch, hat das Petit Journal dennoch ganz das Aussehen, die Einrichtung und Eintheilung eines solchen und bringt somit bei dem Leser eine wahre Täuschung hervor.

Zuerft also kommt eine Art Leitartikel von allen mog-

lichen Gegenständen bes täglichen Lebens, ber Wiffenschaft, Literatur, Runft und Gefellschaft handelnd, in angiehend= oberflächlicher, seicht = populärer, turzweiliger Form gehalten, fast ein Gesprach bas sich sozusagen von selbst abwickelt und ben Lefer einlullt. Dieß ist ber Leitartikel von Timothée Trimm, ber für jeden berfelben 100 Franten erhalt. folgen in besondern Rubriten und hubsch geordnet eine Menge ber verschiebenften kleinen Tagesnachrichten, Reuigfeiten und Anekbotchen aus allen Lanbern und Zeiten, Correspondenzen aus ber Proving, Artifel über städtische Bericonerungen, Reues aus bem Gewerbsleben, Erfindungen, Neuerungen u. f. w. Dann Theaterberichte, Gerichtsverhand= lungen, auf welch lettere befanntlich bas Pariser Publikum so sehr erpicht ist, daß es als eine Hauptursache ber geringern Berbreitung ber fatholischen großen Zeitungen angesehen werben muß, weil bieselben bie Beschreibung aller schmutigen Prozesse vermeiben muffen. Gin regelrechtes Itoman-Tenilleton nimmt bas Erbgeschoß ber beiben erften Seiten ein. Der Raum unter bem Strich ber britten Seite ift einem naturgeschichtlichen Artitel gewidmet, ber stets in so leichter popularer Form gehalten ift daß babei kaum noch von Wissenschaft bie Rebe fenn tann. Unten auf ber vierten Seite tommt bezeichnenber Beise ber Börsenbericht nebst ben Theateranzeigen. spekulation und Genuß reichen sich also hier brüberlich bie Sand. Auch ber Lefer biefes billigften aller Blatter geht in bas theuere Theater und kummert sich um Gelbaeschäfte. Der Eigenthumer Milland hat bas Borfengeschäft noch nicht aufgegeben und bieß macht es wiederum begreiflich, warum bas tleine Journal ben täglichen Borfenbericht bringen muß.

Wie man sieht, ist die ganze Einrichtung berjenigen eines großen politischen Blattes getreu nachgeahmt und dars auf berechnet, daß das kleine Blattchen ganz den Eindruck eines politischen Blattes macht. Sind nicht gerade einige großen politischen Tagesfragen auf dem Tapet die das Publitum in Athem halten, dann muß das Petit Journal vermöge

biefer Ginrichtung und feiner vielen kleinen Nachrichten für bie Meiften ein politisches Blatt fast volltommen ersetzen ober wenigstens vergessen machen. Alles ist barin vorgesehen, geordnet und auf ben leichten Geschmack bes großen Saufens berechnet. Es ift beghalb nicht zu verwundern, wenn bas Blatt es in so gang kurzer Zeit auf nahezu 250,000 Abnehmer gebracht und seinem Eigenthumer mehrere Sunbert= taufenbe eingetragen hat. Diefer baut inbeg teineswegs auf bie Zufunft bes Blattes, sonbern hat im Jahre 1867 eine eigene Aftiengesellschaft mit einem Rapital von zwei Millionen gegrundet, welcher bas "tleine Journal" nun gehört. Breis ift gang ungeheuer; benn bei ber erften politischen Umgestaltung welche in Frankreich unter ben jetigen Umftanben jeden Augenblick eintreten kann, wird ben gutmuthigen Aftionaren wenig mehr bleiben als bie Druckerei und ber Balaft worin bas Blatt angefertigt wird, und ber außerlich viel prächtiger aussieht als manche europäischen Ronigspalaste Millaub hat beghalb bei biesem Bertauf, ber ihm etwa eine Million eingetragen, ein fehr gutes Geschäft gemacht.

Neben bem Petit Journal sind als Nebenbuhler bie Petite Presse, les Nouvelles, le Nouvel Illustré etc. entstanden. Doch hat keines den Ersolg des ersten Unternehmens erzeicht. Den Katholiken mißlang ebenfalls die Erhaltung der Petites Nouvelles.

Bon illustrirten Wishlättern ist ber täglich erscheinenbe, sehr bösartige, babei aber oft mehr dumme als gescheibte Charivari das bedeutendste, obwohl berselbe eigentlich nur ein paar tausend Abnehmer zählt. Der Charivari hat seinerzeit auch Gelb von Italien und Preußen angenommen und ershält jedensalls noch italienische Subsidien. Die andern meist nur wöchentlich erscheinenden Blätter dieser Gattung, la Lune, le Bousson, le Hanneton, Tintamarre, Nain jaune und viele andere, von denen manche colorirte Illustrationen haben, erfreuen sich tropdem einer viel geringern Berbreitung. Der hauptsächlichste "With" dieser armseligen Blätter besteht in Lil

tölpelhaften Angriffen auf die Kirche und hervorragende Personlichkeiten des Klerus. Bezeichnend ist, daß die sonst so thätigen französischen Katholiken es meines Wissens nie versucht haben ein Wighlatt zu gründen. Es beweist dieß, daß dieselben ein solches noch nie für nöthig gehalten um den Einsluß der bestehenden Blätter dieser Gattung zu bestämpfen. Für ihre Person brauchen die Katholiken kein Wighlatt, da sie ohnehin stets fröhlich und guter Dinge sind.

Bon illustrirten größern Bochenschriften find brei bervorzuheben welche fammtlich biefelbe Einrichtung wie bie Leipziger Muftrirte Zeitung haben. Die politische "Illustration' befteht am langften. Sie ift febr antitatholisch, gang im Dienste bes italischen Raubritterthums und hat zwischen 20 und 30,000 Abnehmer. Der nichtpolitische Monde illustré hat noch viel mehr Abnehmer, ift ganz vorzüglich redigirt und bestrebt nirgendwo sittlich zu verleten. konnte ihn fast als ber tatholischen Sache zugethan ansehen. Besonders gelegentlich ber letten Feste in Rom habe ich Abbilbungen barin gefehen welche von einem erflart tatholischen Blatte nicht beffer hatten gegeben werben fonnen. Der viel weniger verbreitete Univers illustré ift bagegen sehr antifatholisch. Daneben ift noch bas Journal amusant zu nennen, welches als eine Art von Wigblatt in Zeichnung von Pariser Sitten und gesellschaftlichen Zustanden gang Besonderes leistet. Biel schmutiger gehalten ist la Vie parisienne, beffen Dulbung ber fonft fo ftrengen Breftbeborbe teine besonbere Ehre macht. Daneben noch eine Menge Blatter und Blattchen bie bes Ermahnens nicht werth find.

Das allgemeine Ueberwuchern bieser Unterhaltungs= und Wighlätter jeder Gattung und jedes Preises, wie es sich in den letzten Jahren besonders bemerklich gemacht, muß jedensalls als ein bedeutsames Zeichen der Zeit angesehen werden. Größtentheils ist das in diesen Blättern Gebotene nur Lesessutter der niedersten Gattung und unterscheidet sich unterschnacher bloß durch die größere oder geringere Geschicklichkeit

mit ber es zur Anreizung ber Sinnlichkeit berechnet ift. Es sind fast immer nur Personen, Leibenschaften ber untergesordnetsten Art, welche barin auftreten. Nur die katholischen Blätter, welche schon erwähnt sind, machen selbstverständlich eine rühmliche Ausnahme.

Auf ber anbern Seite ift nun freilich eine Art Umschwung angebahnt, ber aber selbstverständlich zu nichts Befferm führen tann. Es erscheinen jest nämlich mehrere sogenannte popular-philosophische Wochenblatter, beren Ramen foon fo ziemlich bezeichnend für ihre Bestrebungen sind. 3. B. Pensée nouvelle, Libre conscience, Morale indépendante, Horizon nouveau. Alle biese Blatter haben bie letten Rudfichten über Bord geworfen und predigen die offenste rabiateste Berneinung und einen geradezu teuflischen Sag gegen bas Chriften= thum. Sie bekennen fich babei entweber zu einem unbeftimmten Deismus ober zum plattesten rohesten Materialismus. turlich geschieht bieß alles im Namen bes Fortschritts ober noch mehr im Namen ber Moral, welche fich biefe Blatter nach Guthunken zurecht zu legen wissen. Es ist etwas gang Besonderes um diese materialistische und rationalistisch beistische Moral und Boesie, benn die Afterkirchen haben auch schon ihre eigenen Dichter ober Dichterlinge. Bahrend bas eine biefer Blätter den Materialismus und so die Zerftörung aller bestehenden gesellschaftlichen und firchlichen Ordnung predigt, bemuht sich bas andere bas Christenthum im Namen ber einzig wahren Naturreligion, welche im Innern bes Hauses und ber Familie geubt werden foll, zu befampfen ober vielmehr gewaltsam zu vertilgen. Nur in Ginem Buntte, bem ber gewaltsamen Unterbrückung bes Christenthums und ber driftlichen Weltordnung find fie alle berglich einig.

Jit auch die Berbreitung solcher Blatter gerade nicht sehr bebeutend, so sind doch die darin im Namen des Fortsichrittes bem beschränkten Bolke gepredigten Lehren der Art, daß auch schon das schleichende Uebel als eine große Gefahr für die Gesellschaft bezeichnet werden muß. Es ist die blut-

rotheste Revolution die hier aus jeder Zeile aufleuchtet. Wenn man nun einerseits die Rlagen über Pregbeschrantung bort und bann biefe Blatter liest, fo muß man boch bebenklich ben Ropf schütteln und sich fragen wie es möglich ist, daß bier unter bem Borwande ber Wiffenschaftlichteit alles Erhabene in ben Schmut gezogen, alle focialen Grundfate mit taltem Sohn übergoffen und lächerlich gemacht werden und jegliche höhere Weltordnung auf eine Beise verneint wird, wie es gerade auf ben beschränktern rohen Berftand ber Masse ben meisten Gindruck macht. Unfere gange moberne Gefetsgeberei wird hier auf bie schmählichste Beise zu Schanben, indem sie sich nicht im Stande zeigt gerade eine so höchst gefährliche Propaganda zu hindern, mahrend fie sich andererfeits viel barauf einbildet einen armen Teufel wegen eines falich ausgelegten politischen Ausbruckes auf bie Galeere zu fdiden.

Seitbem das Christenthum nicht mehr die Grundlage für die Gesetzebung bildet, mußten solche Berhältnisse einstreten. Man hat die Freiheit aller Culte, aller philosophischen und sonstigen Begriffe und Systeme proklamirt und badurch die Lüge auf gleiche Stuse mit der Wahrheit gesstellt. Deßhalb darf man heute die gefährlichsten Grundsäte verbreiten ohne irgendwie behelligt zu werden, während das unbedeutendste Vergehen gegen ein Eigenthumsrecht sosort das hochnothpeinliche Einschreiten herausfordert und man als Verbrecher eingesperrt wird, wenn man einem Gendarmen oder Polizeidiener gegenüber nur ein schieses Gesicht schneidet. Die moderne Gesetzeberei ist einfältiger und beschränkter als der Vogel Strauß, der doch wenigstens noch für seinen Kopf zu sorgen sucht.

Es geht hier bezüglich ber Presse ganz so wie hinsicht= lich ber Diebstahlsgesetze. Dant ber fortschrittlichen Bolts= wirthschaftslehre ist bas Börsenspiel, ber Schwindel und bie Spekulation zum regelrechten Geschäft geworden, gegen welches tein Gesch mehr angewendet werden kann. Es ist erlaubt

burch betrügerische Unternehmungen biefer Art Millionen und abermals Millionen zusammenzuscharren b. h. seinen bei ber alten Chrlichfeit ftebengebliebenen Mitburgern wegzuftehlen. Anstatt gestraft zu werben, wirb man als großer Geschäfts: mann bewundert und burch Titel, Orben und Wahl in bie gesetgebenben Bersammlungen ausgezeichnet und obenbrein noch als ebler Menschenfreund gepriesen, weil man bie Rlugbeit befitt ein paar elende Brofamen von bem aufammengerafften Gut abzulosen und ber ausgebeuteten Menschheit zu-Dagegen wird ber arme Schluder welcher ein aumerfen. Brob entwendet um feine verhungernden Kinder zu befriebigen, ohne Barmherzigkeit burch Gefängniß und Chrenverluft gebrandmarkt. Richts ift bezeichnender fur unfere Buftande als gerabe biefe erschreckenben Begenfate ber fogenannten Gerechtigkeitspflege. Und ba wollen sich bie Bollblutburger noch in sittliche Entruftung verseten, wenn sie die bedrobende Ausbreitung bes Socialismus feben, welche fie im Genuffe ihrer Reichthumer ftort, mahrend fie baneben unbedingte Freis beit für jeglichen Gebankenwahnfinn verlangen? machen biese beschränften Beifter stets babei ben geheimen Borbehalt, bag teines biefer Sufteme gegen ihren Gelbtaften gerichtet senn burfe.

In den lesten Monaten ist diese Art Presse einen Schritt weiter gegangen. Es sind tägliche Blätter entstanden welche dieselben verderblichen Lehren verkünden. Das bestannteste oder berüchtigtste darunter ist unstreitig der Corsalre, welcher eine widerlich materialistische Moral predigt und gleichsam den nichtpolitischen Spießgesellen des Courrier srancais abgibt. Es ist eine schaudererregende chnisch sohe Moral oder vielmehr Immoralität welche das Blatt vertritt. Der wohlberechnete teuflische Haß gegen das Christenthum geht schon daraus hervor, daß es bei der vor Kurzem in Folge eines Preßprozesses angedrohten Unterdrückung anzeigte, das Blatt werde unter dem Namen Salan weiter ersscheinen. Ein ähnliches Blatt der Gottlostgkeit ist la Rue,

welche ebenfalls jeglichen Schmut aufwühlt und schon einige Presprozesse bestanden hat.

Es muß hier noch hervorgehoben werben, daß seit Sasbowa die gesammte französische Presse eine Sprache führt die sich nach und nach zu einer unglaublichen Heftigkeit gesteigert. Man begreift kaum, wie dieser Umschwung in so kurzer Zeit und in solchem Umfange eintreten konnte, daß er die Regierung gleichsam entwaffnet und ohnmächtig gesmacht hat. Es ist soweit gekommen, daß die Unterdrückung einer größern Zeitung für die Regierung schon sast als ein Wagniß erscheinen muß. Tagtäglich sprechen die Zeitungen aus, daß die gegenwärtige Lage mit derzenigen von 1847 zu vergleichen sei, und knüpsen daran Erdrterungen welche höchst empsindlich für die Regierung sehn nüssen, indem sie das Bolk aufregen ohne daß man von oben das Mindeste das gegen thun kann oder zu thun sich getraut.

Doch hatte ich balb einen Zweig ber Tagespresse vergessen der auch seine Wichtigkeit hat und ber in den letzten Jahren einen ganz bedeutenden Ausschwung genommen. Es sind dieß die kirchlich en Wochenblatter, deren gegenwärtig schon gegen sechzig bestehen, während alljährlich noch mehrere neue erscheinen.

Gleich ben Kirchenblättern ber beutschen Diöcesen sind bieselben stets für je eine ober mehrere Diöcesen bestimmt und eingerichtet. Sie werden theils durch die Post und Abonnement verbreitet, theils nummerweise an den Kirchsthüren verkauft. Die Auslage derselben ist sehr verschieden und wechselt zwischen 500 bis über 12,000 Exemplaren je nach der Zeit des Bestehens und dem Umfang der Diöcesen. Die Pariser Semaine religieuse dürste wohl die verbreitetste und älteste sehn. Semaine religieuse, Revue catholique, Somaine du Fidèle, Echo religieux und ähnlich lautet sast gleichsörmig der Titel all dieser Blättchen, die sich untereinsander hauptsächlich durch den auf dem Titel beigesügten Nasmen der Diöcese unterscheiben. Die rasche Bermehrung der

fraglichen Literatur ift jebenfalls ein Beichen immer größerer Regfamteit auf bem tirchlichen Gebiete.

Es gibt auch ein beutsches Blättchen bieser Art. Ich meine ben seit sechs ober sieben Jahren in Straßburg ersscheinenben "Bolksfreund", ber es schon auf mehr benn 9000 Abnehmer gebracht und in allen Dörfern und Städten bes Elsasses und ber beutschen Gegenden Bethringens gelesen wird. Die Berbreitung bieser Wochenschrift erklärt sich übrigens auch durch die Trefflichkeit seiner Redattion, die ich manchem beutschen Kirchen= und Bolksblatt als Muster anempsehlen möchte. Ueberhaupt habe ich schon öfters gefunden, daß die katholischen Geistlichen bes Elsasses mehr Geschicklichkeit in der Bolksliteratur und als Bolksredner entwickeln als manche ber gelehrten Geistlichen Deutschlands.

Außer diesen Diöcesan-Kirchenblättchen gibt es noch eine ganze Reihe ähnlicher kleiner Zeitschriften, welche als Organe religiöser Vereine und Bruderschaften dienen und oft in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet sind. Gine der bedeutendsten dieser Zeitschriften ist der Rosier de Marie, welcher in 20 bis 25,000 Exemplaren verbreitet, in Paris erscheint. Die St. Vincenze und ähnliche Vereine verbreiten die Petites Lectures, ein dem deutschen St. Josephsblatt (von Dr. L. Lang) entsprechendes Monats-Heftchen, in mehreren Hundertstausend Exemplaren jährlich unter den Armen.

Zum Schlusse noch eine amtliche Uebersicht ber gessammten französischen Prosse. Um 1. Januar 1867 gab es 336 politische Zeitschriften, bavon 62 in Paris und 272 in ben Provinzen. Um 31. Oktober besselben Jahres war diese Zahl auf 384 angewachsen, bavon 74 in Paris und 310 in ben Provinzen. Während berselben Zeit hat sich die Zahl ber nichtpolitischen Zeitschriften von 1435 (wovon 710 in Paris und 725 in den Provinzen) auf 1691 vermehrt. Es kommen jetzt 886 dieser Zeitschriften auf Paris und 805 auf die Provinzen. Die starke Vermehrung der in Paris erscheinenden Zeitschriften nichtpolitischen Inhaltes ist zum

Theil ber Beltausstellung zuzuschreiben, biefem jest mit moglichstem Achselzucken zu Enbe gespielten social-politischen Schauftuck.

Diese große Angahl ber sogenannt nichtpolitischen Zeitschriften überhaupt erklart sich burch bie Binbernisse welche ben eigentlich politischen Blattern in ben Weg gelegt werben. Doch ift biefe Beschräntung nur mehr eine scheinbare. schichtliche und philosophische ober biesen Namen tragenbe Arbeiten erseten vielfach sehr vortheilhaft bie politischen Artitel über Tagesfragen; und bie Berbreitung atheistischer und materialistischer Lehren in ben verschiedensten Formen jebenfalls viel gefährlicher als ber Tabel ben man etwa gegen einen Fehler ber Berwaltung und ber bestehenden Ordnung ausspricht. Gine verständige politische Freiheit ware geras thener als eine solche Beschräntung welche bas Bose nicht hindert sondern nur noch gefährlicher macht, und bas Gute nicht förbert. Freilich, seitbem bie gesellschaftliche Ordnung burch die Revolution aus ben Jugen gegangen und alles in Fluß gerathen ift, tann von einer solchen Freiheit nicht mehr bie Rebe senn. Seitbem bie Gesellschaft zu einem vorfundfluthlichen Urbrei zusammengeflossen ist, muß bie bestehenbe Regierung ftete mit ben außerften Mitteln verseben fenn, um nur einigermaßen bas Bestehenbe aufrecht zu erhalten.

Unter ben nichtpolitischen Zeitschriften sind auch die sogenannten Fachzeitungen zu erwähnen. Fast jedes Handwerk besitt eine solche, ja oft eine ganze Anzahl wie z. B. die Schneiber in ihren Modezeitungen; die Schuhmacher, Weinshändler und Weinbauer, Bauarbeiter, Bäcker und Wüller, Buchhändler, Hutmacher, kurz alle Geschäftszweige besitzen ein oder mehrere eigene Blätter. Dazu kommen noch sechs dis acht Organe der Gesangvereine und einige Zeitungen sur die alten Schühengilden und neu entstandene Freischühen. Also so ziemlich dasselbe was man ja auch in Deutschland hat.

Der Protestantismus ist auf bem Gebiete ber Presse im

Allgemeinen außerorbentlich thätig. Allein in Paris ersicheinen 25 bis 30 protestantische Zeitschriften und Blättschen, von benen fast jedes eine besondere kirchliche Partei vertritt. Man findet mehrere derselben in Kaffeehäusern und Lesekabineten aufgelegt, weil sie umsonst dazu hergegeben werden.

Als ich eben meine Sendung abgehen laffen wollte, lefe ich in ben Zeitungen, bag bie Glaubiger ber aus Abonnenten= mangel eingegangenen Nation ben ruffifchen Botichafterath von Tschitscherin wegen Bezahlung von 208,000 Franken neuerdings gerichtlich verfolgen, da sich aus Papieren bes nominellen Direktors und Eigenthumers ergeben, bag bas ruffenfreundliche Blatt bem gebachten Beamten ober vielmehr ber ruffischen Regierung als Miteigenthumer gehörte. Ebenso erinnert biefer Tage auch bie Finance baran, bag vor einigen Jahren ber Annoncenpachter ber Opinion nationale ben Gigen= thumer bes Blattes, Gueroult, wegen Wiebererftattung von 200,000 Frs. vertlagte, welche berfelbe für Retlamen eingestrichen bie er an erster Stelle als Leitartitel abgebruckt, und so bas Geschäft bes Annoncenpachters beeintrachtigt hatte. Brozeß murbe gutlich ausgetragen um größeres Auffehen zu vermeiben, liefert aber nebst bem Borhergehenden einen bezeichnenden Beitrag jur Geschichte ber Corruption ber Parifer Blätter.

## XXVIII.

## Einige Buge aus ber Geschichte ber Rieberlande in ben lesten zwei Jahren.

Bor zwei Jahren, in Band 57 Ihrer geehrten Beitfchrift pag. 644 ff., gab ich eine Uebersicht von bem Leben unseres befanntesten Ministers, welcher zweimal nach bem Sahre 1848 bas Staatsruber ber Nieberlande in Sanben hatte, und unter beffen Leitung viele freifinnige, für Ratholiten, Protestanten und Ungläubige erwunschte Ginrichtungen au Stande gekommen find. Gin Mann mit Thorbecte's Brunbfagen, ber nicht mit Leib und Seele an ber einen ober andern Kirchengemeinschaft hing und ein gewisses Dag von Ehrlichkeit befaß, mar ber Ginzige, welcher einen Aufang bamit machen tonnte bie nieberlandischen Ratholiten in ben Genuß ber Freiheiten zu fegen, welche burch bie Revision bes Staatsgesehes von 1848 ("herziening der Grondwei") allen Rieberlanbern zugebacht waren. Die Ratholiten hatten biefe Revision mit Freuden begrüßt; benn fie tonnten burch biefelbe nur gewinnen, nachbem fie 300 Jahre lang von ber Regierung als Parias behandelt worden waren, und bieß felbst bis zu bem Grabe baß, ware nicht bie Bereinigung bes tatholischen Belgiens mit ben nörblichen Rieberlanden zwi= foen beibe getreten, ber Calvinismus gefetliche Staatsreligion

geblieben sehn würbe, als welche er unmittelbar bei ber Thronbesteigung bes ersten Königs Wilhelm I. im J. 1815 proklamirt worden war. Die Katholiken haben denn auch die guten Folgen jener durch Thorbecke erwirkten Revision ber Berfassung ersahren.

Ich habe Ihnen ferner geschilbert, was mahrenb ber letten zwanzig Jahre von Thorbecke hauptfächlich in's Wert geset worben ift; wie er aus eigenem Antrieb 1865 abgetreten und wie boch sein Einfluß noch so groß war, daß man fein abermaliges Auftreten von mehreren Seiten erwartete. Das Lettere ift jeboch nicht geschehen. Befonbers bie Ratholifen bie ihn während seiner Regierung unterstützten, find bie Urfache bavon, baß seine Gegner bis heute im Stanbe blieben ihre Stellen zu behaupten. Man sche gleichwohl barin tein Schwanten ber Anfichten, teinen Mangel au politischen Grundfagen ber Ratholiten, o nein! Solange Thorbede Beweise bavon gab, daß er die Katholiten in ben wirtlichen Besitz ber Freiheiten setzen wolle, welche ihnen burch bie revibirte Staatsverfassung verburgt werben, tounte er überall auf ihren Beistand rechnen, obschon jie nicht blind waren gegen die Uebergriffe welche ihn sein Liberalismus in manchen Dingen begeben ließ. Und nicht allein, bag fie bem Manne in benjenigen Fragen ihr Bertrauen schentten, benen tein Rachtheil fur fie entspringen zu tonnen fchien, sondern einige fehr gutgläubige Ratholiken waren felbst ber Ansicht, daß bas Gefet über ben Elementarunterricht, sowie auch bas für ben mittleren Unterricht (middelbaar onderwys), ein Geset vermöge beifen jeber Religionsunterricht von ber Schule ausgeschloffen werben follte, unter Thorbecte's Gin= flug mit foviel Chrlichteit, gutem Glauben und Aufrichtigfeit wurde in Anwendung gebracht werden, daß sie beruhigt ihr Siegel barauf brucken konnten. Sie glaubten bas um fo mehr, weil baburch in ben katholischen Provinzen Norbbrabant und Limburg murbe vermieben werben, bag wegen einiger Protestanten regelmäßig ein, zwei ober brei calviniftische, lutherische ober remonstrantische Geistliche in Schulen von %,0 Ratholiten Unterricht geben konnten. Hierbei mag bie Bequemlichkeitsliebe ber Ratholiten bieser Provinzen wohl einigen Antheil haben; die Concurrenz wurde wenigstens bas burch vermieben, um so mehr weil die protestantischen Geistslichen in den katholischen Provinzen verhältnismäßig wohl breimal so zahlreich sind als die katholischen Priester oder die protestantischen Geistlichen in protestantischen Brovinzen.

Doch was ist seit dieser Zeit geschehen? Ich habe Ihnen mitgetheilt, daß ber Ausbruck "opleiding tot christelyke deugden" (Erziehung zu chriftlichen Tugenben) in bem Gefet beibehalten blieb. Thorbede hat felbst nicht eingesehen, baß "driftliche Tugenden" ohne positives Christenthum nichts als ein schönklingenbes Wort ift. Er hat fich in biefer Beziehung oft genug ausgesprochen und behauptet, bag ein allgemeines Christenthum gelehrt werben konne, wenn auch alle Anspies lung auf Dogma und Kirchengeschichte aus bem Unterricht verbannt werbe; ja, er hat felbst die Meinung ausgesprochen, daß nicht allein profane Geschichte, sonbern auch Rirchenges schichte gelehrt werden konne, ohne bag ber Glaube bes Lehrers sich babei im geringsten barzuthun brauche. Die Folgen welche ich Ihnen in meinem vorigen Artikel über bas Unterrichtsgeset prophezeit habe und welche Thorbecte, wie wir uns versichert halten, selbst nicht vorausgesehen hat, treten jest jeden Tag mehr hervor.

Die Schulbücher, welche in Menge erscheinen, werben von Tag zu Tag rationalistischer (wenn auch die Katholisen in den Geschichtsbüchern etwas weniger als früher zu leiden haben). Den kleinen Kindern wird oft in der Zoologie von dem Menschen nichts anderes gesagt, als daß er "ein Säugethier" sei. Bon Adam und Eva sprechen heißt Kirchenzgeschichte oder auch "Kirchensabel". Die Lehrer, auserzogen in dem Geist der Emancipation vom Christenglauben, werden jeden Tag übermüthiger, sie pochen auf ihre "Intelligenz", und mit dem Geset in der Hand machen sie eine recht gute

Rigur. Go ift es in bem Elementarunterricht, fo auch in ben Anstalten bes mittleren Unterrichts, die in Menge ents stehen, bis die Bahl 15 erreicht senn wird, für welche jährlich ungefähr eine Million Gulben auf bas Bubget geset wirb. Drei Inspettoren muffen lettgenannten Unterricht im gangen Reich beauffichtigen. Auch hier zeigen fich bie Folgen, in Betreff beren ich meine Befürchtung ausgesprochen habe. Fur's Erfte ift Reiner von diefen Inspettoren Ratholit, also auch berjenige nicht welcher an ber Spipe bes Unterrichts in ben tatholischen Provinzen steht. Zwar ver= rathen biefe Danner öffentlich teine Boswilligfeit gegen bie tatholischen Lehrer, qualen fie aber boch insgeheim mit fo vielen Rergeleien und Beweisen von Ralte, bag biefe, um vorwärts zu tommen, im Anrathen von Lehrbüchern und in ber Behandlung irgend welcher Wiffenschaft conjequent fo banbeln muffen, als legten fie keinerlei Gewicht auf die Lei-Rungen ihrer eigenen Glaubensgenoffen. Große Daube und großen Rampf toftet bie Ginführung eines von einem Ratholiten geschriebenen Buches felbft in ben Schulen ber tatholifden Provinzen. Und einige fatholischen Schulbirektoren ichweigen bagu nur allzu häufig, um bei bem Inspettor einen Stein im Brett zu bekommen. So versinken benn auch unfere öffentlichen Schulen sowohl bie ber tatholischen als auch bie ber übrigen Provinzen alle Tage tiefer im Rationas lismus. Die Gebaube welche von bem Staat fur ben mitt. leren Unterricht hergestellt worden sind, die Rabinette mit physitalischen Instrumenten, Chemitalien u. f. w. find babei so schon und zwedmäßig, daß keine Privatanstalt bamit wetteifern tann. Dabei wird Art. 194 bes Gefetes, in welchem gesagt wird: "Der öffentliche Unterricht ist ein Gegenstand ber anhaltenben Sorge ber Regierung", und "es wird überall im Reiche von ber Obrigfeit für genügenben öffentlichen Elementarunterricht geforgt", so ausgelegt als ob ber Staat mit seinen Unterrichtsanstalten ben Privateinrichtungen voraus senn musse, und nicht vielmehr alsbann und ba erst

einzutreten habe, wo bie letteren bem Bedurfniß nicht ge-

Das gegenwärtige confervative Ministerium, welches ben Ratholiten insofern einige Gerechtigkeit hat wiber= fahren lassen, als es einen gutgläubigen Ratholiken, Herrn E. Borret (fürzlich im Alter von 51 Jahren geftorben) als Justizminister in bas Rabinet aufnahm, hat auf wiederholte Anfrage einiger Kammermitglieber in Betreff ber Unterrichts= frage immer ausweichend geantwortet\*), so bag bie großen und fleinen Beläftigungen in biefer Beziehung fortbauern. Wir besitzen wohl ein katholisches Organ, welches zu wieberbolten Malen beleuchtet, wie fehr die Schule ohne Religions= Unterricht zum reinsten Materialismus führt. Doch es fehlt uns ein hinreichend angesehenes Blatt, um alle unsere in Unterrichtssachen täglich vortommenben Beschwernisse tunbguthun, mahrend die Antitatholiten genug Spielraum haben, um auf jebe Weise die rationalistischen Lehrer und die kirchenfeinblichen Lehrbücher hervorzuheben.

Was nun unsere katholische Presse im Allgemeinen betrifft, so besitzen wir einige katholische Tagesblätter, und wir haben alle Ursache uns über die Theilnahme zu freuen, welche diese sinden. Die katholische Presse hat sich in jeder Hinsch in den letten 25 Jahren sehr gehoden. Bor dieser Zeit bestand kaum hier und da ein kleines vegetirendes Blättchen. Heute haben wir wenigstens vier die fünf Zeitungen, die einen angemessenen, wenn auch nicht außergewöhnlichen Gewinn abwersen. Sie sind jedoch auf der einen Seite zu klein an Umfang, als daß alle Tagesstragen welche mit Religion oder Politik zusammenhängen, in benselben besprochen werden könnten, auf der andern Seite wird recht oft in ihnen der Bertheibigung der eigentlichen "Farbe" bes

<sup>\*)</sup> A. van Gestel, S. J. De Nederlandsche schoolwet, getoetst aan het Christelyk beginsel.

Blattes zuviel Raum gestattet, b. h. ben mehr ober weniger gut zusammenhängenden Borstellungen des Redakteurs über Kirche und Staat.

Kerner besteht besonders in den nördlichen Provinzen bas tatholische Bublitum außer ber Geiftlichkeit großentheils aus ben allereinfachsten Burgern. Unter ben bemittelten und gebilbeten Raufleuten und Beamten von einiger Stellung finbet man fehr wenige Ratholiten. Die Burgerschaft bie mit Leib und Seele ber Rirche und bem Papft zugethan ift und bafur große Opfer bringt, wie bie papstlichen Buaven und bie jahrlichen Beitrage von mehreren Sunderttausenben aus Solland deutlich beweisen, verlangt benn auch von ber tatholischen Preffe welche fie bagu anspornt, einige Ertennt= Diese muß sich in ihrem Ton und in ber Wahl lichfeit. ihrer Zeitungenachrichten nach biefem Theil ihrer Lefer richten. Benn bann nun in ihren Spalten bie Noth ober bie Rettung bes Papftes und ber Zuftand von Stalien ausführlich beschrieben ift, bleibt außer einem Blid auf ben Buftanb anderer Länder wenig Plat mehr für andere Fragen übrig, besonders nicht für solche für welche etwas mehr gehört als Reitungsletture. Alle Fragen die nicht unmittelbar gegen unfere Wegner gerichtet find, bleiben alfo ben Lefern fremb. Die Ansicht über Politit wird felbst von unserem meift verbreiteten Blatt in ber Nummer vom 25. November v. 38. fo betrachtet, als ob die hochste Bolitif barin bestände feine gu baben, und es theilt bem Lefer gemuthlich mit, bag Bius IX. teine andere Politit habe, als wie fie in ben Worten bes "Bater unser" ausgebrückt sei. In bemselben Sinne wird es von biesem Blatt übelgenommen, daß irgend ein Schriftsteller ben beil. Bonifazius einen großen Staatsmann nennt, wie Professor Janffen noch unlängft gethan in feiner Broschure "Rarl ber Große", wo er ben heil. Bonifazius auch in ber Gigenfcaft bes Staatsmanns als "eine ehrfurchtgebietenbe Erscheinung" bezeichnet. Man hat fogar, burch biefe Unsicht geleitet, einen Rettberg über Gfrorer erhoben! Durch eine

gludliche Inconsequenz wirken aber bieselben Manner gleischermaßen mit ber Feber wie mit bem Gebet und fie schreiben zuweilen recht gute politische Artikel.

Außer ben Tagesblättern besitzen wir nun auch noch vier Monatsschriften. Doch auch biese find entweber ber Rovellenliteratur gewibmet, ober fle behalten bei mehr miffen= Schaftlichem Beift boch eine gemiffe Schen ober etwas Aehnliches, bas fie fowohl bei ben inlandischen als ausländischen katholischen Schriftstellern weit eher bie kleinsten Jerthumer als bie großen Berbienste erkennen läßt, wovon jedoch bie archaologische Zeitschrift de Dietsche Warande eine Aus-Endlich befiten wir feit wenigen Monaten nahme macht. auch noch eine katholische illustrirte Zeitung in Großfolio, welche 15,000 Abonnenten gahlt, sich aber wiederum hauptfächlich nach bem Geschmad ber Mehrzahl richten muß, welche von Liebe und Gifer für die heilige Rirche befeelt, aber weniger im Stanbe ift die Herausgeber burch ein gebilbetes Urtheil nach bem Schönften in biefer Gattung publiciftischer Wirtfamteit ftreben zu laffen. Wir feben jeboch Bertrauen genug in die herausgeber baß fie, nachbem fie ichon von Anfang an ihre Unternehmung von folch einem Segen begleitet gefeben haben, in bem Erfolg auch einen Sporn feben werben sowohl ben guten Geschmack als auch ben Sinn ihres Publi= tums für Runft und Wiffenschaft fei es zu weden, fei es zu befriedigen.

Erot aller Gebrechen unserer katholischen Presse können wir den katholischen Tageblättern, besonders benen im Rorben, das Zeugniß geben, daß sie bei allen Betrachtungen die Interessen des Christenthums berücksichtigend ohne Zögern immer ihr Urtheil hiernach abgeben und so dem Katholicismus manchen guten Dienst leisten.

Weil es nun das oben und früher von uns besprochene Unterrichtsgesetz ist — das Unterrichtsgesetz und die Colonials frage — um welche sich die Bewegung in unserer politischen Welt gegenwärtig breht, so sind die katholischen Organe

augenblidlich von großem Nuten unter ben Zweiflern. Das Streben ber Ratholifen in ben meisten Provinzen hat ba= burch ziemlich ein gleiches Ziel gewonnen. Bertrauend auf bas gegenwärtige conservative Ministerium, welches wiederholt bas Berfprechen gegeben hat die Beschwerben ber Ratholifen und glaubigen Protestanten gegen die confessionslosen Schulen beherzigen zu wollen, haben die meiften Ratholifen von Unfang an die neuen Minister unterstütt. Es sind seither zwei Jahre verflossen; man ist zwar mit ber Ausbreitung und Bervolltommnung bes mittleren Unterrichts von Staatswegen vorangegangen, aber bie Regierung hat die Unterrichtsfrage nicht von neuem an die Kammer gebracht. Im Monat Ottober 1866 ist die Rammer aufgelöst worden, zufolge einer Interpellation bie Ernennung bes Gouverneurs von nieberlanbisch Oftindien betreffend, ber als Minister für die Colonien die Bersicherung gegeben hatte, die Coloniefrage mit ber Kammer zum Abschluß zu bringen. Das Ministerium war ber Ansicht, bag bie Rammer ihr Recht überschritten babe, insofern fie hierin eine Beranlaffung fuche, bem Minifterium ein Migtrauensvotum zu geben, um jo mehr als bie Ernennung auf Grund eines toniglichen Beschluffes erfolgt Das Ministerium hatte allerdings so sprechen konnen: bie Rammer überschreitet bas Recht, welches Abgeordnete haben; fie fpricht also wie ein gewöhnlicher Burger, und wir bekummern uns nicht um ihr Botum in bieser Angelegenheit. Diefes ware vielleicht confequent gewesen. Doch bas geschah nicht; die Kammer mußte auseinandergehen, und ber Wieder= wahl welche am 30. Ottober 1866 stattfand, ging ein Aufruf bes Ronigs an fein Bolt voraus, wobei die Regierung, von ben Ratholiten unterstütt, wirklich eine kleine Majorität erhielt. Doch die Antiministeriellen welche sich "Liberale" nennen, unterminirten allmählig bas Terrain. Besonders wurden einzelne Stimmen nach ber Luremburger Frage bem Ministerium abtrunnig. Durch die Theilnahme an ber Lonboner Conferenz und an ber Garantie die in Folge bessen

bem Großherzogthum Luremburg gegeben wurde, hatte ber Minister bes Auswärtigen, so fagte man, biese Angelegenheit, welche Wilhelm III. allein als Großherzog von Luremburg anging, zu einer hollanbischen gemacht und bamit bas Land in Gefahr gebracht. Ingwischen wissen unsere Leser, wie wenig biese Garantie auf bem Papier bebeutet; benn in ihr fteht burchaus nicht ausgebruckt, daß im Falle eines allge= meinen Krieges bie garantirenben Machte Luremburg beichuten muffen. Die Liberalen tampften mit noch anberen Mitteln ber Art; die Ratholiken und Calvinisten harrten bei ber Unterftützung des Ministeriums aus. Als nun bas Budget für 1868 am Ende bes vorigen Jahres festgestellt werben follte, wurde ohne andere außergewöhnliche Beranlaffung bas Bubget mit einer Majoritat von nur zwei Stimmen verworfen, und zwar unter bem Ginflug der limburgischen Abgeordneten, die wegen ber Burudfetung eines ihrer thorbedianischen Freunde regelmäßig irgend einen Gegner Thorbede's betämpfen und, obschon katholisch, boch zu selten bie Frage sich zu stellen scheinen, was im Laufe ber Zeit ber Rampf gegen bas Ministerium fruchten werde, wenn nur bas augenblickliche Ziel erreicht werden fann. In Folge biefer Abftimmung wurde zum zweitenmale im Berlaufe von kaum einem Jahr die Rammer aufgelöst. Tropbem aber bas conservative Ministerium ben Ratholiten noch wenig Urfache gur Bufriebenheit gegeben hatte, haben sie sich doch wieder ziemlich allgemein aur Wiederwahl ministerieller Candidaten vereinigt, bloß weil sie bie wieberholte Bersicherung erhalten hatten, bag bie Unterrichtsfrage wirklich unverzüglich in Behandlung genommen werben folle. In biefer Beziehung macht aber Limburg wieder eine Ausnahme. hier hat sich namentlich in ein paar Distritten die tatholische Beiftlichkeit an die tatholische Bevölkerung angeschlossen, um bie antiministeriellen Candis baten auf's neue in die Rammer zu fenden, weil von der einen Seite bie sich mehr ministeriell erklarenben Canbibaten teine Untecebentien hatten welche genug Bertrauen einflößten,

und die Wähler noch mehr Vertrauen in die Erklärung setzen welche die thorbeckianisch gesinnten Candidaten in Bes zug auf die Unterrichtsfrage gaben, als in die Erklärungen des conservativen Ministeriums selbst.

Die andere Frage, welche während und nach Thorbecke's zweitem Ministerium der Stein des Anstoßes in der Kammer geworden ist, bei welcher aber die religiöse Farbe der Wähler und Kammermitglieder weniger in Betracht fommt, ist die schon erwähnte Differenz in Betreff der Colonien.

Die Frage lautet wie folgt. Wenn die confervative Partei ihre Ansicht consequent burchführt ober, wenn man will, sie auf die Spite treibt, so ergibt sich baraus, baß Java, indem es als ein Raubbau-Land betrachtet wird, zum Bortheil bes Mutterlandes ausgebeutet und hauptsächlich mit bem Augenmert auf ben Gelbertrag verwaltet werben muß. Als ware Nieberland ein Pachter, ber ohne Beachtung ber Butunft ben gepachteten Grund und Boben, in beffen Befit er später einmal nicht mehr fenn wird, möglichst erschöpft. Die extremften Gegner biefer Partei find ber Unficht, bag Java vor Allem von Javanern verwaltet werben muffe, und baß bann für die Zukunft die Niederlande bauernderen und gerechten Gewinn aus bem Lanbe ziehen werben. nischen Eingebornen Java's wurden bann Bachter ober Grundbesiter werben muffen.

Nun ist die erstgenannte Partei der Meinung, daß Resligion und Sitten dieses Bolkes eine solche Umwandlung durchaus nicht zulassen, falls das Christenthum dieselbe nicht Jahre lang vorbereitet habe, was nicht der Fall ist; und daß diese Maßregel der Humanität den Berlust der Colonien zur Folge haben würde. Zwischen diesen Meinungen liegt nun noch eine Anzahl anderer von finanzieller und sonstiger Art, welche hier nicht besprochen werden tonnen. Es sei genug, auf die Wasse ausmerksam gemacht zu haben, mit welcher nun schon ungefähr seit drei Jahren gegen verschiedene Ministerien gesochten wird — ein Ramps welcher noch nichts

anderes im Gefolge gehabt hat als die Zahl der pensionirten Minister auf 89 steigen zu lassen.

Inzwischen gewinnen die Ratholiken fortwährend einiges Feld', obschon sie noch weit von ber Rechtsgleichheit entfernt find, auf welche sie bem Gesetze zufolge Anspruch machen Seit bem Tobe bes Justigministers Borret hat bas gegenwärtige Ministerium gleichwohl, wie ich angab, bei Ernennung von Beamten zc. noch teine weiteren Beweise bavon gegeben, baß es eine forgfältige Paritat beförbern wolle. Auch ist kein Katholik mehr zum Justizminister erhoben worben. Das Ministerium hat bei einem ober zwei Ratholiken ben Bersuch gemacht ihnen bas Ministeramt zu übertragen, und ift, nachbem bieg miggludt mar, bagu übergegangen, einen ziemlich ftart ausgeprägten antitatholischen Protestanten in bas Rabinet aufzunehmen. Es hat bagegen bie Ministerien bes fatholischen und nichtfatholischen Gultus wiederhergestellt, deren Abschaffung von Thorbecke viele Jahre hintereinander angestrebt worden und endlich insofern geglückt. war, als diese Branche nur noch als Theil eines anderen Departements beforgt wurde, mas eine llebergangsmaßregel zur ganglichen Abschaffung werben mußte. Durch die Wiederherftellung diefer Ministerien ist die Regierung nicht mehr baran gebunden, für eines ber sieben übrigen Ministerien einen Ratholiten zu mahlen; und ber gegenwartige Ministerpra= fibent erklart benn auch biefe Freiheit als eine Prarogative bes Ronigs.

In Summa herrscht noch nach allen Seiten ber Ramps, und sind wir noch lange nicht bahin gelangt, wohin wir bas Recht haben zu kommen. Gleichwohl würde z. B. vor hunsbert, ja vor siebenzig Jahren nicht möglich gewesen sehn, daß eine katholische Stimme sich gegen die eingewurzelten Borurztheile unserer Protestanten in Betreff des Aufstandes gegen die Regierung des spanischen Philipp im 16. Jahrhundert erhoben hätte, während dieß in unsern Tagen nicht allein ohne Schwierigkeit geschehen kann, sondern selbst ein tüchtiger

Professor in Lenben (an ber Hochschule welche zu Ehren ber Befreiung Lenbens von der Uebermacht der Spanier gestiftet worben ift), ein Professor welcher seinen oranienfreundlichen Schriften über ben nieberlanbischen Aufstand feine Stellung zu verdanken hat, die Ratholiken auffordert ihrerseits ben Zeitraum, ben er so burch und burch tennt, in Bearbeitung au nehmen und bie Brrthumer, welche bei ben Brotestanten noch über benselben herrschen, zu befämpfen. Ein anberer liberal-protestantischer Schriftsteller ber Rriegswiffenschaft, Beneral 28. 3. Knoop, macht einen scharfen Ausfall gegen bie "hochmögenden" herren ber Generalstaaten, welche nach bem Tobe bes Statthalters von Holland und Königs von England, Wilhelms III., im Anfang bes 18. Jahrhunderts bie Republik regierten, und tabelt baß fie aus reiner Abneigung gegen bie Ratholiten im spanischen Erbfolgefrieg barauf bingegrbeitet hatten, daß ber hochbegabte General Glangenberg nur ein untergeordneter General Marlboroughe geblieben fei, um so mehr weil nach ber Meinung bieses Schriftstellers Marlboroughs Eigennut und Ehrgeiz ben Krieg in die Lange gezogen und zum Nachtheil ber verbundeten Dachte gewendet habe. Das wurde mahrscheinlich nicht geschehen fenn, wenn Slangenberg größeren Einfluß gehabt hatte. Aber Glangen= berg war Katholik!

Ich habe in meinem vorigen Artikel noch auf einige Beispiele dieser Art hingewiesen. Die zunehmende Ehrlichkeit zeigt sich zumeist von Seiten der politisch Liberalen, vie in dieser Hinsicht ihren Namen verdienen. Es wird Ihnen denn auch schon aus meinen Briefen klar geworden seyn, daß die niederländischen Liberalen noch ziemlich stark von denen anderer Länder sich unterscheiden, besonders jener wo der Liberalismus aus der Mitte der Katholiken entstanden ist, wie z. B. in Frankerich, Belgien, Oesterreich und auch zum Theil in Bayern.

Die protestantischen Liberalen Nieberlands sind gleichs gültig im Punkte der Lehre, aber (mit einigen Ausnahmen) lange nicht von so gehässiger Stimmung gegen den Katho-

licismus wie in den genannten Ländern. So auch Thorbecke und seine Bartei. Darum haben die Ratholiken unter feinem Ministerium fehr gut mit ihm zusammengeben tonnen, bis bie Unterrichtsfrage allmählig eine Trennung zuwege gebracht hat. Ob die Ratholiken nun von dem gegenwär= tigen Ministerium die Bollenbung bessen was Thorbecke ihnen Sutes gethan hat, erwarten tonnen, bas wird die Zeit lehren. Bis jest hat das Rabinet noch nicht dem geschenkten Bertrauen entsprechen tonnen, seine Regierung war zu turz. Das aber wird bas Ministerium erfahren, bag es an ben Ratholiten (37/100 ber Bevölkerung) treue Bundesgenoffen hat, wenn es ihnen gegenüber ben Beg ber Gerechtigkeit, geftütt auf das Staatsgrundgeset, mandelt. Dann wird es fich auch ihrer Unterftugung bei dem Gefet über ben boberen Unterricht, welches in nächster Frist ben Kammern vorge= legt werden muß, und welches von der liberalen Preffe als aufunftige "Rronung bes Gebaubes" betrachtet wird, bes Gebaubes nämlich welches von Thorbecke in Bezug auf den niebern und mittleren Unterricht aufgeführt worden ift. Dieses Gebäube wird aber erft feine innere Ginrichtung peranbern muffen, ehe die Ratholiten die Sand bieten konnen, um die Krone darauf zu setzen\*). Wenn diese Krone in nichts Anderem bestehen soll, als ein Reglement zu bestimmen wonach mit irgend einem Schein bes Chriftenthums auch bie Rirchengeschichte von den Universitäten verschwinden muß, als ob bie Rirchengeschichte bie man fo zu nennen beliebt, nicht einen Sauptbestandtheil ber Weltgeschichte ausmache; wenn man auf diese Beise vorschreiben wird daß gerade wie

<sup>\*)</sup> Wir vernehmen, baß in bem neuen Gefet, welches noch bei bem Minister für außere Angelegenheiten ruht, die brei Hochschulen und zwei Athenden für höheren Unterricht erhalten bleiben sollen, die protestantisch theologischen Fafultaten bieser Anstalten werden aufgehoben. Ratholische Theologie besteht natürlich an unseren Gochsschulen nicht.

in den niederen und mittleren, auch in den höheren Schulen nur ein Theil, der rein profane Theil der Weltgeschichte geslehrt werden darf: dann ist es zweiselhaft, ob die Regierung je auf eine Majorität in dieser Frage wird rechnen können. Wenn aber obendrein der Weg zu Prosessuren für Kathosliken auf keinerlei Weise rechtmäßig eröffnet wird, und man keine Bürgschaft dafür gibt, daß in dieser Beziehung fortan mehr in Uebereinstimmung mit dem Staatsgrundgesetz geshandelt werden soll, dann wird das Ministerium ganz gewiß an der Universitätsfrage scheitern.

Einmal muß die Zeit der Bevormundung der Katholiken als Minderjähriger aufhören. Unter den Gelehrten, welche in den letzten 25 Jahren aufgetreten sind, ist die Zahl der Katholiken nun auch eine achtbare. Einmal muß die Zeit aufhören, wo ein katholischer Gelehrter der sich dem Untersichtssach widmen will, keine höhere Stellung erlangen kann als die an einer Schule mittleren Ranges, ja zwar mit hohem Salär, aber ausschließlich nur in den katholischen Provinzen. Die katholischen Wähler sind für den Augenblick start genug, um das Ministerium auf den Weg dieser Gerechtigkeit zu nothigen\*).

Was nun endlich die ausschließlich religiösen Interessen betrifft, so habe ich vor Allem an die Provinzialsynode zu Utrecht vom September 1865 zu erinnern, die erste welche seit der Wiederherstellung der kirchlichen Hierarchie in den Niederlanden gehalten worden ist. Ihre acta et decreta sind im Ansang des vorigen Jahres im Druck erschienen,

<sup>\*)</sup> Die Wahlen für die neue zweite Kammer find just abgelaufen. Der Kampf zwischen ben Ministeriellen benen sich im Norden die Kastholiten anschlossen, und ben Antiministeriellen war heftig. Das Berhältniß ist aber nicht viel verändert. Das Ministerium wird in ben meisten Fragen einen einzigen Gegner mehr haben als früher (38 gegen 37). So ist das Regieren, wie es den Anschein hat für ein conservatives Ministerium noch nicht unmöglich geworden.

nachbem barüber in ber heiligen Congregation zu Rom bas Zeugniß abgelegt worden ist, daß die Synode in ihrer Wirksfamkeit summis laudibus prosecuta est. Die Folgen dieser Synode sind unter Anderem, daß gegenwärtig auch regclsmäßige Diöcesansynoden von den Bischösen berufen werden, was nicht verfehlen wird sowohl auf den niedern, als auch den mittleren und höheren Unterricht und für viele anderen Interessen der Katholiken einen günstigen Einstuß auszuüben.

Ferner konnte ich noch von ben Leiftungen ber Ratholiken zur Unterstützung bes heiligen Baters in Gelb und Ruaven fprechen. Diefen Gegenstand habe ich nicht allein schon oben angeführt, sondern er ist außerbem sehr bekannt geworben sowohl burch Alles was in ben Katholikenversamm= lungen am Rhein und fonstwo barüber vorgetragen ist, als auch burch die Zeitungen und endlich burch die Mittheilungen Niebermaners in bem Brofchurenverein. 3ch will in Bezug auf biefen Buntt nur mehr in Erinnerung bringen, bag bie Begeisterung noch immer fortbauert. Gelbopfer welche fich in ben letten brei Jahren außer bem Beterspfennig auf ungefahr 500,000 Gulben belaufen, werben noch fortmahrend gusammengebracht, und die Bahl ber nieberlandischen Junglinge in ber papstlichen Armee ift in bem letten Jahr von 1200 auf 2500 geftiegen.

Was zulest nicht vergessen werden dars, weil sich darin die Kunstliebe der Niederländer und die Loyalität zeigt welche bei mancher Gelegenheit besonders in unsern großen Städten zwischen Katholiken und Protestanten herrscht, das ist die Errichtung eines Stand= oder eigentlich Sigbildes zu Ehren eines unserer größten Dichter, Joost van der Bondel, welcher im 17. Jahrhundert zu Köln geboren ist. Er war aus einer Wiedertäusersamilie welche von dem Religionshaß der Calvinisten verfolgt, Antwerpen verlassen mußte\*). Bondel ist durch die systematische Behandlung von Bibelstoffen in

<sup>\*)</sup> Siebe unter Anberm bie Tubinger Quartalichrift von 1862.

bramatischer Form und durch die Gottessurcht seiner Tochter mit der Gnade Gottes in reiserem Lebensalter in den Schooß der heiligen Kirche zurückgetehrt. Troth dieses Umstandes ist die Berehrung, welche ganz Niederland ihm zollt, so groß daß kein einziger Mißton wegen der Kluft, welche Bondel zwischen sich und seinen protestantischen Landsseuten geöffnet hat, vor oder bei Gelegenheit der großen Feste, die ihm zu Ehren zu Amsterdam geseiert wurden, sich vernehmen ließ. Der protestantische Theil der Bevölkerung hat demnach einen Beweis des Gerechtigkeitsgefühls gegen begabte katholische Männer gegeben, ein Gesühl welches in den Niederlanden seit drei Jahrhunderten so gut wie undekannt war.

Dr. Paul Alberdingf = Thom.

## XXIX.

## Maria von Mörl.

Im Beginn bes laufenden Jahres ist ein merkwürdiges Menschenleben an seinem irdischen Abschluß angelangt. Jenes begnadigte Wesen in Südtyrol ist dieser Zeitlichkeit entrückt worden, dessen Aame das bescheidene Kaltern weit über die deutschen Grenzen hinaus zu Ruf gebracht und durch ein volles Menschenalter hindurch zu einem vielbessuchten Pilgerorte gemacht hat — wider den Willen der Urheberin, aber Unzähligen zu großem bleibenden Erost. Maria von Mörl ist am 11. Januar 1868, ihres Alters im 56., ihres ekstatischen Betrachtens im 36. Jahre gestorben.

Ueber brei Jahrzehnte sind vergangen, seit Gorres in

seiner driftlichen Mostit jenes magvoll plastische, von teinem Spatern übertroffene Bilb von Maria von Morl entworfen, bas die Aufmerksamkeit ber gläubigen Welt in weitesten Rreisen auf die ekstatische Jungfrau hinwendete. Seit jener Zeit sind Tausende und aber Tausende nach dem südtyroli= ichen Markte gewandert, um eine Erscheinung mit Augen au feben, von ber man bisber fast nur in Legenben zu lesen gewohnt war, und mit tausenbstimmigem Zeugniß zu betraftigen, was ber große Gelehrte über bie Stigmatifirte zuerst öffentlich bargelegt und in seinem innern Zusammenhange begründet hat. Alle haben gleich ihm in ihrer Rabe jene "Atmosphäre von Wahrheit" empfunden, ber man vertrauend fich hingab ohne Tauschung zu befürchten, und jenen mächtigen Ginfluß begreifen gelernt, ben die rührende Beter= gestalt schon burch ihr bloges stilles Dasenn auf bas Bolt weit umber ausgeübt bat. Wenn Gorres bagumal, bem alten Worte folgend bag man Niemand vor bem Ende felig preisen solle, sein Urtheil über die wunderbare Erscheinung noch nicht als ein befinitiv abgeschlossenes geben wollte, so barf man es um so zuversichtlicher heute bafür nehmen und vorbehaltlos erneuern, nachdem nun der ganze Lebensweg ber Stigmatifirten vollenbet vor uns liegt. Denn auch ihr Tod ift endlich nur die lautere Bestätigung ihres unantaft= baren Lebens gewesen.

Hierüber zu berichten liegt uns heute ob, und verslässige Mittheilungen sind uns dafür zur Hand. Der Anslaß rechtfertigt es aber von selbst, wenn wir zugleich einen Rückblick auf die ganze Entwicklungss und Leidensgeschichte der Berewigten wersen, um Ansang und Ende zu übersehen. Fassen wir daher die bedeutsamsten Momente aus diesem äußerlich so einsachen und innerlich so reichen Leben noch einmal in aller Kürze zusammen, um die Hauptcharakterzüge in der Erinnerung festzuprägen und so das Bild dieser nun einmal historisch gewordenen Persönlichteit der Wahrheit gemäß zum Abschlun zu bringen.

Drei Stunden sublich von Boten, in reizender Umgebung und mit der Aussicht auf ein weites lachendes Thal, liegt ber rebenbefranzte Ort, in dem Maria Therefia von Morl am 16. Oktober 1812 bas Licht ber Welt erblickte. Sie war die Tochter eines verarmten abeligen Beingut= besitzers in Kaltern, Joseph von Mörl zu Dahlen und Sichelburg, ber mit einer fehr zahlreichen Familie gefegnet, aber nicht mit ben Fähigkeiten ausgestattet war seinen rudgangigen Saushalt zu heben. Bon ihrer braven verftanbigen Mutter, einer gebornen Selva, erhielt fie eine fromme einfache Erziehung, und bas in guter Sitte aufwachsende Madchen bezeigte sich fruh als ein fanftmuthiges, liebreiches, gegen Jebermann bienstfertiges Rind von guten Beiftesgaben, jeboch ohne besonders hervortretende Einbildungstraft, dabei von anstelligem Wesen und großer Geschicklichkeit in allen bauslichen Berrichtungen, bei benen fie ber Mutter willig an die Sand ging. Saufiges Kranteln, bas mit ihrem funften Jahre anhub und fpater zunahm, und bas feinen Git im Beblut hatte, stimmte jie schon im Jugendalter ernfter und reli= giofer und nahrte ihren großen findlichen Gifer im Gebete, ber sich namentlich durch ihre Liebe und Verehrung vor dem heiligen Saframente tundgab. Diese Stimmung und Rich= tung wurde eine dauernde, ale ihr im Sahre 1827 die liebe= volle und von ihr beiß geliebte Mutter entriffen murce und sie nun mit fünfzehn Jahren den ichweren Saushalt der Familie, bem ber Bater nicht vorzustehen im Stande mar, und die Erziehung von acht jungeren Geschwiftern übernehmen mußte. Sie unterzog jich ber bruckenden Burde mit muthigem Gifer und Geschick, suchte aber unter bem mach= senden Andrang der Sorgen und Rummernisse noch mehr als bisher Trost und Zuflucht in der Religion, in dem bäufigern Empfang bes Altarsfaframentes.

Die Last war für die jungen Schultern zu schwer gewesen, und sie brach endlich unter ihr zusammen. Mit achtzehn Jahren verfiel Marie Mörl in eine heftige Krankheit, welche langwierige burch Krämpfe gesteigerte Leiben im Gesolge hatte und ihre Natur tief erschütterte. Nur langssam konnte diese beruhigt und das Uebel gemildert werden, ohne indeß im Keime erstickt zu seyn; zur völligen Gesundsheit wollte es nicht mehr recht gedeihen. Das Fräulein erstrug das Alles mit helbenmuthiger Ergebung, obgleich zu ben physischen Leiden auch mancherlei ganz ungewöhnliche geistige Ansechtungen, dämonisch unheimliche Plagen und Aenzsten sich gesellten, von denen hier nicht weiter die Redesenn solls sich seines sich gesellten von denen hier nicht weiter die Redesen solls sich bei sich ber Reinigung, durch die sie hindurch mußte.

Dieser Zustand mochte ungefahr zwei Jahre gebauert haben, als ihr Beichtvater P. Capistran — ein ruhiger besonnener Mann und seit Jahren schon ber bebrängten Familie ein treuer Rather und Helfer - Die Wahrnehmung machte, "baß sie zu gewiffen Zeiten auf Fragen, bie er an fie richtete, teine Antwort gab und nicht bei fich zu fenn schien." Als er ihre Umgebung barüber befragte, erhielt er gur Antwort: folches geschehe jest jedesmal, so oft sie gur bl. Communion gegangen. Das waren bie ersten Anzeichen bes ekstatischen Zustandes, in ben sie nunmehr, mit ihrem amangigften Lebensjahre, eingetreten, und ber fich balb noch Am Frohnleichnamsfeste bestimmter ausprägte. welches in Kaltern wie allerwärts in Tyrol mit besonderer Keierlichkeit begangen ward, hatte ihr B. Capistran aus gewissen Rucksichten schon in ber Morgenfrühe um 3 Uhr bas Satrament gespendet, in Folge bessen fie ohne Berzug in Etstase gerieth welche, wie er nun schon mußte, mehrere Stunden andauerte. Er überließ jie also sich selbst, um seinen übrigen Funktionen nachzukommen; als er aber am Nachmittag bes folgenben Tages wieber zu ihr hinübertam,

<sup>\*)</sup> Ber barüber fich unterrichten will, finbet bas Rabere bei Gorres, Chriftl. Rufif III. 468-470. IV. 2. Abth. S. 397-404.

fand er die Ekstatische noch kniend in berselben Stellung, wie er 36 Stunden zuvor sie verlassen hatte, und hörte zu seiner Berwunderung, daß sie die ganze Zeit über in ihrer Andacht also verblieben sei. Der gute Franziskaner begriff nun erst, wie tief die Ekstase schon bei ihr gewurzelt, ja ihr gleichsam zur zweiten Natur geworden sei, und übernahm fortan die geregelte Leitung dieses die gewöhnlichen Gesetze der Natur überschreitenden Zustandes.

Mit der Efstase bilbete sich auch ihr inneres Sehvermogen schärfer aus, was bei mehreren Vortommniffen burch Ahnung und Voraussage in überraschenber Beije sich offen= barte. — Es konnte nicht fehlen, daß ein so ungewöhnlicher Zustand bald auswärts bekannt wurde. Die Runde von biefem wunderbaren verzückten Knien und Beten hatte fich burch Tyrol verbreitet und eine große Bewegung entstand mit einemmale im gangen Lanbe. In Schaaren eilte bas Bolt berbei, um die einzige Erscheinung mit Augen zu feben und an bem unbeschreiblichen Unblid sich zu erbauen. Aus verschiedenen und zum Theil weit entfernten Bemeinden erhoben sich die Leute und zogen wallfahrtend nach Kaltern. Bahrend bes Sommers 1833 follen an vierzigtausend Menichen und barüber aus allen Ständen babin geftromt fenn; und babei ift nirgends eine Unordnung ober ein Nergerniß vorgekommen, obgleich oft an einem Tage zwei- bis breitaufend Menschen burch bas Zimmer ber erstarrt baknienben, in innerlicher Betrachtung versuntenen und von ber Außen= welt unberührten Beterin hindurchgewandelt sind. murben von bem ergreifenben Unblid erschüttert, gerührt und umgewandelt.

Niemand wußte ben ploglichen Anbrang und bie außersorbentliche Bewegung zu erklären, die so gewaltig eine ganze Bevölkerung ergriffen. Indessen wünschte die weltliche und geistliche Obrigkeit dem ferneren Zulauf zu steuern; es wurde beghalb im Lande bekannt gegeben, daß keine Züge mehr zugelassen wurden, und so hörten diese allmählig ohne Stös

rung auf. Die Geiftlichen aber hatten noch geraume Zeit nachher "die guten Folgen bes Einbrucks zu rühmen, ben bie Erscheinung im Gemuthe bes Boltes zurückgelaffen." Berbste jenes Jahres wurde bann auf Beranstaltung bes bamaligen Fürstbischofs von Trient, Franz Laver Luschin, eine Untersuchung und eibliche Bernehmung von Beugen über ben Buftand ber Efftatischen vorgenommen, um ben ferneren Ginschreitungen und Plackereien ber allzu angit= lichen Polizei vorzubeugen und überhaupt allem Argwohn eines etwaigen frommen Betrugs zu begegnen\*). Der Fürst= bischof, ber unbefangen genug mar bie Sache im bamaligen Stadium zu einem Endurtheil noch nicht reif zu erachten, beschränkte sich vorerft, ber weltlichen Behörbe gegenüber, auf ben einfachen Ausspruch: "bie Krankheit ber Maria von Morl sei allerdings teine Heiligkeit; allein ihre bewährte Frommigkeit fei auch keine Rrantheit."

An der Efstatischen selbst war all das Geräusch und das Zuströmen der Menschen wie spurlos vorübergegangen und nur ganz zulet war sie dessen, und zwar zu ihrer großen Bestürzung, inne geworden. Inzwischen hatte sich ihr inneres Leben reisend fortentwickelt, und zu Ansang des Jahres 1834 trat endlich auch die Stigmatisation bei ihr ein. Wie das gekommen, erzählen wir mit den Worten

<sup>\*)</sup> Es fehlte natürlich nicht an frivolem Spott, ber seinen Weg in bie Tagesliteratur fand. Dagegen verdient es bemerkt zu werden, daß einer ber beliebtesten und damals noch "modernsten" Reises Schriftsteller, Aug. Lewald, ber in jener Periode dem Katholiciss mus noch sernab stand, in den seichten Ton über die Esstatische nicht nur nicht einstimmte, sondern in seinem Buch über Tyrol (1835) ehrs lich bekannte: "Wahr ist es, daß ihr Anblick einen fast wunders baren Eindruck hervordringt und Niemand in ihrer Nähe zu einem Spotte sich ausgelegt fühlen wird. Der innere Justand eines sols chen Menschen ist und bleibt ein tieses Käthsel, das noch Niemand bis jeht und zu lösen im Stande war." — Auch die Aerzte stans den, einer solchen Erscheinung gegenüber, am Ende ihres Lateins.

"Schon im Herbste 1833 hatte ihr von Görres felbft. Beichtvater zufällig bemertt, bag bie Orte in Mitte ber Banbe, wo bie Male spater erschienen, sich zu vertiefen begannen, wie wenn es ber Abbruck eines halb erhabenen Rorpers mare; zugleich schmerzten jene Stellen und es zeigten fich häufige Rrampfe um dieselben her. Das brachte ihn icon damal auf die Bermuthung, daß es zur Stigmati= fation kommen werbe, und es erging wie er vermuthet hatte. Bu Lichtmeß, am 4. Febr. bes Jahres 1834, fand er sie mit einem Tuche, mit bem fie von Zeit zu Zeit, kindisch erschrocken wie es schien, sich die hande wischte. Da er Blut baran bemerkte, fragte er sie, mas bieß zu bebeuten habe? Und sie erwiderte: sie selber wisse nicht recht was ihr wiberfahren; sie muffe sich wohl blutrunftig geriffen haben. Es waren aber die Male, die von da an bleibend in den Banben sich befestigten, bald auch an ben Füßen sich zeigten, und benen sich zugleich auch bie Seitenwunde beige-So einfach ist die Beise, in der P. Capistran sie behandelt, und so wenig auf Bundersuchtigkeit gestellt, daß er sie nicht einmal fragte: welcher innerliche Borgang etwa eingetreten und junachft ben Anftog jum Erscheinen biefer Male gegeben. Sie zeigten sich beinahe rund, einigermaßen in's Langliche gezogen, etwa 3 bis 4 Linien im Durchmeffer, beiben Sanden und Fügen oben wie unten ansitzend; bie Geftalt ber Seitenwunde, nur von ihrer gang vertrauten Freundin gesehen, war nicht zu bestimmen. Am Donnerstag Abends und am Freitag brang meistens helles Blut in Tropfen aus ihnen allen hervor; an den übrigen Tagen bedte eine vertrodnete Bluttrufte bie Bunbe, ohne bag bie geringste Entzündung ober Geschwulft ober auch, neben bem getrodneten Blute, die mindeste Spur einer Lymphe zu finben ware. Sie verbarg bie Sache, wie gewöhnlich Alles was ihren innern Zustand verrathen fonnte, auf's fora= fältigfte. Aber ba, nachdem 1833 bei Gelegenheit einer feier= lichen Procession die jubilirende Etstase an ihr bervorgetreten, diese eines Tages in Gegenwart mehrerer Zeugen wiederkehrte, und sie nun einem verklärten Engel gleich mit ben äußersten Fußspitzen das Bett kaum berührend, blühend wie eine Rose, mit kreuzweise ausgespannten Armen im freudigsten Uffekte stand, wurden die Male den Anwesenden in den Handslächen sichtbar, und die Sache ließ sich nun nicht länger mehr verbergen"\*).

Marie Morl hatte sich unter die Schwestern britten Orben bes heil. Franzistus aufnehmen laffen, und burch ben geistlichen Gehorsam, zu bem sie sich gegen ihren Beichtvater verpflichtete, war es biefem gegeben, ber Etstase gewisse Grenzen zu jegen, indem er die Etstatische in beftimmter Ordnung wieder zu sich brachte. Gin leifes Wort von ihm war im Stande sie augenblicklich ju sich zu rufen. Im Uebrigen war sein Berfahren, wie oben erwähnt, von ber schlichtesten Art. Wie man in ihrem hause wenig auf fie achtete und sie meistens ruhig sich selbst überließ, so war bie Behandlungsweise ihres verständigen Seelenführers burch= aus einfach und gelaffen, ebensowenig aufbringlich als munberfüchtig. Der Kreis ihrer geistigen Unschauungen und Betrachtungen paßte fich in ber Regel bem Rreislauf ber firch= lichen Festordnung an. Aber in die Ginzelnheiten ber innern Borgange mischte sich P. Capistran so wenig wie möglich und beobachtete in diesem Buntte bie garteste Schonung. "Ungefragt", so schrieb ber gewissenhafte Mann einmal an 3. v. Borres, "außert fie fich fehr felten ober fehr turg; fo 3. B. "bie Betrachtung vom heil. Paulus (am Feste Pauli Bekehrung) habe ich heute jest schon gang gehabt zc."" Rur bin und wieder ergählt fie einzelne Umftande, die ich gang gelassen anhöre; und fagt sie nichts, so plage ich sie auch nicht. Denn sie fügt immer hinzu: ""So wie ich es febe, tann ich es nicht recht fagen noch beschreiben, und fonst

<sup>\*)</sup> Chriftliche Myftif II. 501.

möchte ich etwas Falsches angeben."" Meine Leitung ist überhaupt sehr einsach: ich suche, daß sie immer gleich besmüthig und gottergeben bleibe, und bin zufrieden, daß sie recht innig Gott anbeten und auch für Andere — Empfohslene und nicht Empschlene — beten kann. Mir scheint imsmer, es sei bisher nicht Gottes Wille, daß ich solche Forschungen mit ihr anstelle, wie Brentano mit der Emmerich." So P. Capistran, der mit dieser schlichten Neußerung sich selbst nicht besser charatterisiren konnte.

Im September 1835 kam Görres selbst nach Sübtyrol und Kaltern, wo er die Stigmatisirte, beren Gesundheit sich in jenen Tagen wieder leidlicher gestaltet hatte, zu wiedersholtenmalen sah. Er sand sie in ihrem väterlichen Hause, in sauber geweißtem Zimmer liegend, in anständiger Umgebung, auf harter Matrate, aber in immer reinlich gehaltener Leinwand; zur Seite des Bettes ein tleiner Hausaltar, hinter ihr an den Fensterpseilern einige religiöse Bilder. Es war eine zartgebaute Gestalt von mittlerer Größe, in Folge der sparsamen Nahrung, die sie zu sich zu nehmen pslegte, etwas abgemagert, jedoch nicht mehr als es häusig sich bei Andern sindet, die ein gewöhnliches Leben sühren; ihr gerundetes Gesicht hatte sogar damals eine gewisse Külle, die freilich je nach ihrem Zustande ziemlichem Wechsel unterworsen war.

Als er sie das erstemal sah, traf er sie in der Etstase, kniend im untern Theile ihres Bettes. Görres beschreibt sie mit folgenden Worten: "Die Hände mit den sichtbaren Malen waren vor der Brust gefaltet, das Angesicht gegen die Kirche hingewendet und etwas nach auswärts erhoben; der Blick der Augen, mit dem Ausbruck der tiessten Absorption, in die Höhe gerichtet, bei völlig geschlossenen Sinnen durch nichts von außen störbar; keine Bewegung an der knienden Gestalt stundenlang bemerkdar, außer ein leicht in der Brust spielendes Athemholen, und bisweilen ein ebenso leichtes Schlucken, manchmal auch ein kleines oseillirendes Wanken: ein Andblick, keinem andern vergleichbar, als von der Ferne dem, den

bie Engel Gottes geben mogen, wenn fie in Betrachtung feiner herrlichteit versunten vor feinem Throne knien. Rein Wunder, daß die Geftalt von der allerergreifenbsten Wirtung auf jeden Beschauenden ift, selbst die robesten Gemuther ihm nicht zu widerstehen vermögen, und Thranen ber freudigften Ueberraschung und Erhebung um sie ber in Denge fließen. Sie beschäftigt fich in diesen Etstafen, nach ber Ausfage ihrer Gewissensrathe wie ihres Pfarrers, mit einer fortlaufenden innern Anschauung bes Lebens und Leibens Christi, mit Anbetung bes heil. Altarsfaframentes, und mit einem wohlgeregelten betrachtenben Gebete nach ber Ordnung bes Kirchenjahres. Ihre Gesichte und ihr Belljeben in die Ferne, bem Raum und ber Zeit nach, haben immer nur Beiliges und Rirchliches zum Gegenstande; und ungleich ben Somnambulen, ift sie über ihren eigenen forperlichen Auftand gleich allen andern Menschen völlig blind" (II. 504).

In ihrem natürlichen Zustande machte Maria von Mörl ben Einbruck eines friedlich unbefangenen Rindes. Borres gibt auch bavon eine anschauliche Beschreibung: "Wie tief fie nun immer in dieje ihre Unichauungen sich verloren haben mag: ein leise gesprochenes Wort ihres Beichtvaters, ober mer sonft mit ihr im geistlichen Berbande steht, reicht bin, um fie fogleich wieber zu fich zu bringen. Es ift alsbann gar tein Mittelzustanb ju bemerten; nur jo viel Beit verläuft, als nothig ift fich im Bewußtsenn in einem ichnellen Blide zu erfaffen und bie Mugen ju öffnen, und fic ift bei jo volltommener Befinnung als ware sie nie verzuckt gewesen. 3hr Ausbruck ist bann ein gang anderer geworden: ber eines unbefangenen, in Gin= falt und Natürlichkeit erwachsenen Kindes. Darum ift bas Erfte, mas fie beim Erwachen vornimmt wenn fie Beugen erblickt, mit ben bezeichneten Santen fcnell unter bie Dede ju fahren, wie ein Tochterchen bas fich etwa bie Manschetten mit Tinte besudelt und bie Sande nun vor ber fommenben Mutter verbirgt. Dann blidt fie, ichon an ben Bubrang ber Menschen gewöhnt, mit einer Urt von Reugierbe unter ben

Umstehenden herum, Jeden nach ihrer Art freundlich begrü-Bend. Da ihr feit geraumer Zeit ber Mund geschlossen ift, ftrebt sie mit Zeichen und Winten sich verständlich zu maden, und wo bas nicht ausreichen will, läuft fie wieber wie ein Sprechens unerfahrnes Rind mit ben Augen zu ihrem Beichtvater bin, ihn aufforbernd, bag er ihr helfe und für fie rebe. Der Ausbruck ihres obgleich bunteln Auges ift frohliche Kindlichkeit; flar wie es ift, tann man durch baffelbe bis zum innerften Grunde ihrer Seele ichauen, und überzeugt sich balo, baß nirgendwo im gangen Umtreis sich ein buntler Wintel findet, in ben fich irgeno ein Arg verstecken Richts Trubes, Ropfhängerisches, Ueberspanntes ist in ihrem gangen Wejen zu entbeden, feine fentimentale verfdwommene Weichlichteit, feine heuchlerische Brimaffe, noch auch eine Spur irgend eines versteckten hodmuthes: überall nichts als ber Ausbruck beiterer, in Ginfalt und Schulblofigfeit bewahrter Jugeno, Die fich ohne Bedenten fogar bem Edjerze bingibt, weil ein einwohnender sicherer Zatt jeden Schein von Unschicklichem abzuweisen weiß" (II. 508).

Eine gang abnliche Schilderung entwirft Clemens Brentano, ber im gleichen Jahre (1835) und zwei Jahre fpater wiederum (Berbst 1837) nach Kaltern gereist war, von ihrem etstatischen und ihrem natürlichen Buftande. findet biefelbe in feinen Briefen, wo es unter anderm beißt: "Hier lebt bas 23 jährige Fraulein Maria von Morl, ein liebes, frommes, auserwähltes Geschöpf . . . Gie ift unaufborlich im Bette iniend, die Sande ausgebreitet ober gefaltet, in Entzudung erftarrt, in fo vorgebeugter Stellung, bag ein Mensch in natürlichem Zustand auf bas Gesicht fallen murbe. Sie ift dabei fo wunderbar ausgerectt, bag man fie für eine fehr große Verson halt, die boch eigentlich flein ift. Ihre Mugen find offen und blicklos, die Fliegen laufen über die Pupille, sie zuckt nicht. Sie ist wie ein Wachsbild und ihr Unblick erschütternd. Dann und wann befiehlt ihr ber Beicht= vater sich niederzulegen, und augenblicklich, man weiß nicht recht wie, ruht sie gerade ausgestreckt auf ihrem Lager; nach wenisen Minuten aber kniet sie wieder wie zuvor. Es ist dabei kein Zusammenrassen, die Art ihres Erhebens ist ganz übersraschend, ich sah es mehrmals, es ist als erhöben sich unsichtbare Geister auf die Kniee. — Dieses immerwährende kniende ekstatische Betrachten und Anbeten ist höchst erschütternd und bennoch nicht schrecklich, denn sie ist, so der Priester ihr bessehlt auf einige Minuten in ihren natürlichen Zustand zu kommen, wie das lieblichste unschuldigste Kind von sieben Jahren, das erwachend sich im Bett von Menschen umgeben sieht. Sie versteckte sich die an die Nase unter die Bettsbecke, blickte halb schen, halb muthwillig lächelnd rings um sich her, theilte Bildchen aus, war heiter und lieb wie die selige Emmerich")

Selber in ihrem Wesen ein argloses Kind liebte sie Kinder, Bögel und Blumen. Aber man wollte ebenso die Bemerkung machen, daß auch die Bogelwelt an dem frommen Kinde besonderes Wohlbehagen zu haben schien. Nicht nur, daß sich an ihren Fenstern häusig allerlei gesiederte Sänger versammelten: brachte man Gestügel in's Zimmer, so slog es ihr zu. Einmal schenkte ihr Jemand drei nicht heimische Tauben, welche sich von keinem Menschen fangen oder berühren ließen: zu ihr klogen sie hin; zwei setzen sich auf ihre Arme, die dritte auf ihre gesalteten Hände, das Schnäbelchen in den Mund der Betenden legend. Dieß liebliche Schauspiel wiederholte sich oft im Berlause mehrerer Tage, die man die Tauben entsernte, damit sie das Zimmer nicht verunreinigten. Aehnliches hat sich später mit einem Hühnserunreinigten.

<sup>\*)</sup> Clemens Brentano's Gefammelte Briefe II. 326. Brentano ließ bamals auch durch eine Malerin ein gutes Bortrat von ihr machen. Ein anderes trefflich gezeichnetes Bildniß, von der badifchen Kunfte lerin Ellenrieder ausgeführt, bejaß Frl. Emtlie Linder, die es einer Freundin in Regensburg vererbte.

chen zugetragen, welches bie kleine Schwester ber Marie Morl, bamals ein Kind von neun Jahren, zufällig in's Zimmer brachte \*).

Wenn sie sich unter Freunden mußte, tonnte fie wohl einige Zeit bei fich bleiben und an ber Unterhaltung Antheil nehmen; lange aber verharrte fie felten babei, und balb fab man fie wieber von ber Etstase babin genommen. Unter ben Begenständen ihres betrachtenben Gebetes mar es vorzüglich bie Passion, welche am meisten und ausbrucksvollsten in ben Sesichtstreis ihrer Beschauungen trat und jedesmal am Freis tag, bem Tobestage bes herrn, lebhaft wie ein sichtbarer Borgang bis zur Agonie fich in ihrem mystischen Mitleiden Schon am Vormittag begann alsbann biefes ausprägte. Im weitern Borichreiten bes wahrnehmbar zu werden. Paffionsattes wurden auch die Buge des Bildes wehevoller und tiefer ergreifend; bis zulett, wenn bie Sterbestunde am Rreuge naht und innen die Schmerzen fich bis gum tiefften Grunde eingewühlt, auch außen das Bild bes Todes aus allen Bugen ber Bergudten fprach. Gorres verbreitet fich darüber in einer ausführlichen objektiven Darstellung voll plastischer Kraft bis in die einzelsten Züge (S. 505-508). Der Rurge wegen beschranten wir und hier auf bas mas Brentano über dieses Paffionsmitleid ber Etstatischen ebenfalls als Augenzeuge berichtet. Er fah fie in ber Stunde von brei bis vier Uhr, und fagt: "Ich habe nie Ernsteres, Erichütternberes gefehen; alle Gebulb, Marter, Berlaffenheit und Liebe des sterbenden Jesus tritt an ihr hervor mit un= aussprechlicher Bahrheit und Burbe. Dan sieht fie nach und nach sterben, ihr Angesicht erhalt buntle Fleden, die Rafe wird fpit, die Augen brechen, ber talte Schweiß rinnt nieber, ber Tob fampft in ber gitternben Bruft, ber Ropf er-

<sup>\*)</sup> So berichtete ein Gemahrsmann in einem Briefe vom 5. Rovember 1836 an 3. von Gorres.

hebt sich mit schmerzlich geöffnetem Munde, daß Hals und Kinnlade fast in einer Linie; die Zunge verdorrt und zieht sich krampshaft zurück, die Luft girrt unwillkürlich aus der Rehle, der Oberleib erzittert schrecklich, die Hände sinken und dann das unkenntlich gewordene Haupt zur Rechten, tief auf die Brust. — Ein Priester, dem Pater Capistran, der abwesend war, seine Gewalt übergeben, sagte ihr zu ruhen. Im Augenblicke lag sie ermattet, aber mit ganz ruhigem Angessicht, ganz geordnet auf ihrem Bett, und nach höchstens drei Minuten wieder mit rührend dankendem Ausdruck auf ihren Knien, und dankte nun für den Tod des Herrn."

Das wiederholte sich jeden Freitag burch ben ganzen Berlauf bes Rirchenjahres, und zwar, wie Gorres bei öfterem icharf aufmerkenden hinsehen gefunden und wie es bie Darstellungen anderer späterer Augenzeugen bestätigen, jedesmal in ben einzelnen Bugen je nach ihrer innern Stimmung wechselnd, und nur in den Hauptmomenten sich gleichblei= Es war eben gar nichts Angelerntes in ber Sache, nirgende eine fünftliche Unftrengung ober ein unachtes Dachwert; sondern Alles flog ohne Borbebacht aus ihrer Ratur hervor und pagte fich ber jeweiligen Seelenstimmung fügsam So bemertte man im 3. 1836, baß sie seit Christi himmelfahrt jenes Jahres an Freitagen, nach drei Uhr, wenn ber mustische Todestampf ausgekampft mar, eine neue Betrachtung begann, welche bis gegen halb fünf Uhr bauerte in einer fehr mertwürdigen Stellung. Ihr Rorper ftrecte fich über bas Bett hin, als mare er an ein liegendes Rreug geheftet; die Arme ausgespannt und wie gewaltsam verrentt. Der Ropf neigte fich etwas nach ber einen Seite rudwarts über bas Bett hinaus und ichien ber Unterlage ju ent= behren. Go verharrte fie 1 bis 2 Stunden, außerlich wie leblos, und fonnte nicht jurudgerufen werden ohne heftige und schmerzliche Convulsionen. Ward jie dann nach Berlauf ber Zeit gerufen, fo fant man an ihr wie gewöhnlich bas freundliche unbefangene und fanfte Rind, bem man es

wohl nicht anfah, aus welchen heiligen und erhabenen Ansichauungen es eben gurudtehrte\*).

So fehr war die Etstafe icon bamals ihr zur andern Natur geworben, daß bas Beifichseyn nur wie eine flüchtige Unterbrechung erschien und auf langere Zeit ihr nur mit Anstrengung ihrer Willenstrafte möglich war. Gorres' Anwesenheit hatte man Marie Morl gebeten, ein neugebornes Rind einer befreundeten Familie aus der Taufe ju beben. Mit großer Freude, ergablt er, nahm fie ben Täufling auf die Urme und zeigte den allerlebhafteften Antheil an ber heiligen Sandlung; aber fie tam im Berlaufe berselben mehrmals in Bergudung und mußte immer wieber gurudgerufen werben. "Es ift ein mertwurdiger Anblic, biefem hinschwinden zuzuschauen. Es ift, als wenn fie auf bem Ruden liegend auf ben Wellen eines Lichtgemässers schwämme, und nun noch gang frohlich um sich blickte. Mit einemmale sieht man sie gemach niedersinken; die Wellen fpielen eine Weile um die Sinkenbe her und schlagen zulett über ihrem Angesicht zusammen, und man gewahrt sie unten in der Tiefe von der lichten Durchfichtigkeit umfangen. Dann ist aber auch das harmloje Rind mit einemmale verschwunben, und wenn, wie es bei gunftigen Stimmungen nicht selten ber Fall ist, das weiter geöffnete, buntel leuchtenbe, teinen besondern Gegenstand fassende, sondern in allen Ravien wie in die Unendlichkeit hinaus strahlende Auge plots lich in Mitte verebelter Buge aufglangt - bann blickt fie groß wie eine Sibylle, unter allen Berhaltniffen aber murdig, ebel und ergreifend" (II. 509).

So fand und schildert sie Gorres in der Mitte der breißiger Jahre. Dabei entschlug sie sich keineswegs der Sorge für ihre Familie, sondern leitete auch von ihrem Lager aus, unter dem Beistand und Beirath ihres Beicht- vaters, den täglichen haushalt und die Erziehung der noch

<sup>\*)</sup> Briefliche Mittheilung bes vorbin ermahnten hochachtbaren Gemahres mannes an Gorres.

unerwachsenen Geschwister, um berentwillen sie sich um eine erledigte Präbende des Haller Damenstifts beworden hatte, die sie im J. 1833 auch erlangte. Für sich selbst bedürfniße los, verwendete sie den Ertrag dazu, diese Geschwister in Schulen und Klosterpensionen zu erhalten, und überwachte Alles mit der Gewissenhaftigkeit einer Mutter. Täglich um zwei Uhr des Nachmittags war die Zeit, die sie für die Abemachung der Geschäfte bestimmt hatte. Dann wurde sie von ihrem Beichtvater zu sich gerusen, worauf sie mit ihm die schwierigern Vortommenheiten überlegte, anordnete was geschehen sollte, auch wohl Briefe diktirte, und mit großem praktischen Verstande Kleines und Wichtiges aus beste zu beschieden und in Ordnung zu halten nicht ermüdete.

Im J. 1841 gab sie ihre väterliche Wohnung auf und siebelte zu Ansang November in bas Tertiarinnen = Kloster über, wo ihr, die schon lange selbst Mitglied des dritten Ordens war, eine abgesonderte Wohnung ganz neben der Kirche ein= geräumt wurde. Hier erfreute sie sich nach außen einer größern Ruhe, indem der Zutritt zu ihr beschränkt und an die Einholung einer besondern Erlaubniß von Seite der geistlichen Obrigkeit geknüpft war. Dennoch hörten auch dort die Besuche nicht ganz auf, und die stillen wohlthätigen Wirtungen des tiesen Eindrucks, den noch immer Viele mit sich sorttrugen, pflanzten sich ohne Unterbrechung sort\*). Von tieser Erzrissenheit zeugt unter andern auch der Besricht, den der Bischos von Terni, Mfgr. Vincenz Tizzani,

<sup>\*)</sup> Auch Görres, ber inzwischen wiederholt nach Subtyrel gekommen war, sah sie bort noch einmal, wie er in einem Briefe vom 25. Oftober 1842 aus Bogen schreibt: "In diesen Tagen war ich in Kaltern. Die Maria Mörl hat sich bort ein Schwalbennest an tie Kirche angebaut, wo sie ganz ruhig wohnt... Sonft ist Alles bei ihr wie es zuvor gewesen." Jos. v. Görres Ges. Briefe herausg. von Marie Görres (München 1858) I. 469. Während eines solchen Bogener Ausenthalts ward Görres einmal von einem jungen heges lianer, ben ihm Bettina von Arnim aus Berlin zugeschickt hatte,

bei seinem Besuche im 3. 1842 über Maria von Morl veröffentlichte. Er fab fie an einem Freitag in ber Entzudung und in ihrem Passionsmitleib, und er konnte sich ber Thranen nicht erwehren bei bem Anblick bes rührenben Befens, auf beffen Stirne ihm bie Worte geschrieben schienen : "Ich lebe, boch nicht ich, sondern Christus lebt in mir!" Im Uebrigen stimmen feine fehr aufmertfamen Beobachtungen, namentlich was er über ben muftischen Tob ber Etstatischen am Freitage jagt, fowie feine Untersuchung ber Stigmata genau überein mit ben Aufzeichnungen, welche Gorres und Brentano sieben Das Gleiche gilt von ben Jahre früher gemacht haben. ebenfalls auf Autopfie beruhenben Mittheilungen, welche um biefe Zeit Lubwig Clarus (Bolt), bamals noch Protestant, in feinen Studien über Dinftit in die Deffentlichfeit zu geben sich gebrungen fühlte\*). "Die Gewalt ber Bahrheit und Birtlichteit", fagt er von seinem Besuch in Raltern, "ergriff mich fo, baß ich sofort einen gleichsam unbezwinglichen Trieb empfand, gleich bem Apostel Johannes mas ich gehört, mas meine Augen gesehen, was meine Sanbe betaftet, zu verfünben."

Noch mancher Undere \*\*) folgte biefen glaubwürdigen

aufgefucht mit dem Bunsche Jutritt zu Marie Morl zu erlangen. Bon diesem schreibt er in einem Briefe: "Er sprach ohne alle Einsgebildetheit und hoffart so vernünftig, daß ich sein Bebenken hatte ihn nach Kaltern zu instradiren. Um zehn Uhr war er hinausgez gangen, Abends halb fleben kam er zurud um mir Bericht zu ersstatten, tief ergriffen von dem was er gesehen, übrigens ohne Phanztasterei und Bortmacherei auf vernünftige Beise in die Sache einz gehend und über sie verhandelnd." ib. G. 400.

<sup>\*)</sup> Die Eproler efftatischen Jungfrauen. Leitsterne in die dunkeln Gesbiete ber Mpftif (Regensburg 1843) I. 19 — 49. 61 — 69. Bergl. hiezu: Simeon von L. Clarus (Schaffhausen 1862) l. 313 ff. 380. II. 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> Augenzeugen verschiebener Rationalität. Bergl. 3. B bie gehalts volle Schrift von Lorb Chrewebury: Letter from the Earl of Shrewsbury to Ambrose Lisle Phillips, Esq., descriptive of

Männern mit seinem öffentlich ausgesprochenen Zeugniß, weil er bem Drange nicht widerstehen wollte, dem Gesschauten und Empfundenen Ausdruck und der Wahrheit die Ehre zu geben. Der Nachfolgende konnte aber nur aufs neue bekräftigen, was die Früheren gefunden.

Und so ist es geblieben. Ein Menschenalter ist inswischen darüber hingegangen und die Welt hat an ihr teinen störenden Wechsel, keinen innern Widerspruch wahrsgenommen. Manches hat sich in den Erscheinungen gemilsbert, in der Hauptsache aber hat sich nichts an ihrem Zusstande verändert bis zum letzten Jahre ihres Lebens. Die Etstase, die Wundmale, die durchgeistigte Frömmigkeit in ihren Beschauungen wie die Unbefangenheit ihrer Kinderseele im natürlichen Zustande: Alles ist sich ohne Minklang gleich geblieben wie vor dreißig Jahren. Man konnte ihre Geschichte in zwei Worte sassen. Man konnte ihre Geschichte in zwei Worte sassen. Die leidet und betet — eine Passionsblume die das Kreuz umrankt. In ekstatischer Bestrachtung der Geheimnisse des Lebens und Leidens Christi, im Gebet für allgemeine und besondere Anliegen, für die Kirche, sür ihr theures Heimathland und Kaiserhaus, und

the Retatica of Caldaro and the Addolorata of Capriana etc London 1842. — In berfelben ift auch ber Bericht abgebruckt, ben ber Franzose Cazales über seinen Besuch bei Marie von Mörl in ber Universite Catholique bekannt gegeben. — In ber italienisschen Schrift: Memorie intorno a tre mirabili vergini viventi nel Tirolo (Lugano 1836) rührte ber schone Aussaus über Maria Mörl von bem gesehrten Propft Riccardi aus Bergamo her. Zu Maisland erschien das Schriftchen: L'Estatica Maria de Mörl etc. in verschiedenen Aussagen Es existirt auch eine deutsche Ueberssetzung.

Der Bericht eines beutschen Malers, ber fich im 3. 1810 mit hilfe eines Empfehlungsschreibens bes bamaligen Erzbischofs von Salzburg, Fürst Friedrich von Schwarzenberg, bie Erlaubnif erwirfte Marie von Morl abzeichnen zu burfen, und ber bie Etftastische breimal an Freitagen sab, findet fich abgebruckt im "Martisschen Kirchenblatt" vom 15. Febr. 1868.

im Wohlthun gegen zahllose Arme, so verbrachte sie die Tage und so vollendete sie ihre von irdischem Gluck wahrs lich wenig besonnte Lebensbahn.

Drei Jahre vor ihrem Tobe traf sie ein schwerer Berluft burch bas Sinscheiben ihres Beichtvatere Capiftran, ber burch nahezu vierzig Jahre ihr geiftlicher Führer gewesen. Pater Capiftran Soner, geboren zu Schwag am 24. Jan. 1798, ftarb am 4. Mai 1865. Er mar ein ausgezeichneter Orbensmann, ber burch seine einsichtsvolle Thatigteit als Guardian, Letter der Theologie, Definitor und Provingial, jowie als Gründer von acht Ordenshäusern der Schwestern vom dritten Orden des hl. Franziskus zum Unterricht ber Rinder, ein gejegnetes Unbenten in Tyrol hinterlaffen hat. Maria von Mort aber verehrte in ihm einen vaterlichen Freund, ber eine hilfreiche Stute ihrer Familie in ben vielfältigen Röthen gewesen, und einen treuen Bewissensrath ber fast von ihren Rindesjahren an ihre Seele geleitet. Brentano jagt von ihm, nach feinem erften Besuch in Raltern: "Bater Capiftran ift ein janfter beiliger Dann, von bochstem Frieden. Benige Bersonen bieser Urt (wie Marie Mort) durften jich je eines jo angemeffenen Seclenführers erfreut haben. Wenn man fie zusammen sieht, weiß man nicht, wer von beiden heiliger scheint." Der Berluft bes ehrwurdigen Mannes ging ihr tief zu Bergen; fie murbe von seinem Lobe ergriffen wie ein Rind. Bie fie beim Lobe ihrer frommen Mutter noch Jahre lang um diese weinte und trauerte, jo weinte jie auch bem treuen redlichen Berather und Wohlthäter lange noch Thränen nach. hatte fie früher schon öftere ben Bunich und die Gehnsucht nach einem balbigen seligen Ende ausgedrückt, so geschah bieß jest noch mehr und inniger.

Dieser Bunsch sollte nach wenigen Jahren in Erfüllung geben. Gegen ben Herbst bes Jahres 1867 fing ihr körpers liches Besinden sichtlich an sich zu verschlimmern, und den gesteigerten Ansprüchen die gerade noch in diesem letzten

Jahre von allen Seiten an fie gemacht wurben, waren ihre Rrafte, wie sich nur allzubalb berausstellte, nicht mehr gewachsen. Denn noch immer wurde sie, zu ihrem Leidwesen, von Leuten aus allen Stanben aufgesucht, und Rreug und Anliegen aller Art wurden brieflich und mundlich in unverminderter Babl an ihr Bett gebracht. Besonbers aber mar es ber vermehrte Frembenzufluß bes verflossenen Sommers, ber ben Reft ihrer geringen Rraft in ungewöhnlicher Beise in Anspruch nahm. Die Menge ber Reisenben besonbers aus bem geiftlichen Stande, welche in jenen Tagen, aus Anlag ber Reierlichteiten bes Apostelfestes in Rom und ber Ratholikenversammlung in Innsbruck, an bem Lager ber Stigmatifirten vorübertamen, war außerorbentlich, und es gab eine Zeit wo mahrend einer Woche ihr Beichtvater ein Franzistaner bes Orts, ber bas geiftliche Wert feines Borgangers mit hingebenbem Gifer fortsette - beinabe gu ieber Stunde bes Tages Besuchenbe ihr vorzuführen hatte. Der Schwächezustand machte fich benn auch zulett fo fuhlbar, baß fie faum mehr im Stanbe mar, in kniender Stellung au beten.

Das Dag ihrer physischen Krafte ichien erichopft, aber bas Mag ihrer Leiben war noch nicht voll. Mit bem 8. September 1867 tam auf einmal eine fcwere geistige Beim= fuchung über fie. Es war als ob fie mit einer feinblichen Macht zu ringen hatte, die fie in einen Buftand unertlarlicher Angst, Traurigfeit und Beklommenheit verfette, welder mit bem 17. September eine folche Sobe erreichte, bag ihr Bewußtsenn burch mehrere Wochen völlig getrübt und In biefem übermäßig erregten Seelengu= umflort erschien. ftand fah fie überall feindliche Schaaren, welche eine große Berfolgung anhoben, welche auch fie überfallen, gefangen nehmen und gur hinrichtung schleppen wollten. Sie fab und borte die Feinde, wie fie alles Beilige gerftoren und vernichten und ben Gerechteften in ben Abgrund ber Solle hinab gieben wollten. Sie hörte biese Feinbe ihr höhnisch gurufen, baß fie ben Papft gefangen, Rirden und Rlofter verwüftet, Unbeil über ihr Land gebracht u. f. w. Dieser Zustand hochster Aufregung und Beangstigung bauerte von Mitte September bis Mitte Oftober, wo allmählig wieder Ruhe eintrat und ber flare Blid gurud fehrte. Bem 23. Ottober an tonnte fie wieber regelmäßig bie hl. Communion empfangen; bie Unjechtung war überwunden und Alles war von da an wie vorher, milb und friedlich. Spater befragt, mas bieje Leiben wohl gewesen seien, gab sie zur Antwort, bag sie in ber Racht vom 7. auf ben 8. September angeregt worden fei, für ben Papft und ben Raifer zu beten, und bag von bort ihre Leiden begonnen haben — mas benn allerdings mit ber bamaligen Weltlage wohl in Zusammenhang gebracht werben fann. Denn in jenen Tagen bereitete fich unter bem Schute ber italienischen Regierung Die blutige Invasion der Garibalbianer in ben Rirchenstaat vor, welche bann in ber zweiten Salfte bes Ottobers bie frangofische Expedition gur Folge hatte und wenige Tage barauf zu bem Siege ber papfilichen Sache führte. Wer tann es fagen, was fie in biefer schweren Beit ber Beimsuchung alles gelitten? Diertwurdig aber bleibt es, tag biefe lette Beimsuchung zugleich wie ein perfonliches Mitleiden an den großen Unfechtungen ber Rirde erscheint.

Nunmehr neigte sich ihr Lebenoflämmchen zum Ende. Hatte Marie Morl schon vorher die Rahe ihres Todes gesahnt, so äußerte sie seit der eben geschilberten Prüfung noch bestimmter und wiederholt, daß sie diesen Winter sterben werde. Nach Allerheiligen wurde ihre Hinfälligkeit täglich größer und Alles gestaltete sich zur Austösung. Angewens dete Heilmittel halfen wenig oder nichts, da sie dieselben nicht mehr ertragen konnte. Kleine Gaben von Wasser, mit Lemonis und Quittenessenz vermischt, waren in den letzen zwei oder drei Wochen das Einzige, was sie genoß. Sonst, in ihren besseren Tagen, bestand ihre Nahrung aus Früchsten, auch wohl etwas Brod oder einsachster Mehlspeise, aber

nichts von Fleisch, auch keine Fleischbrühe. Oft trank und aß sie mehrere Tage nach einander nichts. In den letzen Wochen, namentlich seit Weihnachten, hatte sie noch unsägsliche Schmerzen zu leiden, dis die Arbeit der Auflösung durch gänzliche Blutzersetzung vollendet war. Sie war aber voll Ergebung; ruhig über Leben und Tod, litt sie mit großer Geduld und kindlicher Liebenswürdigkeit. Noch am Feste der hl. drei Könige, fünf Tage vor ihrem Tode, zeigte sie sich in der alten gewohnten Weise gegen Besuchende. Es war Wission in Kaltern gewesen, und die Wissionäre kamen zu ihr an diesem Tage, um sie vor ihrer Abreise zu begrüßen. Sie war voll sanster Freundlichkeit und ließ ihnen gastlich Trauben anbieten.

Bon ihrem Ende wußte sie nichts Bestimmtes, nur daß sie sterden wurde wenn Alles weiß ware; was auch eintras, wie sie es schon seit Jahren im Gebet erkannt hatte. Denn die Wundmale an Handen und Füßen nahmen ab, je näher sie dem Tode kam, man sah zuletzt nur noch einen blauen Fleck, der, als sie verschieden war, fast bis auf die letzte leise Spur verschwand. Am Abend des 6. Januar wurde sie mit den Sterbsakramenten versehen. Die ganze Umsgebung glaubte, es ginge zum Ende; sie deutete aber durch Geberden an, daß sie jetzt noch nicht sterbe. Sie blied beim Bewußtseyn und konnte täglich noch das heilige Abendmahl empfangen, was gewöhnlich um Mitternacht geschah.

So nahte ber 11. Januar 1868, ihr Tobestag. In ber Nacht vom Freitag auf den Samstag, gegen halb drei Uhr in der Früh, nachdem sie zwei Stunden zuvor noch durch den Leib des Herrn gestärkt worden, schied sie aus diesem mühseligen Leben hinüber in die Heimath des ewigen Friedens. Der letzte Ramps war leicht und ruhig gewesen. Sie lag meist still da; zuweilen hörte man sie den Namen Jesu lispeln, und eine der Nahestehenden vernahm die Worte: "D wie schön, o wie schön!" Dann wurde der Athem immer langsamer und sie schlummerte ganz sanft ein.

Eine reine fromme Scele hatte wahrhaft im Kreuze voll= enbet.

Ihre Leiche murbe in ber Klofterfrauenkirche auf ein Baradebett gelegt, und mahrend ber zwei Tage, ba sie bort ausgesett war, wurde fie noch von Taufenden besucht, die fic von dem Anblick ber lieben Gestalt nicht trennen wollten, fo lange fie noch über ber Erbe mar; benn gar Bielen war es, als ob fie ein theures liebgehaltenes Familienglied verloren hatten. Sie lag ba wie eine Braut geschmudt, gang weiß getleibet, mit einem weißen Schleier um bie Stirne und einem Rrange ju Gugen. Der Ginbrud mar erhebenb augleich und umfriedenb: fo lauten bie Schilberungen von allen Seiten. Ihr Angesicht sah ehrmurdig und lieblich aus, halb kindlich, halb matronenhaft, bas Haupt zur linken Seite geneigt, Die Stirne und Die Augen voll bes Ernftes, ber Mund wie ein Rinbermund, im Schlafe lachelnd; bie Banbe vom schönsten Alabaster, fast rosenroth. nahm man ben Schleier weg, ba war fie noch lieblicher, gang wie im Leben, von ihren ichonen Saaren umgeben. Der Ausbruck friedlicher Ergebung lag über bas gange Untlit gebreitet.

Ergreisend war ber Aft ber Einsargung und Bestattung. Unter dem Andrang des Bolts wurde die Leiche von einigen Mädchen und Frauen im Beiseyn des Bürgermeisters Baron Dipauli vom Katasalt herabgenommen und mit großer Ehrsturcht und unter sichtbarer Rührung in einen Sarg von Zinkt gelegt, der dann, nachdem man eine von mehreren Personen unterschriebene Urtunde in einer Kapsel beigelegt hatte, verslöthet und versiegelt und endlich von einem zweiten, hölzers nen Sarg umschlossen wurde. Ungemein großartig entsaltete sich die Theilnahme der Bevölkerung bei dem letzten Ehrensgeleite. Nicht bloß ganz Kaltern trauerte, auch alle Nachbargemeinden waren vertreten, als am 13. Januar Rachmittags um drei Uhr die irdischen Ueberreste der Verewigten von der Kloskertirche der Tertiarschwestern im seierlichen Zuge

burch ben Markt, an ihrem ehemaligen Hause vorüber, zur letten Ruhestätte getragen wurden. Maria von Mörl ruht in ihrer Familiengruft auf dem Friedhof der Gemeinde.

Raltern hat mit ihr sein Kleinob verloren, bas ihm gleichsam zum Bahrzeichen geworben. Aber ber ftille Gegen ihres reinen unschuldvollen Dulberbasenns bleibt unverloren und wird noch lange fortwirken. Es ift ein treffendes Wort, was Gorres gesprochen, ale er an ben Fürstbischof von Trient über sie schrieb: "Gott hat sie wie ein lebenbiges Crucifix an die Rreugstraße mitten in eine achtlose, gerftreute, im Wirbelwind hingeriffene Zeit gefest". Ihr schien in Wahrheit, wie er an einem andern Orte fagt, "bie Sorge für bie ewige Lampe übertragen worben zu feyn, bie im Beiligthume brennt, bamit ihr Licht burch Berfaumniß nicht erlosche, und ber Kaben ber sich burch bie Zeiten schlingt, nicht abreiße". Diese ewige Lampe hat sie treulich gehütet und in dem außerordentlichen Tempelbienst ausgeharrt bis jum Enbe. 3hr leibenreiches efftatisches Leben leuchtet in bie Welt hinaus ale ergreifenbe Berkörperung bes Wortes: Biebe mich bir nach! Und fo mag man wohl glauben, bag bie Rette ber segenbringenden Wirfungen, welche von ihrer rührenden irdischen Erscheinung so lange und weithin aus: gegangen, auch nach ihrem Tobe noch nicht geschloffen sei.

## XXX.

## Beitläufe.

Die Winkelzuge ber orientalischen Politik Frankreiche und feiner Großmachte-Collegen.

Diese Blätter haben sich sein zahren nicht mehr eingehend mit dem Orient beschäftigt. Aber sie haben unandsegeset darauf hingewiesen, daß die nächste große Krisis die Orient-Frage in ihre Wirbel hineinziehen, oder besser gesagt, daß die Bewegung in Constantinopel ihren Orehpunkt haben werde. Es war unsere beständige Rede: der Welttheil sei einem allgemeinen Provisorium versallen und könne nicht mehr zur Nuhe, zum gedeihlichen Oesinitivum einer neuen Staatenordnung gesangen, wenn nicht und ehe nicht die türkliche Wüstenei als wesentlichstes Moment in die neuen Combinationen einbezogen seyn werde. Darum ist auch der Orient stets als die letzte und größte Frage des Jahrhunderts vor dem politischen Uhnungsvermögen aller Denker gestanden. Das neue Europa wird auch politisch dis an die Grenzen Asiens reichen und darüber hinaus.

Es ist nun aber geboten die große Frage wieder auf unsere Tagesordnung zu schreiben. Denn die Zeit der Erfülslung steht vor der Thüre, und die Stunde naht rasch, wo alles Politisiren ohne Berücksichtigung des Orients offenstundig als das erscheinen wird was es ist: als leeres Gerede, LIL

Auch unsere beutsche Frage und namentlich sie, wird nicht endgiltig beantwortet werden außer im engsten Zusammens hange mit der türkischen. Das linke Rheinuser und der Bossporus liegen sich jetzt viel näher als vor Zeiten Wien und Berlin. Je nachdem die Würfel der Mächte am goldenen Horn fallen werden, wird sich insbesondere auch das Schicksal Bayerns und der übrigen süddeutschen Staaten so oder so gestalten. Sodald der politische Calcul sich eins für allemal über das weite Reich Osmans ausdehnt, dann werden in Mitteleuropa Ansähe möglich sehn, die in den engen und beschränkten Berhältnissen der untergehenden Weltperiode einsach nicht denkbar waren, und bei den faktischen Zuständen in der Türkei sind wir keine Stunde mehr vor erschütternden Wendungen sicher.

Gerade hierüber hat in biesem Augenblide bie beutsche Reise bes Prinzen Jerome Napoleon merkwurdige Streif: lichter aufleuchten laffen. Nicht als wenn wir die Frage entscheiben und bejahen wollten, ob wirklich ber frangofische Imperator seinen "rothen Better" mit einer wichtigen Dif= fion bei ben beutschen Sofen beauftragt habe, mit einer Mission welche bie Bahl zwischen Krieg und Frieden fast unmittelbar auf Spit und Knopf ftellen mußte. Aber bas Intereffante für uns ift bie Thatsache, bag alle biejenigen Stimmen welche bie officielle Miffion bes rothen Pringen bejaben, berfelben zugleich und einmuthig bie bestimmte Abficht unterlegen für ben bevorstehenden Rampf im Orient Preußen von Rugland ju trennen. Wollte man in Berlin bie ruffifche Alliang fur immer preisgeben, bann burfte so sagen biefe Sterntundigen ber frangofischen Diplomatie - Graf Bismart feine Herrichaft auch über Gubbeutschlanb ausbehnen, ohne daß Frankreich Compensationen am Rhein verlangen murbe. Die Tuillerien murben fich in biefem Fall mit bem wallonischen Theil von Belgien begnügen: bieß sei bas Programm bas ber "beclaffirte Cafar" nach Berlin mitgenommen habe. Der hauptpunkt beffelben mare aber ber

unwiderrufliche Bruch zwischen dem neuen Deutschland und bem mostowitischen Reich, und als reale Bürgschaft dessfelben müßte Preußen die Hand bieten zur — Wiederherskellung Polens!

Der Gebanke an sich läßt sich hören. Soll ber steten Bebrohung bes Orients durch Rußland ein haltbarer Riegel vorgeschoben werden; will Europa einen durchschlagenden Reil in die Politik des Panslavismus treiben welche die größten Gesahren für die ganze romanisch=germanische Welt in sich schließt; soll endlich das neue Deutschland eine andere Bestimmung haben als für die panslavische Universalsmonarchie in der Rolle eines Vorwerks zu dienen: dann wäre allerdings die Wiederherstellung Polens das einzige zwecksdienliche Mittel. Auch in der hohen Diplomatie Desterreichs war diese Einsicht nie ganz ausgestorben; und in der Kat würde eine solche Beränderung die neue Weltperiode in ganz anderem Grade einleiten als eine altmodische Grenzberichstigung am Rhein.

Sonberbarer Weise ist im vorigen Jahre ber Gebanke gang plöglich und aus bunteln Zusammenhängen heraus in Paris, London und Wien zugleich auf bem Wege ber Preffe vor das verwunderte Publikum gebracht worden. turze Zeit nach bem Raiser=Besuch von Salzburg und un= mittelbar nach bem Erscheinen bes preußischen Rundschreibens vom 7. September worin Graf Bismart erklart hat, bag für bie Ausbehnung bes Rorbbeutschen Bunbes über ben Rest ber beutschen Länder nichts maßgebend sei als ber Wunsch und Wille ber Nation und daß keine frembe Macht barein= zureben habe. Damals überraschte bas Parifer Siècle feine Lefer mit ein paar Artikeln, beren höherer Ursprung schon in ber feierlich geheimnisvollen Miene bes Blattes geschrieben ftand. Es schien barauf abgesehen bas Publikum burch biese Artitel bie Tiefe bes öfterreichisch-frangösischen Attionsprogramms am Rhein und im Orient errathen zu lassen. Als Berfaffer galt icon bamals ber Bring Napoleon.

Frankreich, sagte bas Siècle, burfe um seiner Ehre und Selbsterhaltung willen nicht länger abwartend zusehen und sich die Thatsachen über ben Kopf wachsen lassen, sondern es musse völlig vorbereitet und entschlossen ben ersten Augen-blick benutzen, um die begangenen Fehler gutzumachen und die allgemeine Situation zu Gunsten seiner alten Machtstellung und Präponderanz zu corrigiren. Gehe also Preusen über den Main, so musse Frankreich solgende Bedingunzen stellen: Volksabstimmung in den Elbsberzogthümern (wegen der Wiederabtretung von Nordschleswig); Neutralistät der Rheinprovinzen; dauerhaste Garantien sur die Selbstständigkeit Hollands, worunter zweiselsohne die Theilung Belgiens zu verstehen wäre; endlich und hauptsächlich die Wiederherstellung — Polens. So sprach das Pariser Orakel im September 1867.

Wenn diese Bedingungen nach heutiger Annahme für Preußen sogar noch ermäßigt erscheinen, so burfte fich ber gnabige Nachlaß aus bem Umstanbe erklaren, bag bie Aktien ber öfterreichischen Schlagfabigfeit, trot ber gewandten Do= ten und Reben bes Baron Beuft, nur langfam ober gar nicht steigen wollen, und bag die Aussichten auf eine beftanbige und ruchaltslofe Allianz Englands feitbem eber gefunken als gewachsen find. England verharrt nicht nur in ber angftlichen Unbeweglichfeit feiner Bolitit, fonbern es hat außer ben Ruffen im schwarzen Meer nun auch noch bie Nordamerifaner im Mittelmeer zu fürchten, und zubem schaut Frankreich selber, bes Sucz-Kanals wegen, mit eiferfüchtigem Difftrauen auf die englische Expedition in Abessinien. Die Nordamerikaner — bekanntlich wurde es ihnen nur burch bie Ginsprache ber Westmächte verwehrt von Griechen= land bie Infel Dillo zu taufen — suchen mit allem Gifer einen hafen im mittellanbischen Meere, um von ba aus ber russischen Dachtstellung über gang Ufien bin die Sand gu Man sieht baraus, welche ungeheuern Rreise in reichen. beiden Welten der ausgebrochene Sturm im Orient bereinft

beschreiben bürfte. Man sieht ferner baraus, ein wie hohes Interesse ber französische Imperator allerdings baran haben müßte, Rußland auf dem Continent zu isoliren und es inse besondere von Preußen zu trennen. Denn die wesimächte liche Allianz von 1853 wird so intensiv nicht wiederkehren, ihren mächtigen Rückhalt aber an dem österreichischen Länders Coloß hat der Beherrscher Frankreichs eigenhändig bis zur Ohnmacht reducirt um des elenden Italiens willen. Das mag er nun zu spät bereuen.

Man erkennt aber endlich aus ber eigenthümlichen Combination welche sich an die Reise bes rothen Prinzen knüpft, und aus ihrem voraussichtlichen Erfolg beutlich und klar, wie bie Unverföhnlichkeit bes Gegensates zwischen Preußen und Frankreich felsenfest steht. Wenn Napoleon III. die Bedingungen seines Neutralitätsbundes mit ber nordbeutschen Monarchie auch noch wohlfeiler gabe und noch verlodenber machte als er gethan haben foll; wenn er fur bie Ausbehnung bes preußischen Scepters über gang Deutschland weiter gar nichts verlangte als die einzige reelle Garantie bes befinitiven Bruches mit Rugland, nämlich Polen; eine Garantie für bie er sich mit allem Recht auf bas von Preußen selbst aboptirte Nationalitäts-Brincip, und insbesondere auf bie preußischen Thaten zu Gunften Staliens berufen burfte - tonnte man, frage ich, in Berlin auf ben Sanbel ein= geben? Jeber tundige Diagnost ber politischen Stellungen Europa's wird entschieden mit Rein antworten.

Mit diesem entschiedenen Nein ist aber zugleich gesagt, daß nicht nur Großpreußen von heute sondern auch das Deutschland welches die Zukunftspolitik der Bismark'schen Rundschrift vom 7. September feiert, in alle Ewigkeit nicht auf eigenen Füßen stehen könnte und stehen wurde. Es bedürfte Rußzlands als seines unentbehrlichen Complements, so gut wie jest Großpreußen desselben bedarf. Das ist die traurige Thatsache. Der russische Einfluß in Berlin war immer ein gebieterischer; seitdem aber Oesterreich weggefallen ist aus bem beutschen Berbanbe, ist er es mehr als je. Sobald bas neue Preußen von Rußland getrennte Wege gehen wollte, müßte es einfach fürchten ben listigen Ranken ber französisschen Politik auf Diskretion preisgegeben zu sehn. Man hat dem Herrn und Meister dieser Politik schon im Jahre 1854 und noch mehr im Jahre 1859 nachgesagt, ihr eigentslicher Gedanke sei: "Einer nach dem Andern." Das wäre also nichts Anderes als die simple französische Uebersehung des alten Divide et impera. Preußen wird sich hüten auf eine solche Gesahr hin irgendwie die russischen Bahnen zu durchtreuzen. Das ist gewiß trot der Bismarkischen Besuche in Biarrit.

Aus ber gesammten Conftellation, wie wir biefelbe hier gezeichnet haben, durften fich nun aber und insbesondere bie auf ben erften Blick unerklärlichen Wenbungen verstänblich machen, die ber frangosische Imperator seit Jahresfrist in ber Orientfrage vorgenommen und sich erlaubt hat. Man hat vielfach geglaubt barin nichts weiter als ein unsicheres Berumtaften und somit einen neuen Beweis von ber guneh= menben Schmache bes alternben Herrschers erbliden muffen. In Wahrheit hat ber Mann aber nur teinen Augen= blick aufgehört die orientalische Frage im untrennbaren Bufammenhange mit ber beutschen Frage zu behandeln. liegt bas gange Geheimniß ber rankevollen Rreug= Querzüge seiner orientalischen Politit. Wenn er jett wirt= lich ben Bersuch gemacht haben sollte — wir laffen es wie gesagt bahingestellt — Preußen von Rugland zu trennen und ben polnischen Riegel zwischen biese traditionelle Allianz au schieben, so ist jebenfalls sein Versuch umgekehrt Ruß= land von Preußen zu trennen, ichon vorhergegangen und in St. Betersburg gescheitert.

Es handelte fich, und es handelt sich noch, um ben Aufstand von Candia, ber auf bieser wichtigen Insel seit mehr als einem Jahre wuthet und in bessen eigentliche Berhalts nisse klar zu sehen um so schwerer ift, weil die officiellen

turtischen Berichte fast eben so unverschamt lugen wie bie Rur barüber burfte nirgends ein Zweifel fenn, athenischen. und follten wenigstens bie großen Rabinette langft im Reinen gewesen fenn, bag ber Aufftand von Candia nur gum geringsten Theile ein ursprünglich fretensischer mar und bag bie driftlichen Candioten sich unter türtischer Berrschaft jebenfalls viel leichter hatten behelfen konnen als die armen Po-Ien unter ber Knute bes weißen Czar, wenn nicht bas Rabinet von Athen es für ein Bedürfnig bes hellenischen Bettelftolzes gehalten hatte, ruffifden Anftiftungen bienenb eine kretensische Frage aufzuwerfen und ben bewaffneten Aufruhr zu entzunden. Candia follte unmittelbar in Griechenland, mittelbar in Rugland einverleibt und auf biefe Beife ein Pracebengfall für bie gangliche Auflosung bes turkischen Reiches geschaffen werben. Dazu bilbete sich bie geheime Rational-Regierung an ben Ruften bes Archipel: fie erließ markerschütternbe Aufruse, senbete ihre Memorandums in bie europäischen Rabinette, sammelte Gelb, namentlich ruffisches, ruftete Schiffe aus, fpebirte Waffen und Freiwillige nach Canbia, und fie mit Einem Wort, nicht fo fast bie eingebornen Rretenfer, führte ben Freibeuter - Rrieg gegen bie Truppen bes Gultans auf ber Infel.

Nun liegt es auf platter Hand, was biejenigen Mächte welche ben Bestand, wenn auch nur ben einstweiligen Bestand ber Pforten-Herrschaft noch immer für eine europäische Nothwendigkeit halten, in Bezug auf Candia hätten thun müssen im Interesse ihrer eigenen Politik. Sie hätten in Athen den Ernst zeigen und dem freibeuterischen Unwesen des hellenischen und italienischen Gesindels an den griechischen Küsten ein kurzes Ende bereiten müssen. Das geschah allersdings, aber mindestens um ein halbes Jahr zu spät, nämslich erst dann als der französische Imperator die Ersolgslosigkeit seines Bestrebens Rußland von Preußen zu trennen, erkannt und den saktischen Beweis dasur in Händen hatte. Bis bahin hatte seine erste Bioline ganz andere Melodien

aufgespielt, und bis bahin mußte somit die Pforte einen guten Theil ihrer letten Kräfte verschwenden, um den Aufstand auf Candia in die Schlupswinkel zurückzudrängen aus denen er doch immer wieder hervorzüngelt, wie es scheint bis auf diese Stunde.

Es ift fehr belehrend bie Daten biefer frangofischen Beripetien miteinander zu vergleichen. Im November 1866 schrieb ber Imperator perfonlich an ben Czar und schlug ihm eine geheime Berftanbigung separatim zwischen Frankreich und Rugland vor. Es war balb nach ber Festsetzung bes Nordbeutschen Bundes und ber preußischen Annexionen, daß er biefen Schritt that. Im Anfang 1867 ging er noch weiter; er rieth nicht mehr blog bie Abtretung von Canbia sonbern auch von Theffalien und Epirus an. Um biefelbe Beit schrieb ber öfterreichische Minister feine famose Depesche bom 1. Januar 1867, worin er bie Reviston ber Bertrage von 1856 gutmuthigft bevorwortete. Elf Jahre vorher hatte es hunderte von Millionen und hunderttaufende von Leichen getostet bas Bollwert ber Parifer Bertrage aufzurichten, bas jest mit einem Feberzug abgethan werben sollte. bie Stelle gebachte Baron Beuft eine ftanbige Conferenz ber Dachte zu feten, aber mit Ausschluß ber am meiften betheiligten Macht, nämlich ber Turkei felber. Allein in Betersburg bankte man bem sachsischen Baron kaum für seine gute Meinung; benn man halt bort bie Vertrage von 1856 ohne= hin für abgethan, nachdem Europa dem frechen Bruch berselben burch bie Berufung bes preußischen Bringen auf ben Thron ber Moldau = Walachei ruhig zugesehen. Das hatte Fürst Gortschakoff in seiner Depesche vom 31. Mai 1866, wo er die Donaufürstenthumer=Conferenz geradezu als "Ro= modie" bezeichnet, beutlich genug ausgesprochen.

lleberhaupt läßt sich jener übereifrige und unberufene Schritt bes öfterreichischen Ministers gar nicht erklären, wenn man nicht annimmt daß ber französische Bersuch, Rußland von Preußen zu trennen, auch ihm am Herzen lag und er

bas Belingen von seiner Seite möglichst forbern wollte. In Betereburg nun nahm man bie frangofischen Schritte ber Unnaberung, soweit sie in Noten und Depeschen gegen bie Turtei thatlichen Ausbruck erhielten, bereitwillig an, aber man verhielt sich talt ablehnend gegen die unausgesprochene Preußen machte es, im handgreiflichen Ginver-Conjequenz. ftanbnig mit Rugland, gerade fo. Auf biefe Beife tamen benn alle bie Collettiv-Noten ju Stanbe, welchen nur England ferne blieb und die von der Pforte der Reihe nach die Autonomie ber fretischen Insel, bann Voltsabstimmung ber Candioten ob fie zu Griechenland ober zur Turtei gehören wollten, geforbert haben. Endlich follte eine Commiffion ber Machte nach ber Insel geben, um bie Uebelstände zu untersuchen und Reformen auszuarbeiten. Mit allen biefen Borschlägen ging Frankreich voran. Als es aber bas Facit seiner Spekulation auf Rußland ziehen wollte, ba sah es sich verrathen und getäuscht.

Das Fiasto ift allgemein bekannt geworben, welches ber Imperator bei bem Czaren erfuhr, als er benfelben bei bem Besuch ber Weltausstellung zu Paris in bem angebeuteten Sinne zu bearbeiten suchte. Der Fehlschlag mar ichon baburch signalisirt, daß es ihm nicht gelang ben russischen Herrscher allein und ohne ben preußischen Konig nach Paris zu bekommen. Bon ba an trennten fich die orientalischen Wege Frankreichs und Ruglands wieder. Roch einmal erscheinen zwar bie Namen beiber Dachte unter einem gemeinschaftlichen Dotument, nämlich unter ber berühmten "Bier-Madte=Note" worin sie, in Bereinigung mit Preugen und Italien, die Pforte bedrohten (Ottober 1867), weil dieselbe teine Luft hatte Candia ebenso im Wege einer "loyalen Enquête" zu verlieren wie sie bie Moldau = Walachei und Serbien verloren hatte. Man werbe die Türkei, hieß es in ber famosen Rote, "ben Confequenzen ihrer Thaten überlaffen, ihr jeden materiellen Beistand ber driftlichen Machte ent= ziehen, sie inmitten ber Berlegenheiten bie sie sich burch ihr geringes Entgegenkommen zugezogen, selbst ohne moralische Unterstützung lassen." So sprachen die vier Mächte. Aber Desterreich hatte hier schon nicht mehr mitgemacht; und Frankreich gab zu verstehen, daß es nur widerwillig diese Note unterzeichnet habe, die eben einen "Abschluß" bezeichne und die Ersüllung "früherer Berpslichtungen" sei. Das heißt: die Note signalisirte den Schlußpunkt der vergeblichen Bestrebungen Frankreichs Rußland von Preußen zu trennen und an sich zu ziehen. Die Wendung war inzwischen zu Paris schon eingetreten, die Salzburger Conserenz war jest möglich geworden.

In Petersburg hatte man die veränderte Richtung bes frangofischen Windes langst verspurt. Beweis bavon ift bie mertwürdige Depesche bes Fürsten Gortschatoff vom 27. Aug. 1867, worin die schwankenbe und unklare Saltung ber frangösischen Politik im Orient und speciell in ber candiotischen Frage icharf fritisirt wird. Die Schuld ber Unnachgiebigkeit ber Pforte schreibt ber Fürst allein bem Umstande zu, baß ber Glaube an die unwandelbare llebereinstimmung ber bei= ben Rabinette von Betersburg und Paris in letter Zeit arg erschüttert worden fei. Er habe, erzählt ber Fürft, den fran= gofischen Gesandten gebeten seine Regierung auf bas "Ungutässige solcher Fluttuationen" aufmertsam zu machen. habe", fährt er fort, "Herrn von Talleprand nicht verhehlt, baß gewisse jungft vorgetommene Greignisse ber Turkei jenen bedauerlichen Eindruck machen mußten. Ohne auf die bem Abmiral Simon gegebenen Weisungen\*) allzu viel Gewicht au legen, habe ich erklart, bag biefe Thatfache in Berbindung mit ber Bebeutung welche ber Salgburger Busammentunft beigelegt wird, als ein Beweis ber Erschlaffung, wenn nicht eines vollständigen Abbrechens der entente cordiale mit Frankreich angesehen wirb."

<sup>\*)</sup> gegen bie griechischen Biratenschiffe unb Blofatebrecher.

Ueber die Salzburger Conferenz liegen nun bekanntlich authentische Dokumente nicht vor. Aber nach Allem was in Wien feitbem officios und nichtofficios verlautete, burfte bie folgende Darftellung ber innern Borgange jo ziemlich bas Richtige getroffen haben. "In Salzburg gelang es nun Beuft auch Frankreich für die antiruffische Politit (Englands) zu gewinnen. Napoleon kam borthin entschieden mit ber Absicht Defterreichs Alliang gegen Preußen zu gewinnen; er rechnete babei auf bie Rantune bes Raifers, auf Beuft's Mangel an beutschem Batriotismus, ber ja vor einem Jahr ihn um Entsendung einer frangofischen Armee an ben Rhein gebeten. Aber er rechnete bennoch falfch. Frang Joseph wie fein Reichstanzler lehnten jebe aggreffive Alliang gegen Deutsch= land ab, weil Desterreich auf's tieffte bes Friedens bedürftig fei, und die beutschen Provinzen ebenso laut gegen einen folden Krieg protestiren wurben als die Ungarn. Nur einen befensiven Rrieg konne Defterreich fortan führen, wenn es in seinen Lebensbedingungen bedroht murbe, und eine folche Bedrohung liege in bem, was die panflavistische Politit ""die Miffion ber Befreiung bes europäischen Oriento"" nenne. Wolle man also ben Weltfrieden bewahren, so komme es barauf an, bag England, Franfreich und Defterreich biefer agitatorischen Politit entgegentraten" \*).

Daß in Paris balb barauf bas Hölzchen von ber "Wieberherstellung Polens" ausgeworfen wurde, war ber stärtste Beweis basur, wie sehr bieser Gebankengang bem französischen Imperator eingeleuchtet hatte. Bon bem, freilich müßigen, Beisall ben die Wendung von Seite Englands fand, konnte sich Baron Beust in London persönlich überzeugen. Zugleich schien aber die neue Basis auch eine französische Verständigung mit Preußen zuzulassen; und insoserne mögen die Versicherungen aus Paris und Wien, daß die Spise der Salzburger Con-

<sup>\*)</sup> Leipziger "Grenzboten" vom 17. Januar 1868.

ferengen nicht gegen Breugen gerichtet fei - fogar aufrichtig gewesen senn. In England munscht man die Unterwerfung Cubbeutschlands unter ben preugischen Scepter, und wenn Defterreich fich in seiner Erifteng wirklich nur burch ben Panflavismus bebroht fieht, bann tonnte man ja bem Imperator in Wien nur bantbar fenn für ben Berfuch, jenes Preußen - fei es auch auf Roften bes unabhangigen beutichen Gutens - auf immer von Rugland zu trennen und bie flavische Grogmacht burch die bazwischen geschobene Barriere Polens von Mitteleuropa zurudzubrangen. Ent= icatigung für Defterreich tonnte fich überbieg an ber untern Donau finden. In der That möchte man fast glauben, daß biefe neue Phase ber eigentliche Kern hinter bem Rebel, ben bie widerstreitenden Ausspruche und Strebungen frangofischer Minister und Minister = Candidaten seit bem 14. Sept. 1866 (bem Datum bes Lavallette'schen Circulars) über bie gange Situation verbreitet haben, wirtlich gewesen fei.

Jedenfalls ist Desterreich inzwischen und im Gesolge Frankreichs auf den alten Standpunkt der Metternich'schen Politik gegenüber der Türkei zurückgekehrt. Baron Beust hat durch seine mittelstaatlich liberalen Belleitäten dem österzreichischen Einsluß in der Türkei schwer geschadet und sich selber lächerlich gemacht. Er mag jest eingesehen haben, das sich leichter sufsisante Bundedresorm-Programme schreiben ließen als orientalische Politik. Die Integrität und Souzverainetät der Türkei gemäß den Berträgen, deren "Revision" er vor Kurzem empsohlen hatte, ist jest wieder das Pallazdium der Wiener Staatskanzlei. Baron Beust befürwortet die vollständige Ausführung der Resormen welche der Hat Humayum versprochen, aber von einer Unterstützung der autonomistischen Forderungen von Serbien und Montenegro,

<sup>\*)</sup> S. barüber bie fauftischen Artifel bes Omega . Correspondenten ber Allg. Zeitung vom 14. Aug. 1867 und 22 Febr 1868.

ober gar ber Donaufürstenthümer, überhaupt von orientalischer Nationalitäten = Politik ist der österreichische Reichskauzler stille geworden. Frankreich als Borkämpser hält scharfe Wache über die Bewegung und die russischen Zetteleien in diesen Ländern, namentlich in der Richtung gegen Bulgarien, wo sich der Sammelherd der explodirenden Stosse gebildet zu haben scheint.

Rugland hat indeg vorerst biplomatisch seinen bivergie renben Standpunkt vollständig entwickelt. Es ist ber ewige Refrain feiner gablreichen und endlosen Roten, daß bei bem religiös-politischen Charafter bes Türkenthums die von ben Westmächten empfohlene Reform-Politit gang und gar unausführbar fei. Die Pfortenregierung fei eben zu folchen "Reformen" unfähig und barum habe fie auch von ihren zahlreichen Reformversprechen bis zur Stunde nichts gehalten. Alle biefe Reformen hatten eine engere Centralisation nach abendlanbischem Mufter zur Voraussetzung. Aber nicht eine größere Centralisation, sonbern im Wegentheile bie vollkommenfte Decentralisation ber Berwaltung in ber Turtei muffe burchgeführt werben, um bas Loos ber Christen grunde lich zu verbeffern. Erft feit vierzig Jahren hatten bie Turfen versucht, fich bie unterworfenen Nationalitäten zu affimiliren; sie hatten geglaubt ber europäischen Civilisation zu hulbigen, indem sie bie Theorien ber Absorption und Centralisation angenommen und fo die driftlichen Bevolkerungen ihrer provinziellen und communalen Autonomie beraubt, beren fie bis Unfang biefes Jahrhunderts mit befriedigendem Resultate genoffen. Und gerabe feitbem feien bie inneren Berwurfniffe dronisch geworben. Alfo nicht bie abenblandische Staatsibee fonbern bas Princip ber Ragenautonomie muffe als organis satorische Grundlage in allen Provinzen ber europäischen Turtei wieber eingeführt werben. Nur unter biefer Bebingung fei ber Beftand bes osmanischen Reiches fortan möglich.

Alle diese Behauptungen Rußlands sind nun volltommen begründet. Wir selber haben vor zwölf Jahren ganz die

gleichen Gage über bie turtifche Reform-Politit verfochten und wir fteben beute noch auf bemfelben Standpuntt. Rußland hat vollkommen Recht, wenn es fagt, bag burch Refor= men im abenblandischen Sinne in ber Türkei nicht geholfen werben tonne, sondern auf diesem Wege die turtifchen Ruftanbe nur immer chaotischer werben wurden. Der Fehler liegt barin, bag eben Rugland es ift welches biefe Sprache führt. Für's Erste ift es schon fast emporend, wenn bie ruch= losen Mörber Bolens ber Pfortenregierung wegen Unterbrudung ber driftlichen Stamme in ber Turtei ben Proces machen wollen, und wenn ber Minister einer Macht, ber tein Mittel bes religiojen Fanatismus und ber blutgierigen Barbarei zu schlecht ift, um eine ganze Nation bom Erbboben zu vertilgen — wenn ber Minister einer folden Dacht bie ben aufftanbischen Canbioten zugesagte Amnestie als mangelhaft und nicht gehörig garantirt bematelt. Kür's Zweite weiß natürlich Jebermann, was bic "Decentralisation und Ragenautonomie" ber Türkei im Munde Ruglands bebeutet; bas angebliche Mittel ben Bestand ber Pforte gu fichern, ware unter feiner Direttion ber bequemfte Beg um bie Auflösung ber Turtei regelrecht zu betreiben. merkt die Absicht und wird verstimmt.

Kurz vor der Gortschakossischen Depesche vom 27. Ausgust war der Czar nach der Krimm gereist und hatte zu Livadia die Auswartung des türkischen Ministers Fuad emspfangen. Der Czar benützte die Gelegenheit um persönliche Berhandlungen anzuknüpsen, welche eine — russischetürkische Mianz bezielten in Boraussicht kommender Ereignisse. Er sei aus Princip conservativ, sagte der Czar, und der Suleitan besite an ihm einen durchaus uninteressisten Freund, dessen Politik stets nur den Zweck gehabt habe die Integristät des ottomanischen Reiches zu erhalten und die Interessen sein, mit denen der ottomanischen Regierung in Einklang zu bringen. Der Czar sorderte als Preis seiner Hand nur die

Abtretung, später gar bloß die Autonomie Candia's und einige Concessionen in Serbien und Bulgarien. Dafür sagte er der Psorte seinen Beistand zu, wenn "die Türkei ihre Neutralität erklären wollte in den Berwicklungen die etwa eintreten könnten, und wenn der Divan verspreche alle obserwähnten Fragen direkt mit Rußland, unter Ausschluß der Mitwirkung jeder andern Macht zu reguliren".

Auch biefer Mobus gur Lofung ber türtischen Schwierigfeit ware an sich nicht zu verwerfen, ja er ware langst ber einzig richtige gewesen, wenn nur die handbietenbe Dacht eine andere mare als — Rugland. Mit Einem Wort: Defterreich follte es fenn. Aber ach! in Wien hat man feit zwanzig Jahren bie orientalische Diplomatie verlernt, und jest wo beutsch-liberale Abvotaten bem alten Reich bie "stabile Kirchenpolitit" wie einen abgetragenen Rock ausgieben, muß bie Wiener Politit täglich unfähiger werben ihre Mission im Orient zu erfüllen. Im tatholischen Charatter ber Monarchie, in ihrem firchlichen Gegenfat jum Ruffenthum beruhte ber orientalische Glaube an Defterreich. Das ist eine historische Thatsache, tie noch im Jahre 1854 nachwirkte. Seitbem war man in Wien befliffen auch biefen Schatz noch zu vergeuben, und gerabe baburch gestaltet sich bie Orientfrage um Bieles gefährlicher und rathloger als fie vor vierzehn Jahren war.

Sonderbare Verblendung! Mit ihrem Liberalismus will die herrschende Partei in Wien den deutschen Nachbarn imsponiren und hier sich Sympathien erschmeicheln, obwohl der Raiserstaat vertragsmäßig von Deutschland getrennt und ausgeschlossen ist. Mit demselben Liberalismus aber stößt sie alle Sympathien bei den Christenstämmen des Orients, also gerade in der Nichtung von sich ab wo, nach des Boson Beuft eigener Aussage, die Eristenz-Bedingungen der Monarchie wurzeln. Wenn es wahr ist, daß der Fortschritt der panslavistischen Propaganda Rußlands Oesterreich mit dem Untergang bedroht, dann muß es auch wahr sen, daß

bie antifirchliche Bahn ber Wiener Regierung nicht nur im Innern sondern auch nach außen birekt in's Verberben führt.

Wer biese wenigen Sate genauer in's Auge faßt, ber wird erkennen, daß bieses Desterreich eben ein burchaus eigenartiges Reich ift und bag bie Ibee bes "confessionslosen Staates" nirgends von fo furchtbar schwerer Bebeutung ift wie hier. Es war in ber That gang etwas Anderes als pfaffische Herrschsucht ober blobe Betbruberei was die "tatholische Monarchie" an der Donau gegründet und bis auf die Schwindelperiobe Brud's und seiner Juben erhalten hat. Es war ber politische Instinkt ber Selbsterbaltung. einem Defterreich bas Rufland gegenüber "confessionslos" an ben Marten bes Drients steht, wird bie Geschichte nichts mehr zu erwarten haben. "Liberal" werben, bas tann man in St. Petersburg auch. Freilich hieße es zuviel verlangt, wenn man von ben liberalen Abvokaten und Wiener Juben ein Berftandniß solcher Dinge erwarten wollte; aber fie werben einsehen mas fie gethan haben, wenn es zu spat ift. Ber fich bes Kreuzes entschlägt, ber wirb tein Glud haben im Drient.

## XXXI.

## Siftorische Betrachtungen über nenes und altes Berfassungsleben.

I.

Während ich meine Tyroler "Wandereindrücke" sammelte, um sie in diesen Blättern niederzulegen, hat sich nahe und fern so Wunderbares begeben, daß es Niemanden wohl zu berargen ist, wenn er kein müßiger Zuschauer bei den drohens den Ereignissen bleiben möchte, die ihre welterschütternden Wirkungen bis zu der letzten Hütte tragen dürsten. Raum hatte die Generalversammlung der katholischen Bereine in hoher Begeisterung zu Innsbruck getagt, so ging aus den Berathungen des österreichischen Episcopats jene denkwürdige Abresse hervor, die einen Wendepunkt der Zeiten seierlich verkündet.

Ich kann nicht umbin mit einigen Worten barauf zuruckzukommen. Die katholische Kirche kehrt bamit entschiebener als je auch in Oesterreich zu ben seit hundert und mehr Jahren dort vielfach verleugneten Principien und Traditionen ihres geistigen Lebens zuruck. Die Wichtigkeit und Bedeutung bieses Schrittes bezeichnet schon das erneuerte Wuthgeschrei aller Feinde des Christenthums, welches die Abresse hervorgerusen hat.

Die Ankündigung des bevorstehenden und wohl längst erwogenen Altes lag bereits in den kräftig männlichen Lul.

Worten, welche ber Fürst-Vischof von Briren am 9. September von ber Tribüne ber Generalversammlung sprach: "Ich muß es im Schmerz meiner Seele gestehen, Niemanden thut jett die Weckung katholischer Gesinnung, katholischer Begeisterung mehr noth als uns Oesterreichern. Denn warum ist unser liebes Oesterreich heutzutage, zum Schmerz der guten Katho-liken aller Länder von Sonnenausgang dis zum Sonnen-untergang, in so großer Berwirrung? Gestehen wir es offen, Oesterreich ist darum in so großer Verwirrung, weil es an sich selbst, an seinem katholischen Beruse irre geworden ist."

Der bischöflichen Collektivabreffe murbe in ber bisher üblichen, aber nicht constitutionellen Form eines faiserlichen Sandbillets die Antwort ertheilt, ber Raifer fei bereit als conftitutioneller Regent bie aufhabenben Pflichten zu er= fullen, und mahne die Bifchofe mit Ernft biefer feiner Pflicht auch eingebent zu fenn. Die weiter beigefügten troftlichen Berficherungen, die Kirche werbe allezeit geschützt und geschirmt werden, sind, so aufrichtig gewiß in dem kaiserlichen Munde auch gemeint, wohl nur als ministerielle Ausschmudung zu betrachten. Der ftartite fürftliche Wille vermochte nach ben Erfahrungen aller Länder nicht, eine Zusage ber Art in Wahrheit zu erfüllen. In ber taiferlichen Erwiberung liegt vielmehr ber principielle Bruch mit allen staatlichen Trabitionen Desterreiche, wie sie g. B. bas Oftober=Patent von 1860 noch anerkannte. Deßhalb erscheint ihre Tragweite auch so groß. Desterreich tritt damit in die Reihe jener Staaten ein, welche feit balb 80 Jahren ben reinen frangofisch= constitutionellen Parlamentarismus, im Gegenfat zu ben einheimisch beutschen, von ben Regierungen felbst vernichteten Stanbe-Berfaffungen, ergriffen haben.

Der Verlauf der Geschichte gestattet heute schon ein Urtheil über deren gegenseitigen Werth. Es scheint mir aber bringend geboten, daß nach und nach alle Irrthümer aufgesklärt werden, welche noch so allgemein über die wichtigsten hier einschlagenden Fragen verbreitet sind.

Nicht England, wie Viele in ihrer Bewunderung für ben Constitutionalismus mahnen, sondern Frantreich, eigentlich bie unter bem Schute ber Bourbonen großgezogene Loge, ist fein Mutterland. Diese ertheilte nach bem Mufter ihrer eigenen innern Einrichtung ber Constitution von 1791 bie Schablone. Alle constitutionellen Schöpfungen bie in Frankreich folgten und in anbern Ländern Nachahmung fanden, trugen wesentlich bas gleiche Geprage, wenn fie in manchen Formen auch auseinander gingen. Der eigentliche Rern bes Spftemes liegt aber überall barin, fein anderes Recht und fein anderes Gefet anzuerkennen und zu achten als bas von den jeweiligen Trägern der Gewalt willfürlich und wandelbar ben Boltern auferlegte eigene Recht und eigene Befet. Diesem Streben unterlag ber bisher gebeime, nunmehr aber nicht langer verhehlte tiefe Sag gegen jebes objettive Gefet, gegen geschichtliches und Bertrags-Recht, gegen ben positiv schriftlichen Glauben und beffen Lebensäußerungen.

Um biefem seinem Willen Geltung zu verschaffen, überträgt bas reinconstitutionelle Princip alle Rechte eines Boltes auf die Mehrheit eines gewählten parlamentarischen Körpers, und zieht ber Ausübung einer fo gewaltigen Macht, bie über alle Rrafte eines Landes zu verfügen hat, keine andere Grenze, als eben bas Wollen und Können biefer Wehrheit. In Frankreich, von wo bie parlamentarische Mobe wie manche andere ihren Ausgangs= punkt nach allen anbern Länbern gefunden hatte, verschlang eine neue Berfaffung immer bie andere unter Stromen vergoffenen Blutes wieber, bis endlich alle in bem napoleonischen Despotismus wiederholt aufgingen. Wir wollen hier ber mannigfaltigen Rachahmungsversuche, welche bie Sache namentlich in ben beutschen Mittel= und Rleinstaaten fand, nicht gebenken, sondern nur im Borübergeben auf Preußen hinweisen, wo man nach bem verunglückten "vereinigten Landtag" von 1847 in die constitutionelle Bahn burch die Revolution ber nachfolgenben Jahre getrieben wurbe.

mübete sich ein Ministerium um bas andere, unter unleugs bar begabten Männern, eine neue Aera um die andere, gegen eine in Worten mächtige Kammermehrheit vergeblich ab, welcher zudem die "öffentliche Meinung" in und außerhalb des Landes zur Seite stand! Da entschied ein im Geheimen längst vorbezreiteter obwohl höchst inconstitutioneller Waffentanz zu Gunsten eines thatenmächtigen Ministers. Wenn dieser das constitutionelle Wertzeug nach dem Siege nicht zerbrach, und sogar mit einem gewissen körtetten Ausputz musterte, so erinnert dieß an die Triumphzüge der alten Imperatoren, die es auch liebten gesangene Könige, aber wirkliche, als Trophäen mitzuschleppen\*).

Defterreich verschreibt sich aber nicht nach einem Siege, sondern nach einer, und welcher! Niederlage einem sogar boppelten parlamentarischen Regimente! Möchten die Bestiegten hier nicht einem schlimmern Loose noch als bort versfallen!

Kurz nach ber kaiserlichen Kundgebung ertonten andere Mahnruse im Suben wie im Norden an die Bolter. Rom, noch das einzige und letzte Bollwerk des Rechts, der Boltersfreiheit und der Gesittung auf Erden, sah sich plotzlich von vandalischen Schaaren ringsum bedroht, eben weil es die letzte Stätte für Necht und Sitte ist. Deshalb fehlte auch

<sup>\*)</sup> Bon seinem Standpunkte aus hatte Laffalle vollsommen recht, wenn er nicht das Blatt Papier, sondern die realen Machtverhaltniffe in allen Berfaffungsfragen für entscheibend halt; wenn ihm Berzfaffungskämpfe für Formenkram und Schwindeleien galten, to lange der Fürst über die Armee und die Finanzen gedietet. Der ächte Constitutionalismus beginnt für ihn erst dann, wenn einer Regiezung mit Ersolg die Geldmittel versagt werden können. Dieß thaten die früheren Landstände, wie oft und überall, und schützten damit die Rechte und Freiheiten der Bolfer ohne Gewaltthat, gegen unbillige Angriffe. heute wurde ein solcher Schritt nur zur Revoslution, d. h. zur vielleicht blutigen herrschaft einer siegreichen Partei im Bolke, nicht zur Freiheit des Bolkes führen.

ben Räubern die moralische und materielle Hulfe der Gesinnungsgenossen aller Länder, selbst von Fürsten und Männern
in höchsten Staatsämtern nicht. Mit dem fremden Geld
brangen Bestechung und Verrath in die Mauern der heiligen
Stadt: teustische Ränke sprengten gegen solchen Frevel wehrlose muthige Krieger in die Lüste; nicht offener Aufruhr noch
geheimer Meuchelmord, kein schlechtes Mittel blieb unversucht. Kom siel dennoch nicht. Der Sieg, wohl mit tapfern
Männern aber nicht durch sie allein ersochten, setzte den
namenlosen Scheußlichkeiten vorläusig Schranken, deren eigentlichster Ausbruck ein fanatischer Haß gegen den Namen
Christi war.

Raum hatte ber Thronerbe Englands, wie gemelbet wurde, seine sympathischen Gefühle in einem Goldgeschenke an Garibaldi bethätigt, so traten innerhalb bes hochpulstrens ben Herzens von Altengland, in London selbst jene infernalen Erscheinungen auch zu Tage, nach welchen der geheimnisvolle Word und die rücksichtslose Vernichtung des Eigenthums an Tausenden von verruchter Hand um verruchter Zwecke willen unsgestraft verübt werden kann und muß, weil ein tieses Schweigen die schauerliche That umhüllt. In den weitgebehnten Grenzen des modernen nordbeutschen Einheitsstaates hatte sich auch insgeheim ein anderer entsetzlicher Feind eingenistet: Elend und Noth. Noch läßt sich nicht ermessen, wie weit der Hungertyphus um sich greisen werde, noch viel weniger, mit welchen Mitteln ihm Halt zu gebieten sei.

Dieser Sachlage gegenüber zeigt ber beutsche Süben eine eigenthümliche Erscheinung. Eine gewaltige Haft und Ungebuld brängt die Regierungen, so wie die Mehrheit der officiellen Landesvertretungen, nach diesem Elende und dieser Roth voll Sehnsucht die Arme auszustrecken, als ob die Sübstaaten sie nicht schleunigst genug theilen könnten. Als Bürgschaft dessen schopfen sie einstweilen mit beiden Händen aus den Taschen der so Bertretenen und senden reiche Eribute dem Norden zu. Die Bölter erheben zwar so gut sie es vermögen, in seltenem Einklang, lauten Wiberspruch gegen solche unnatürliche Bergewaltigung. Umsonst! die Häupter der constitutionellen Organe welche die Völker officiell vertreten, versprechen sich etwa davon — goldene Berge. Dieß genügt. Der Mündel hat im Rathe seiner Pfleger keine Stimme.

Ein Lichtblick erleuchtet inbeffen bas buftere Zeitge= malbe. Die nach menschlicher Anschauung verzweifelte Lage bes gemeinschaftlichen Baters ber Christenheit hatte bem frangosischen Episcopate, voran bem genialen Dupanloup gun= benbe Worte eingeflößt. Das Unerwartete trat ein: Senat und Deputirte erhoben sich in Frankreich mit einer überaus großen Mehrheit und zwangen ber schwankenben Haltung bes taiserlichen Regiments noch in ber letten Stunde bie energische Beschützung bes heiligen Stuhles ab. Wir heben nur die außerorbentliche Thatsache hervor und untersuchen nicht, wie viel bavon auf Rechnung jener religiofen Empfin= bungen kommt welche in Frankreich nie gang erstorben find, ober nur die Folge ber in ihrem tiefsten Grunde verletzten nationalen Gitelteit bes Boltes war. Sicher mußte es biefer Doppelrichtung ber Gemüther zugeschrieben werben, baß bie frangofische Regierung gegen Plan und Reigung Sand an bie Berftorung bes eigenen Bertes zu legen, fich veranlagt Das leuchtenbe Beispiel Frankreichs war gegeben: Spanien, England, Holland, Belgien, enblich fogar Deutsch= land folgten und gaben bem Gefühle tieffter Emporung über ein solches Uebermaß von Senchelei und Niebertrachtigkeit, wie es in Rom bie gange katholische Welt erbulbet, einen machtigen Ausbruck. Wenn die Dehrheit ber Ratholiten ein tlares Bewußtseyn von ber Doppelfraft hatte welche in ber Wahrheit des Glaubens, gepaart mit einem lebendig warmen Anschluß an benselben und bessen Tragerin, die Rirche liegt, fo mußte bie erfreuliche Bewegung welche fich feit ben letten Tagen tunbgibt, von einem erftaunlichen Erfolge für fie begleitet fenn.

Gin entschiedener Widerstand gegen ein ernstgewolltes Zusammengehen der katholischen Bölker, um ihr gutes Recht zurückzusordern, ware auf die Dauer kaum mehr benkbar. Wer sollte langen Widerstand auch leisten können?

Große und vollends kleinere, dem Namen nach monarchische Regierungen wie sogenannte Republiken sind, wenn auch im Besitze materieller Gewalt, häusig nur noch die sügsamen Werkzeuge der sie und die Völker saktisch beherrschenden Parteien. Diese selbst aber, deren Stammsitze die geheimen Logen und offene Werkstätten die zweiten Kammern sind, gehen sichtlich unter der Wucht der Thatsachen die sich nicht mehr ignoriren lassen, ihrer Ausschlung entgegen. Der gesunde Menschenverstand lehnt sich allmählig gegen den Widerspruch auf, der zwischen ihren Worten und ihren Thaten liegt.

Der moderne Constitutionalismus hatte im Bunde mit bem Industrialismus ben Schwerpunft ber Regierungen auf ben "britten" Stand (tiers état) und beffen bewegliches Ca= pital übergetragen. Die bisher, wie in England zum Theil noch herrschende Aristofratie sah sich von bem lebendigen Bertehre mit dem Bolte ploglich abgeschnitten, mußte ent= weber selbst zum Bourgeois werben, ober warb zum trägen Nichtsthun, häufig auch zur unwürdigen Berschleuberung bes Uebertommenen verlodt. Auf ben politischen Schlachts felbern ber herrnhäuser in Wien und Berlin niußte also bie historische Aristokratie als solche, so ehrenwerth die Haltung vieler Einzelner auch fenn mochte, unwiderruflich ihre Nieberlage erleben. Sie wird ihre Erneuerung nur in bem Geifte und auf bem Boben ber Rirche, fo wie in ber Bertheibigung aller mahren Bolksfreiheiten finden. Das Gleiche gilt von bem höhern und bem niebern Land-Abel in ben kleinern beutichen Staaten in noch größerm Mage, besonders wo letterer seine Stelle in ben sogenannten ersten Rammern hat, welche langft jeber Lebensfähigfeit entbehren.

Die mißbrauchte auf bas souverane Capital geftütte

Gewalt ber Mittelclassen wird aber mit jener ber bisher herrschenden Parteien zerfallen. Schon erhebt sich brauend ein vierter Stand und zwischen ihm und jenem britten liegt ein gahnender Abgrund.

Das Bolt im Gangen, vereinzelt und verlaffen, rathund schuplos, im Schlepptau ber Parteien, mit Opfern aller Art belaftet, irrt wie eine zerftreute Heerbe unftat umber. Woher foll ihm wirkliche Sulfe tommen? Was fteht noch aufrecht? Was hat Aussicht auf Bestand? Die Rirche allein, gegründet auf ihren zwar tief erschütterten, aber nach ber Berheißung unvertilgbaren Organismus. Die örtlichen Bächter dieser Rirche erkennen heute so allgemein wie zu teiner Zeit, daß sich fester Jug nur ba fassen lasse, wo ber ewige Fels Betri mit ber göttlichen Burgschaft seiner Dauer fteht. Es kann baber nicht wohl fehlen, daß ber nur eingeschlummerte treue Glaubenssinn ber Bolter wieder ba er= wacht, wo man verfteht benfelben mit ben geeigneten Mitteln zu erweden und weden barf. Die Bolfer werben fich alsbann um jene Macht in Massen schaaren, welche allein machtig ift, weil fie ber menschlichen Gesellschaft ben Schut ber Wahrhaftigkeit und ber Gewissenhaftigkeit bietet - bie Rirche, die allein noch auf sittlicher Grundlage ruht.

Jenen Schutz hatten nahezu alle Staaten ihren Boltern zugleich mit ber gesellschaftlichen Grundlage ihrer natürlichen Berbände entzogen, und babei verkannt, daß Gesittung und sociale Glieberung die Borbedingungen für den Bestand der menschlichen Gesellschaft überhaupt sind. Die Staaten und die Bolter sehen sich heute gleichsam in die Luft gestellt, jeden Augenblick gewärtig das Kunstgebäude in Trümmer verfallen zu sehen, weil man nur nach oben zu bauen versuchte, und dem Gebäude ein ursprünglich gesundes Fundament entzogen worden war. Ein neuer, alle Schichten der Gesellschaft auf der Grundlage realer selbsteigener Rechte umfassender Organismus kann erst den nach Wahrheit und Ruhe sich sehnenden Bölkern jene höhere Einigung wieder

geben, welche ohne positiv sittliche Grundlage nicht benkbar ist. Die selbstsüchtige Lüge kann diese Einigung, ben ends lichen Frieden nicht gewähren. Denn in dem Princip der Lüge liegt an und für sich schon jene Spaltung in Parteien, die überall nur Trennung schafft, die stets nach Waffen, Krieg und materieller Unterdrückung ruft, und die Menscheit damit nur in die Bande allgemeiner Knechtschaft treibt.

Glückliches Tyrol! das du seit Jahrhunderten den Jrrsthum, so viel an dir lag, von dir serne hieltest, und so musthig eingestanden bist für katholische Wahrheit! Wie der Lorsbeeren, so hast du dich auch der ersten Früchte des einstigen Sieges vor Allen werth gemacht! Möchtest du, um mit den Worten eines deiner edlen Söhne, des Grasen Clemens Brandis zu reden, sort und sort unverrückt jenen "archimedischen Punkt außerhalb der Glaubenswirren" bilden, der unser ganzes deutsches Vaterland der Einigung entgegensschre! Welches kostbare Unterpfand hiefür liegt in dem Worte des heil. Vaters, welcher dich als das Einzige bezeichnet hat, "das sich als Bolt seines katholischen Glaubens nicht nur rühmt, sondern auch öffentlich dasur einsteht."

Wäre das immer wiederholte Berlangen nach Einigung von den Gegnern aufrichtig gemeint, so müßten sie dieselbe freudig dort begrüßen, wo sie sich im Allgemeinen sindet, also im Lande Tyrol. Obgleich unfähig trop aller Mittel der Gewalt irgendwo Einheit zu schaffen, seinden sie dieselbe nur um so heftiger dort an wo seit Jahrhunderten, und nur in ihr, die Kraft eines deutschen Heldensteumes ruht. Unsparteilsche werden hierin keine Spur von Consequenz, wohl aber das Merkmal der Parteityrannei erkennen.

Die Aussichten auf Einigung im Glauben und damit glückliche Umgestaltung aller Dinge liegen allerdings, dem Anschein nach, in weiter Ferne. Um so mehr muß also an Alle die es ehrlich meinen, die Wahnung ergehen, nach Kräften bei einem großen gemeinschaftlichen Ziele mitzuwirken. Zu diesem Zwecke werden vor Allem wohl die Grundursachen stets im Auge gehalten werden sollen, aus welchen unsere socialen Nöthen entstanden sind, ehe man beren Heilung versuchen kann. Der erste Grund des Uebels liegt in dem thatsächlichen unermeßlichen Absall von der geoffenbarten Wahrheit oder in kalter Gleichgültigkeit gegen sie, was die Einen mit Haß erfüllt, Andere erschlafft und ihre Thatkraft lähmt. Hierin wurzelt aber gerade der Sieg der Lüge welche die natürliche Bekämpserin der Wahrheit ist. Diesen Absall bezeichnet der sich durch die ganze Weltgeschichte verbreitende Locungsrus: "ihr werdet sehn wie Gott", welchem mensche licher Hochmuth ohne den Schild des göttlichen Gesehes nicht widersteht.

Sobalb jene objektive Wahrheit, auf beren Grund ber Aufbau aller chriftlichen Staaten sich erhoben hatte, keine allgemeine Anerkennung, am wenigsten bei ben Trägern ber Gewalt mehr findet, so wird allmählig auch jeder Unterschied zwischen dem sittlich Guten und bessen Gegensat dem Bösen verschwinden. Recht wird alsdann was dem Mächtigen, wer es sei, beliebt, Unrecht was ihm mißfällt, mag er sein Thun und Lassen in noch so schone Worte hüllen. Bolle Wahrheit allein befriedigt am Ende das menschliche Herz, nicht deren Schein, am wenigsten die als solche einmal erkannte leere Phrase. Die unter den Böskern sich immer mehr verbreitende Unzufriedenheit, als eine Frucht der Unfreiheit und Zügellosigskeit zugleich, welche abwechselnd die menschlichen Berhältnisse beinahe allenthalben beherrschen, gibt sich als ein weiteres Uebel unserer Zeit kund.

Diese Thatsachen sind von Jebermann erkannt und empfunden; man muß benselben aber in den Büchern der Geschichte folgen, um den Wendepunkt zu entdecken von welchem die Beränderungen in der Anschauungsweise und den Geschicken der Nationen ausgelausen sind. Dieser Wendepunkt sindet sich in dem Momente sehr scharf ausgeprägt, wo die Territorialgewalt weltlicher Fürsten und Obrigkeiten grundsfählich die geistige Macht der Kirche an sich gerissen hat, um

sie zu ihren Zweden zu mißbrauchen. Damit wurden die Bölter gewaltsam von der in der Idee der Erlösung gruns benden tatholischen Einheit getrennt, und von den hierin unter sich einigen Territorialgebietern in der Trennung festzgehalten.

Die Rückwirtung einer so gewaltthätigen Losreißung von dem Mittelpunkte des einheitlichen Glaubensbandes auf die sittliche und leibliche Freiheit der Bölker konnte nicht ausbleiben. Man hatte sie nicht nur angeblich von dem päpstlichen Joche, sondern mittelst des Geschenkes der sogenannten freien Forschung auch von dem des eigenen Gewissens befreit, warf aber auf den schuplosen Nacken der Unterthanen sofort ein weit drückenderes, von einer und derselben Hand ausgerlegtes Joch für Leib und Seele. Diese Thatsache steht so sest, nachdem die Zeugnisse der Geschichte sich dafür täglich mehren und ihre Fälschungen sich enthüllen, daß jede weitere Erörterung, geschweige Beanstandung ausgeschlossen bleibt.

Gine andere, nicht minder traurige historische Thatsache schließt sich der obigen mit gleicher Sicherheit an, obgleich bieselbe häusig bieber weniger beachtet wurde.

Aus der usurpirten Gewalt der Fürsten über den relisgiösen Glauben und das Gewissen ihrer Unterthanen ergab sich vorerst für sie ein Uebermaß von materieller Macht. Sie begannen mit der sogenannten Sätularisirung des Kirchengutes mit Ausnahme einzelner Hochstifter, die sie bestehen ließen, um den niedern Abel zu gewinnen, dessen erbliche Beute die reichen Pfründen seit dem Verfalle der kanonischen Gesehe und der Kirchendisciplin geworden waren. Kürzlich erhob sich über dieses als Anomalie theilweise in Preußen noch bestehende Verhältniß in dem Abgeordnetenhause eine erheiternde Scene.

Herauf griffen die Territorialherren immer weiter in die Freiheiten der Bölfer ein; die Leibeigenschaft, welche im Wesen heute noch theilweise in nordbeutschen Ländern forts dauert, ließen sie ohnehin bestehen. Der freie Unterthan,

wohl zum Heerbann überall verpflichtet, so weit es die Berstheidigung ber eigenen Grenzen galt, mußte aber nunmehr unter dem Schein der Bertheidigung sich auch zum Angriff rüsten. Abgaben aus bestimmten, meist privatrechtlichen Bershältnissen bestanden zwar, und manchmal über Gebühr. Im Allgemeinen war aber das "freie" Bolt auch steuerfrei oder leistete sein donum gratuitum an den Landesherrn bei bestimmten Anlässen durch das Organ seiner Landstände, welche aus den trostlosen Zuständen des Faustrechts im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts sich beinahe in allen deutschen Ländern mit mehr oder weniger Freiheiten ausgebildet hatten.

Bon ben Tagen ber sogenannten Reformation an trat überall das Streben bestimmter hervor, fich ber stets unbe quemer werbenben Lanbstänbe zu entlebigen. Befonbere waren größere Reichsftanbe bemuht ihre Sausmacht auf Roften schwächerer Rachbarn zu erweitern. Das toftete aber Get und Solbner; somit wurde auch bas Ansinnen an bie Steuerfraft ber Länder immer bringender, weil beibes nur bis ba= hin burdy bie Landstände zu erlangen mar. Hieraus ent= widelten sich die langjährigen, oft mit fo großer Energie und Babigkeit geführten Kampfe ber Lanbstande gegen bie Gin= griffe ihrer Territorialherrn nicht in ein Abstrattum eines allgemeinen Boltsrechts bas nicht vorhanden war, sondern in die fehr realen verbrieften und beschwornen Freiheiten ihrer Unterthanen \*). In vielen Geschichtsbuchern wird bieser gesetliche, oft auch erfolgreiche Wiberstand taum beachtet, noch viel weniger gewürdigt. Es lag aber jebenfalls barin ein

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. bie treffenben Bemerkungen in "Tilly" von Onno Rlopp (Stuttgart 1861) über ben Widerstand welchen bie Stande von Branbenburg, Preußen, Braunschweig, heffen: Caffel und Darms stadt, Medlenburg, Oftfriedland, Pommern u. f. w. gegen die felbst füchtigen Ansprüche ihrer Landesfürsten geleistet haben. I. Bb. S. 182 f. 248, 255, 295, 320, 327, 329, 362, 382, 419. II. 185, 305, 317, 322, 362 ff.

merkwürdiges Zeugniß bafür, daß damals jene heute so oft beanspruchte Selbstverwaltung im Bolte allerdings bestanden hat, und erst dann zum Falle kam, als mit der Gewissenst freiheit allmählig auch geheiligte Vertragsrechte und Versfassungsinstitute untergingen. Es sollte Niemand mehr zu dem Gewissen der Mächtigen sprechen dürsen: "Es ist dir nicht erlaubt."

Der Kampf mancher Reichsstände gegen ihre Landstände ging mit dem Kampfe gegen den Kaiser, den "Schirmer" eines jeden Rechts im Reiche Hand in Hand. Die Fürsten standen aber zu dem Zwecke ihrer Austehnung gegen Kaiser und Reich nicht nur untereinander, sondern auch mit Deutschlands Feinden im Bunde. Also konnten die Landskände, in Bersolgung ihres guten Rechts, auf keinen nachhaltigen Schutz von außen rechnen; sie waren auf sich selbst und die oft der Berzweislung preisgegebene, durch Kriege, Elend, Noth niedergedrückte Bevölkerung hingewiesen, unter welcher ber Tod, namentlich während des unseligen 30jährigen Krieges surchtbare Ernten hielt.

Unteroeffen wurde an den fürstlichen Sofen in Ueppigteit geschwelgt, und an Gunftlinge ber Raub an ber Rirche und ben Bolfern verschleubert. Um ben letten Widerstand ber Lanbstände zu brechen, murbe endlich ein burchgreifenbes Mittel erbacht. Man ernannte fürstliche Beamte zu Borsitenben ber Landtage und beschränkte bie Zahl ber Landtags= Mitglieder auf Ausschüsse, die man leichter zu gewinnen hoffte und beren Reihen man zubem mit Beamten zu füllen versuchte. Die Bureaufraten jener Zeit - nur ber Name ift mobern, die Sache alt - riffen alle wesentlichen Ent= scheidungen an sich und überliegen ben Landtagsausschuffen nur bas Obium bes Bollzugs ber befohlenen Beschlusse bie nicht von ihnen ausgegangen waren, die Verkundung, Bertheilung, Beitreibung von Steuern u. f. w. Die Lanbstände wurden so widerstandslose Diener ber fürstlichen Beamten. Daburch fant ihr Ansehen und das Bertrauen bei bem Bolte,

welches in ihnen früher die opferwilligen Beschützer seiner Rechte und Freiheiten erblickt hatte. Das Institut der Landsstände mußte als überstüssig von selbst ersterben, hat aber so wenig als viele edle und muthige Männer, welche zu verschiedenen Zeiten bessen ehrenvolle Träger waren, den Hohn verdient den eine unhistorische Richtung in spätern Tagen darauf geschleudert hat.

Ein weiteres Bollwert für bie Freiheiten ber Bolfer war bie bis babin ihrerfeits freie Biffenfchaft. Auch biefes Bollwert mußte fallen und zu einem blind ergebenen Werkzeug ber Staatsbeamtung herabgewürdigt werben. Universitäten, gelehrte Schulen u. f. w. waren bisher beinabe ausschließlich Anftalten ber Rirche gewesen, aus beren Bermogen und mit ihrer Gutheißung weltliche Fürften fie manchmal geftiftet hatten. Mit bem Ausbruche ber fogenannten Reformation gingen die Universitäten Beibelberg, Erfurt, Leipzig, Roftod, Greifswalde, Bafel, Tubingen, Wittenberg, Frantfurt a. d. D. theils zeitweise theils für immer an ben Brotestantismus über. Man barf nicht glauben, bag es ohne Wiberstand geschah. "Zur Ehre ber bamaligen Universitäten muß es gesagt werben, sie hatten trot ber humanistischen Berquidung boch noch so vielen wissenschaftlichen Ernft und corporative Chrenhaftigkeit, daß die abgefallenen unter ihnen teineswegs von freien Studen, sonbern nur burch bemagogische Wühlerei an ihrem eigenen Herbe ober durch die starke Hand des Landesherrn der Reformation gehuldigt haben" \*).

Zu Obigen kamen im 16. Jahrhunderte unter Nachsuchung kaiserlicher (!) Privilegien die weitern Universitäten: Marburg, Straßburg, Königsberg, Jena, Altborf, Helmskätt, Herborn; im 17. Jahrhundert, ohne Privilegien: Gießen, Kinteln, Duisburg, Kiel, Lingen, Halle; im 18. Jahrhunberte: Cassel, Göttingen, Bukow und Berlin. Bon diesen

<sup>\*)</sup> Bergl. Freiburger Rirchenlexifon 11. Bb. G. 444. Art. : Univerfis taten v. Sausle.

Universitäten find manche eingegangen; bie Gesammtzahl ber rein protestantischen Universitäten beträgt heute 14.

Auf allen biesen Hochschulen herrschte im Wiberspruche mit dem angeblichen Princip des Protestantismus und seiner verkündeten "freien Forschung" eine strenge Erclusivität, welche die katholische Lehre und Jeden traf der es auch nur hätte versuchen wollen, andern als dem weltlichen Regimente und den dasselbe beherrschenden Hostheologen zusagenden relississen oder kirchlichen Ansichten irgend wie Eingang zu verschaffen. Es galt und gilt heute noch als protestantisches Ariom: was dort "Wissenschaft" genannt wird, sei ein für allemal unverträglich mit jeder andern Wissenschaft, die unsabhängig von dem Diktat der Staatsgewalt ihrerseits "frei zu sorschen" wage\*).

Far fatholifche Univerfitaten gelten in Deutschlanb: Brag, Bien, Freiburg, Manchen, Bargburg, Bergl. hieraber nebft anbern

<sup>\*)</sup> Diefe 14 protestantifchen Universitaten finb: Beibelberg (galt bisber fur paritatifc, weil Rarl Friedrich ber Schule biefe Gigenfcaft verlieh und einige allerdings ausgezeichnete fatholifche Belehrte bis: her noch bafelbft wirften, was nach ben Berufungen ber letten Jahre funftig andere merben tonnte); Leipzig, Roftod, Greifemalbe, Tubingen (ber Umftand bag bie fatholifchetheologische Fakultat von Ellwangen babin verlegt murbe, hat feine mefentliche Beranberung berbeigeführt), Marburg, Ronigeberg, Jena, Giegen, Riel, Salle, Gottingen und Berlin Roch im 3. 1867 wurden jungere Gelehrte an einigen biefer hochschulen ale Docenten aus bem Grunde guructgewiefen, weil fie einen tatholifchen Tauffchein trugen. Belder Unverftand ober welche Stirne vielmehr gehört alfo bagu, Tyrol bas Aufgeben feiner Glaubenseinheit anzufinnen! Die Ratholiten haben hingegen alle ihre eigenthumlichen Universitaten: Baberborn, Salzburg, Bamberg, Trier, Koln, Dillingen, Mainz mit ihrem Bermogen eingebußt. Dunfter fann es, aller Anftrengungen unges achtet, nicht babin bringen mehr als eine Afabemie zu febn. Ebenfo find Olmus, Grag und Innebrud nur im Befige einzelner Fatul: taten. Die es mit ben "paritatifchen" Univerfitaten Bonn unb Breslau u. f. w. ausfieht, barüber gibt bie "Dentichrift" (Freiburg bei Berber 1862) Auffclug.

Bon biesen hohen Schulen gingen die fürstlichen Beamten und alle Gebildeten in die Kreise des öffentlichen Lebens über und verbreiteten überall ihre gleichartigen Anschauungen und Stredungen, wie sie selbst gelehrt worden waren.
Die Regierungen bemächtigten sich folgerichtig auch der gelehrten Mittelschulen und der Bolksschulen und umspannten
die kunftigen Geschlechter mit einem so festen Retze von Borurtheilen und entstellten Begriffen, daß es vielleicht nur den
außerordentlichen Ereignissen, welchen wir entgegengehen, vorbehalten ist den so lange andauernden Wahn endlich zu zerstören.

Im Besite ber unbedingten Herrschaft über alle geiftigen und materiellen Schäte ber Bölfer, ber ganzen Lehre welche sie beliebig sestsehen und abandern konnten, war die Gewalt der Regierungen anscheinend unbeschränkt. Nach innen wurde sie den Bölkern dadurch erträglich zu machen gesucht, daß man dieselben der Bande jeder sittlichen Zucht, insosern sie sich nur nicht unmittelbar gegen die staatliche Gewalt selbst kehrten, was man jederzeit verhindern zu können glaubte, möglichst entledigte. Bon dem wüsten Treiben des niedern Bolkes dis hinauf zu den Hochschulen und fürstlichen Orgien, die sich erst später mit der seinern Liederlichkeit der französsischen Hossitten verbanden, gibt es zahllose Zeugen, Luther selbst in erster Reihe.

Nach außen sperrte man die fatholische Wahrheit forgs fältig ab, täuschte aber die einheimischen Bevolkerungen mit

hier einschlagenden Schriften beffelben Berfaffere: Rechtfertigung bes An pruche Tyrols auf seine Glaubenseinheit von Dr. F. J. Bu f. Innebruck 1863. Sobann: "Darf die Biener hochschule paritätisch werden?" Bon Dr. J. M. hausle. Wien 1864. Endslich: Die Universität Freiburg von Dr. Schleper. Schaffhausen 1854. Bon 1840 — 1852 waren an die Universität Freiburg 11 protestantische und 7 katholisch getauste Profesioren berufen worden, von welchen 4 in gemischten Ehen mit theilweise protestantischer Kindererziehung vor ihrer Berufung lebten. heute kann Freiburg so gut als eine nordbeutsche hochschule für rein protestantisch gelten.

gehässigen und lächerlichen Fabeln über die Kirche, wodurch es gelang nicht nur eine tiese Verachtung, sondern auch einen glühenden Haß gegen die alte Religion und ihre Institutionen in den Gemüthern auf alle nachfolgenden Geschlechter zu vererben. Dadurch wurde aber die Glaubenstrennung gleichs sam permanent und selbst die Hossinung auf Wiedervereinigung der getrennten Theile mußte illusorisch scheinen, nachdem so viele Interessen zu deren Verhinderung sich verbanden.

Die Reformation hatte hierin einen von ben anberen weltlichen Gewalten, welche die firchliche Autorität zu verschiebenen Zeiten auch angefeindet haben, burchans abweichenben Weg eingeschlagen. Die byzantinischen, frantischen, schwäbischen Raiser suchten nicht bie geiftliche Gewalt im eigenen Ramen auszuüben; ihr Streben ging nur babin, bie höchsten Trager ber Rirchengewalt ihren eigenen Interessen bienstbar zu machen. Auf biese Beise verfiel ber Orient mit Conniveng seiner Patriarchen zwar bem Schisma, aber nicht fogleich ganglicher Entchriftlichung ber Maffen. Philipp ber Schone von Frankreich benütte bas byzantinische Gelufte und tolle Unfturmen ber Sobenftaufen gegen bie papftliche Macht und förberte zum unermeglichen Nachtheil Deutsch= lands und ber Kaiferwurde bas Eril bes Papftthums nach Avignon. Der entscheibenbe, nach allen Diffgeschicken und Revolutionen immer wiedertehrende Ginflug Frankreichs auf bie Geschicke ber Welt nahm seinen Ausgangspunkt von ben unseligen Rampfen zwischen ben höchsten Bertretern ber geistlichen und weltlichen Macht auf Erben, bem Papfte und ben römischen Raisern beutscher Ration. Alle Angriffe, auch ber frangofischen Könige, galten aber nicht einem Abfalle von ber Einheit ber Kirche, fondern nur ber Beihulfe ber lettern jur Unterbruckung aller Freiheiten bes Lanbes, eine Berführung welche in ben gallitanischen Artiteln gleichsam ihre Besieglung fand und mit Stromen Blutes in ber frangofischen Revolution gefühnt werben mußte.

Der aus ber Reformation für die Unterthanen erwachsene Lu. 35

Druck führte aber auch in ben katholisch gebliebenen Ländern Gefahren und Wirkungen herbei, beren letzten Gründe mit ber Geschichte häusig verfälscht worden sind. In dem Grade als die protestantischen Fürsten, ohne besondere Anstrengungen, immer größern materiellen Gewinn aus ihren "Reformen" zogen, trat auch an die katholischen Fürsten die Bersuchung heran dem gegebenen Beispiele wenigstens in mäßiger Ausbehnung zu solgen.

Unter ben oben geschilberten Umftanben war es benfelben sogar unmöglich, ohne gesteigerte Ansprüche an bie Steuerfraft auch ihrer Unterthanen, ihren Regentenpflichten nachzukommen. Waren die Rlagen ber Bolfer hierüber auch volltommen gerecht, so sind natürlich vorzugsweise Jene dafür verantwortlich welche solche Nothstände durch ihren We fall von bem Glauben ber Bater, von Recht und Gerechtigfeit, von ben Gesetzen ber Sitte und ben Landesinstitutionen verschuldet haben. In eine Ausnahmsstellung fant sich baburch vor Allen Defterreich verfett. Reben Frantreich wo fich feit Richelieu ein instematischer Despotismus immer mehr ausgebilbet hatte, ben sich Ludwig XIV. nach ben letten Budungen bes Bürgertrieges nur mublos anzueignen brauchte, erhob sich nun eine Reibe anderer, auch tleinerer Staaten mit bem gleichen politischen Streben. Auch fie wollten, nach nunmehr gludlich gebrochener Bahn, mittelft eines rudfichtelofen Absolutismus ihre Macht und ihre Grenzen möglichft erweitern. Auf die Wahl ber Mittel tam es babei nicht weiter an; es genügte an bem Erfolge. Sie ließen fich als bie Trager einer werbenden Zeit verherrlichen gegenüber ben alternben Buftanben ber Gegenwart, mit Raifer und Reich und beren "absterbenden" Formen, die man nach Willtur brechen tonne, sobald bie Macht hiezu vorhanden fei. biefer Stunde an gab es im beutschen Reiche grundfatlich tein anderes Recht mehr als bie Gewalt, und Bertrage galten nur fo lange ale ber Mächtige bes Tages fie gelten laffen wollte ober mußte. Immerwährenber Rrieg ftanb in

Aussicht, jeder Friede war nur ein Ruhepunkt unter den Wassen. Zene Tage friedlicher Machterweiterung wie sie in beispielloser Weise Desterreich z. B. so oft erlebte, waren vorüber und der alte Ersahrungssatz trat für das Kaiserreich in seine Rechte ein, daß Erhalten schwieriger als Erwerben sei. Dieses selix Austria nube sah sich in Folge der immer wachsenden Ländergier seiner vielen modernen Nachbarn in den zerstreuten und ausgedehnten Grenzen ohne Unterlaß theils bedroht, theils wirklich angegriffen. Desterreich mußte daher nicht nur deßhalb überall kampsbereit erscheinen, sondern es siel ihm noch die weitere Ausgabe zu, den alten Glauben und das alte Reichsrecht nach Sid und Psticht zu schirmen.

Wie alle anbern beutschen Fürsten hatte auch Oesterreich feierlich gelobt, Bölker und Länder bei ihren eigenthümlichen Freiheiten und Rechten zu erhalten. Die beschränkenden Bestimmungen warsen aber die von der christlichen Einheit absgesallenen Stände des Reichs mit allen andern Bedenken weit von sich. Dadurch wurde die Lage Oesterreichs wenn es auch möglichst an seinen Pflichten sestzuhalten suchte, eine ganz andere und durchaus ungünstigere als jene seiner Feinde. Wer sich alle Mittel erlaubt, von keinem oder nur einem verfälschten Gewissen sich leiten läßt, kämpst mit nothwendig überlegenen Wassen gegen den Redlichen, dem Wort und Treue, Eid und Sitte heilig sind.

Der Ungunst gegebener Berhältnisse ungeachtet bestand bas Haus Habsburg Jahrhunderte lang diesen ungleichen Kampf mit Ehre und zeitweise sogar mit entschiedenem Glücke. Die dauernden Niederlagen traten erst dann und so oft ein, als Desterreich selbst "an seinem welthistorischen Beruse irre wurde", sei es im Unglück oder Glück. An Einwirkungen und Ermuthigungen auch zu thun wie seine Gegner thaten, sehlte es zu keiner Zeit. Neben ihren Ersolgen siel die Unzulänglichkeit der materiellen Hülfsmittel zu durchgreisendem Widerstand, um den endlichen Sieg zu erringen, schwer in's

Gewicht. Dieser Gegensatz prägt sich seit R. Ferdinand I. auf den sogenannten Postulat-Landtagen der verschiedenen öfterreichischen Provinzen in sehr bestimmter Beise aus. Immer höhere Summen wurden von der Regierung nothgesbrungen begehrt, von den Ständen mit einem Freimuth der uns heute wie ein Traum erscheint, meistens abgewiesen; endlich oft mit Opserwilligkeit und Hingemach erschöpften Ländern nur immer möglich war.

Diesem Bechselverhältnig, welches ber schwere Druck von außen meistens hervorgerufen hatte, zu folgen für bie Culturgeschichte belehrend und schmerzlich zugleich. Der Abschluß nach so langen fur beibe Theile peinlichen Rampfen war nichtsbestoweniger ber Verlust ber mahren Freiheiten für bie Fürften wie die Bolter, mit beren blogem Scheine bie lebenben Gefchlechter fich begnugen muffen. Dubfam hatten bie Ferdinande und Leopold I. dem Berfalle noch gewehrt und inmitten ber immensen Corruption an ben großen und tleinen Fürftenhöfen die sittliche Burbe ihres Thrones rein gehalten. Der sich im Innern vorbereitende Riebergang ber öfterreichischen Raisermacht trat aber unaufhaltsam mit bem Ende bes siebenjährigen Rrieges ein. Die Thatsache ebenso unerwarteter als glanzenber Erfolge hatte eine bis aum Uebermaße gesteigerte Bewunderung für Friedrich II. bervorgerufen. Die "Philosophie" bes 18. Jahrhunderts, alle Anhänger ber humanitätotheorien mit ihrem tiefen Saffe gegen ben driftlichen Glauben verherrlichten ben Konig um bie Wette, von bem fie glauben burften, bag er in Defterreich bas Berg bes Ratholicismus getroffen habe. Solchen Einbruden vermochte bie feurige, eifer = und ruhmfüchtige Seele Josephs II. nicht zu widerstehen.

Bon Bartenstein und Raunit in die machiavellistische Politik der Feinde seines Hauses, von van Swieten und Sonnenfels in deren "wissenschaftliche" Strebungen eingesführt, legte auch er unbesonnen Hand an jene Bollwerte für

bie Freiheiten ber Bolter, wie auch ber mahren Rechte ber Fürften. Jene Mittel welche ichon gur Zeit ber Reformation ben Cafareo = Papismus ber weltlichen Obrigkeiten begrundet hatten, tamen, fie wo möglich noch überbietenb, in Defterreich nunmehr gur Anwendung : bie Gelbftftanbigfeit ber Landftanbe und die Freiheit ber Wiffenschaft wurden bem Brincip ftaatlicher Allgewalt zum Opfer gebracht. Den Landständen fette man Borftande, nachdem fie auf Ausschüsse vermindert worben waren. Die von der Kirche gegründeten hohen und niebern Schulen entzog man ihrer Mutter, beseitigte bie Freiheit ihrer innern Berfassung und stellte Alles unter bas Machtgebot bes "Staates", ben feinerseits thatfachlich bie Reinde bes tatholischen Glaubens beherrschten. Alle spätern "Reformen" Josephs II. waren nur consequente Folgerungen bes einmal ergriffenen Spstemes ber Bevormundung aller Stande und Regiererei aller Dinge burch bie Beamtung. Wie im Annern hatte bie Politit Defterreichs auch nach außen eine Reihe von Difgriffen zur Folge, die mit bem bort ein= geschlagenen Wege in inniger Berbindung ftanden.

Statt das Königreich Polen, um nur einiger Beispiele hier zu erwähnen, als natürlichen Berbündeten gegen die Wühlereien Rußlands und Preußens mit aller Macht zu schüßen, griff Joseph II. gierig nach dem hingeworfenen kleinen Biffen der gemeinschaftlichen Beute, während seine große Mutter, unter ahnungsvoller schwerer Sorge, fast nur gewaltsam die Zustimmung sich entreißen ließ. Statt, wie Görres in dem "rheinischen Merkur" dringend mahnte, Benedig als selbstständige Republik herzustellen und dafür Elsaß, Lothringen, die Vorlande alle wieder unter seinen Scepter zu vereinigen\*), nahm der Kaiserstaat die stets glimmenden

<sup>\*)</sup> Ohrenzeugen versicherten mich aus bem Munbe bes Fürsten Metters nich 1815 vernommen zu haben: "Wie Breugen am Unterrhein, fo muß Defterreich am Oberrhein festen Suß fassen." Wer biese Dacht= ftellung bes beutschen Baterlanbes verhindert hat, ift theils bekannt

Trümmer Benedigs als unheilvolles Geschent in seinen Schooß auf. Entgegengesetzen Falles bedurfte es des berühmten Vierecks nicht, Marengo und viele andere Schlachten, auch Magenta und Solserino blieben wahrscheinlich ungeschlagen und viele Täuschungen serngehalten, die der Juli 1866 schosnungslos zerrissen hat. Statt der traditionellen Politit zu solgen, hatte der Minister Thugut sich so sehr beirren lassen (1799), daß er die Herausgade der den Franzosen wieder absgenommenen Legationen dem Papste verweigerte. Czar Paul I. war darüber so empört, daß er die Allianz mit Desterreich und England aushob, dem Könige Ludwig XVIII. das Gastzrecht zu Mittau kündigte, und seine Annäherung an den ersten Consul Buonaparte einleitete \*).

Statt solcher und schon früherer ungerechten Bergrößerungsplane, war es wohl weit besser bas Eigene zu schützen und bie treuen, bem Kaiserhause schwärmerisch anhängenden Lande nicht wiederholt so leichten Kauses und schutzlos preiszugeben. Wollten Desterreichs Leiter auch die Bahn der Gewaltthätigkeit und Ungerechtigkeit, der Glaubenslosigkeit und der Bertragsuntreue versolgen, sie vermöchten es überhaupt wie vielsache

ihn jebenfalls manche feiner Epigonen aufgerichtet.

theils leicht zu errathen. Biele Krafte wirften aus felbstfächtigen und bynastischen Rudfichten mit. Ein hauptgrund lag barin, bas eine katholische Racht über bie bisherigen schon beeintrachtigten Grenzen hinaus um keinen Preis vergrößert werben burfe. Rag aber ben Fürften Metternich geurtheilt werben wie immer, so wird man gegen biesen Staatsmann nur bann gerecht sehn, wenn man babei die frivole Beit seiner Jugenbbilbung und die unenbliche, burch ben Josephinismus herbeigeführte Zerfahrenheit Desterreichs, an die solange Riemand glauben wollte, in Betrachtung zieht. Metternichs Einfluß, namentlich auf innere Angelegenheiten, war zubem sehr schränkt und bei seinem vornehmen, mehr ber gesellschaftlichen Untershaltung und wissenschaftlichen Liebhabereien als bem Ehrgeiz zuger wendeten Wesen wohl kaum sogar erstrebt. Ein Piebestal haben für

<sup>\*)</sup> hieruber intereffante Rotigen bei Abbe Georgel Voyage de St. Petersbourg. Paris 1818 p. 319 ss.

Erfahrung zeigt, auf die Dauer nicht. Der Ursprung und die Geschichte des Raiserstaates, die Gewohnheiten und die Anschauungen seiner Bölter streben dem allzusehr entgegen. Desterreich wird hierin etwaigen Rivalen nie ebenburtig seyn. Der Raiserstaat kann, was Gott verhüte! als Ganzes durch solche Mittel etwa zerfallen, aber nimmermehr das heil seiner Bölter gründen, noch über seine Feinde siegen.

### XXXII.

## Die Reformation der Reichsstadt Beilbronn.

Im J. 1828 veröffentlichte der fleißige und gelehrte Forscher Karl Jäger, Pfarrer in Burg bei Heilbronn, seine "Wittheilungen zur schwädischen und franklichen Resormations-Geschichte." Die ebenso übersichtliche Anlage als gemessene Darstellung, womit im ersten Bande dieser Publikationen die Resormationsgeschichte der schwädischen Reichsstadt Heilbronn nach den handschriftlichen Akten im Stadtarchiv zu Heilbronn und im königlichen Staatsarchiv zu Stuttgart behandelt ist, sichern dem Werke auch heute noch seinen Werth und machen es, trotz des unverhohlenen Parteistandpunktes, zu einem brauchbaren Führer bei den Untersuchungen über die politischereligiese Bewegung jener Reichsstadt im 16. Jahrhundert. Die Schrift gewährt uns einen sichern Einblick in das Gestriebe welches mit noch größerer Gewaltthätigkeit als List zur Entkatholistrung Heilbronns in's Werk gesetzt wurde.

Jäger theilt freilich wie fast alle Reformationsschriftsteller protestantischer Seits bie Ansicht, daß ber Migbrauch auch

ben guten Gebrauch verwirte, bag somit burch völlige Austilgung einer Sache ober Einrichtung am grundlichsten gegen ben Migbrauch vorgebeugt sei und foldes Borbeugen burchaus ben Charafter bes Rechtes an fich trage. Gleichwohl tonnte Jager, im Wiberspruche mit fich selbst, es nicht um= geben ein glanzendes Beispiel bafur zu verzeichnen, bag ber Migbrauch nach aller Bernünftigen Ginsehen auch anbers als auf bem Bege ber Zerftorung bes guten Gebrauches gehoben werben tonne. Alle in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts ber größere Theil ber Rlofter in Gubbeutschland einer firchlichen Reform unterworfen murbe, warb eine folche auch für die Frangistaner und die Clariffinen ju Beilbronn für nothwendig erachtet, und biefelbe auf Befehl des Papftes Paul II., an welchen sich ber Rath in Beilbronn gewandt hatte, unter Ausstellung einer besondern Bulle, durch ben Abt Bernhard von Hirsau\*) und ben Abt Johann von Maulbronn gur Chre Gottes, gum Boble ber Rlofter unb jur besondern Freude bes Rathes und ber Bevolterung Seilbronns im 3. 1465 in's Wert gefett.

Statt nun aber in solchen sittenstrengen Mannern bie normalen Früchte eines tirchlich-religiösen Lebens zu erkennen, und sie als Repräsentanten ber ächten kirchlichen Anschausungen zu verehren, ist es unter ben Geschichtschreibern ber Reformation vielfach zur förmlichen Manie geworden, solche Manner als selbst schon innerlich von ber verberbten Kirche abgefallen und als willsommene Borläuser ber Reformatoren hinzustellen, wie z. B. auch ber berühmte Gailer von Kaisersberg burch seine Predigten, nach Jägers (S. 28) und vieler

<sup>\*)</sup> Jäger (S. 11) nennt diesen Abt "einen der gewandtesten Reformatoren des 15. Jahrhunderts", und Tritheim (in der hirsauer Chronif zum J. 1460) sagt von ihm: "Monachorum et Moniaalium resormator suit devotissimus, et plura Cocnobia non solum nostri ordinis, sed etiam aliarum religionum, suo vel labore vel consilio ad Regularis observantiae integritatem revocavit."

Anderer Ansicht, zur Geburt der reformatorischen Ideen mancher spätern Kirchenstürmer verholfen haben soll, während boch solche Afterjünger weder den Weuth noch die Lust hatten, das streng priesterliche Leben Gailers auch nur für die kürzeste Zeitspanne nachzuahmen.

Doch wir haben es hier nicht mit individuellen Ansichten, sondern mit ben Thatsachen zu thun.

Die ersten Keime ber Reformation Heilbronns knupfen sich an ben Pfarramtsverweser und Prediger Dr. Johannes Lachmann, welcher im J. 1513 in dieses geistliche Amt in seiner Baterstadt mit Zustimmung des damaligen Kirchherrn Peter von Aufsäß, Domberrn von Burzburg, eingetreten war\*).

Raifer Karl IV. hatte nämlich im J. 1349 bas Patronatrecht, die pfarrlichen Gerechtfame und ben geiftlichen Gerichtszwang über Heilbronn bem Bischof von Burzburg zum Geschente gemacht. Bon bieser Zeit an bestellte nun ber Bischof von Burgburg bas Rirchenwesen in Seilbronn burch einen eigenen Kirchherrn, ben er aus feinen Domherrn nahm. Diefer bezog bie fammtlichen firchlichen Gintunfte ber Stabt als Dompfrunde, wartete aber nie in eigener Person und an Ort und Stelle seines Amtes, sondern hielt feine Bitarien, welche an feiner Stelle die Rirchen und Rapellen ber Stadt beforgten, und als folchen Stellvertreter finden wir neben andern ben besagten Johannes Lachmann. Unstreitig mar biefes Berhältniß bes Rirchherrn zu seinem Rirchsprengel ein anormales und für Intriganten und Leute von üblem Willen gang bagu geeignet, bas Rirchenwesen aller Art gu beschäbigen, ohne ein sofortiges nachbrucksames Inhibitorium ober schnelle und punktliche Abwehr nach ben Forberungen bes tirchlichen Rechtes befürchten zu muffen.

<sup>\*)</sup> Jager, Mittheilungen zur ichwabischen und franklichen Reformationes Geschichte (Stuttgart 1828) G. 25 Reim, schwabische Reformationes Geschichte (Zübingen 1855) G. 14.

Lachmann ftammte aus einer ber angesehenften Familien Beilbronns \*). Durch feine Gewandtheit im Umgange und burch seine freimuthigen Predigten gewann er gar balb einflugreiche Rathspersonen. Wie aber fast in allen Reichs= städten laborirte auch ber Beilbronner Rath an bem Rigel, sowohl bem Raifer als insbesondere ber geiftlichen Obrigkeit gegenüber immer mehr Freiheiten zu gewinnen. Bu biefem 3mede ichienen bie reformatorischen Bestrebungen, welche burch Luther angeregt und nunmehr in die volle Deffentlich= teit getreten waren, eine gunftige Belegenheit bargubieten. Der Beilbronner Rath fah beghalb biefer Bewegung mit gunstigen Augen zu, war aber bis jest mehr nur in ber Besinnung, als burch bie That auf ihre Seite getreten. Die Stellung ber Stabt jum ichmabischen Bunbe, bie Abhangigkeit von bem Bischofe von Würzburg, und bie Rabe bes württembergischen Statthalters, ber noch bagu im Ramen Rarls V. ben württembergischen Zehnthof in Seilbronn verwaltete, machte große Borficht nothig.

Der erste Schritt, ben ber Heilbronner Rath auf ber abschüfsigen Bahn bes Ungehorsams machte, betraf bie Opposition gegen das Wormser Stitt vom 8. Mai 1521, nach welchem Luther in die Acht erklärt und männiglich ausgegeben wurde, ihn und seine Anhänger niederzuwersen und ihrer Güter zu entsehen; auch sollte Luthers Schriften Niemand brucken und kausen. Dieses Stitt wurde nun auch der Stadt Deilbronn zugeschickt mit dem gemessenen Besehl, es anzuschlagen und zu erequiren. Allein der Rath wollte sich vorsher vergewissern, was dieser Sache halber in andern befreunsdeten Städten geschehe, er fragte in Augsburg an, ob er wohl dieses Stitt anschlagen solle oder nicht, worauf die Antwort ersolgte, daß es zu Augsburg und auch zu Ulm

<sup>\*)</sup> Sager G. 25 f. Buttinghaufen, Beitrage gur pfalzischen Geschichte (Mannheim 1776) 1. 138. Bergl. auch die Beschreibung bes Obers amts heilbronn (1865) G. 242, 170.

angeschlagen worben sei\*); boch ist nicht mehr sicher zu er= mitteln, ob ber Beilbronner Rath es auf diese Antwort vertunbigen ließ ober nicht. Go wenig aber ber Rath trop ber faiserlichen Mahnungen auf ben Tagen zu Rurnberg 1522-1524 bie Bollziehung bes genannten Gbittes fich angelegen fenn ließ, ebenso fehr hielt er sich auch ferne von jedem Schein einer Bereinigung mit ben bereits protestantischen Fürsten, sowie von allen Ertlarungen über seine Ansicht, fo lange noch eine Birtung bes Wormfer Ebitte auf bie Stabt ju befürchten mar. Er verzögerte bie Abfenbung ber Rathsboten auf die Reichstage, unterhielt jedoch unter ber Sand vertraulichen Briefwechsel mit Rurnberg, Angeburg, Ulm, Sall, Rothenburg, Eglingen und Stragburg, bis enblich bie auf einem Reichstag zu Rurnberg gegebene Aussicht, balb bie Angelegenheiten ber Evangelischen besprochen und entschieden zu sehen, ihm Muth gab, sich etwas freier zu bewegen \*\*). Diese schlaue Politit mar beson= bers ein Wert Lachmanns, welcher einerseits immer mit ber Reform innerhalb ber Mauern ber Stadt rafch voranzugeben rieth, andererseits aber jeben garm nach außen wiberrieth, ja immer wieber ben Gehorsam gegen ben Kaiser, soweit es ihm bienlich schien, anempfahl.

Bei solchen Gesinnungen bes Rathes wird es nicht wundern, daß die entschiedenen Predigten besonders durch die Barfüßer-Monche dem Rathe als Schmähungen und Lästerungen erschienen \*\*\*), weßhalb er im J. 1524 den OrdensGeistlichen unter Androhung der Ausjagung aus den Mauern befahl: "sie sollten Riemand nennen, noch gefährlich reden."
Dagegen gestattete derselbe Rath fremden der evangelisschen Lehre zugethanen Predigern in der Stadt zu predigen,

<sup>\*)</sup> Somib und Bfifter, Dentwurbigfeiten ber wurttembergifchen unb fowabifchen Reformationegeschichte (Tubingen 1817) 1. 172.

<sup>\*\*) 3</sup>åger 6. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Comib unb Bfifter I. 17 ?.

nur sollten fie nicht polemistren. Ueberhaupt, gesteht selbst Jäger (S. 34), beschräntte ber Rath bie freie Religions-Uebung in ber Stabt, soweit sie bem Gebeihen ber lutherischen Lehre im Wege stand.

Dieses rechtslose Bornehmen sollten besonders die wider= partigen Barfuger erfahren, benen ber Rath nach feiner neuen Machtvolltommenheit im 3. 1525 allerlei harte Beschränkungen in geiftlichen und weltlichen Dingen aufzulegen fuchte, mogegen aber bie Gefrantten mit ber Starte bes Rechts sich erhoben, so bag ber Rath nicht mehr weiter auf Erfüllung ber bezüglichen Artitel brang\*). Um fo mehr aber lauerte biefer auf eine andere Gelegenheit, seinem Unwillen gegen bie Barfüger Luft zu machen. Diefe Gelegenbeit tam als bie Barfuger einem fremben von ihrem Brovinzial verordneten "Gesellen" bas Predigen auf ber Rloftertangel gestatteten, welcher Gastprediger freier, benn bem Rathe angenehm war, zu sprechen sich erlaubte. Auf einmal gerieth ber Rath, weil er es fo brauchen konnte, in einen großen Gifer für Beobachtung bes taiferlichen Manbates, baß man fich ber Polemit enthalten folle, und verbot ben Barfüßern geradezu das Predigen, während doch in ber That dem Rath, wie wir bei ber Nichtbeachtung bes Wormser Gbitts gesehen haben, bie Ausführung taiserlicher Manbate so gar nicht am herzen lag. Indeß wußte ber Provinzial biefe Gewaltubung bes Rathes insoweit wieber gurecht zu seben, baß auf seine Borftellungen bin ber Rath erklärte: fie mogen prebigen ober nicht \*\*).

Nun kam die Reihe zu klagen aber auch an die Ordenssgeistlichen, da ein Prediger — "ein fremder, herkommend unsverschämter Mensch" — zu St. Nikolaus gegen sie und bessonders gegen die Berehrung der Mutter Gottes die gröbsten Schmähungen ausgestoßen habe. Wir mögen uns die Art

<sup>\*)</sup> Diefe Artitel fiebe bei Jager S. 34.

<sup>\*\*) 3</sup>åger S. 35 ff.

ber Untersuchung und die Qualität ber beigezogenen Zeugen leicht benken, und werden beschalb das Resultat der Untersuchung, "daß das Mehrentheil und fast alles verlogen geweien", nicht befremdend finden. Doch beschloß der Rath dem Prediger zu bedeuten, daß man ihm das Predigen nicht (wie den Barfüßern) verbieten wolle, allweil er das Evangezlium predige, aber die Mutter Gottes zu schmähen wolle man ihm untersagt haben \*).

Bahrend biefer Streitigfeiten, hinter welchen Lachmann als intellektueller Urheber ftand, prebigte biefer bas "lautere Evangelium" mit ber ihm eigenen Rraft. Um allem Streit mit ben zu ber St. Kilianstirche (Saupttirche Beilbronns) bestellten Brasenzherren auszuweichen, erlaubten beibe Rathe auf Anbringen ber Freunde Lachmanns, ben Prediger Meifter hanns ju St. Ritolaus, fo lange es ihnen gelegen fei, jeboch auf ihre Roften predigen zu laffen. Geine Unbanglich= teit an Luthers Lehre von dem Abendmahl that aber Lach= mann im J. 1525 baburch fund, bag er bie bem Johann Detolampabius in Bafel entgegengefette Ertlärung (syngrumma Suevicum), welche Brenz und Schnepf zu hall verfertigt hatten, unterschrieb. Diese Unterschrift ist um so wichtiger, da fie beweist, daß Lachmann schon 1525 seine Gemeinde als eine durch ihn im lutherischen Lehrbegriff bereits gegrundete Gemeinde betrachtete \*\*).

Auf bem bischöflichen Stuhle zu Würzburg faß Ronrab von Thungen. Warum ihn Jager (S. 53) einen finstern, undulbsamen Mann nennt, werben wir sogleich erfahren.

Auf Lachmanns Antreiben hatten etwelche Bürger ber Stadt von dem Amtsgenossen Lachmanns, dem Pfarrverweser Peter Diez, welcher an den Neuerungen keinen Theil nahm, im J. 1525 verlangt, ihnen nach der lutherischen Lehre das Sakrament unter beiden Gestalten zu reichen, und sich über-

<sup>\*) 3</sup>åger G. 41.

<sup>\*\*) 3</sup>aget G. 42. Reim G. 55.

haupt auch sonst anbern berfelben Gefolgigen gleichförmig au Diez aber nahm bie Sache nicht auf eigene Berantwortung, fonbern legte biefelbe ber Enticheibung bes Bi= ichofs vor. Als biefer ben Rath jur Meugerung über folches ungefetliche Gebahren aufforberte, legte fich berfelbe auf's Läugnen und äußerte gar empfindlich fein Befremben über folche Insinuationen bes Bischofs. Als aber bie Berichte über die reformatorischen Umtriebe in Heilbronn sich mehrten, und bem Bischofe insbesonbere tunbgegeben murbe, bag Lache mann fogar fich zu verheirathen gebente, fo faumte ber Bischof nicht, ernstlichere Magregeln zu ergreifen, indem er bie abtrunnigen Priefter nach Burgburg citirte, wozu ber Rath bie Sand zu bieten habe. Diefer magte es aber wieberholt. jum Läugnen bes Thatbeftanbes feine Buflucht zu nehmen und ben Wunsch auszusprechen, bag ber Bischof fie mit berlei Behelligungen funftig verschonen moge. Da ber Rath jeboch vom bofen Gewiffen getrieben war, jo fuchte er mittlerweile Bege, auf benen er ben bischöflichen Befehlen ohne Gefahrbung feiner und ber Stabt ausweichen tonne. Bu biefem 3mede ließ ber Rath burch einen eigenen Boten in Sall anfragen, was wohl zu thun am zuträglichsten sei. Allein ber Haller Rath schrieb zurud, bag man von folchen bischöflichen Schritten bei ihnen noch nichts wiffe; man hatte fich alfo auch noch nicht barüber berathen, was man in einem abnlichen Falle thun wurbe.

Der Rath wandte sich hierauf an den Altbürgermeister von Augsburg und Bundeshauptmann Ulrich Arzt, welcher erwiderte, es sei etwas beschwerlich in dergleichen Sachen zu rathen; man könne ja die Geneigtheit, dem Bischofe zu willsfahren, aussprechen, musse aber durchblicken lassen, wie für den Fall daß die Bürgerschaft sich den bischöflichen Forderungen widersetze, es in des Rathes Macht nicht liege, ein besseres Resultat herbeizusühren, da dermalen die Obrigkeiten ihrer Unterthanen nicht mehr mächtig wären.

Bugleich mit bem Briefe an Argt hatte ber Rath auch

ben brei Prebigern Lachmann, Doel und Bersich bie Citation bes Bischofs zugeschickt mit ber Aufforderung, ihm zu berichten, wie die Citation umgangen werben tonne, ohne bag man bem Bifchofe an feiner Jurisdiftion einen Abbruch thue. Man wird von Lachmann, ber bie Zuschrift bes Rathes beantwortete, teine andere Antwort erwarten, als welche alle bamaligen Reformer ihrer geiftlichen Obrigfeit entgegengestellt haben, bag nämlich ber Bischof übel berichtet sei, bag er und feine Genossen fich nur an einem sichern Ort und vor unparteiischen Richtern stellen wurden, bag man sie mit bem Borte Gottes eines Beffern unterrichten moge, und baß fie fich auf ben Schut bes Rathes zu verlaffen gebenten, welcher ben burch folche Citation verursachten Unrath in ber Gemeinde nicht geftatten werde. Bas insbesonbere aber feine (Lachmanns) Berlobung und bemnachstige Berheirathung (im Spatjahr 1526) betreffe, fo habe er beghalb in ben ehlichen Stand gegriffen, julaffig vor Gott und Chriften, weil ibn bagu bas lafterliche, argerliche, hurische Leben bewegt habe, bas, mit Bucht zu reben, von ben Prieftern bisher frei unftraflich geführt worden; überdieß hatten ihn die Leute felber mit Worten angelaufen, er foll ben ehlichen Stand anheben \*).

In Folge dieser Erklärung ber Prediger über die Citation nach Würzburg verweigerte der Rath abermals den Gehorsam und berief sich für sein ferneres Verhalten auf die
bevorstehenden Verhandlungen auf dem Reichstag zu Speher,
bessen Abhaltung auf den 1. Mai 1526 angekündigt warDa nun aber auf diesem Reichstage die Erörterungen der
Religionsstreitigkeiten auf ein allgemeines Concil verschoben
und die Aussührung des Wormser Edikts besohlen wurde,
so drang der Bischof von Würzdurg neuerdings auf Befolgung seiner Anordnungen, wogegen der Rath sich jeht erbot,
bieser Sache willen eine Botschaft an den Kaiser selber zu

<sup>\*)</sup> Buttinabaufen I. 140. Reim G. 49.

schieden, inbessen die Sache ftill stehen möge, die vom Raiser Beschluß gekommen. Allein dem Rathe kam es nicht in den Sinn, eine solche Botschaft abzuordnen. Mitterweile gewann er Zeit und das Treiben der Reformer mehr Boden, so daß allmählig die Rechtszustände verkehrt und ausgehoben werden kennten, und nunmehr verlautete nichts mehr von Citationen nach Würzburg\*).

Dem verheiratheten Lachmann mußte Alles baran geslegen seyn, sich in seiner Stellung zu befestigen, was nur durch die Austilgung der alten Lehre, von der er abzesallen war, geschehen konnte. Da aber der Rath in seiner Zuswartungs Politik ihm viel zu langsam vorzuschreiten schien, so versuchte Lachmann in verschiedenen Schreiben benselben zu größerer Thätigkeit im Abschaffen des Althergebrachten, besonders des Gräuels aller Reformatoren, des heiligen Ressorfers anzuspornen, und drohte im Falle der Nichtbeachtung seiner Borschläge mit dem Zorne und den Strafgerichten Gottes \*\*).

Eine natürliche Folge bieser Stürmereien, benen ber Rath theilweise Folge leistete, war, daß die treugebliebenen Priester und besonders Peter Diez ihren Unwillen privatim und öffentlich äußerten und gegen die Neuerungen predigten, was Lachmann in seiner vermeintlichen Unsehlbarkeit ihnen sehr übel vermerkte und sie beim Nathe denuncirte mit der Forderung, daß der Polizeistock diese ungelegenen Prediger zum Schweigen oder zum Absalle bringen solle. Als der Rath mit der Erklärung des Peter Diez, daß er das Wort Gottes predige und nicht Worte anführe die zum Unfrieden dienen, sich zufrieden gab, so fuhr Lachmann dagegen mit seinem ganzen Zorne aus: Er achte, die Obrigkeit habe Wohlgefallen an solcher Lästerung (wie er die Predigten des

<sup>\*) 3</sup>åger G. 53-6i.

<sup>\*\*) 3</sup>åger 6. 65 ff.

Diez und seiner Genossen bezeichnete), Zwiespann und großen Lastern, daß cs ihn nicht wundern wurde, es regnete Schwefel und Pech; daß es auch Zeit ware den Staub von den Schuhen zu schütteln, damit ihn der Zorn Gottes nicht in der Stadt ergreife, so daß es auch gegen Gott und die ganze Gemeinde wohl zu verantworten ware, wenn er gar keine Predigt mehr halten wurde, so es ja nicht seine Sache sei, sondern Gottes, der woll' das Margaritlein nicht unter die Schweine geworsen wissen\*).

Der Rath suchte ben Benjamin seines Herzens burch ein freundliches Schreiben zu befänftigen, welches Abhülse versprach.

Lachmann hatte indeß gar bald wieder ben Berdruß, ben Rath auf halben Wegen stehen zu sehen. Als nämlich Beter Diez im 3. 1527 bem Rirdherrn Johann von Lichtenftein seine Dienste gefündigt hatte, und letterer ben Altaristen Langmann an bie Stelle bes Beter Dieg berufen wollte, fo protestirte zwar aus purem Wiberspruchsgeist ber Rath gegen biefe ihm nicht genehme Berufung, brang aber nebenbei auf bas Berbleiben bes Beter Dieg. Lachmann bagegen, beffen Rath man in biefer Sache eingeholt hatte, wollte weber von Lanzmann noch von Diez etwas wissen, vielmehr machte er bem Rath ben ichlauen Vorschlag, ber Rath folle bem Rirch= herrn bas Anerbieten machen, bag er bie Pfarrguter 2c. auf neun Jahre in seine Berwaltung nehmen, zugleich aber für Beforgung ber Kirchensachen bie nöthigen Bortehrungen treffen wolle. Da ber Kirchherr auf bieses Anerbieten, bas ihm bas Patronatrecht aus ben Sanben spielen follte, nicht einging, und Diez benn wirklich wieber auf feiner Stelle verblieb, fo suchte Lachmann für bas Mißlingen seines Planes sich zu entschäbigen burch erneuertes Andringen beim Rathe, bağ biefer boch einmal ohne Rückficht auf ben Rirchherrn und

<sup>\*)</sup> Jager 6. 77.

bessen Gehülsen mit Einführung bes lutherischen Abendmahles Ernst machen solle. Zu biesem Behuse legte er bem Rathe bie Grundlinien einer neuen Gottesvienstordnung vor\*).

Der Rath, ber allzu gerne immer anbere Stabte in ben Reformschritten vorangeben feben wollte, fchrieb im Unfang bes 3. 1528 an Rath und Stabtemeister von Sall: bag fie vielfach angelangt werben, bas hochwürdige Saframent unter beiberlei Geftalten reichen zu laffen und bag fie es auch zu thun geneigt seien; sie bitten nun die von Sall, sie barüber zu verftandigen, wie fie biefer loblichen Ordnung Erlangung gethan, ober mit was füglicher Weise sie es fürgenommen. Die Beilbronner ichienen nämlich zu glauben, bie von Sall hatten beghalb bei bem Bischof von Würzburg gehandelt, beffen sichere Einsprache gegen die Neuerungen ben Rath boch immer noch mehr, als er zugeben wollte, incommodirte. Als nun aber die Antwort der Haller babin lautete, baß fie bei Ginführung ber Reformen nicht einen menschlichen Bischof, fondern nur ben hochwurdigften oberften Bischof, ihren Serrn Chriftus und beifen flares Schriftwort ju Rathe gezogen hatten, so ging ber Seilbronner Rath auf Lachmanns Unsichten bezüglich bes Rachtmahls ein, jedoch mit ber Reftrittion, daß die Bornahme bes neuen Cultus die Feier bes her= gebrachten nicht, was Zeit und Ort betreffe, verbrängen barfe \*\*).

Den Lachmann'ichen Bersicherungen über ben reißenben Fortgang ber neuen Lehre in Heilbronn und bessen unablässigen Umtrieben gemäß sollte man erwarten bursen, baß Groß und Klein, Jung und Alt sich zur neuen Abendmahlsseier werbe hinzugebrängt haben. Da waren es aber bloß 32 Männer, barunter Berwandte Lachmanns, und 46 Weisber, welche in ber St. Kilianstirche unter beiben Gestalten

<sup>\*) 3</sup>ager G. 92 ff., 101 ff.

<sup>\*\*)</sup> Jager G. 107 ff.

communizirten; balb barauf soll die Zahl auf 100 Personen gestiegen seyn\*). Und boch perorirte Lachmann immer im Namen des ganzen Boltes, bessen Heilsbegierde nach neuem Schnitt er nicht dringlich genug schildern konnte. Es scheint, daß solche Anmaßung von den Stürmern auf kirchlichem und politischem Boden zu allen Zeiten als Hebel benützt wors ben ist.

Die Berwirrung nahm jett von Tag zu Tag zu. Der Bischof ließ es nicht an Protestationen sehlen, der Rath neigte sich bald links bald rechts, den abgefallenen Priestern verweigerten die Prasenzherrn die Einkunste. Lachmann tried immer wieder den Rath zur Entschiedenheit an und denunscirte namentlich die Predigten des Peter Diez, welche er mit allerlei Thorheiten verbrämte. Sodann wurde der Rath wiesder mit Klagen der katholischen Prediger gegen die abgessallenen Collegen überhäuft\*), denen sie besonders die Aufschung des Bolts zur Last legten, das sie bei öffentlichen Berrichtungen zu verspotten wage — Unordnungen welche durch den Speyrer Reichstag 1529 so wenig als durch frühere dergleichen Tage beigelegt werden konnten, vielmehr durch die schrosse Protestation der Neugläubigen sanktionirt wurden.

Unter biesen unseligen Zerwürfnissen rückte ber Augssburger Reichstag 1530 heran, welcher von Heilbronn in ber Person bes Bürgermeisters Hans Rieser beschickt wurde. Die von Lachmann versatte neue Kirchenordnung nebst einer Berstheibigung berselben, welche eine Art Glaubensbetenntniß bildete, ward bemselben übergeben. Aber auch dieser Reichstag erfüllte die Hoffnungen der Protestanten nicht. Als in Folge bessen der Heilbronner Rath Miene machte, von seiner Entschiedenheit für die Neuerer wieder etwas nachzulassen,

<sup>\*)</sup> Jager G. 112.

<sup>\*\*) 3</sup>åger 6. 112 f., 119 f., 125 f.

war es wieberum Lachmann, ber sich beeilte, bem Bankels muth bes Rathes entgegenzuarbeiten und ihn zu beschwören, keinen Berrath an Gott und seiner heiligen Sache, für bie er allein eifere, zu begehen \*).

Wenn Lachmann bas kaiserseinbliche Bunbniß ber protestantischen Fürsten und Stäbte, welches balb nach bem Reichstage von Augsburg zu Schmalkalben errichtet werden sollte,
nicht billigte, so geschah dieß beshalb, weil es ihm einerseits
gefährlich schien, sich in birekte Opposition gegen die kaiserliche Majestät zu sehen, und andererseits zuträglicher, ohne
solche offene Gegenüberstellung in den einzelnen Städten der
Reuerung durch stille Wühlerei Vorschub zu leisten.

Gemäß dieser Taktik vermochte er den Rath dahin zu bestimmen, daß er an diejenigen Präsenzherrn welche Pfründen von ihm hatten, das Ansinnen stellte, sich den bereits von Lachmann eingeführten Neuerungen ebenfalls zu bequemen. Die Borgeladenen: Peter Diez, Hans Lanzmann, Friedrich Beger und Hans Berlin erklärten, daß sie bei Erfüllung der Pstüchten, die ihnen nach dem Fundationsinstrument ihrer Pfründen auferlegt seien, zu verbleiben gedenken, welche Obliegenheiten insbesondere das Messelsen betreffen. Der Rath beschränkte sich dießmal noch auf den Beschl, daß Zeder von ihnen wöchentlich wenigstens einmal zu predigen habe. Die Messe blieb aber immer noch stehen, zu bitterem Berdrusse des Predigers Lachmann \*\*).

Der Agitator hatte nun zur Genüge erfahren, baß alle weitern Berhandlungen mit bem Rathe allein zu bem erwünschten Ziele nicht führen werben, ba trot ber beffern Einsicht und ber Geneigtheit für die Reformen ber Rath zu teinen burchgreifenden Maßregeln sich entschließe. Deßhalb betrieb Lachmann im Dezember 1531: man solle einmal bie

<sup>\*) 3</sup>åger S. 151 ff., 161 ff., 169 f.

<sup>\*\*) 3</sup>ager G. 178-183.

ganze Gemeinbe zusammen kommen lassen und sie prüsen, welches Gemüthes sie wäre. Dieses Abstimmungsmandver sollte einestheils auf den Rath eine heilsame Pression aussüben, anderntheils aber Lachmann eine wohlberechnete Waffe zur Bertheidigung seiner eigenen Person in die Hand geben. Den vier an verschiedenen Orten zusammenberusenen Viertheilen der Bürgerschaft, denen sogenannte Viertelsmeister vorstanden, ließ der Rath sein Vorhaben verkünden, die noch vorhandenen päpstlichen Mißbräuche abzuschaffen und sie fragen, ob sie den Rath mit Leib und Gut in dieser Resormation unterstüßen wollten oder nicht? Damit den Abstimsmenden aber ihr Entschluß um so leichter falle, so lasen die Viertelmeister den Bürgern folgende Rathsbotschaft vor.

"Chrfame, liebe und gute Freunde, es hat ein fürstchtiger, ehrfamer, weifer Rath biefer Stadt euch jufammenberufen laffen und une verorbnet, ihrer Beisheit Befehl an euch alle gelangen gu laffen, wie ihr vernehmen follt. Ihr habt euch noch leichtlich ju erinnern, bag ein ehrsamer Rath euch vorigen Jahre versammelt und anzeigen bat laffen, wie ihre Beisheit burch bas beilige ewige Bort Gottes verständigt sei, daß man fich eines andern Regimente ber Gewiffen und Seelen, bann eine Angahl Jahre ber gepflegt worden, unterfaben wolle, begwegen fich ihre Beisheit als Obrigfeit biefer Stadt um ihrer und eurer Seelen Beil willen fouldig erfannt bat, auf Spener'ichem und jungft Augeburg's fchem Reichstag, auf welchem die alte erschlichenen Denfchenfagungen wieder angerichtet werden wollten, barein nicht ju gebellen, dawider neben andern Chur- und Fürften, herrn und Stadten, dem Evangelio anhängig zu protestiren und appelliren und in diefen emigen Dingen mehr Gott, als gebührlich, benn bie Menschen vor Augen zu haben, boch barneben faiferlicher Majeftat, unferm allergnabigften Gerrn in zeitlichen Dingen als bem einigen Berrn unterthanigen Behorfam unentzogen.

Auch habt ihr euch zu erinnern, bag barauf bennoch ihre Beisheit bei euch insgemein ein gut Gefallen, auch bag ihr aus ehrsamem Gemuth, wie euch gebührlich,

einem ehrfamen Rath in foldem gottlichen Sanbel beftanbig fein wollet, befunden, begmegen bann ein ehrbarer Rath neben bochgemelbeten Chur = und Fürften, Berrn und Stabten ihres Glaubens Befenntniß öffentlich an ben Sag gegeben, abschiedlich in Rraft ihrer Protestation verharrt, und gebenft biefur, mas jur Forberung guter driftlicher Orbnung gebort, nicht zu unterlaffen. Dag aber noch bisher etliche Digbrauche fich nicht verfoliegen, bie boch vor ben Brabifanten mit gottlicher Schrift gu vernichten, bffentlich erboten, und ihre Beisheit bennoch bisher nicht bagegen furgefahren, ift aus Langmuth um ber Schwachen willen geschehen, auch bat fich ber ehrbare Rath bes vertröfteten Conciliums ober Nationalversammlung, und barin einer Reformation verfeben. Auch auf bem angefesten Speper'ichen Reichstag bat Gott Onabe geben wollen, die Sachen zu gutem angulaffen, auch bat man verhofft, ber Berr follte ihnen ein beffer Bemuth gegeben haben, bie Difbrauche felber fahren zu laffen, bieweil aber bisher nichts erfolgt, gewißlich barum, bag folde Berblindung ber Berrgott jur Straf verhangt, bat einem ehrfamen Rath ju beherzigen gebührt, bag ber Born und bie Strafe Bottes großer mochte werben, wo ihre Weisheit graulichen und bem beiligen Bort Gottes widrigen Difbrauchen langer gufeben murbe, fo bann von ben Brabifanten bisber fur und fur geschrieen und geprebigt, bag bie papftliche Deg, Bigie lien und ber Anhang bei gottlicher Ginfegung bes murbigen Teftamente nicht bestehen, sondern Bott lafterlich feien, und bat baber ber ehrfame Rath fie zu Debe gefegt, und infonberbeit, bag fie barauf bestehen und mit gottlicher Schrift zu bemabren fich erbieten, auch bas Lafter folder Deg anzeigen wollen, vernommen, wie ein Jeder, fo bie Predigten bort, mohl verftanden hat. Und in Betracht, bag allhier niemand gehort worben, ber fich auf ihr Erbieten ihnen zuwider bie angeregte Deffe mit einiger gottlicher Schrift zu erhalten angemaßt, bat ein ebrfamer Rath in Rraft ihrer Befenntnif bes Glaubens, Broteftation, Appellation und, fofern ihre Weisheit gottgefälliges Leben und bas heilige ewige Gotteswort pflanzen will, folchem Diffbrauch zu entgegnen fur nothig erachtet, und aus gottlicher Liebe und Gott allein ju Chren aus feiner Chrgeizigfeit, Reib

noch niemanb zuwider sich entschlossen, die papstliche Def und Wigilie abzustellen und zu erlegen, alebann nach anderer guter Ordnung der Kirche göttlichem Wort gemäß zu trachten, und in der Stadt einzurichten bis fünstigen Conciliums oder Nationalwersammlung Resormation. So aber solche Meß und ihr Anhang eines stattlichen Ansehens bisher bei der Welt geweßt, die auch um ihrer Abthuung willen ihre Ueppigkeit erzeigen mag, und der Handel Gott und die Gewissen betrifft, sich Zeitlichem nicht vergleicht, hat es dennoch ihre Weisheit zuvor an euch Alle kommen lassen wollen, von einem Zeden insonders seiner Gewissen Erforschung solcher Wesse halben zu haben, ob ihr im Glauben göttlichen Worts so bestätigt, daß die Abstellung auch eine Pflanzung und kein Aergerniß sei, ihr auch dabei und bei einem ehrsamen Rath unerachtet besorglicher Verfolgung bestehen wollt, von einem Zeden zu hören"\*).

Nach bieser Anrebe wurde an einen jeden einzelnen Bürger die Frage gerichtet: "Du hast nun den Fürhalt des ehrsamen Raths gehört, und willt du, so ein ehrbarer Rath also fürfährt, bei ihrer Weisheit, so Versolgung deßhalb käme, bestehen, Leib und Gut lassen?" Hierauf erhielten die Viertelsmeister die einstimmige Antwort: es gefall ihnen wohl der Fürschlag eines ehrbaren Raths, und hätten gern gesehen, daß es vorlängst wäre geschehen, sie wollen auch bei dem Rath bestehen, er solle fürsahren, und sie wollen gern darob leiden was Gott der Herr zuschiesen werde, und Leib und Gut lassen \*\*).

Abgesehen von den Hetereien mit welchen seit einem Jahrzehnt die Bürger seitens der Neuerer drangsalirt wursden, und abgesehen von den halben Maßregeln welche kathoslischerseits gehandhabt wurden und die nur Mißtrauen und Wantelmuth hervorrusen mußten, ist diese Einhelligkeit der Heibronner Bürger gar leicht erklärlich, indem der Wider-

<sup>\*)</sup> Jager G. 185 ff.

<sup>\*\*) 3</sup>åger G. 189.

spruch gegen die Beisheit des Rathes, wie der Burger Peter Herrenschmied bei langerem Widerstreben ersahren hatte, mit dem Berlust des Burgerrechtes und mit der Aus-weisung aus der Stadt bestraft wurde\*). Das hindert aber natürlich nicht, fort und fort von der Heilsbegierde und freiwilligen Annahme des neuen Evangeliums zu beklamiren.

Um sich ben Schein ber Unparteilichkeit zu retten, besichloß nun ber Rath, auch bas Gutachten ber altgläubigen Geistlichkeit über sein Fürfahren einzuholen, ebenso ber Klöster und bes Commenthur im beutschen Hause, und zwar sollte bieses Geschäft an einem Tage und zu berselben Stunde abgemacht werden, um jedes gemeinschaftliche Protestiren zum voraus abzuschneiben.

Als ber Weltklerus, die Prafengherrn, ber Rathsbotschaft gegenüber erklarten, baß sie wie bisher ihren Pflichten nachzukommen gebenken, fo fchrieb Lachmann, wahrscheinlich auf Anmahnen bes Rathe, an bie Brafenggenoffenschaft, stellte ihnen bas Ungöttliche ihrer Ceremonien vor und bat fie, unter Ginftreuung verschiebener ehrenrührigen Bezichte, bie Deise zc. abzuschaffen und für ihre Pfrunden nutlichere Geschäfte bei ber Rirche gu thun. Die ber Infinuation bes Raths theils ausweichenden, theils zustimmenden Aeugerungen ber Prafenzherren wurden sofort protofollarisch aufgenommen, und dem Protofoll wie immer die Bersicherung bes Gehorfams gegen faiserliche Deajestat und einer zu hoffenden Ent. scheidung auf einem Concil beigefügt, wodurch ber Rath sich ben Ruden beden wollte. Auch ber Kirchherr Johann von Lichtenstein wurde durch ben Rath selber von biesen Borgangen in Kenntniß geset, nicht als ob letterer eine Widerrede besselben zu achten gesonnen gewesen ware, sondern vielmehr nur um wenigstens scheinbar beisen Rechte in Beilbronner Kirchensachen anzuerkennen. Die balb barauf erfolgte

<sup>\*) 3</sup>åger S. 190.

Protestation Lichtensteins wurde bei Seite gelegt und ihr nicht die mindeste Folge gegeben \*).

In gleicher Weise ruckten die Neuerer mit ihren Forbersungen gegen die Klöster vor, beren Bewohner mit kaum nensnenswerthen Ausnahmen sich auf das geistliche und weltliche Recht, bessen ungestörten Genuß sie beanspruchten, beriesen. Allein der Rath spottete dieser Appellation und drohte mit Nachtheilen aller Art, so sich die Widerstrebenden nicht fügen wollten, gestattete ihnen indessen zur Erwägung eine vierwöchige Bedenkzeit. Gleichwohl ließ der Rath alle Rottensmeister zusammenkommen und befahl ihnen bekannt zu maschen, daß Niemand, weder Mann noch Frau, noch Sohn und Tochter, Knechte und Mägde, weder in die Deutschhausskirche noch zu den Barfüßern noch zu den Clarissinen gehen dürse, bei eines Raths schwerer Strase\*).

Da aber auch jest wieder dem Rathe Gewissenssstrupel über solche Rechtslosigkeiten aufstiegen und er eine Klage beim kaiserlichen Rammergericht fürchtete, so suchte er bei dem Prokurator und Advokaten Dr. Engelhard vorzus beugen, indem er die bekannte Versicherung aussprach, daß er nur Gottes Ehre und der Seelen Heil zu fördern unterznommen habe, den Gehorsam gegen kaiserliche Majeskat unsangetastet. Engelhard, weil selber resormsüchtig, beskärkte den Rath in seinem Vorhaben, wie er denn vom kaiserlichen Gericht nichts zu befürchten habe, da der Kaiser besohlen hätte, gegen die Protestirenden und männiglich des Evangesliums halben stille zu stehen und nicht zu prozediren \*\*\*).

Da ber Rath glaubte, baß nach Ablauf ber vierwöchigen Frist die Mönche sich zu einer Disputation hergeben wurden, so suchte er durch Beiziehung des Predigers Brenz in Hall und des Ambros Blarer, der dazumal in Exlingen sich be-

<sup>\*) 3</sup>åger G. 191 ff., 198 ff.

<sup>\*\*) 3</sup>ager 6. 203 ff.

<sup>\*\*\*) 3</sup>åger 6. 214 f.

fanb, bie Rrafte bes D. Lachmann zu verftarten. Allein weber Sall noch Eglingen fandten bie erbetene Bulje. Breng berief fich auf die Ruplofigfeit folder Disputationen, und ber Eglinger Rath tonnte und wollte Blarer nicht entbehren\*). Die Requirirung folder Sulfstruppen mar aber auch in ber That nicht vonnöthen, indem die Rlosterherrn die Anficht bes Breng über bie Ruplosigfeit solcher Religionsbisputationen theilten, fich einzig auf ihr Recht ftellten und ben Schut besselben burch eine Rlage bei ihren Obern anriefen. ehrbarer Rath beachtete naturlich folches nicht im minbeften; er legte vielmehr jest Gewalt an die Rlofter, indem er Alles in benselben inventiren ließ und fo bie Doglichteit, Gottesbienft in althergebrachter Beise zu feiern, benahm. 3mar protestirten bie Orbensobern, ber Bischof von Burgburg; man brohte bem Rath mit Rlage beim Bund. Allein all bas ließ er eine Rebe fenn. Die geiftlichen Obern hielt er keiner Antwort mehr werth, und ben weltlichen Obern gegenüber antwortete er ausweichend, woburch bei ber bamas ligen Rraftlofigkeit auch bes weltlichen Armes ber Rath immer mehr Zeit gewann, seine Bewaltubungen zu confolidiren \*\*).

Nach ben geheimen und öffentlichen Umtrieben, die insbesondere Lachmann zur Zerstörung des alten Gottesdienstes und vorzüglich des heil. Weßopsers, bessen Gräuelhaftigkeit nicht oft genug hervorgehoben werden konnte, in's Wert gesetzt wurden, hätte man glauben sollen, daß, wenn diese ärgerlichen Dinge ausgetilgt wären, nunmehr paradiesische Zustände in Heilbronn zu Tage treten würden, indem jest alle die Hindernisse für ein lauteres Seelenheil ausgerottet waren. Aber siehe da, Lachmann hatte im J. 1532 schon Beranlassung genug, das Augenmerk des Rathes auf die

<sup>\*)</sup> Jager S. 216 ff. Preffel, Ambrofius Blaurer S. 228 f.

<sup>\*\*)</sup> Jager G. 222 ff.

massenhafte Sittenlosigkeit seiner lieben Gemeinde hinzuweisen. Lachmann schreibt an ben Rath, er solle nun ein anderes Aussehen haben, die öffentlichen Laster zu bestrafen, auf daß Gott nicht so gräulich gelästert werde; denn wollen sie evanslisch genannt sehn, so müsse Shebruch, Hurerei, Gottessläfterung, Böllerei, Spielen ohne Waß gedämmt werden, anders besorge er, es sei mit ihnen gethan. Es würde zusleht ärger mit ihnen, denn mit Sodom und Gomorrha, die auch das Wort Gottes gehabt, aber sie haben sich nicht ges bessert \*).

Und boch war bieser Sittenverfall nur eine natürliche Folge ber Lachmann'schen Umtriebe seit vielen Jahren. Die alte kirchliche Zucht und die berselben entsprechenden Gesbräuche wußte man nicht genug lächerlich zu machen und als seelenverberbende Werkeiligkeit zu verspotten, und die Anlegung neuer Zügel hatte man nicht gewagt, hatte es sos gar gerne gesehen wenn, berauscht vom süßen Weine der neuen evangelischen Freiheit, das Volk alle alten Gebräuche, an deren Beodachtung sich vielsach das sittliche Leben des Bolkes disher angelehnt hatte, mit heller Lust in tausend Stücke zusammengeschlagen hatte. Zeht aber wünschte man doch wieder sittliche Zustände, und diese sollten nun auf Raths Drbnungen aufgebaut werden, zu deren Abfassung und Einführung der Rath sich geraume Zeit gönnte.

Bur Kennzeichnung ber bamaligen neuen kirchlichen Berhältnisse und ihrer Bergleichung mit den jetigen durfte es nicht unpassend seyn, wenn wir jett, nachdem wir die Reformation der Stadt Heilbronn im Großen und Ganzen vollbracht sehen, die neue Kirchenordnung vom J. 1532 einfügen, welche der Rath als eine liebliche und freundliche Bereinigung mit den Prasenzherrn dis auf ein christliches Concil bezeichnete.

<sup>\*) 3</sup>åger 6. 234 f.

- 1) Den Chor ber Rirche foll Niemand, ber nicht babin gebore, überfteben, fondern allein die Priefter, Schulmeifter, Schuler und andere ehrsame Bersonen barein gehörig; ber Rath werbe beshalb ein öffentliches Ebift ausgeben laffen.
- 2) Da nun die Frühmeß abgeschafft sei, so wolle der Rath, bamit bas arbeitende Bolt boch nicht so roh an die Arbeit gehe, sondern zuvor Gott vor Augen habe und sein Reich suche, eine christliche Predigt mit göttlicher Schrift und biblischer Auslegung eine halbe Stunde zu thun angerichtet und bestellt haben, jedes Werktages, zu der Zeit da die Frühmeß gehalten worden, und sollen also in der Woche sechs solcher Predigten gehalten werden, und sich bie Prasenzberren der Tage halben mit einander vereinen.
- 3) Der Pfarrherr soll entweder selbst, oder durch einen Gelfer, den er dem Rathe anzeige und ben der Rath leiben möge, zwei Frühpredigten halten, der Pfründinhaber von Maria Magdalena besgleichen, und von den beiden Diakonen jeder eine Frühpredigt halten. Ware ein Feiertag in der Woche, und würde das arbeitsame Bolk Morgens der Ruhe sich freuen, und die Prediger von Amtswegen mehr Predigten haben an diesem Tage, so wolle man an solchen Feiertagen die Frühpredigt einstellen, dafür aber sollte der, der sie zu halten hatte, um sechs Uhr eine halbe Stunde im Spital eine Predigt thun, damit die armen Spitaler auch eine Tröstung göttlichen Wortes hätten.
- 4) Statt bes papftlichen Amtes um acht Uhr sollen am Montag, Dienstag und Donnerstag, wenn es Werftage seien, ber Pfarrer und die Prasenzherren im Chor in ihren Chorrocken ober andern ehrsamen Kleibern erscheinen, zwei kurze Pfalmen in Latein singen, die mit bem Deus in adjutorium und einer driftlichen Antiphon anfangen, und bann ber Prasenz bestellter Prediger, ber bem Rath gefällig sei, ausstehen und eine halbe Stunde eine christliche Predigt nach göttlichem Worte thun, und mit einem Segen beschließen. Den Mittwoch und Samstag wolle der Rath um bes Volkes willen, mit dem Jeder auch zu thun habe, anstehen lassen. Am Freitag soll der Doktor Presbiger wie bisher um acht Uhr die Rirche mit Predigen versehen,

boch foll bie Brafenz, fo ausgeläutet, im Chor erscheinen und zwei Bsalmen fingen, wie oben bestimmt. Falle auf Montag, Dienstag ober Donnerstag ein Feiertag, da ber Doftor Prediger predigen muffe, so soll bennoch die Prafenz im Chor erscheinen, bem Schulmeister und ben Schulern im verordneten Gesang beshülsich sehn, bann ber Prafenzprediger, ber an diesem Tage hatte predigen muffen, bes Nachmittags predigen.

- 5) Beil ber Rath bas Salve jur Abendszeit abgestellt, so foll man zwar alle Abend zu berselben Beit lauten, aber bann sollen die lateinischen und beutschen Schulmeister und ihre Schuler erscheinen, einen Gesang um gemeinen Frieden halten, und ein Diakonus bas Volk zum Frieden ermahnen.
- 6) Sonntags unterbleibe die Frühpredigt. Aber um acht Uhr foll, wie bisher, die Ordnung in der Kirche mit dem Abendmahl in selbiger Kleidung gehalten, und durch den Doktor Prediger mit Gebet und Segen beschloffen werden, doch soll das bei die Prasenz erscheinen und thun wie oben. Nachmittags soll der Pfarrherr selbst die Predigt thun, und die Maidlensslehre oder Disputation nicht mehr gehalten werden.
- 7) Soll anstatt ber abgethanen mißbrauchlichen Besper am Werktag, weil bas Bolf zu selbiger Zeit zu arbeiten habe, nichts gehalten werben, aber am Samstag, Sonntag und Keiertagen Nachmittags brei Uhr, nach bem Besperläuten, sollen Pfarrherr, Präsenz, lateinische und beutsche Schulmeister im Chor erscheinen, ein Priester bas Deus in adjutorium singen, barnach zwei ober brei Anaben einen christlichen Antiphon, bann die Präsenz und Schule zu zwei Chören zwei lateinische Psalmen singen, ein Diakon eine beutsche Sermon auf eine Biertelstunde auf dem Stuhl thun, bann Schulmeister, Schüler und Bolt bas Magnisikat oder Benediktus singen, und mit kurzem Gebet und Segen beschlossen werden. An Feiertagen soll skatt der Sermon auf dem Stuhl die Anabenlehre gehalten werden.
- 8) Und bamit bie Brafengherrn, die nicht gerade einen Theil der Arbeit haben, nicht mußig gehen oder fonft fahrlaffig erscheinen, so sollen die, so nicht kommen oder zu spat, um zwei Wed in die Brafeng gestraft werden.

9) Alle Cheeinsegnungen und Taufe sollen bei ber Tagprebigt um acht Uhr geschehen, es ware benn, bag ein Rind bie Beit nicht erwarten möchte, so solle getauft werben wie bisher \*).

Diese Musterarbeit bes Rathes muß wohl in Jedem bas Gefühl bes Etels barüber erregen, daß die Prediger nicht besser als andere Nathsdiener behandelt werden, welche Beshandlung sie freilich badurch sich selbst zugezogen haben, daß sie alle geistliche Gewalt dem Rathe überwiesen, somit nur die selbst geschmiedeten Ketten trugen. Nicht minder des zeichnend erscheint der förmliche Ueberguß von Predigten, welcher das Merkmal des Protestantismus geworden war und das Surrogat für die zahlreichen katholischen Gottesdienste, die aber von solcher ermüdenden Einerleiheit fern waren, bilsden sollten. Endlich werden wir an dieser Rathsarbeit die liturgischen Principien bewundern, nach denen sie gefertigt wurde, indem bald die Rücksicht auf den Morgenschlaf, bald die Rücksicht auf die Gewohnheiten des Bolkes in den Ansordnungen bestimmend einwirkte.

Wenn wir endlich bemerkt haben, daß von dem dargelegten Fundamente aus die Reformirung Heilbronns, allerbings unter noch vielerlei Kämpsen besonders mit den Kldsstern, allmählig durchgeführt wurde, so dürsen wir mit unserm Referate dem Abschlusse entgegeneilen, nachdem wir noch verzeichnet haben, daß Dr. Lachmann dis zum Eintritt des Insterim im J. 1548 dem neuen Kirchenwesen vorstand, in diesem Jahre aber aus Verdruß wegen der Nachgiedigkeit des Raths und der Bürgerschaft, obwohl sie Gut und Blut für Festshaltung an den Resormen einzusetzen versprochen hatten, mit Zurücklassung einer Exhortatio ad constantiam sein Amt niedergelegt hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Jager G. 240 f.

<sup>\*\*) 3</sup>åger G. 271.

## XXXIII.

# Die Paffauer Annalen und Bischof Konrad II.

I.

In bem 60. Bante bieser Blätter S. 924 ff. wird bie Werthlosigkeit ber sog. Passauer Annalen nachzuweisen verssucht und zwar hauptsächlich auf Grund ihres Berichtes über ben Bischof Konrad II. von Passau. Der Bersasser bes treffenden Aufsates glaubt behaupten zu dürsen, daß ein Bischof Konrad II. dux Poloniae nie eristirt habe. Dem entgegen erlaube ich mir, die Angabe ber genannten Annalen ihrem wesentlichsten Inhalte nach aufrecht zu erhalten. Schlesische Berichte und Urkunden liesern für sie den kräftigsten Beweis.

Heinrich II., ber Fromme, Herzog von Schlesien und Polen und seine Gemahlin Anna, die Schwester bes von 1230—53 regierenden Königs von Böhmen, Wenzel I., hatte außer fünf Töchtern noch fünf Söhne. Bier der letzteren erwähnt die Geschichte, nämlich: Boleslaus, Heinzich, Konrad und Wladislaus. Konrad war im Jahr 1225 geboren\*) und sollte sich, wie sein jüngster Bruder Wladislaus, dem geistlichen Stande widmen. Weil die Söhne

<sup>\*)</sup> Anoblich, herzogin Anna von Schleften. Breelau 1865. G. 15.

bas Erbe ihres Baters zu theilen pflegten, wollte man burch biese Maßregel die zu große Zersplitterung und Schwächung Schlesiens verhüten. Die beiben jüngsten Brüber wurden bemnach — wann ift nicht gewiß — auf Studien geschickt, Wladislaus nach Padua und Konrad, der bereits Subdiacon geworden war, nach Paris. Zugleich wurden sie nach dem Tode ihres Baters, der am 9. April 1241 in der Schlacht bei Wahlstatt gegen die Mongolen siel, ihren beiden älteren Brüdern, den Haupterben als Theilgenossen zugewiesen und zwar Konrad dem Boleslaus und Wladislaus dem Heinrich.

Im Jahre 1248 erfolgte ohne Zweisel die Theilung des Landes in der Weise, daß Boleslaus mit Konrad Niedersschlessen und die beiden anderen Brüder Dittelschlessen ershielten\*). Der schlessische Chronist, welcher und erzählt, daß Konrad als Subdiacon in Paris studirte, bemerkt auch, berselbe sei um die Zeit, von der wir reden, erwählter Bischof von Bamberg gewesen\*). Darin irrt er jedoch. Konrad war erwählter Bischof von Passau. Er besand sich auch bereits wieder in der Heimath. Beides ergibt sich aus einer Reihe von Urkunden. Am 28. Januar 1249 urkundet Boleslaus II., Herzog von Schlesien und Polen in Liegnis, presentidus fratre nostro, domino Conrado Pataviensi electo etc.\*\*\*) In demselben Jahre 1249, wo und an welchem Tage ist nicht gesagt, urkundet Bolezlaus dei gracia sensor dux Slesie et Polonie una cum fratre nostro, domino C.(onrado)

<sup>\*)</sup> Glatel, Borftubien zur Regierungegeschichte heinrich IV., herzoge von Schleften und herrn von Breslau. Brogramm bes tathol. Gymnafiume in Glat. 1864. S. 7.

Breslau 1835, I. 28. Diese Chronit ift nach Stenzel a. a. D.

S. VIII. gegen Ende bee 13. ober im Anfang bee 14. Jahrhunderts abgefaßt.

<sup>\*\*\*)</sup> Stengel, Urfunden gur Geschichte bes Bisthums Breslau im Mittelalter. Breslau 1845. p. 18, und bei Benne Geschichte bes Bisthums Breslau 1860, I. 356.

electo Pathaviensi....\*) Roch zweimal am 1. und 15. Juni 1249 urkundet Herzog Boleslaus zu Goldberg mit seinem Bruder Konrad, dem electus Pathaviensis\*\*). Die beiden letzteren Urkunden habe ich im kgl. Staatsarchiv zu Breslau selbst gesehen. Die Siegel der beiden Aussteller hängen daran und das des Konrad zeigt einen Mann im langen geistlichen Gewand mit der Umschrift (ich schreibe nicht diplomatisch genau): † Conradus dei gratia Rector ecclesiae Pataviensis.

Ohne Zweisel war es Innocenz IV., welcher ben schlesischen Fürstensohn, den Enkel der hl. Hedwig auf den Stuhl von Passau befördern wollte; vielleicht erließ er aus diesem Grunde auch am 14. Februar 1249 das im 60. Bd. dieser Blätter S. 932 angeführte Verbot an das Kapitel von Passau. Die Sache vermittelte wohl sein Legat, der Archibiacon Jakob von Lüttich, der im J. 1248 in Polen und Schlesien sehr thätig war und namentlich im Oktober desselben Jahres eine große Provinzial-Synode in Breslau seierte \*\*\*). Eine Mitwirkung Albert's des Böhmen bei dieser Angelegenheit erscheint sehr glaublich, wenn man bebentt, welch' freundschaftliche Gestunungen er gegen Konrads Vater Heinrich und seine Tante Agnes von Böhmen in einem Schreiben an Papst Gregor IX. bekundete†).

Wie aus ben oben angeführten Urfunden erhellt, stand Konrad, so lange er noch als electus Pataviensis auftrat,

<sup>\*)</sup> Tzichoppe und Stenzel, Urfundenfammlung zur Geschichte bes Ursprungs ber Stabte ic. in Schlessen und der Ober-Lausity. Sams burg 1832. S. 312. Diese Urfunde war bereits von Lubewig, Reliquiae manuscript. VI. 487 aus einem alten Copialbuche bes Klostere Gruffau, doch sehlerhaft gedruckt.

<sup>\*\*)</sup> Urfunden bes Rlofters Leubus. Breelau 1821. S. 178 und 180.

<sup>\*\*\*)</sup> Benne a. a. D. I. 362 ff.

<sup>†)</sup> Rnoblic a. a. D. S. 71.

mit feinem Bruber Boleslaus, ber im Sommer 1249 fic anschickte ben Bruber Heinrich III. von Breslau mit Rrieg ju übergieben, in gutem Einvernehmen. Balb aber muß er mit Boleslaus zerfallen fenn; ohne Zweifel weil er fich entschloffen hatte, ben geiftlichen Stand aufzugeben und er nun mit feinem Bruber erben wollte. Diefem tam ein folcher Entschluß aber gang ungelegen, er weigerte fich mahrscheinlich einen Theil bes ererbten Lanbes herauszugeben. Ronrad floh nach Bofen ju feinem Schwager, bem Bergog Przemist, einem Sohne bes Blabistaus Obonicz, ber ihn in ben Stand fette, mit einem Beere in Schlefien einzufallen und fich in bem alten Schloffe Beuthen an ber Ober festzuseten. Es gelang ihm fogar, in Gemeinschaft mit bem Bruber Beinrich von Breslau ben Boleslaus gefangen zu nehmen \*). Konrad ging hierauf wieber nach Bofen, wo er im Beifenn bes Erzbischofs Julco von Snefen und bes Bischofs Boguphal von Pofen seine Bermählung mit Salome, ber Schwefter bes Bergogs Brzemist feierte \*\*). Diese Borgange fallen wohl in bas Jahr 1250. Ronrad urkundete bereits am 23. April 1251 zu Glogau als dux Slezie \*\*\*). Der Bischof Thomas von Bredlau brachte enblich zwischen ben streitenben Brübern einen Bergleich au Stanbe, wonach Konrad ben großeren Theil Rieberschlefiens mit bem hauptorte Glogau erhielt +).

Breslau.

Dr. Otto.

<sup>\*) @</sup>latel a. a. D. G. 10.

<sup>\*\*)</sup> Anoblich a. a. D. S. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach einem Regeft bes Breslauer f. Staatsarchives.

<sup>†)</sup> Glațel a. a. D. G. 10.

II.

Borliegenbem Berichte habe ich nur wenige Zeilen beis zufügen.

Die Urkunden, welche Hr. Dr. Otto beibringt, waren für mich neu und überraschend, aber sie andern nichts an ben Resultaten, zu benen ich gelangt bin, sie machen nur meine zulet ausgesprochene Hypothese über bie Art ber Entstehung ber Sage von einem Bischof Ronrad überfluffig, indem fie fichere, urfundlich botumentirte historische Unhalts= puntte gewähren. Ich habe behauptet, ber angebliche pol= nische Prinz Konrad (dux poloniae) sei nie Bischof von Baffau gewesen, benn unmittelbar auf Rudiger fei Bischof Berthold gefolgt; Konrad könne unmöglich 15 Monate lang regiert haben, weil zwischen ber Absetzung Rudiger's und ber Ernennung Bertholds bloß ein Zwischenraum von brei Monaten sei. Diese Behauptungen werden durch die neu beigebrachten Urkunden nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt und zur historischen Gewißheit erhoben. Die Urkunden, in benen Konrad als electus pataviensis erwähnt wird, stammen sammtlich aus bem Jahre 1249, im 3. 1250 erscheint er nicht mehr als solcher, vielmehr erkampfte er sich in biesem Jahr ein schlesisches Herzogthum, wie Dr. Otto selbst ausführt. Run war aber Rudiger Bischof bis zum 11. Marz 1250, er war ale folcher bis zu biefem Zeitpunkte vom Bapfte und einem Theil bes Capitels wenigstens, nach urfunblichen Dokumenten anerkannt, folglich kann Ronrab, ber sich im Jahre 1249 electus Passaviensis nennt, nicht rechtmäßig "erwählter" Bischof gewesen senn. Dr. Otto beigebrachten Urkunden berechtigen höchstens zur Annahme, daß Konrad 1249 als Candidat für ben Baff. Bifchofsfit fich melbete, fich vielleicht bie Stimmen einiger Kanoniker zu verschaffen wußte und dann mit der Prätenssion eines "electus" auftrat\*). Daß Konrad nicht das ganze Kapitel, sondern höchstens einen Bruchtheil besselben für sich hatte, dafür bürgt die Thatsache, daß fortwährend bis zum 8. April 1250 der bessere Theil der Kanoniker, darunter Otto von Lonstorf, auf Seite Rudiger's war\*\*).

Daß auch Papst Innozenz IV. von ber Candibatur Ronrade nichte wissen wollte, sie gang ignorirte, fann ur= tundlich bewiesen werben. Als Rubiger Kirchengut verfcleuberte, ernannte Innozenz IV. ben Bizebom von Regens= burg, ben spätern Bischof Berthold zum Abministrator ber weltlichen Guter bes Bisthums Paffau \*\*\*). Die Urfunde ift batirt vom Februar 1249, also zur nämlichen Zeit, wo Ronrad in schlesischen Urkunden sich electus patav. betiteln ließ. Bur felben Beit (14. Febr. 1249) verbot Innocenz bem Kapitel im Falle ber Erlebigung einen Bischof sich zu wählen, er behielt vielmehr bas Besethungsrecht sich selbst vor+). Dieses Verbot erscheint mir als Absagebrief an biejenige Partei bes paffauischen Rapitele, welche einen Bischof ihrer Wahl wollte und als solchen ben schlesischen Prinzen sich ausersehen hatte. Es scheint bennach, bag bie Candidatur Ronrads beim papftlichen Stuhle feinen Antlang fand und daß beghalb ber schlesische Bring, obwohl bereits Subbiaton, bem geistlichen Stande für immer entfagte und einen Herzogehut sich erkampfte. Dieß ist also die Bebeutung ber von Dr. Otto beigebrachten Urkunden.

3ch hatte in meiner Abhanblung als ficheres Reful-

<sup>\*)</sup> In biefer hinficht ift zu beachten, bag Konrab gur Beit wo er fich electus betitelt, nicht in Baffau fonbern in Schleffen weilte.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, meine Abhanblung im 60. Banbe.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c.

<sup>†)</sup> l. c.

tat hingestellt: 1) Konrab war nie Bischof von Passau, 2) die einzige Quelle, auf deren Autorität hin man an ihm festgehalten hat, die annales patavienses sind eine werthlose Compilation. Ich fann jest genauer fagen: 1) Konrad war nie Bischof von Baffau, hochstens ber Canbibat einer Partei bes Capitels und Pratenbent bes Baffauer Bifchofs= stuhles. 2) Die annales patavienses, welche Konrad in den Passauer Bischofstatalog einreihten und ihm als Rach = folger Rubigere eine Regierungszeit von 15 Monaten beilegten, sind eine werthlose Compilation, erst entstanden als das historische Bewußtseyn bereits verdunkelt war. machten aus einem Bischofskandibaten einen wirklichen Bischof, aus einem Gegner Rubiger's seinen Nachfolger. Es läßt sich ferner jest mit Sicherheit behaupten: 3) bie Sage vom Bischof Konrad (dux poloniae) hat einen histori= schen Hintergrund und zwar einen viel realeren als ich vermuthete und in der Form einer Spothese aussprach.

G. Raginger.

#### XXXIV.

# Johann Salat von Luzern, Chronifschreiber ber Schweizer: Reformation.

Zu ben mannigfaltigen, aus früheren Zeiten stammenben und heutzutage noch herrschenden Vorurtheilen gehört auch die Ansicht, daß katholischerseits für die Geschichtssichreibung zur Zeit der Resormation wenig oder nichts gesthan worden, und daß der Forscher jetzt beinahe ausschließslich auf protestantische Chroniken und bezüglich der Schweiz speciell auf die Schriften Bullinger's (Zwingli's Nachfolger) angewiesen sei. Sine genauere Prüfung der aus dem 16. Jahrhundert in der Schweiz vorfindlichen Annalen hat die Unrichtigkeit dieser Angade aufgedeckt. Allerdings ist die jetzt keine von den Katholiken versaßte Chronik vollständig im Druck erschienen, aber es wurden deren katholischerseits mehrere versaßt und namentlich eine sogar im amtlich en Austrage, über die wir hier Näheres mitzutheilen gedenken.

Im Jahre 1530, Samstag nach hl. Kreuz, beauftragte bie Tagsatung ber katholischen Orte bie Regierung von Luzern "mit ihren Schreibern ernstlich zu verschaffen, Alles aufzuzeichnen und in Schrift zu fassen, was Zürich, Bern und bie lutherischen Städte handelten wider den Bund, den

gemachten Lanbfrieden und dergleichen Berschreibungen, damit sie dieß, ob es hernach hiezu tame, nach Glimpf und Umständen dem gemeinen Mann darzuthun hätten." (Absscheide des Luzerner Staatsarchivs J. I. S. 191.) Eine Folge dieser Schlußnahme war, daß der damalige Luzerner Gerichtschreiber Johann Salat eine aussührliche Chronit niederschrieb. Die fünf katholischen Orte ließen das Buch durch besondere Abgeordnete lesen und prüsen und bezeugten dem Bersasser ihre Zufriedenheit durch eine väterliche Bersehrung. Auch wurde für jeden katholischen Ort eine vom Bersasser und wurde für jeden katholischen Ort eine vom Bersasser und wurde für jeden katholischen Ort eine vom Bersasser und wurde sund beglaubigte Abschrift ausgesertiget. (Salats Chronit S. 372 und Salats Brief an Solothurn 1533.) Bon diesen Original-Handschriften sind gegenwärtig noch zwei vorhanden, die eine im Staatsarchiv zu Schwyz, die andere im Staatsarchiv zu Obwalden.

Der Cober von Schwyz hat 541, ber von Obwalden 546 mit fortlaufenden römischen Zahlen bezifferte Blätter, jener also 1081, dieser 1091 Seiten. Beide Codices sind von Salat theilweis selbst geschrieben, jedenfalls vollständig burchgesehen und registrirt worden.

Beiben Handschriften ist das in Farben gemalte Wappen bes betreffenden Orts mit dem Reichsabler und der Reichstrone vorgesett; dem Schwyzer Coder ist überdieß eine in Farben gemalte Handzeichnung der Cappeller-Schlacht beisgegeben. Die zwei Handschriften stimmen im Inhalt zussammen, nur in der Varstellung zeigen sie einige Variationen. Der Versasser hat nämlich jeweilen die Handschrift für den betreffenden Ort zum voraus bestimmt und hie und da einiges sür denselben speciell Interessants mehr oder weniger ausssührlich besprochen. Die Obwaldner-Handschrift wurde im J. 1535, die der Schwyzer im J. 1536 vollendet.

In der Abfassung seiner Chronik beobachtete Salat fols genden Plan. Er eröffnet sein Buch — nach der Sitte seiner Zeit — mit einer Wenge von Vorworten ("Presentierung, Anruefung, Borred, Enderricht, Prob und Anzeig, Substant und turker Begriff, Anfang, Erlütrung und Ursach bieser Beschrybung" 2c.). Dann sendet er der eigentlichen Jahressehronit noch einen sozusagen biographischen Abschnitt voraus, in welchem er die Reformations Seschichte des 16. Jahrhunderts im Allgemeinen behandelt und zu diesem Zwecke a) die Geschichte Luthers und seiner vorzüglichsten Anhänger, b) die Geschichte der Wiedertäuser und ihrer Führer und c) die Geschichte Zwingli's von dessen Geburt dis zum J. 1521 erzählt. Wit diesem Jahr beginnt er endlich die specielle Chronif der Schweizer Resormation, trägt die Atten und Fakten eines jeden Jahres chronologisch ein und schließt sein Buch mit dem J. 1534.

In der Aussührung dieses Plans ging Salat von der Ansicht aus, "daß eine Chronit eine ordentliche Beschreibung der vorzüglichsten Ereignisse sein soll, um nach der Ordnung und dem Lause der Zeit die merkwürdissten Beränderungen den Nachkommen zu überliesern." Er setzte sich zur Ausgabe, "alle Dinge, Händel und Sachen so dei einer löblichen Sidgenossenschaft seit dem 1517. Jahr die zum Ende des 1534. Jahrs wider und für verhandelt, kurz, doch Alles und Zedes in rechter und wahrer Substanz zu beschreiben" (Chronik S. 373 2c.).

Um "recht und wahr" zu seyn bediente er sich der amtlichen Quellen, welche ihm in vollster Weise zugänglich waren. Diesen wichtigen Punkt beurkundet Salat selbst durch das
seierliche Zeugniß: "daß er Alles und Jedes, was er von den Dingen, Händeln und Sachen der Eidgenossen beschrieben,
aus den Schriften, Wissiven, Instruktionen und Abscheiden
und zwar aus den rechten Originalien und Hauptbriesen
und nicht aus abgemalten Copien oder vergriffenen Auszügen
gezogen habe, und daß er dieß vor der ewigen Wahrheit und
mit Schriften selbst bezeugen möge" (Chronit is. 373).
Ferner bemerkt er, "daß er nicht nur die Schriften und geschriebenen Handlungen der fünf Orte sleißig hervorgesucht
und ausgezogen, sondern überdieß die Auszeichnungen wohl-

gelehrter, geistlicher und weltlicher Personen durchforscht und nicht kleinfügig Händel, schriftlich und mündlich, mit Kosten und Arbeit selbst von der Gegenpartei an sich gebracht, und daß er nichts auf bloßes Hörensagen oder ohne Grund auf= genommen, wohl aber startmuthig das was er selbst gesehen, mit Fleiß vermerkt und in dieser Beschreibung ausgezeichnet habe" (Chronik Borwort, Abschu. III).

Salat war in der That nicht nur Mitlebender sondern Mithandelnder in der Resormationszeit. Als Feldschreiber machte er den Kriegszug der katholischen gegen die neusgläubigen Orte 1531 im Freienamt mit und das Staatsarchiv von Luzern bewahrt dis auf den heutigen Tag dessen Missive aus dem Kriegslager.

Die Aftenftucke und Thatsachen, welche Salat in seine Chronit aufgenommen, begleitet er mit zahlreichen bie und ba etwas langeren Bemerkungen und Schluffolgerungen. In biefen spricht sich stets die Grundansicht aus, bag bie Reformationswirren eine Strafe Gottes feien zur Befferung bes Menschengeschlechtes. Dem Chronitschreiber mar in feiner Unschauungeweise außer Zweifel : erstens bag bie Gunben und Migbrauche ber Menschen, geiftlichen und weltlichen Standes, zu feiner Beit ein Strafgericht Gottes hervorgerufen; zweitens bag "etlich berzwyfflet Dunch und Pfaffen" bie Buchtruthen jur Bollziehung biefer Strafe maren; brittens bag biese Monche und Pfaffen ihre Frrung burch Betrug und Lift, durch die Gewalt ihrer weltlichen Parteiganger und burch bas ju lange Schweigen ber Rechtglaubigen ein= und durchgeführt hatten; daß Gott ben Ratholiken ben Sieg verlieben habe und fernerhin verleihen werbe, bamit fie fortan die Migbrauche und Lafter abstellen und eine mahre Reform einführen mögen.

Diese Anschauungsweise sprach Salat in freier, mitsunter berber Sprache aus; er schrieb eben die Sprache seiner Zeit, welche allerdings unseren Ohren ungewohnt klingt, aber bazumal Allen gemein war. Dabei erklärte er wiederholt, "baß

er bie Thatsachen so berichte, wie er sie in ben Atten selbst gefunden; wie er Jeben gefunden, so habe er ihn wieder gegeben, alle Ding ohne Rachsal und Zorn" (Chronit S. 27, 265 2c.).

Daß die Chronik Salats eine Geschichtsquelle von hoher Bebeutung ift, ergibt sich aus dem Angeführten selbst; auf sie gestützt dursen die Katholiken das Wort führen: Audiatur et altera pars. Dieß haben auch protestantische Geschichtssforscher anerkannt. So sagt, um nur einen anzusühren, der gelehrte Gottlieb Emanuel von Haller in seiner Geschichtssbibliothek u. A.: "Salat ist der einzige (?) Katholik, welscher die Anlässe, Fortgang, Handlung, Mißtrauen und Kriegsbewegungen bei der Resormation sleißig und weitläusig beschrieben und sie der Nachwelt überlassen hat".... "Er lebte zu gleicher Zeit und hatte Theil an allen Begebenheiten. Die Quellen aus denen er geschöpft, sind aller Achtung würdig".... "Diese Chronik ist des Druckes würdig und sie enthält allerzbings merkwürdige Begebenheiten, Umstände und Urkunden" (Bb. III. Nr. 67).

In der That ist es beinahe unbegreislich, daß die Chronik Salats über 300 Jahre im Staube der Archive vergraben blieb und erst im gegenwärtigen Augenblick zum Druck gelangt. Dieselbe erscheint nämlich demnächst in dem vom Schweizer Piusverein gegründeten "Archiv für die Schweizer Resformationsgeschichte." Der Abdruck derselben, vollständig worts und schriftgetreu, 24 Bogen in groß Lexikonsormat umsfassen, ist bereits vollendet und wird in würdiger Weise den I. Band des Archivs eröffnen\*).

Die Resormations : Chronit ist nicht bas einzige Werk Salats; derselbe schrieb auch die "Legende des Bruder Klaus von Flueh" (gebruckt zu Luzern 1536) und ein "Warnungs:

<sup>\*)</sup> Die Direktion bes Archivs wurde vom Schweizer Biusverein ben herrn Graf Theobor Scherer, Domherr Brof. Fiala und Pf Banns wart übertragen; ber erfte Band, 50 — 60 Bogen ftark, foll im Laufe biefes Jahres ausgegeben werben.

buchlein an die XIII Orte der Eidgenossenschaft" (1537). Auch verfaßte er mehrere Zeit-Gedichte, welche wir hier zum Schluß noch kurz berühren wollen.

Salat's bekannteres, wiederholt burch ben Druck verbreitetes Gebicht ift ber "Tanngrat," ein "Spruch von ben Bernern". Diese mehrere Seiten umfassende Satire auf bie Berner jog bem Berfaffer Berfolgung und Gefangniß zu. Er selbst berichtet barüber in seiner Chronit ad annum 1531: baß bieser Spruch weber Trot noch Schmach sonbern nur bie lautere Wahrheit enthalte; daß berjelbe aber ben Bernern wie Schimpf vorgetommen sei. Die Berner hatten einen Boten über ben andern nach Lugern gefandt, und auf Bestrafung bes Dichters gebrungen. Darauf hatten seine herrn von Lugern, um ben Dichter vor bem Baren und feinen Unhangern sicher zu ftellen, ihn in bem Bafferthurm eingesperrt, ihn wahrend 70 Glockenftunden barin vergessen; und bamit follte ber arme Mann gebüßt haben. "Tröst' ihn Gott, hülff ber Tufel bem Baren" (Chronif, Borwort, Abichn. I u. S. 343).

Salat verfaßte ferner bas "Lieb vom Krieg", bas "Lieb vom Zwingli" und ben "Triumphus Herbulis Helvelici" mit folgendem Wortspiel auf seinen Namen im Schlugreim:

Frage.

Rat an, wie heißt bas Rruttli guot Daran man Del und Effig thuot, So findst ben Namen an der That Der diesen Spruch gemachet hat.

Antwort.

Anberft iche nit erfenen fan Salat muß es ben Ramen ban.

Replica.

Recht ifts errathen uff ber Stett, Banns nur Johannes barby het, Bon Surfee, Burger zu Luzern, Gerichtschriber baselbst im Stern.

#### XXXV.

## Biener Briefe.

III.

10. Marg.

Ich hatte in meinem letzen Schreiben bemerkt, daß wir uns mit der kritischen Beurtheilung des neuen Ministeriums, so weit nicht schon Schlüsse a priori erlaubt sind, gedulden wollten dis Thatsachen vorliegen werden. Nun derlei Manissestationen haben nicht lange auf sich warten lassen; es liegen zunächst zwei vor uns, die eine vom Minister des Innern, die andere vom Polizeiminister ausgehend. Beide sind bezeichnend genug, um einer nähern Beurtheilung unterzogen zu werden.

Als in den letten Monaten der Kampf gegen die Kirche, ihre Einrichtungen und ihre Organe von der Tribune eröffnet und von der Presse in vielen tausend Exemplaren, welche jett schon ihren Weg in das Haus des Kleinbürgers und in den Hof des Bauern sinden, mit allen möglichen Trugschlüssen unterstützt, verbreitet wurde, war es ganz natürlich, daß die Diener der Kirche zur Belehrung der Gläubigen und zur Auftlärung des Sachverhaltes die Kanzel benützen um den satramentalen Character der She sowie die Nothwendigkeit

bes religiösen Einflusses auf die Erziehung ber Kinder in den Bolkoschulen nach allen Seiten hin zu beleuchten. Die Irrthumer, welche sich durch die Borspiegelungen der schlechten Presse eingeschlichen haben, mußten von den Geistlichen pflichtsgemäß aufgeklärt und der wahren katholischen Anschauung in diesen Fragen bei ihren Pfarrkindern Eingang zu verschaffen gesucht werden.

Sie haben hiebei, von ben Regeln ber driftlichen Klugbeit geleitet, nicht nur von ihrem Seelforgerrechte Gebrauch gemacht sondern eigentlich nur ihre strenge Pflicht erfüllt. Benn in fehr feltenen Ausnahmsfällen Ginzelne, fortgeriffen von Gifer und Unwillen, ju große Scharfe in ben Ausbruden walten ließen und hiedurch bei sophistischer ober wenigstens fehr ftrenger Auslegung ber Paragraphe unferes Strafgefetes nach ber Ansicht unseres constitutionellen Ministeriums bie Grenze bes Erlaubten überschritten hatten, fo mar ber Staates anwalt gleich bei ber hand und die Gerichte haben ihren constitutionellen Amtdeifer burch schleunige Aburtheilung von folden "Fanatikern" bethätigt. Die Gerichtsprototolle in Böhmen und Mahren können hievon Zeugniß geben. biefen Fallen lagen boch wenigstens Thatsachen vor, welche je nach bem Berftanbniß bas Substrat ber Aburtheilung bil. Der Minister bes Innern scheint aber bie Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß diefe abschreckenden Beispiele nicht vom gewünschten Erfolge begleitet gewesen seien, und er greift zu einem Mittel welches in ber Geschichte ber öfterreichischen Staatsverwaltung bisher vereinzelt baftebt. Er wendet sich in einem Schreiben an die Statthalter von Steiermart und Oberöfterreich und beauftragt fie "gur Ginleitung energischer Magregeln bezüglich einer von klerikaler Seite sich vorbereitenden Agitation gegen bie bevorftehenben verfassungemäßigen Gefete in Betreff ber Ghe und Schulfrage." Bor Allem bleibt es hier unbegreiflich, warum die Zuchtruthe gerade

gegen diese zwei Provinzen erhoben wurde, welche boch zur Genugthung des Ministeriums und seiner Gesinnungsgenossen die radikalsten Bertreter in das Abgeordnetenhaus gesendet hatten. Nach dem liberalen Ariom, daß die Abgeordneten die diffentliche Meinung ihrer Wahlsprengel vertreten, muß das Ministerium doch an der Ueberzeugung festhalten, die Bevölzterung von Steiermark und Oberösterreich sei so sehr von den segenspendenden Ideen der Neuzeit durchdrungen, daß die sanatischen Kanzelreden einiger Geistlichen gegenüber den compakten Massen der liberalen Bevölkerung spurlos in den Sand verrinnen müssen. Warum hat das Ministerium diesen Erlaß nicht an die Adresse der glaubenstreuen Tyroler gezichtet? Vielleicht wäre es ihm damit gelungen sur die Folge liberale Abgeordnete aus diesem Lande heranzuziehen.

Was nun den Inhalt des Erlasses selbst anbelangt, so wird zur Begründung seiner Eristenz der Umstand angesührt, daß es in einigen nördlichen Landestheilen des Reiches einige Geistliche gebe, welche bei ihrer Agitation über das Maß des gesehlich Erlaubten hinausgehen. Welche Logis? Was würde das große Publikum dazu sagen, wenn nächstens ein Erlaß erschiene des Inhaltes daß, nachdem in einigen süblichen Theilen des Reiches Beamte sich Bestechungen und Untersschleise zu Schulden kommen ließen, speciell die Beamten von Böhmen und Mähren strengstens in dieser Beziehung verswarnt werden müßten?

Das Abenteuerlichste am ganzen Erlasse ist aber ber vage Ausbruck "Agitation". Was versteht ber Herr Minister barunter? Wenn der Priester von der Kanzel herab die Civilehe ohne nachträgliche Einholung des priesterlichen Sezens als Concubinat erflärt, ist dieß Agitation oder berechstigte Lehre? Wenn er gestützt auf die Worte des Gründers der Kirche "Lasset die Kleinen zu mir kommen", seiner gläusbigen Heerde begreislich macht, daß die Volkserziehung ohne religiöse Unterlage ein Verbrechen an der Jugend sei, ist dieß

Agitation ober ift es berechtigte Predigt? Wenn er vor ber Letture von Zeitungen warnt, welche bas Beiligste verhöhnen und bas sittliche Gefühl untergraben, ift bieß Agitation ober berechtigte Ermahnung? Und wer ift endlich zur Lösung biefer Fragen berufen? Der arme Beamte ber, wenn er nicht felbft gur confessionslosen Menge gehört, jebenfalls unter bem einschüchternden Drucke von oben steht? Mit richtigem Gefühle haben neben ben zwei confervativen Journalen "Boltsfreund" und "Baterland", gerade bie bemofratischen Blatter ber Residenz bas Taktlose und Gefährliche dieses Erlasses berausgefühlt und laut genug besprochen. Sie bemertten gang richtig, daß es gerade teinen großen Beweis von der Freifinnigfeit biefes Ministeriums liefere, wenn man gegen eine gange Corporation Anschuldigungen erhebe über Bergeben welche begangen werben tonnten; dieß rieche boch allzu fehr nach bem Polizeiftaate ber alten Beit.

Bald nach biefem unglücklichen Debut bes Ministers Dr. Gistra auf bem Felbe ber Publiciftit murbe ber Boli= geiminister von ben bosen Journalen auf polizeilichen Abwegen ertappt, die ihn geradezu abenteuerliche Phantafiegebilbe jum großen Erstaunen ber Menge ju Tage forbern ließen. Der junge Mann scheint in ber Site bes Gefechtes, vielleicht auch unter bem Einbrucke ber Wiener Juben-Journale und ber von ihnen fabricirten fogenannten öffent= lichen Meinung zu rasch in's Beug gegangen zu senn und hat sich bamit gründlich compromittirt. Es waren ihm namlich, fo verfichern wenigstens die officiofen Journale, Mittheilungen über einen Geheimbund zugegangen welcher von der klerikalen Partei unter Mitwirkung bes confervativen Abels gegründet und über alle Länder Cislenthaniens ausgebreitet fenn follte und zwar unter bem Ramen "San= febiften". Diese Mittheilungen genügten bem Minifter, um an alle Landerchefe bie Aufforderung ergehen zu laffen, ber fraglichen Berschwörung ihre ungetheilte Aufmerksamteit

ju schenken um die Raben berfelben in die Band ju betommen. Die Anzeige beschränkte sich nicht bloß auf allgemeine Andeutungen, sondern nannte Bersonen und Orte und beschrieb im Detail die Organisation bes Bunbes. Sie tonnen sich nun die allgemeine Heiterkeit benten, als in ben einzelnen Provinzen, wo man eben die Bersonalverhältniffe etwas genauer kennt als in ber Refibenz, bie Regierungs= Organe mit ber Bigilang über Personen beauftragt murben, beren Lonalität und Unschädlichkeit eine notorische Thatsache ift. Die Sache hatte aber neben ber unaussprechlich tomi= schen auch eine ernste Seite. Bas foll man von ber Unparteilichkeit einer Regierung halten, wenn beren hochste Organe und zwar ber eine als Minister bes Innern eine ganze achtbare Classe ber Gesellschaft von vorneherein ber Berfassungsverletzung beschuldigt, ber andere als Polizei= minister ohne gehörige Information Bersonen als Theil= nehmer einer Verschwörung brandmarkt, beren einziges Berbrechen vielleicht barin bestehen mag, daß sie mit ben leitenben Grunbfaben ber gegenwärtigen Regierung nicht einverstanden sind.

Der angebliche Geheimbund ber "Sanfebisten" führt mich aber zu einigen Worten über ben wirklichen Geheimsbund, für bessen Eristenz und Ausbreitung in Desterreich ich Ihnen schon in meinem letzten Briese einige Daten gessenbet hatte. Die Bemerkungen welche ich in ganz objetztiver Weise über ben Stand der Freimaurerei in Desterreich seit dem Antritte des neuen Ministeriums in jenem Briese zugemittelt hatte, haben zu meinem Erstaunen viel Staub ausgeworfen und zwar unbegreislicherweise gerade im Lager der gegnerischen Partei, bei den Brüdern des Ordens selbst.

Gerade von bieser Seite, von welcher ich es am wenigsten vermuthet hatte, wurde ich mit einer doppelten Interpels lation beehrt. Erstens hatte man — um mich des gelinsbesten Ausdrucks zu bedienen — ben Muth zu behaupten, daß

ber Maurerorben in Desterreich zur Zeit gar nicht faktisch bestehe, daß nur einzelne Glieder auswärtiger Logen und zwar größtentheils dem Kausmannsstande angehörig in Desterreich etablirt seien und daß kein einziger höherer Besamter in Desterreich dem Maurerorden angehöre. Zweitens wurde von dieser Seite meine neulich aufgestellte Behauptung, daß der österreichische Beamtenstand indirekt genöthigt sehn werde in den Bund zu treten, um seine Carriere zu machen, als döswillige Berleumdung erklärt.

Was nun ben ersten Borwurf ber Uebertreibung anbelangt, so werben Sie mir wohl zugeben bag bie Mitglieb= schaft eines Geheimbundes (und ein solcher bleibt ber Orden, mag mein Intervellant noch so sehr bagegen protestiren, nach allen authentischen und historischen Momenten ber Beurtheilung, welche hievon in bas Publifum gebrungen sind) fich begreiflicherweise jeder Controlle entzieht, wozu noch ber weitere Umftand kommt, daß ja bei uns bis vor turger Zeit nach unsern Staatsgesetzen bie Theilnahme an geheimen Besellschaften verboten mar, die Tausende von Personen also, welche vom Publikum als Gesellschaftsglieder bezeichnet werben, gewiß in feiner officiellen Lifte, welche in ben einzelnen Logen bes Auslandes aufliegt, vorkommen. Gine folche Inbistretion murbe fich wohl teine Loge haben zu Schulben Es wurde uns zwar aufrichtig freuen, tommen laffen. wenn mein Gegner positiv versichern und Beweise beibringen tonnte, daß fein Ditglied unseres höheren Beamtenthums bem Orben angehöre; allein die Meinung, bag bas jetige Ministerium aus ben Logen hervorgegangen und baß biefelben trop bes Berbotes in Desterreich noch immer fortbestanden haben, ist eine allgemeine — und nach den thatfächlichen Bemertungen welche ich mir anzuführen erlaube, wie mir icheint, feine unbegrundete.

Es ift Thatsache baß Franz I. Gemahl ber großen Maria Theresia in seinem 23. Lebensjahre 1731 im Haag

als Lehrling und Geselle in den Orden aufgenommen und noch im selben Jahre in London zum Meister befördert wurde. Es ist Thatsache daß am 17. September 1742 die Loge zu den drei Kanonen in Wien eröffnet wurde welche, obwohl am 7. März 1743 in ihrem Losale (Margarethens hof in Wien) aufgelöst, ihre geheime Thätigkeit fortsetze, auch selbst dann noch als im Jahre 1764 der Freimaurersorden durch die Kaiserin Maria Theresia in den österreichissichen Staaten aufgehoben wurde. Im Jahre 1776 waren in Prag noch vier Logen in Thätigkeit, was eben keinen hohen Begriff von den legalen Bestrebungen des Ordens gibt.

Es ift Thatsache, bag unter Raiser Joseph II. ber Orben Am 22. April 1784 fand in Desterreich wieder auflebte. im Oriente zu Wien eine Generalversammlung ber Provinziallogen der einzelnen Provinzen statt; man zählte bis aum Ende bes Sahres 1785 in ben öfterreichischen Staaten 45 Johanneslogen, in Wien bestanden 8; es erfolgte jedoch über taiferlichen Befehl im Jahre 1785 eine Berschmelzung und Bereinigung mehrerer Logen. Nach bem Regierungs= antritte bes Raifers Frang fant eine Beschränfung und theilweise Auflösung der Logen statt, hervorgerufen durch ben Umftand, bag bei ber im Jahre 1795 entbeckten Berg foworung bie Sauptrabeleführer Sebenftreit und Brandftatter als thatige Mitglieber bes Bunbes erkannt wurden. Aus biesem Grunde erging auch die faiserliche Berordnung vom 23. April 1811, womit ben Staatsbienern bas eibliche Bersprechen abgenommen wurde teiner geheimen Berbindung mehr anzugehören.

Es ist Thatsache, daß trot bem Berbote ber Regierung während der Anwesenheit der Franzosen in Wien im Jahre 1809 eine neue Nationalloge gegründet wurde die mit dem großen Oriente in Paris in Verbindung trat, und daß diese geheime maurerische Correspondenz dis zur Entthronung Napoleons im Jahre 1813 fortdauerte, was ebenfalls wies

ber nicht von ber Legalität biefer Berbindung Zeugniß ablegt.

Wiege neuer maurerischer Bestrebungen wurde, indem ein gewisser Dr. Levis, Meister vom Stuhle der Wiener Loge zum heiligen Joseph, diese alte Loge und zwar mit Genehmisgung des Ministers Dobbthof vom 2. September 1848 am 5. Oktober 1848, am Borabende der Ermordung Latours in der Teinfaltstraße Nr. 76 eröffnete. Gleichzeitig wurde von Frankfurt aus in Pesth die neue Loge "Kossuth zur Morgenröthe des höheren Lichtes" gegründet. Allein die Eroberung Wiens und der Belagerungszustand versprachen kein Gebeihen und wir schließen daher mit der weitern Thatsache, daß am 24. Juni 1849 das Johannisordenssest in Baden bei Wien geseiert wurde.

Wenn auch immerhin zu vermuthen steht, daß in der sogenannten Reaktionsperiode von 1850 bis 1860 die Thätigkeit des Ordens eine mehr geheime oder untergeordnete war, so darf mit Hinweisung auf die obigen historischen Andeutungen wohl die Behauptung aufgestellt werden, daß vom Jahre 1861 angefangen sich für den Orden ein größeres Feld der Wirtsamkeit wieder darbot, welches natürlich in demselben Maße zunehmen nußte, jemehr die Regierung unter dem Orucke der Journale und der von ihnen beherrschten öffentlichen Meinung von Concession zu Concession gesdrängt wurde, die endlich die indirekte Anerkennung der Berechtigung des Maurerordens in Oesterreich durch die in meinem letzten Schreiben ausführlich besprochene Aushebung der Clausel des Beamteneides über geheime Gesellschaften von höchster Stelle erfolgte.

Was nun den zweiten Borwurf anbelangt, den mir mein Interpellant machte, weil ich die fühne Behauptung aufgestellt hatte, von nun an müßte jeder Beamte Maurer werden, um seine Carriere zu machen, so ist derselbe wirk-

Man weiß boch aus ber Erfahrung bes lich etwas naiv. täglichen Lebens, baß bei vielen Unläffen und Beforberun= gen bas Coteriewesen ben Ausschlag gibt, und bieses gilt noch im erhöhten Grabe von bem blühenben Coteriewesen unserer neuen parlamentarischen Regierung. Um wie viel mehr muß nun bieg bei ben Freimaurern Anwendung fin= ben! Gin flüchtiger Blick in bas nachfte beste Buch welches bie Geschichte und bas Wesen bes Orbens behandelt, wird von ber Solibarität und ber wechselseitigen Unterstützung ber maurerischen Bestrebungen Zeugniß geben. Go viel zur Abwehr gegen ungerechte Vorwürfe von einem Manne welcher nach feiner Stellung boch keinen Grund zum Borwurfe ber Berleumbung barin finden tann, wenn ich behaupte, bag unter ber neuen Aera ber Baigen bes Maurerthums in Defterreich wieber zu bluben anfängt.

Seit meinem letten Schreiben haben wir einen Besuch feltener Art bei uns gehabt. Es waren Gafte aus bem Norben, aus allen Schichten und Classen ber Gesellschaft Hannovers, welche gekommen waren ihrem blinben, burch List und Gewalt vertriebenen und seines Thrones beraubten Ronige zur silbernen Hochzeit Gluck zu wunschen; es war ein Familienfest im großartigften Maßstabe, hervorgerufen und begrundet burch die rührende unerschütterliche Anhang= lichkeit eines Volkes an seinen König und seine Dynaftie. Sie haben es volltommen begriffen, daß ber taiferlichen Regierung, welche bes lieben Friedens wegen alle Rudfich= ten für Preußen beobachten muß, biese Demonstration nicht fehr gelegen tam, und fie baber bie gange Feier nach Dog= lichkeit besavouirte. Allein man hatte boch glauben follen, baß die Bevölkerung Wiens welche sich von jeher ihrer Lonalität und Ergebenheit an bas Raiserhaus gleichsam als einer Erbtugend rühmte, mit Bergnügen einen Unlag ergreifen werbe um ihr Mitgefühl zu ertennen zu geben, und nachbem bie Wiener Gaftfreundschaft und Leutseligkeit welt=

befannt ift, fo hatte es fehr geringer Unftrengungen bedurft, um ben hannoveranern zu zeigen, wie fehr man in Defterreich Unterthanentreue und bynastische Anhänglichkeit zu schäten und zu ehren wiffe. Gine Privatbemonftration welche bie Regierung in keiner Beife compromittirt hatte, war aber nicht nach bem Sinne unserer tonangebenben Journale. 3m Gegentheile: biefes feltene Beispiel von aufopfernber Treue wurde jum Gegenstande des Spottes und nachdem in biefer Richtung bas Schlagwort ausgegeben worben mar, wurden die armen Hannoveraner gefellichaftlich geradezu ignorirt und von ben Journalen verhöhnt. Dem ehemals wegen feiner bynaftischen Unhanglichteit berühmten Wiener Bolte icheint in ungefährlichen Freiheitstämpfen in biefer Richtung jedes Berftandniß und jedes Mitgefühl abhanden getommen zu fenn. Freilich schütteln Manner ber alten Mera welche noch Zeugen waren von den Beweisen jener traditionellen Liebe tes Bolkes, bedenklich die Röpfe und malen sich bei solchen Pramissen die österreichische Rutunft nicht gerade rofenroth. Allein so fehr ein solcher Buftand zu beklagen ift, fo ift er boch eben fo leicht zu begreifen, wenn man sieht wie nach und nach systematisch jedes Autoritatsgefühl burch die Presse und auf ber Buhne ausge= rottet wird, und zwar unter ben Augen ber Regierung.

Die Ungenirtheit in bieser Bezichung hat nachgerabe eine unglaubliche Höhe erreicht und es genügt, wenn ich Ihnen eine Phrase aus einem vielgelesenen Provinzialblatte, ber "Grazer Tagespost" vom 5. März 1868 anführe: "In ben großen Bölferbewegungen und nationalen Umgestaltungen, bie heute vor sich gehen, sind die Dynastien und die souveränen Persönlichkeiten nur untergeordnete Elemente, und die Könige, welche den stärtsten Glauben an das Rocht von Gottes Gnaden haben, müssen benselben die schwersten Stöße versehen... Die Bölter schreiten darum nicht minder auf ihrer Bahn weiter." Das ist wenigstens sehr aufrichtig und

...

green To not

gel

-

# . äufe.

.. enten ber norbameritanifchen Union.

a Rataftrophe in ben Bereinigten Staaten are geruckt. Daß bie verhängnigvolle Ent= er Ginen ober ber anbern Beise fommen mußte, verauszusehen und zu verwundern ist eigentlich nur Bergug. Dennoch ift es ben parteiischen Falschungen Erite ber liberalen Publicistif bis jest immer noch ge= angen, die neueste Geschichte ber nordamerikanischen Union in ben biden Rebel eingehüllt zu erhalten, ben fie aus guten Grunben vor, mahrend und nach bem ichauerlichen Burger= trieg barüber verbreitet hat. Unter hundert europäischen und namentlich beutschen Zeitungslesern weiß faum Giner, um was es fich bei bem frevelhaften Beginnen gegen Anbrew Johnson, ben rechtmäßigen und verfassungetreuen I Bashingtons, eigentlich und in Wahrheit handelt. benn wir es fagen.

Es ist um so mehr an ber Zeit bie transat Borgange wieder scharfer in's Auge zu fassen, als bei uns in Deutschland gewissermaßen ihre po auf saup Seitenstüde haben. Seit bem großen Burge haben wir in biesen Tagen erlebt, wo in Graz eine ArbeiterBersammlung sich constituirte, um einen Arbeiterbildungs=
Berein zu gründen, und bei diesem Anlasse einer der Wort=
führer, ohne daß irgend ein Anstoß von außen stattgesunden
hätte, erklärte, sie hätten nichts gemein mit den Ultra=
montanen und brauchten keinen Katechismus, während ein
Anderer die katholischen Gesellenvereine Ausgeburten einer
bitterbösen Zeit und Werkzeuge der Reaktion nennt, mit
dem Beisabe, die Schwarzen mögen sich wohl hüten die
Arbeiterfrage zu ihren Gunsten ausbeuten zu wollen. Also
der Priester als solcher soll nicht einmal das Recht haben
sich für das Wohl der Arbeiter zu interessiren! Sie sehen,
man ist in der Berrücktheit weit gekommen und reichlich ist
die Ernte der bösen Frucht die man seit Jahren gesäet.

Allein es wird eine Zeit kommen, wo die gegenwärtigen Machthaber gar sehr es wunschen werden, wenn die Arsbeiter religiösen Ginflussen zugänglich wären; bann wird es aber zu spät sehn.



### XXXVI.

## Beitläufe.

Die Broceffirung bee Prafibenten ber norbameritanifchen Union.

Die staatsrechtliche Katastrophe in den Vereinigten Staaten ist also vor die Thure gerückt. Daß die verhängnisvolle Entscheidung in der Einen oder der andern Weise kommen mußte, war längst vorauszuschen und zu verwundern ist eigentlich nur der lange Verzug. Dennoch ist es den parteiischen Fälschungen von Seite der liberalen Publicistif die jest immer noch geslungen, die neueste Geschichte der nordamerikanischen Union in den dicken Nebel eingehüllt zu erhalten, den sie aus guten Gründen vor, während und nach dem schauerlichen Bürgerstrieg darüber verbreitet hat. Unter hundert europäischen und namentlich deutschen Zeitungslesern weiß kaum Einer, um was es sich bei dem srevelhaften Beginnen gegen Andrew Johnson, den rechtmäßigen und versassungstreuen Rachsolger Washingtons, eigentlich und in Wahrheit hancelt. So wollen denn wir es sagen.

Es ist um so mehr an cer Zeit eie transatlantischen Borgange wieder schärfer in's Auge zu taifen, als eieselben bei uns in Deutschland gemiffermaßen ihre garallel laufenben Seitenstüde haben. Seit dem graßen Bargerteieg eertiert bie

Geschichte ber Bereinigten Staaten überhaupt auffallend rasch ihren specifischen Charakter. Die um die Herrschaft ringenden Parteien sind nicht mehr geographische und ihre Principien brehen sich nicht mehr um "eigenthümliche Institutionen", wie es die Negersklaverei, der Finanzzoll 2c. waren. Sondern auch die Union des Westens ist seitdem in das allgemeine Partei-Wisere des doktrinären Liberalismus versunken. Der Liberalismus hat es verschuldet, daß die Welt jetzt voller Krisen ist, und auch die Krisis der großen Republik jenseits des Oceans ist nicht mehr etwas Separates für sich, sondern sie ist verwandt und identisch mit allen andern Krisen des modernen Staats.

Der Liberalismus ift überall nichts Anderes als das Berrschaftsprincip einer socialen Classe, die sich für berufen balt ihren unumschräntten Scepter über alle anbern Claffen ber Societat zu schwingen bis an's Ende ber Tage. So ist es bei uns und so ist es jest auch in Nordamerika. Nur die Ramen find in der neuen und in der alten Welt noch verschieden. Was hier "liberal" heißt, bas nennt fich bort "republitanische Partei", und ber Confervatismus bes Continents, überhaupt alle die Elemente ber Gesellschaft welche sich ber Eprannei ber Bartei zu erwehren suchen, heißen in Nordamerita "Demotraten". Ihr Princip und ihre Bafis ift die vom großen Basbington, von den unfterblichen Selden des Befreiungs= tampfe gegrundete Berfaffung ber Union. Gegen bie Berfaffung aber und gegen das Recht den Dottrinarismus der gelbreichen Bourgeoisie, die Utilitätslehre biefer focialen Classe welche die eigentliche Reugeburt ber mobernen Welt ift, um jeben Breis burchzuführen — bas war und ist die Tenbenz ber republikanischen Partei, welche burch ihre Stimmenmehrheit solange ben Congreß zu beherrschen bie Aussicht hat, als bie Sübstaaten von ber Vertretung ber Union ausgeschlossen bleiben.

Um ihr Herrschaftsprincip gegen Berfassung und Recht geltend zu machen, haben bie nordamerikanischen Liberalen

bie große Republit in ben entsetzlichen Bürgertrieg gestürzt. Damals als sie ben gefährlichen Burf wagten, tam ihnen ber Umstand zu Gute, daß sie die Stlaverei-Frage als Borwand ihres verbrecherischen Treibens benützen konnten. Mit bem Borwand der Negerbefreiung streuten sie nicht nur massenhaften Sand in die blöden Augen Europa's, sondern sie rissen auch viele wackeren Männer der Union mit sich fort, welche es in der That und ehrlich für eine Existenzsfrage der Republik hielten daß das Krebsübel der Rezer-Stlaverei an ihrem Leibe ausgeschnitten werde, welche aber um keinen Preis weiter gehen wollten, wenn die Stlaven-Emancipation einmal erzwungen wäre. Zu diesen Männern gehörte Andrew Johnson, der Vicepräsident der Union, welcher am Schluß des Kriegs den ermordeten Abram Lincoln im weißen Hause ersetzte.

Obwohl Sübstaaten-Mann von Geburt gehörte Johnson au ben entschiebenften Begnern ber Stlaverei. Die liberale Bartei feierte ihn hoch, solange er in bieser Richtung mit ihr ging. Sie erwartete von feiner Energie noch mehr für ihre Intereffen als von bem bedächtigen Befen Lincolns. hierin täuschte sie sich vollständig. Sobald Johnson die Abschaffung ber Stlaverei in den Sudstaaten gesichert fab, bohrte er seinen Fuß fest ein auf bem Boben ber Berfassung und bes Rechts; er wollte feinen ber weiteren Schritte mitmachen welche der Liberalismus im Congreß dittirte, und er sette allen Beschluffen die barauf abzielten die unterworfenen Gubstaaten bauernd rechtlos und munbtodt zu machen, sein verfaffungemäßiges Beto entgegen. Bon nun an mar Johnson in ben Augen bes Liberalismus nichts weiter als ber "versoffene Schneiber". Um burch seinen Sturg bie Bahn frei gu machen für die Ausführung der liberalen Dottrin, hat bie Partei ben Prafibenten endlich als Criminal = Berbrecher bei bem von ihr felber abhängigen Senat angeklagt, und eben biefer Senat hat fich für ben vorliegenden Fall als oberfter Gerichtehof zu constituiren.

Es tonnte nur baburch so tommen und ber Bartei tonnte ihr frecher Staatsstreich nur gelingen, wenn im Congreß und im Senat, welcher bas eigentliche Staatenhaus bilbet, bie zehn Sübstaaten ohne Bertretung waren. Nur unter bieser Bedingung haben bie Liberalen die Majorität in der National= Repräsentation, und ihr Streben ging baber von Anfang an bahin bie Gubstaaten nicht eber zur Bertretung in Congreg und Senat wieder zuzulassen, als bis die liberale Herrschaft überall vollständig befestigt und feine Ueberstimmung vom Suben ber ferner zu befürchten ware. Singegen hat Johnson ftets behauptet: nach ber völligen Niederwerfung ber Infurrettion tonne ber gesethliche Wieberaufbau ber Union nur unter Beigiehung ber Vertreter aus bem Guten stattfinden, und wenn ber Congreß ohne die letzteren und mit absichtlichem Ausichluß berselben bas Wert ber Reconstruttion in Angriff neh= men wollte, fo fei er ein Rumpfparlament bem die gesethliche und rechtliche Competenz mangle. Um diese einfache Frage breht fich nun eigentlich ber gange Streit; folgerichtig konnen auch Johnson und bie Seinen bem verstummelten Senat eine oberftrichterliche Competeng nicht guerkennen.

Um den Zwiespalt zwischen dem Präsidenten und dem Congreß noch näher und principieller zu charakteristren, hat uns ein liberaler Newyorker Correspondent der "Allgemeinen Zeitung" ein gutes Mittel an die Hand gegeben. Derselbe hat sich schon vor einem Jahr bemüßigt gesehen eindringlich davor zu warnen, daß man sich doch ja durch den Gebrauch der Worte "Freiheit, Gleichheit und Recht" in den Erlassen Zohnsons nicht verführen lassen möge. Bei dem Präsidenten der nordamerikanischen Republik, bemerkt der ängskliche Warner, haben nämlich die gedachten Worte keineswegs einen liberalen Sinn; denn wo er derlei Ausdrücke anwende, beziehen sie sich nicht auf das menschliche Individuum sondern auf die staatliche Corporation. Die "politische Gleichheit" d. B., die er als Fundament der Union bezeichne, sei nicht

bie Gleichberechtigung ber Menschen, sonbern die gleiche Berechtigung jebes einzelnen Staats in ben innern Angelegen= beiten \*). Rurg, biese Freiheit und Gleichheit Johnsons fei absolut nichts Anderes als was man in Deutschland als "Autonomie" bezeichne, es sei ber mittelalterliche Begriff ber Allgewalt ber Corporation über die zu ihr gehörenden Individuen. Ebenso wenn Sr. Johnson gegen alle Centralisation und gegen bie Anhäufung zu großer Befugnisse in ben Banben bes Prafibenten eifere, so moge bas einem Europäer wohl als Selbstverläugnung und bewundernswürdige Treue gegen bas Princip ber Demofratie erscheinen. In Wahrheit aber meine Johnson bamit nur eine bem mobernen Freiheitsbegriff birekt widerstrebende Kantonli = Souverainetät, und indem er bie Vermehrung ber Rechtsbefugnisse bes Prafibenten beprecire, habe er bloß bie Berkurzung ber Befugniffe bes Congresses als ber allgemeinen Nationalvertretung im Sinne. So verstehe Johnson die "Decentralisation", von ber er so viel Wefens mache \*\*).

An sich ist nun die vorstehende Entgegenstellung der streitigen Principien in der Unions Megierung ganz richtig. Aber es ist auch eine unwidersprechliche Thatsache, daß die Decentralisation und die Autonomie der Einzelstaaten unde dingt vom Geist und Wortlaut der Unions Berfassung erfor dert wird. Wider die Versassung und wider das Recht des großen Staatenvertrags die Centralisation einer Convents Regierung einzusühren, das war hingegen die einzestandene oder uneingestandene Absicht des amerikanischen Liberalismus im Bürgerkrieg, das ist jeht seine Absicht in der Ausbeutung des blutigen Sieges, und dazu hat die liberale Partei die Stlavensrage als schnöden Vorwand benützt.

<sup>\*) &</sup>quot;willfurlich mit ben Rechten feiner Ginwohner zu ichalten": fo interspretirt diefer liberale Therfites bas republifanische Staatenrecht ber Union.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 24. April 1866.

Diese Auffassung haben wir in den "Histor.spolit. Blätstern" vom ersten Aufstackern des Bürgerkriegs an und in den vierjährigen Wechselfällen desselben unerschütterlich sestgehalten. Wir sind mit unserer Meinung selbst in der katholischen Presse sauptscorrespondent der "Allgemeinen Zeitung"\*) in der Berückung bes deutschen Publikums das Wesentlichste geleistet. Erst jetzt sinden endlich in dem großen Augsburger Blatt neden jenem sortschrittlichen Bollblut auch andere Stimmen Gehör, was um so dankenswerther ist, als namentlich die liberale Judenspresse in Desterreich nach wie vor geisernd und mit verbundenen Augen auf dem Kuhweg der liberalen Partei Politik sorttradt, dei Beurtheilung der nordamerikanischen Krisis nicht weniger, als in allen Fragen wo es das herrschsüchtige Standessinteresse der Bourgeoisie zu wahren gilt.

Erst vor einigen Wochen hat bagegen ein gründlich unterrichteter Beobachter in gebachtem Blatte bie Frage aufgeworfen: wie benn nur ber Congreg in Washington bagu getommen fei, so geharnischt fur bie ausgebehntesten Rechte ber Reger in ben Gubstaaten einzutreten? Bielleicht aus Menschen- und Chriftenliebe, ober weil bas eble Gleichheitsgefühl ber Bewohner bes Norbens auch ben schwarzen Bruber auf gleicher Stufe feben wolle? Ach nein! antwortet er; bieg fei fo wenig ber Fall als Löwe und Schaf sich gleich fühlen. Im Süben allerbings, wo man bie Dassen ber Reger als "schwarzes Stimmvieh" im Interesse ber Partei zu verwerthen hofft, ba hatschle man dieselben. "Aber" - Gin Beweis von hunderten - "bei bem Ginzug bes Beeres in Bafbington nach Beendigung bes Rriegs durfte nicht Gine Negercompagnie zu bem großen Chrentage mit erscheinen, und es tampften boch zulett gegen 100,000 Reger unter ber Unionsfahne. Webe bem Neger ber es magen

<sup>\*)</sup> Es ift eben ber rabiate Remporter, beffen wir oben ermahnt haben.

wurde, im Norben, auch wenn es bas Gesetz gestattet, nur die Halfte ber Rechte wirklich auszuüben, wozu man ihn jett im Süben zulassen will. Er wurde von den Fäusten der Yankee's unbarmherzig verarbeitet werden, ohne Schutz irgendzeiner Behörde."

Ueber bas "wahre Motiv ber verfassungswidrigen Congrefpolitit" fahrt berfelbe grundliche Renner wortlich fort wie folgt: "Der Uebergang ber Majorität von ber bemofratischen auf die republikanische Partei, die Wahl Lincolns, brachte die Secession und ben Rrieg zur Reife. Die Furcht vor einem Parteiumschlag im entgegengesetten Sinne hat nach bem Rriege ben Verfassungsbruch erzeugt. Man fürchtet bas wiederkehrende Uebergewicht ber bemofratischen Bartei, wenn ber Suben auf Grund ber gegenwartigen Berfassungsbestims mungen wieber an ber Union aktiven Antheil nimmt. man diefer Möglichkeit sich aussett, wirft man lieber die Berfassung um"\*). Darum haben bie Liberalen früher versucht bie Bertreterzahl ber Gubstaaten zu beschranken; und barum streben fie jest bahin, durch das Stimmrecht ber Neger und ben Terrorismus ber Militärgewalt bie große Masse ber weißen Bevolterung bes Gubens fo niebergubruden, bag bie tleine liberale Minderheit tropbem ber Bahlen im Guben sicher fei. Mur unter biefer Bedingung tann ber Gine Bille ber im Congreß seinen Sit hat, bas ganze Gebiet bes Staatenlebens ber Union unbedingt beherrschen und jeden auf Grund ber Berfassung abweichenden Willen erbruden. Das ift die Absicht bes nordamerikanischen Liberalismus. Weil ber Prafibent Johnson hingegen seinem Gib auf die Berfassung treu blieb und zu folder Parteiwillfur die Sand nicht bieten wollte, barum hat ihn jest ber Congreß auf die Armfünder = Bant gefett und feine Bernichtung beschloffen.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Gefahren ber nordamerifanischen Union." Allg. Beitung vom 8. und 20. Marg 1868.

lich etwas naiv. Man weiß boch aus ber Erfahrung bes täglichen Lebens, daß bei vielen Anlässen und Beförberungen das Coteriewesen den Ausschlag gibt, und dieses gilt noch im erhöhten Grade von dem blühenden Coteriewesen unserer neuen parlamentarischen Regierung. Um wie viel mehr muß nun dieß bei den Freimaurern Anwendung finzen! Ein flüchtiger Blick in das nächste beste Buch welches die Geschichte und das Wesen des Ordens behandelt, wird von der Solidarität und der wechselseitigen Unterstützung der maurerischen Bestredungen Zeugniß geben. So viel zur Abwehr gegen ungerechte Vorwürfe von einem Manne welcher nach seiner Stellung doch keinen Grund zum Vorwurfe der Berleumdung darin sinden kann, wenn ich behaupte, daß unter der neuen Aera der Waizen des Maurerthums in Oesterreich wieder zu blühen ansängt.

Seit meinem letten Schreiben haben wir einen Befuch feltener Art bei uns gehabt. Es waren Bafte aus bem Norben, aus allen Schichten und Classen ber Gesellschaft Sannovers, welche gekommen waren ihrem blinden, burch List und Gewalt vertriebenen und seines Thrones beraubten Ronige zur silbernen Hochzeit Glud zu munichen; es mar ein Familienfest im großartigften Dafftabe, hervorgerufen und begründet burch die rührende unerschütterliche Anhang= lichteit eines Volkes an seinen König und seine Dynastie. Sie haben es volltommen begriffen, daß ber taiferlichen Regierung, welche bes lieben Friedens wegen alle Rudfich= ten für Preußen beobachten muß, biefe Demonstration nicht fehr gelegen tam, und fie baber bie gange Feier nach Dlog= lichkeit besavouirte. Allein man hatte boch glauben follen, baß bie Bevölkerung Wiens welche fich von jeher ihrer Lonalität und Ergebenheit an bas Raiferhaus gleichsam als einer Erbtugend ruhmte, mit Bergnugen einen Unlag er= greifen werbe um ihr Mitgefühl zu ertennen zu geben, und nachbem bie Wiener Gaftfreundschaft und Leutseligkeit welt=

bekannt ift, fo hatte es fehr geringer Unftrengungen bedurft, um ben hannoveranern zu zeigen, wie fehr man in Defterreich Unterthanentreue und bynaftische Anhanglichkeit zu ichaten und zu ehren wiffe. Gine Privatbemonftration welche bie Regierung in feiner Beife compromittirt hatte, war aber nicht nach bem Sinne unserer tonangebenben Journale. Im Gegentheile: bieses seltene Beispiel von aufopfernber Treue wurde jum Gegenstande bes Spottes und nachdem in biefer Richtung bas Schlagwort ausgegeben worben mar, wurden die armen Sannoveraner gefellichaftlich geradezu ignorirt und von den Journalen verhöhnt. Dem ehemals wegen feiner bynaftischen Unhanglichkeit berühmten Wiener Bolte scheint in ungefährlichen Freiheitstämpfen in biefer Richtung jedes Berftandnig und jedes Mitgefühl abhanden getommen zu fenn. Freilich schütteln Manner ber alten Mera welche noch Zeugen waren von den Beweisen jener traditionellen Liebe tes Bolkes, bedenklich die Röpfe und malen sich bei solchen Prämissen die österreichische Butunft nicht gerade rosenroth. Allein so fehr ein folcher Bustand zu beklagen ift, fo ift er boch eben fo leicht zu begreifen, wenn man sieht wie nach und nach spstematisch jedes Autoritategefühl durch die Presse und auf ber Buhne ausgerottet wird, und zwar unter ben Augen ber Regierung.

Die Ungenirtheit in bieser Bezichung hat nachgerabe eine unglaubliche Höhe erreicht und es genügt, wenn ich Ihnen eine Phrase aus einem vielgelesenen Provinzialblatte, ber "Grazer Tagespost" vom 5. März 1868 anführe: "In den großen Bölferbewegungen und nationalen Umgestaltungen, die heute vor sich gehen, sind die Dynastien und die sous veränen Persönlichkeiten nur untergeordnete Elemente, und die Könige, welche den stärtsten Glauben an das Recht von Gottes Gnaden haben, müssen benselben die schwersten Stöße versehen... Die Bölter schreiten darum nicht minder auf ihrer Bahn weiter." Das ist wenigstens sehr aufrichtig und

Das Programm ließ mit Einem Wort die Dispositionsfähigkeit der Einzelstaaten noch bestehen, es achtete noch ben versassungsmäßigen Weg und das positive Recht der Union.

Bang anbere bas nach heftigen Rämpfen endlich befinitiv beschloffene Reconstruttions-Gefet vom Februar 1867. Man tann bie Bewaltsamkeit biefer Befetgebung erft bann recht verstehen, wenn man fie gerade mit dem vorstehenden Programm vergleicht. Die Afte hat von vornherein ben Beg ber Berfassungs = Menderung wobei auch die Einzelstaaten batten gefragt werben muffen verlaffen. Der Congreß biftirt von nun an unmittelbar und auf bem gewöhnlichen Wege ber Gesetgebung. Er verleiht jest ben Negern birett bas Bahlrecht; er entzieht baffelbe gangen Rategorien von Beigen (ben fog. Rebellen); er theilt ben Guben in funf Militarbegirte und raumt alle Gewalt ben commandirenden Generalen ein, insbesondere bas Recht bie Babeas : Corpus : Afte au suspendiren und alle Processe vor die Militargerichte zu verweisen. Weil sich aber ber Prafibent bei Conflitten awischen Militär= und Civilgewalt auf die lettere Seite gestellt hatte, fo erging im Juli 1867 ein neues Gefet, wodurch ber Congreß bie gewählten Civilregierungen im Guben ohne Beiteres cassirte, die Bejugnisse ber Generale noch erhöhte und namentlich bie Bilbung ber Wahllisten sowie die Zulaffung ober Richtzulaffung früherer Rebellen, ohne Rucksicht auf bie erfolgte ober noch erfolgenbe Begnabigung von Seite bes Prafibenten, ihnen allein überließ.

Aber auch baran war es noch nicht genug. Die Partei fühlte sich noch immer nicht gesichert in ihrer tyrannischen Herrschaft. Dazu mag auch ein fast lächerlicher Umstand beigetragen haben, ber eben bamals an's Licht getreten war. Es hatten nämlich im Süben einige Staaten-Wahlen statzgefunden bei welchen die Neger theilnahmen, und siehe da! das "schwarze Stimmvieh" votirte für die Männer des Sübens, su ihre ehemaligen Herren und gegen ihre Befreier.

Das war ein garftiger Strich burch bie Rechnung ber liberalen Partei, welche ihre constitutionelle Macht im Guben gerade auf die unbedingte Ergebenheit ber Neger zu grunden gebachte. Gin Regerprediger Ramens Bidett fagte bei einer folden Belegenheit: bie Debrzahl feiner Stammesgenoffen besite noch nicht Ginsicht und Bilbung genug um zu ihrem eigenen und ber Gefammtheit Rupen bas Wahlrecht auszu= üben; er muniche bag nur folche Reger bie lefen und ichreiben könnten, ober ein gewisses burch eigene Thatigkeit erworbenes Eigenthum besiten, bas Bahlrecht erhielten; nachbem aber ber Congreß anders verfügt habe, fo follten nun die Neger wenigstens die besten Manner bes Landes mablen. heißt Süomanner; und so geschah es. Der mehrgebachte Reporter aus Remport gestand zu : bag biefe Erscheinungen für viele ameritanischen Republitaner im hochsten Grabe überraschend und sehr peinlich gewesen seien\*).

Um so mehr befliß sich nun die liberale Partei im Congreß bem Prafibenten Johnson jeben Ginfluß im Guben ju entziehen, wodurch er bie entsetzliche Bebrudung biefer Staaten indireft hatte milbern tonnen. Bis jest hatte ber Prasident boch wenigstens noch bas Recht bie Militarcom= manbanten im Guben, benen ber Congreg unumschrantte Macht verliehen hatte, zu ernennen und beziehungsweise wieder abzuberufen. Im Anfang bes laufenden Jahres aber that ber Congreß ben letten Schritt, indem er ein Gesetz beschloß welches die Civilregierungen ber sogenannten Rebellen= Staaten wiederholt und ganglich für ungultig erflart und bie Ausführung der Reconstruktions-Akte von Johnson auf ben Obergeneral Grant überträgt. 3m Eingange bes Gefetes heißt es wörtlich: "es sei verordnet daß in Birginien, Nordcarolina, Subcarolina, Georgia, Alabama, Mississippi,

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 13. April 1867.

Louisiana, Texas, Florida und Artansas teine Civilstaats= Regierungen bestehen, daß solche nicht als gultige ober ge= setliche Staateregierungen, weber von ber Grefutive, noch von ber richterlichen Gewalt, noch von ben vereinigten Staaten anerkannt werben follen." Nachbem fobann ber General ber Urmee ber B. St., herr Grant, mit ber Diftatur im gangen Suben betraut worben, bestimmt ein weiterer Artifel bes Gejetes, bag er auch alle Funktionare zu ernennen und abauseten habe, "mahrend sammtliche Bestimmungen früherer burch welche ber Prafibent bevollmächtigt wirb Militärcommandeure in ben Militärbepartements zu ernennen, ober einen Beamten ber in Folge obiger Bestimmungen ein= gefett ift, abzuseben, hiemit widerrufen feien." Jede fernere Einmischung welche sich ber Prafibent überhaupt erlauben wurde, wird mit ber Anklage wegen ichweren Bergebens bedroht.

Aber noch von einer andern Seite her mußte die liberale Partei im Congreß mögliche Störungen ihrer Plane befürchten. Seit fast drei Menschenaltern besteht der oberste Gerichtshof der Union als höchster Wächter über die Bersfassung des Bundes, dis dahin in ungeschwächtem Ansehen, als letzte Zuslucht alles gefränkten Rechts. Wie nun wenn aus dem Süden eine oberstrichterliche Entscheidung über die Berfassungsmäßigkeit der im Congreß beschlossenen Gesetz über die Neconstruktion der sudlichen Staaten angerusen worden ware, oder wenn der Prasident seinen Streit mit dem Congreß vor das Bundesgericht gebracht hätte? Es war soviel wie ausgemacht, daß der oberste Gerichtshof das Borgehen der Repräsentative für unvereindar mit der Bersfassung halten würde. Es galt somit hier einer brennenden Gefahr zuvorzukommen.

Der Gerichtshof entschied natürlich wie alle Justizbehörden mit Stimmenmehrheit. Die Partei glaubte aber nicht mehr als zwei von den acht Bundesrichtern auf ihrer Seite zu haben, barunter ben neuernannten ehemaligen Finanzminister Chase, einer ber häuptlinge bes Rabifalismus. Folgerichtig arbeitete nun ber Congreß an einem Gefet, wornach bie Deinung jener zwei, daß ein in Frage tommendes Gefet mit ber Berfassung vereinbar sei, in jedem Proces gegen die Ansicht ber andern feche Richter bejahend entscheiden sollte! Bezug auf ben vorliegenden Fall mit dem Prafidenten aber griff bie Partei zu einem noch einfachern und fürzern Mittel. Es mar vorauszusehen, daß Johnson die Frage über die Berfassungsmäßigkeit bes Befetes, auf Grund bessen er beim Senat angeflagt ift, por bas Bunbesgericht bringen murbe - vor diese "veralteten Bopfe" wie ber liberale Moniteur in Wien sich ausbrückt. Flugs nahm baher ber Congreß eine Bill an welche ben Appell vom "nationalen Gerichtshof" (so wird hier der Senat titulirt) an den oberften Gerichts= hof untersagt.

Kann man die Berhöhnung aller Rechtsbegriffe im nacktesten Partei=Interesse noch weiter treiben? Und von dem Unwesen einer solchen Partei=Regierung wagt das einsstußreichste Organ der österreichischen Hauptstadt zu sagen, daß es "allen Nationen als Muster freiheitlicher Staatseinsrichtungen voranleuchte"\*).

In Sachen bes Subens waren bem Oberhaupt bes Bundes die Hande nun längst vollständig gebunden. Gesehlich eristirte er nicht mehr für diesen Theil der Republik. Aber damit war es noch nicht genug. Die Gewalt des Präsischenten mußte überhaupt lahmgelegt werden, wenn das Rumpsparlament mit Sicherheit seine Convents-Rolle fortspielen sollte. Diesem Zwecke hat das Tonure of Ossice-Geseh vom 2. März 1867 gedient. Als Johnson im Frühzighr 1866 seine hochherzige Friedens-Proklamation erließ,

<sup>\*)</sup> Reue Freie Preffe vom 19. Marg 1868.

ba war in der Union die Meinung ziemlich verbreitet: wenn der Präsident die Staatsstreich=Politik des Congresses im Reime ersticken und die verschworene Clique unschädlich machen wolle, so bedürfe es nur seines festen Entschlusses, über die große Mehrheit des Bolkes und über die — Armee könne er gedieten. Offenbar mußte vom Congreß da ein Riegel geschoben werden, und darum bestimmte das fragliche Seses bei schwerer Strase, daß der Präsident keinen Besamten des Bundes (die Minister eingeschlossen) absehen dürse; der Präsident konnte nur mehr die gegen Beamte ershobenen Anklagen dem Senate mittheilen, von dessen Entsschwing es abhing, ob der betreffende Staatsdiener entssernt werden sollte oder nicht. Der Senat aber war der gehorsame Diener der Partei im Congresse.

Auf biefes trop bes Beto aufrecht erhaltene Gefet grundet sich nun die Anklage gegen ben Prafibenten. Er hatte am 12. August 1867 ben Rriegeminister Stanton feiner Funttionen enthoben, und obwohl der Senat den Dinifter wieber einsetzte, resp. die Anklage verwarf, so wieberholte Johnson am 21. Februar 1868 bie Magregel gegen benselben. Das erste Dal berief er ben Obergeneral Grant, bas zweite Mal ben General L. Thomas interimiftisch an bie Stelle bes Rriegsministers. Stanton war mahrend bes Burgerfriege wegen Unfähigkeit und Corruption mit ben schmutigften Fluthen ber Berachtung von ber öffentlichen Meinung überschüttet worden. Aber er ift ganz und gar Mann ber Bartei; es leuchtet barum ein, warum ber Brafi= bent ihn um jeden Preis von seiner wichtigen Stellung an ber Spite ber Armee-Berwaltung entfernen, ber Senat ihn um jeben Breis in biefer Stellung erhalten wollte. Ausfall bes Streits mußte entscheiben über bie Parteinahme ber bewaffneten Dacht.

Wenn Johnson im Frühjahr 1866 wirklich bie Armee für sich gehabt hatte, so ist bieß jest mehr als zweifelhaft.

Das Benehmen Grants in ber Stanton-Affaire bebeutet nichts Sutes für ibn; zubem ift Grant, ber Besieger ber Confoberas tion, zugleich Candidat für die nächste Prafidentenwahl. Im Frühjahre 1866 glaubte man auf bemokratischer Seite ber Union prophezeien zu burfen: wenn Johnson angeklagt, vom Senat verurtheilt und ein Wegen-Brafibent aufgestellt wurde, so ware ber Ausbruch eines zweiten und vielleicht noch viel furchtbarern Bürgerkriegs bie unfehlbare Folge \*). Ob diese Conjektur auch jett noch gilt, ist sehr fraglich. Wahrschein= licher mochte es fenn, bag bie "Generale ber Armee" als lachenbe Erben hinter ber liberalen Congreg = Politif ftehen. Diese Partei bindet sich überall selber die Ruthe auf den Rücken und ihr Thun läuft allenthalben endlich auf ben Militarbespotismus hinaus. Giner solchen Butunft sieht bie Physiognomie ber Bereinigten Staaten bereits febr abnlich. hing ja ber gange Streit zwischen Johnson und bem Congreß wie gefagt junachft von ber Frage ab, auf welche Seite fich bie Urmee und ihre Generale schlagen wurden.

Was will man mehr? Ueberdieß fteht nach dem Dasfürhalten aller Einsichtigen, im ganzen Bereich der Union eine furchtbare und allgemeine Finanzkrisse unaushaltsam besvor, und Niemand vermag die Umwälzungen in ihrem Gesolge zu ermessen. Im Süden sind die socialen Zustände unter der Tyrannei der liberalen Nordpartei bereits vollendet desperat geworden. Der New-York-Herald hat das neue Jahr mit der Boraussage eröffnet, daß binnen wenigen Monaten drei Millionen Menschen im Süden, Weiße und Schwarze ohne Unterschied, der Hungersnoth verfallen würden; und die Bezrichte der Generale lassen solche Angaben nicht als übertrieben erscheinen. Der mehrerwähnte liberale Correspondent selber gesteht: "Borerst stellen sich die gesellschaftlichen Zu-

<sup>\*)</sup> Remporfer Correspondent ber "Rreuggeitung" vom 3. Mai 1866.

stände bes Sübens als hoffnungslose bar... Hunderte von Pflanzern die Areale besitzen um welche Fürsten sie beneiden könnten, müssen sich so erbärmlich ernähren und kleiden, wie es dem ärmsten Handarbeiter im Norden nicht anstehen würde... Bei gerichtlichen Zwangsverkäusen gegen Baar kommen oft nicht zwei oder drei Procent des frühern wirklichen Werthes heraus"\*). Das ist gewiß genug gesagt; doch über diese sociale Seite des glorreichen Bürgerkriegs und seiner Folgen wird es noch viel zu reden geben.

Wir schreiben heute über die unhaltbaren Zustände in ber alten Welt des Orients, morgen über die unhaltbaren Zustände in der neuen Welt Transoceaniens, übermorgen über das moderne Babel mitteninne. Es kostet wahrlich Mühe nicht muthlos zu werden über die ungeheuerliche Zeit in der wir leben und in der, wie nie in allen vergangenen Jahrshunderten, alle Staatsexistenzen auseinmal die Symptome der Auslösung und der gewaltsamen Umgestaltung zeigen. Aber so muß es eben aussehen am Todbette des modernen Staats und an der Wiege einer neuen Weltperiode.

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 19. Januar 1868.

## XXXVII.

# Beiträge zur nenern Geschichte der pprenäischen Salbinsel.

3meiter Beitrag \*).

Dom Miguel in ber Berbannung.

Nachbem in unserem ersten Essay (im Reujahrshefte 1865) Dom Miguels Thatigfeit auf bem Throne beleuchtet worben, folgt bier eine Schilberung feines Lebens in ber Berbannung und zwar wiederum aus ber Feber eines Mannes - welcher aus eigenem Biffen, aus eigener Beobachtung feine Stigge niebergeschrieben hat. Unfer Beitrag ift zwar nur ein Fragment aus einer größeren Arbeit, die gleich jener erften ein Gesammtbild enthalt, mit Dom Miguels erftem Auftreten beginnt und mit ber Convention von Evoramonte schließt. Wir hielten es jedoch für weniger nothwendig aus biesem Theile ber Schrift Auszuge zu geben, weil sie in allem Wefentlichen mit bem "Effan" übereinstimmt, glaubten bagegen bas Fragment: "Dom Miguel in Rom" ben beutschen Lesern nicht vorenthalten zu dürfen, indem dasselbe nicht bloß höchst interessante Züge enthält, sondern sich auch chrono= logisch trefflich an den Inhalt des "Essay" auschließt.

Dom Miguel ist bekanntlich am 14. November vorigen

<sup>\*)</sup> S. ben erften Beitrag in Bb. 55, S. 33-79. Dazu ben Excure über bie iberische Frage, Bb. 57, S. 165-199.

Jahres auf einem fürstlich Löwensteinischen Jagdhause im Spessart gestorben und hat auf einem der Borberge desselben seine letzte Ruhestätte gesunden. Dieser Todesfall hat in Portugal eine merkwürdige Bewegung hervorgerusen, die allein dafür zeugen würde, daß er der wahre Bolkskönig gewesen ist. Selbst die liberalsten Blätter des Landes theilten oder achteten wenigstens die allgemeine Trauer und sprachen ihre Achtung vor den persönlichen Eigenschaften des Verstorbenen aus.

In Deutschland hat man, selbst von Seite conservativer Blatter, auf biese Bewegung taum geachtet, wie man benn überhaupt unter uns von dem vergangenen wie dem gegen= wartigen Zustande Portugals nur hochst durftige Renntniffe besit. Es läßt sich freilich auch nicht in Abrede stellen, daß es bisher an näher liegenden Materialien bie eine klarere Einsicht gewährten, gefehlt hat; es scheint inbessen, als ob fich bieß in Kurgem anders gestalten wurde. Bon bem alten General Lemos, einem ber treuesten Anhänger bes verbannten Ronigs, follen Memoiren zum Druck bereit liegen und vom P. Joseph Delvaur, welcher unter Dom Miguel nach Portugal berufen wurde, um bas bortige Unterrichtswesen zu reorganisiren, sind im vergangenen Jahre vertraute Briefe\*) erschienen, welche sich begreiflicher Beise hauptfachlich mit ben bamaligen Buftanben bes Lanbes befaffen. Gin englischer Berichterstatter im Month, Vol. VI. Nr. XXXV. p. 451-460 gibt einige Auszuge aus biefen Briefen, welche hochft fcat= bare Mittheilungen enthalten und auf ben weiteren Inhalt äußerst gespannt machen. Sobann bieten ein wichtiges Material Saraiva's\*\*) Briefe über bas Freemason Government in Portugal, bis jest 33 Stud, im Tablet, Vol. XXVI. Nr. 1300 - 1341, worin bie politischen Buftanbe, Bewegungent und Perfonlichkeiten in einer fur einen beutschen Leser fast

<sup>\*)</sup> Lettres inédites du R. P. Joseph Delvaux. Publiées par le P. Auguste Carayon, S. J. Paris 1866.

<sup>\*\*)</sup> Diplomat unter Dom Miguel, jur Beit noch in London lebenb.

zu minutiofen Detailmanier geschilbert werben, währenb Delvaur sich nach jener Anzeige im Month vorzugsweise mit bem Rirchlichen und Vadagogischen, besonders dem öffents lichen Unterricht zu beschäftigen scheint. Schließlich burfte berjenige welcher sich für jene Periode ber portugiesischen Geschichte intereffirt, auf ein wichtiges, aber in Deutschland ziemlich unbeachtet gebliebenes Dotument aufmertfam zu machen fenn, auf ben am 18. Januar 1867 erlaffenen und am 26. ej. im "Baterland" veröffentlichten Brotest einer Reibe von portugiesischen Großen und Ebelleuten wider die in öfterreichischen Blättern verbreiteten Calumnien über Dom Miguel, bie sie "unter Berpfandung ihrer Ehre für falfch und verlaumberifch" erklaren, indem fie zugleich die Berfaffer folcher Artitel, wenn sie nicht als "absichtliche Berlaumber" gelten wollen, auffordern, die von ihnen ausgestreuten Beschulbis gungen zu rechtfertigen und zu beweisen. Un ber Spipe ber Protestirenben steht einer ber ebelften und hochgebilbetften Großen bes Reichs: Dom José be Lancastre, Marquis b'Abrantes \*).

#### Berehrliche Rebaftion !

Raum erfuhren wir die Berläumbungen, welche in einer Reihe von Artifeln eines Wiener Journals: "Reues Fremdenblatt" versöffentlicht worben find, so hielten wir es für unsere Pflicht, als Christen und Ehrenmanner ben beiliegenden Protest abzusaffen, und ersuchen Sie, denselben in Ihrem geschäten Blatte abdrucken zu wollen. Wir geben Ihnen die Bersicherung, daß sich in den gesnannten Artiseln kein Sah befindet, der nicht eine gemeine Lüge ift, teine Zeile, die nicht eine niederträchtige! Berläumdung enthalt! Reben den schändlichsten Ungeheuerlichsteiten, welche in dem gesnannten Pamphlete enthalten sind, zeigt sich darin auch eine frasse Unwissenheit in Bezug auf ältere und neuere Geschichte Portugals; weshalb in demselben Alles, sogar die meisten Daten unrichtig sind. Es ist eine Schmach für die Menschenwürde, daß solche Schändslichsteiten geschrieben werden, und Personen, welche von dem Gegensstande, den sie behandeln wollen, so gut wie gar nichts wissen

<sup>\*)</sup> Die fragliche Beröffentlichung lautet wie folgt:

Es folgt nunmehr ber Bericht über Dom Miguels Auf= enthalt in Rom.

tonnen, fich bem Belachter ber Lefer blog ftellen, in bem fie ben= felben laderliche Fabeln an Stelle ber mahren Gefchichte bieten. Bir brauchen uns beghalb nicht zu wundern, wenn wir in bem Bamphlet, welches wir bem Abicheu jebes bentenben Dannes in Deutschland weihen, wieberum jenen garm ber Freimaurer gegen ben Ronig Dom Miguel vernehmen, welcher eines ber erften Opfer ber Logen war, und gleichfam ber Borlaufer anderer Ronige, beren Sturg bem Seinigen gefolgt, ober noch folgen wirb; und biefe Buth gegen ben verftorbenen Furften wachst Angefichte jener er: flaunlichen Runbgebung ber Anhanglichfeit fur fein Anbenfen, welche fo eben Portugal gegeben, mo alle Stabte, Dorfer und felbft bie fleinsten Ortschaften mit einanber wetteiferten, ben Ausbrud ihrer Lopalitat an ben Tag ju legen. In biefer Beife protestirt ein ganges Bolf in einem fpontanen Aft gegen bie Bewaltthatigfeit, welche bemfelben im Jahre 1834 burch England, Franfreich und Spanien angethan worben ift, inbem biefe ihm feinen gurften ents riffen, ber nun in frembem Lande Afyl und Brob fur ben Reft feiner Tage ju fuchen gezwungen mar.

Wir stellen ben Infamien jenes Wiener Blattes in Bezug auf ben König Dom Miguel bie Neußerungen eines Listaboner religibsen Blattes entgegen, bessen Zeugniß gewiß unverdächtig ift, weil sein Rebatteur zu ben Anhangern ber jest regierenben Opnastie gehört, nämlich bes Bem public o in Lissabon: "In saft allen Theilen bes Königreiches haben Erequien stattgefunden für die Seelenruhe Dom Miguel's Bragança und immens ist die Zahl der Seelenmessen, die mit gleichem religiösen Eiser selbst hier in Lissabon und zwar immer freiwillig gehalten worden ist. Wer so geliebt war, daß weder eine 32jährige Abwesenheit noch der Tod ihn vergessen machen konnte, konnte nicht das sehn, wozu während so langer Zeit die officiösen Verläumder ihn gemacht haben, denn dazu ware noths wendig zu glauben, daß die ganze Nation verdorben seit."

Wir zeichnen, verehrliche Rebattion, mit aufrichtiger Hochachtung. Marquis d'Abrantes. — Graf d'Almada. — Graf da Redinha. — Graf d'Avintes. — Jose Xavier Teixeira de Barros, Baz, Pereira, Pinto, Guedes. — Antonio Coutinho, Pereira de Seabra e Souza. — Dottor Luiz de Basconcellos Azeveto Silva e Carvajal.

Bronnbad, 18. Januar 1867.

"Es ist mir immer als eine hochst schwierige Aufgabe erschienen, ben Charakter und die Privateigenschaften eines Fürsten nach seiner Regententhätigkeit zu beurtheilen. Man muß der politischen Situation eines Landes und tausend anderen Umständen Rechnung tragen, indem diese oftmals einen Fürsten ganz anders zu handeln nöthigen als es ihm

#### Proteft.

Nachbem wir Enbesunterzeichneten Kenntnis erhalten von einer Reihe Artifel, welche bas Journal: "Neues Frembenblatt" Rr. 337, 330, 341, 342, 344, 347 und 349 bieses Jahres zur Unehre bes Anbentens bes Königs Dom Miguel, seiner erhabenen Mutter, Donna Carlotta Joaquiena, und bes erlauchten Marquis d'Abrantes (Bater eines ber Enbesunterzeichneten) veröffentlicht hat, erheben wir gegen biese sammtlichen Artifel seierlichen Brotest und erklaren bies selben unter Berpfandung unserer Ehre für falsch und verläumberisch. Jugleich sorbern wir ben Berfasser berselben auf, daß er ben Inhalt ber genannten Artifel rechtsertige und beweise; widrigenfalls muffen wir ihn für einen absichtlichen Berläumder erklären.

Bronnbach, 18. Januar 1867. Dom José de Lancastre, Marquis d'Abrantes. — Graf d'Almada. — Asceno de Siqueira Freire, Graf de S. Martinho. — Antonio de Carvalho e Daun, Graf da Rebinha. — José Corrêa de Sá, Graf d'Avintes. — José Xavier Leixeira de Barros, Baz, Pereira Binto Guedes. — Antonio Coutinho Pereira de Seadra e Souza. — Dostor Luiz José de Basconcelles Azevedo Silva e Carvajal.

Ich füge meinen Protest bem biefer hocheblen herren, meiner Mitburger und Freunde bei, die vor Aurzem aus Portugal hierher gefommen find. Gleich ihnen erflare ich alle Behauptungen, welche in ben be agten Nummern des Wiener Journals "Reues Fremdens blatt" gegen den König Dom Miguel, gegen die Raiferin-Königin seine erhabene Mutter, und gegen den Marquis von Abrantes ents halten sind, für infame Berläumdungen, gleich ihnen erklare ich auch ferner, daß der Berfasser dieser Artikel, falls er nicht sofort die Beweise veröffentlicht, welche ihn veranlaßten solche Schändlichs keiten für wahr anzunehmen, ein schamloser Berläumder ift.

Dr. Antonio Joaquim Ribeiro Gomes b'Abreu, ehemaliger Brofeffer ber Universität Coimbra, gegenwartig Erzieher bes erlauchten Sohnes bes Konigs Dom Miguel

seine natürliche Neigung eingeben wurde. Dom Wiguel I., König von Portugal, ist ein sprechender Beweis für biese Behauptung."

"Wer biesen Fürsten nicht kennt, glaubt vielleicht an bie Beschuldigungen ber Liberalen, welche seinem ausbrück- lichen Willen zuschrieben was unter seiner Regierung burch Andere gefehlt und gesündigt worden, wobei der Zweck zu Grunde lag ihr eigenes schmähliches Benehmen gegen ihn vor ben Augen der Welt zu rechtsertigen."

"Ich glaube in den vorhergehenden Blättern die Motive, den Drang der Umstände, welche Dom Miguel während seiner sturmvollen Regierung leiteten und bestimmten, klar genug dargelegt zu haben; sein Privatcharakter hatte hiemit nichts zu schaffen, dagegen ist derselbe in Rom, wo er nach seiner Bersbannung aus Portugal lebte, in's hellste Licht getreten. Während er sich noch in seinem Baterlande, an dem äußerssten Ende von Europa aushielt, war es seinen Gegnern leicht durch ihre Lügen und Berläumdungen zu täuschen, indem sich im Auslande Niemand von der Wahrheit oder Unwahrheit dieser Beschuldigungen zu überzeugen vermochte — anders in Rom, wo Dom Miguel mit unparteiischen Augen betrachtet wurde und man ihn ganz anders beurtheilt, als ihn die engslischen Whigs zu schildern pflegen."

"Nachdem er in schmählichster Beise verrathen und aus seinem Königreich vertrieben worden, weil er sich nicht mit den Freimaurern verbinden wollte; nachdem ihn das Geld und die Streitkräfte des egoistischen Auslandes besiegt hatten, nicht die verhältnißmäßig geringe Anzahl seiner Gegner in Portugal, reiste Dom Miguel am 1. Juni 1834 nach Italien und landete nach 22tägiger Fahrt in Genua, völlig von Geldmitteln entblößt, nur im Besit von einigen Schmucksund Silbersachen, die er sosort verkausen mußte."

"Dom Miguel wurde von allen Souverainen Italiens als legitimer König von Portugal aufgenommen und als der hervische Kämpfer für das wahre Königthum mit der ihm hiefür gebührenden Auszeichnung behandelt. Nachdem er so einen Theil jenes schönen Landes bereist, nahm er seinen sesten Wohnsts in Rom, wo er zurückgezogen und einsam von einer monatlichen Pension lebt die er der Munisicenz Sr. Heiligkeit des jest regierenden Papstes Gregor XVI., an dem er einen wahren Vater, einen edeln Wohlthäter gefunden, zu verdanken hat."

"Die von Dom Miguel bort angenommene Lebeneweise ist bie einfachste bie sich benten läßt. Er steht früh auf, verrichtet seine Morgenandacht und erfüllt sonstige religiose Pflichten; bann beschäftigt er sich mit Letture, macht einen Spaziergang ober geht auf die Jagb. Genau um Mittag halt er fein Diner, welches aus Ochsenfleischsuppe, ein wenig Schinten, Reis à la Milanaise, Brod und Früchten besteht. Abends um neun Uhr nimmt er Thee au lait mit etwas Brod. Bisweilen geschieht es, daß er den für den Ankauf ber Milch bestimmten Bajocco zurudzulassen ober ben Leuten ju geben vergißt; wenn er bann seine Milch forbert und man ihm erwidert, er habe feinen Befehl ertheilt welche zu taufen, pflegt er mit Lachen zu entgegnen: ""Go ift's auch gut; ich muß ber Borfehung immer noch banten, daß fie fo gnabig gegen mich ift."" Silbergeschirr kommt natürlich nicht auf die Tafel bes Königs von Portugal."

"Im vergangenen Sommer (1842) lebte Dom Miguel einige Zeit in Bracciano, vierzig Miglien von Kom, wohin er durch den Fürsten Conti aus Florenz einzeladen worden, um die dortigen Bäder zu gebrauchen. Neun Tage wurde er dort mit allen ihm gebührenden töniglichen Ehren bewirthet; der Weg zum Schlosse war eine Miglie lang mit Blumen bestreut 2c. Als der König von dort nach Kom zurücklam, hatte er nur noch zwei Bajocchi. Ein paar Stunden nach der gewöhnlichen Mittagszeit in den Palazzo Capponi, worin er wohnt, heimgekehrt, besiehlt er dem Koch, für den einen Bajocco Butter, die für eine Cierspeise nöthig war, und für den andern Brod zu kausen. Dieß war das Mahl eines

Prinzen aus dem Hause Braganza, des legitimen Beherrschers von Portugal!"

"Ein ausgewanderter spanischer Oberst, welchen Dom Miguel öfter unterstützt hatte, mußte Rom verlassen; um ihm das nöthige Reisegeld zu verschaffen, bot Dom Miguel sein Pferd zum Verkauf aus. Kaum hatte der Oberst hievon Kunde erhalten, so erklärte er mit Entschiedenheit, um den Preis eines solchen Opfers werde er von Sr. Majestät nie und nimmer eine Unterstützung annehmen. Dom Miguel entlieh darauf vierzehn römische Goldbublonen, um sie dem wackeren Royalisten einzuhändigen, aber auch diese anzunehmen weigerte sich derselbe, indem er die Art und Weise, wie sich der König die Summe verschafft, errathen haben mochte. Nach einer längeren Diskussion nahm er endlich die Hälfte an."

"Ein höherer Artillerieossier, Portugiese von Geburt, welcher unter Don Carlos in Spanien gebient hatte (1841), war, weil er sich zu betteln scheute, breißig Stunden lang ohne Nahrung geblieben und besand sich im Zustande äußerster Erschöpfung. Zufällig begegnet ihm Dom Miguel und sieht bald, was dem Unglücklichen sehlt; da er aber nicht einen einzigen Bajocco mehr besitht, klopst er dem Manne auf die Schulter mit den tröstenden Worten: ""Mein Freund, siehe nach oben — man muß sich in den Willen Gottes sügen. Der Herr läßt es zu, siat voluntas sua."" Hiebei flossen Thränen aus seinen Augen, und der Offizier, zu bewegt um sich verabschieden zu können, schlich hinweg um zu weinen. Dom Miguel nahm ihn dann zu sich in seine Wohnung."

"Dom Miguel erträgt alle Entbehrungen mit ber größten Resignation, ja mit Heiterkeit; bas Wenige, was er besitt, gibt er her. Bon ben 600 Thalern monatlicher Bension, die er vom Papst erhält, gibt er 500 an seine armen Untersthanen und selbst von den 100, die er für sich behält, verwendet er noch einen Theil auf Almosen. Sein Wohlthätigs

teitssinn ift in Rom und Umgebung so bekannt, baß man ihn ben Bater ber Armen nennt."

"Bon ben vielen Beispielen seiner Herzensgute und drifts lichen Nächstenliebe, welche ich berichten könnte, mögen hier einige folgen, die für den wahren Charakter des so sehr geschmähten und verkannten Fürsten ein sprechendes Zeugniß ablegen."

"Als Dom Wiguel im J. 1836 von Porto d'Anzio nach Rom zurückehrte, bemerkte er an der Straße einen jungen Mann der heftig Blut auswarf. Augenblicklich läßt er den Wagen halten, steigt aus und fragt den armen Wensichen, was ihm sehle? Halbtodt gibt dieser durch Zeichen zu erkennen, daß er am Verhungern sei. Sogleich hebt Dom Miguel ihn auf, nimmt ihn zu sich in den Wagen und erzstischt ihn vermittelst einiger Bondons die er gerade bei sich hat. Heimzekommen empsiehlt er ihn einem Kammerdiener und dessen zur Verpstegung, läßt ihn kleiden und speisen und übergibt ihn nach seiner Wiederherstellung einem Erziehungshause."

"Der Abbe J. Belli hat folgenden Bug feltener humanitat und unerschrockener Rachstenliebe, wie fie Dom Diguel eigen war, veröffentlicht. Am 12. August 1837, als bie Cholera in ber ewigen Stadt ihre Berheerungen anrichtete, fuhr ber entthronte Ronig von Portugal burch bie Straße Leccofa; in ber Rahe bes Saufes Rr. 71 bemerkte er einen Unglücklichen ber auf bem Boben lag und mit ben entsetzlichsten Rrampfen rang; die Strafe war verobet; nur ein paar Leute betrachteten von einem Balton aus bas gräßliche Schauspiel, magten jeboch nicht bem Erfrantten zu Sulfe zu tommen. Der Fürst bagegen verläßt eiligst seinen Wagen, bebt ben Mann auf und bringt ihm mit eigener Sand bie für ben Augenblick nothwendigen Arzneien bei, fo bag ber Ungluckliche wieder zu Besinnung kommt ohne jedoch zu ahnen, wer ihm biefen Liebesbienft erwiefen. Unterbeffen waren Leute zusammengelaufen, scheuten sich aber naber zu

Gunst bes Bolkes zu erwerben? Auf einen so gemeinen Ginwurf habe ich zu erwidern, daß jene Wohlthaten zum großen Theil im Geheimen gespendet wurden und Dom Miguel in seinem Benehmen gegen Alle, gegen Angehörige, Fremde, Unterthanen, Freunde und Feinde stets den gleichen Ebelmuth, die gleiche Offenheit des Charakters an den Tag gelegt hat. Es ist nahezu lächerlich, Dom Miguel Berstellung und Heuchelei zuzuschreiben").

"Aus ben früher von uns berichteten Thatsachen, sowie aus dem Briefe des Fürsten Metternich vom 8. Sept. 1825 ergibt sich zur Genüge, wie innig Dom Miguel an seinem Bater hing; man kennt keinen Zug, der irgendwie auf Unsbankbarkeit von Seiten des Sohnes deutete. Seine Mutter liebte er mit höchster Zärtlichkeit, und wir haben es gesehen, mit welcher Sorgsalt er sie in ihrer letzten Krankheit pflegte, wie er keinen Augenblick von ihrem Bette wich. Wenige Minuten vor ihrem Hinscheiden (7. Januar 1830) wandte sie noch einmal den Blick auf die Wunden des Gekreuzigken und richtete dann an ihren Sohn die schönen Abschiedsworte Leb wohl, theuerer Miguel! Meine Freude, mein Leben — lebe wohl!"

Wir verlassen hier für eine furze Zeit unsern Bericht= erstatter, um ben eben erwähnten Brief bes Fürsten Metternich in Uebersehung mitzutheilen:

"Ich habe Ihren Brief vom 6. August erhalten und barin mit Bedauern gelesen, daß die Uebelgesinnten in Lissabon und den Provinzen kein Mittel verabsaumen die Aufregung zu erhalten, und daß ihre Bersuche. die eine nur etwas thätige Polizei leicht hätte verhindern können, ungestraft ge-

<sup>\*)</sup> Wie hierin die Anfichten ber Personen, welche Dom Miguel gestannt haben, übereinstimmen! Ludwig Storch erzählt in seinem Bericht über Bronnbach, Gartenlaube 1863 Rr. 43: "Ein ehrens werther Mann ber ben Gerzog gut kannte, sagte mir: Es ift feine Spur von Berftellung in ihm; er gibt fich ftete und zu aller Beit, wie er ift."

blieben sind. Es scheint mir völlig klar zu senn, bag bas ganze Uebel burch bie revolutionare Partei hervorgerufen wird, indem sie, für ben Augenblick noch gezwungen ihr ftrafbares Borhaben aufzuschieben, weil fie fich noch nicht ftark genug fühlt ben Thron offen anzugreifen, mittlerweile bie Fundamente baburch ju untergraben sucht, baß fie, um unter ben Mitgliebern ber koniglichen Familie Diftrauen, Eifersucht, selbst Sag hervorzurufen, tein Mittel unversucht lagt. Die Nevolutionare magen es, ben Namen bes Infanten Dom Miguel mit ihren Attentaten in Busammenhang gu bringen, wobei sie bie schlimme Absicht leitet nicht bloß bie vorgefaßten Meinungen gegen biefen Prinzen zu unterhalten, sondern auch seinen Aufenthalt im Auslande, nachdem es ihnen gelungen ihn von seinem Bater zu trennen, möglichft zu verlängern. Wie fich auch ber Infant bei ber jungften Revolution verhalten haben mag, Gines bleibt unbeftritten wahr, daß ber Pring, seit er sich in Defterreich aufhalt, sich in keinerlei Beise mit ben Angelegenheiten seines Baters weder befaßt hat, noch überhaupt befassen will. Er weiß nichts von Allem was in Portugal vorgeht, und ich habe die Gewißheit, daß er nicht einmal borthin correspondirt. Sein Benehmen ift vom erften Tage feiner Antunft an ein völlig tadelloses gewesen. Eben tommt er von einer größeren Reise in die Provingen bes Raiserstaates gurud und bat überall die öffentliche Meinung für sich gewonnen. merkt ihm an, bag biefe Reise keine fruchtlose gewesen ift und seine Renntnisse sich bedeutend vermehrt haben; auch brudt er fich mit größerer Leichtigfeit im Frangofischen aus. Jeben Tag beschäftigt er fich mehrere Stunden lang mit ernsten Dingen; er sucht gute Gesellschaft auf und vermeibet jeben verderblichen Umgang \*): furzum, ich mußte ungerecht

<sup>\*)</sup> So war auch Dom Miguels späterer hof in Liffabon nach Delvaur' Aussage (Month. Vol. VI. Nr. XXXV. p. 454): a model of modesty and decorum.

seyn, wollte ich ihn nach irgend einer Seite hin tabeln. Er hat schon einigemal an seinen Bater geschrieben, jedoch keine Antwort erhalten; bieg berührt ihn schmerzlich, boch gibt er fich niemals lauten und fturmischen Rlagen bin. Der Pring besitt ein Gefühl, welches feinem ichonen Charafter gur bochsten Ehre gereicht, und sollte ber König bieses Gefühl nicht zuruckstoßen. Wenige liebevolle und anerkennenbe Worte burften auf bas Bemuth bes Pringen, welcher ben lebhaften Bunich begt alle vorgefaßten Deinungen gegen ihn zu vernichten, eine außerst wohlthatige und beruhigenbe Wirtung ausüben. Ich beauftrage Sie, alle biese Umstände zur Kenntniß bes Ronigs und seines Ministers zu bringen. Was mich betrifft, so ware es mir personlich von hochstem Werth, bag Se. Majestat von bem trefflichen Benehmen seines Sohnes Renntniß erhielte, und da Höchstdieselbe ihn ber besonderen Obhut bes Raisers anvertraut hat, fo glaube ich eine Pflicht au erfüllen, wenn ich ben mahren Sachbestand mittheile und Se. Majestat instandigft ersuche, an ben Prinzen einige gutige Borte zu richten, die ihm die hoffnung in Aussicht stellen, baß er, wenn er fein bisheriges ausgezeichnetes Benehmen einhalt, von feinem Bater mit liebevollem Bergen aufgenommen werbe. Ronnen Sie nicht mit bem Ronig fprechen, fo beauftrage ich Sie, herrn von Campo Santo bie Miffion ju übertragen, ben Ronig von Allem in Renntniß ju feten. Benehmigen Sie zc. Metternich."

Laffen wir nunmehr unferen Berichterstatter weiter er-

"Dom Miguels Liebe zu seinen Schwestern war eine notorische; er war stets in ihrer Gesellschaft, begleitete sie überall bin und überhäufte sie mit Ausmerksamkeiten."

"Wie mar fein Benehmen gegen Dom Bebro \*)? Wie

<sup>\*)</sup> Schon in fruhefter Rinbheit zeigte fich bei ben Brubern Dom Bebro und Dom Miguel ein bebeutender Unterschied in Befen und Charafter. Rach ber Aussage ihres Gouverneurs, des Chevalier Monteiro

viele Briefe voll brüberlicher Zärtlichkeit, wie viele kostbare Geschenke hat nicht Dom Miguel, noch nachdem er 1828 zum König ausgerufen worden, nach Brasilien geschickt; wie tief empfand er den traurigen Zwiespalt, der sodann ausbrach; wie empört war er, als Satiren und Pasquille gegen Dom Pedro verbreitet wurden! Mehr als einmal hörte man von ihm die Aeußerung: ""Ich din der Freund meines Brubers und möchte nicht, daß ihm bei seiner Landung in Portugal ein Unglück widerführe. Träfe ich mit ihm zusammen, ich würde ihn als Bruder umarmen. Die Frage, welche unstrennt, ist eine Sache für sich und ich werde mein Recht bis aus's äußerste versolgen.""

"Als Dom Miguel an einem Dezembertage 1832 bei Oporto die Defensionspunkte besichtigte, rief er plötlich: ""Ich sehe meinen Bruder!" Dann betrachtete er ihn aufmerksam mit dem Fernrohr und versank in ein längeres tiefes Schweigen, worin ihn Niemand zu stören wagte."

"Während ber Belagerung von Oporto hatte er ftrengften Befehl ertheilt, nie die Geschütze borthin zu richten, wo
sein Bruder sich zeigen wurde; ein Kanonier, welcher biesem Befehl zuwiderhandeln wollte, verfiel einer strengen Strase".).

"Dom Bebro bachte und handelte nicht in gleicher Weise. Ueberall wo Dom Miguel erschien — er war an seinem weißen Pferbe leicht zu erfennen — fiel auf ihn ein Hagel von Rugeln und Kartatschen. Als er sich eines Tages an einem sehr exponirten Orte befand, erschien eine arme Frau, siel auf die Knie nieder und bat um Gehör. Dom Miguel,

ba Rocca, war Dom Bebro unbeftanbig, liftig, ehrsüchtig, nicht ohne Anzeichen von Graufamkeit; Dom Diguel fester, selbst eigensfinnig, wenn er eine Ansicht fur wahr hielt, babei gutmuthig unb bereits im höchften Grabe wohlthatig, so baß er bei bem brafilias nischen Bolle fehr beliebt war. Monteiro prophezeite bem alteren Bruber eine traurige Zufunft.

<sup>\*)</sup> Diefen Umftanb ermahnt auch Laurentie in einem furg nach bem Tobe Dom Miguels in ber Union veröffentlichten Retrolog.

ber gewohnt war solche Bitten nie abzuschlagen, hielt an und frug, worin er ihr nüglich fenn tonne? Ginige Bersonen aus feinem Gefolge ersuchten ihn bringend ben gefährlichen Ort ju verlaffen; bas furchtbare Feuer, welches von Seite ber Belagerten noch verdoppelt murbe, bewies zur Genüge, daß man den König erkannt habe; berfelbe erwiderte jedoch ruhig: ""Rurchtet Ihr Gud, fo gieht Euch gurud! Ich bin Konig und muß meine Unterthanen hören."" Raum hatte er biese Worte gesprochen, so platte eine Bombe und tobtete zwei Solbaten, sowie die arme Frau die sterbend noch ihrem König Dank sagte. Da wandte sich Dom Miguel gegen ben Ort bin, von wo ber Schuß gefallen war, und rief mit gegen Himmel erhobenem Blid: ""O Bedro, Bedro, Der ba broben weiß, daß ich solches nicht um dich verbient habe!"" Thatfache\*) hat sich im Dezember 1832 vor Oporto zuge= tragen."

"Im April 1833 ließ Dom Pebro, weil es an Lebens= mitteln fehle, 600 Kinder aus Oporto ausweisen; Dom Miguel nahm sie auf und schickte sie nach Coimbra, wo sie auf seine Kosten von den Bätern der Gesellschaft Jesu ver= pflegt wurden."

"Welcher Unthaten ist ein Sohn nicht fähig, welcher seinem Bater schreiben konnte: ""Wir sind miteinander in Krieg! Mein Bater, ich bin Freimaurer."" So schrieb Dom Pebro am 15. Juli 1824 aus Rio de Janeiro an den König Joao VI."

"Als man Dom Miguel ben zu Lissabon am 24. Sept. 1834 erfolgten Tob seines Bruders melbete, füllten sich seine Augen mit Thränen, und tiefe Traurigkeit verrieth die Gestühle seines Herzens."

<sup>\*)</sup> Bare biefelbe von einem Furften bes flaffifchen Alterthums ober bes Mittelalters ergahlt worben, fo mußte jeber Schulbube fie auswendig lernen und ein halbes Dubend von Poeten hatte fie in Berfe gebracht.

"Die liberalen Blätter enthalten von solchen Dingen nichts; wir aber besitzen Kenntniß bavon, wir waren Augen= und Ohrenzeugen, wir kennen und bewundern beschalb die seltenen Eigenschaften unseres edeln Königs und Herrn. Man besrage den Prinzen Friedrich von Hessen-Darmstadt, der mehrere Jahre in Portugal gelebt und bei Dom Miguel freundliche Aufnahme gesunden; man besrage den helbenmüthigen Marschall Bourmont, den tapseren La Rochejacquelein und so viele Andere, welche Dom Miguel auf dem Throne gesehen haben, und man wird sich überzeugen, daß ich die Wahrheit gesagt habe, die Wahrheit, welche eines Tages siegreich durchbringen wird, da Gottes Gerechtigkeit eine unendliche ist."

### XXXVIII.

# Jakob Wimpheling ein bentscher Sumanist.

Als unlängst über ben oben genannten "Humanisten" ein eigenes Buch erschien"), welches von Haß gegen Alles was katholisch heißt, übersprubelt, brängte sich uns die schon oft gemachte Beobachtung wieder auf, wie leicht man es sich heutzutage macht Bücher zu schreiben, und wie gewissenlos man das aus den Werken katholischer Schriftsteller zusammen gestoppelte Material benutzt um "Zeitbilber" zu entwerfen

<sup>\*)</sup> Jatob Bimpheling. Sein Leben und feine Schriften. Gin Beitrag jur Geschichte ber beutschen humaniften. Bon Dr. Paul von Bistowatoff. Berlin 1867. 238 G. 8.

— Bilber einer Zeit die nie in Wirklichkeit dagewesen, sons bern nur als Phantasiegemälde einer seindlichen und antischristlichen Gesinnung eristirt. Da erscheinen nun die Männer beren Leben und Zeit geschildert werden soll, als ganz andere als sie in der Wirklichkeit waren, da werden ihnen Gedanken und Bestrebungen untergeschoben die sie nicht kannten. Ja, sie werden in eine Zeit versetzt, welche so beschrieben, so fürchterlich ausgemalt wird, daß wenn die von solchen Geschichtsarchitekten geseierten Männer wieder kommen könnten, sie sich fragen würden: War ich benn der wirklich — und habe ich wirklich in einer solchen Zeit gelebt?

So würbe es auch dem guten Wimpheling gehen, der sich von seinem Biographen in das "Berderbniß der Alleinsherrschaft der Kirche" versetzt sehen, der "eiserne Zähne" und "eherne Klauen" wahrnehmen würde, mit der diese schweßeliche Person "in den Eingeweiden sämmtlicher europäischer Bölker", die natürlich "an Geist vertrüppelt, an Sitten entsartet waren", herumwühlte! Nichts würde ihm entgegensstieren als "römische Känke und pfässische Hinterkumanist würde sich mit seinem ihm wohlbekannten Horaz fragen: "Täuscht mich . . . Berrückheit" (Lid. III. Carm. IV. 5)? wobei er freilich sinden würde, daß diese "amabilis insania" welche die Commentatoren oder Erklärer mit "Dichterswuth" oder "Manie" erklären, nicht ihn sondern seinen Biosgraphen getäuscht habe.

Noch mehr aber würbe er sich wundern, wenn er bei weiterem Nachfragen fände, daß sein Biograph alles den weiland Jakob Wimpheling Betreffende, in soweit es historisch ist, mit leichter Mühe einem Werke entnommen, welches vor 90 Jahren ein Freiburger Professor Joseph Anton Riegger veröffentlichte, indessen er das was unhistorisch ist, aus eigenen Heften beifügte. Riegger, ein berühmter Nechtsgelehrter, durchsforschte die Archive der Freiburger Universität, um das Ansbenken der berühmteren Männer dieser einst mit Recht als katholische Hochschule gepriesenen Universität zu erneuen. Die

Resultate biefer Forschungen veröffentlichte er in seinen Lateinisch geschriebenen "Freiburger Annehmlichkeiten"\*) welche bas Leben und vie Schriften breier Danner enthalten, bes Johannes Pfeffer als ersten Professors ber Theologie, bes weltberühmten Predigers Johannes Beiler von Reifersberg, und unfere humanisten Jatob Bimpheling. Berschwiegen hat nun ber neueste Wimpheling'sche Biograph teineswegs, wo feine Quelle zu suchen fei, indem er felbft bekennt: "Dieser", nämlich Riegger, "bat in feinen Amoenitales literariae Friburgenses mit bem größten Fleiße bie Materialien zusammengetragen, bie er aus ben zahlreichen und jum größten Theil überaus feltenen Berten Wimphelings geschöpft hat, und hat auch beffen Lebensschickfale turz fliggirt; aber er hat es unterlaffen, aus diesem Material bas Charatter= gemalbe von biefem bedeutenden und intereffanten Manne herauszuheben, und ebensowenig hat er ben Ginfluß und bie Wirfung geschildert, die Wimphelings Berfonlichkeit und seine reichhaltige Thatigfeit auf bie Beitgenoffen und auf bie Nach= welt geübt hat." Allein er gibt fast um tein Jota mehr als fein Borganger vor 90 Jahren gab, wohl aber theilweise weit weniger, und bas Wenigere ausgelesen in ber Absicht bem ehrlichen Ratholiten Wimpheling eine Geftalt zu geben, bie ihn als erbitterten Gegner seiner Rirche scheinen läßt ber bas Gebäude mehr als irgend ein Anderer durch seine un= ausgesetten Angriffe erschüttert habe, ohne es aber weiter als bis zur Erschütterung gebracht zu haben, weil er ben morschen Bau "radital niederreißen" weder wollte noch konnte, weil "bazu fein Blid zu beschränkt war."

Ein solcher Mann, wie ihn bas Jahr 1867 malen

<sup>\*)</sup> Amoenitates literariae Friburgenses. Fasciculus I. Ulmae. Apud Aug. Lebrecht. Stettinium 1774. Fasciculus II. III. Ebenb. 1778. 582 Seiten, von benen sich S. 161—582 ober Fascicul. II. III. ausschließlich mit Wimpheling unter ber Aufschrift beschäftigen: "De Jacobo Wimphelingo."

möchte, war aber Jakob Wimpheling nie, wie sich Jeber überzeugen muß, ber die Riegger'sche Arbeit von 1776, zur Stunde noch die beste welche über Wimphelting dem Inhalte nach vorhanden, vorurtheilsfrei durchforscht und aus dem dort massenhaft aufgehäuften Wimpheling'schen Wateriale selbst, sowie aus den Urtheilen seiner Zeitgenossen die Thatsachen sprechen läßt, ohne in Wimphelings Aeußerungen Gedanken und Gesinnungen zu übertragen die ihm durchaus fremd waren.

Wir wollen es versuchen aus benselben Quellen, aus benen die Biographie von 1867 schöpfte — ohne uns weiter fortan um selbe zu bekümmern — ein kurzes Lebensbild zu entwersen, was um so leichter ist, als Wimpheling selbst im Jahre 1512 eine Autobiographie schrieb und 1514 veröffentslichte, in der er gegenüber seinen Gegnern (er nennt sie detractores) unbefangen seinen Lebensgang entwirft.

Jatob Wimpheling war am 27. Juli 1450 in Schlett= ftadt geboren und bis in sein 12. Jahr, in welchem er feinen Bater balb hernach verlor, Schüler bes burch seinen grundlichen und vortrefflichen Unterricht berühmt geworbenen Ludwig Dringenberg. Durch bie Sulfe eines ihm treu gur Scite ftehenden geiftlichen Ontels tonnte er bereits 1464 bie Universität Freiburg beziehen, die er, durch die eingebrochene Best vertrieben, bald mit jener zu Erfurt vertauschte, um bort bie begonnenen philosophischen Studien fortzuseten. Doch hatte er sich bereits im Jahre 1466 in Freiburg bie atabemische Burbe eines Baccalaureus ber freien Runfte erworben. Bon Erfurt rief ihn ber Ontel balb nach Saufe, um ihn bem geiftlichen Stande und Berufe zu widmen. Allein er fand, daß ber Neffe noch zu jugendlich und zu schwächlich aussah, um ihn in ben Rirchendienst einzuführen. Sofort befahl er ihm, bis auf weiteres fich abermal nach Erfurt an bie Sochschule ju begeben. Wie es aber oft im Leben geht, daß scheinbare Bufalle eine neue Lebensrichtung bestimmen, so war es auch mit Wimpheling, ber Erfurt

nicht erreichte, sonbern auf feiner Durchreise in Spener ertrantte, wo er von bem Ende bes Herbstes bis gur Mitte Dezembers liegen bleiben mußte, ohne bag bie Runft ber Spenerer Merzte ihm Gulfe zu ichaffen im Stanbe gewesen Glücklicher Beise — Wimpheling erklärte es als Werk der göttlichen Borsehung — kehrte "ein gelehrter und frommer Mann" in baffelbe Gafthaus ein, ber von feiner Ertrantung Renntniß nehmend, ihm ernstlich zusprach sich in Beibelberg bei tuchtigeren Mergten Bulfe gu fuchen. Diesem Rathe folgte Wimpheling und ließ sich nach Beibelberg bringen. Unterbejfen war ber tiefe Binter herbeige= tommen, bie Mittel aber - ausgegangen. Die Befannten, bie er in Seidelberg kennen gelernt, befturmten ihn in Seidelberg zu bleiben und ba zu ftubiren. Allein ohne Buftimmung bes Ontels konnte und wollte er nicht. Diese erfolgte wider Erwarten. Ja ber Ontel, ber auch einft in Beibelberg und awar "sub optimis neotericis praeceptoribus" stubirt hatte. freute fich bes Entschluffes seines Reffen und schickte sogleich bie nothigen Unterhaltsmittel für bas neue Stubium ber Philosophie, in welcher sich Wimpheling im Jahre 1471 bie Magisterwürde erwarb.

Nun begann Wimpheling das Studium des geistlichen Rechtes, auf das er zwei Jahre verwandt, ohne jedoch ihm Geschmack abgewinnen zu können. Ihn widerte das Glossenwesen angestellt hätte. Wirklich naiv schreibt er, daß er so wenig von Gott, von den Engeln, von der Seele und ihren Kräften, von den Tugenden, vom Leben, vom Tode und vom Leiden des Erlösers in den Glossen gefunden habe, aber um so mehr von der Erwählung, von den Pfründen, Dignitäten, Richtern und allen möglichen Plackerien — lauter Dinge vor denen sein Gemüth zurück schauberte. "Denn", setzt er bei, "ich hatte als Jüngling mir jenes Wort des Hieronymus eingeprägt: Der verachtet Alles leicht, der tägslich an sein Sterben denkt; auch kannte ich das Wort des

Erlösers: Was hilft es bem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne?" Er war also zum Juristen verdorben. Um so mehr zog ihn sein Herz zur Theologie, beren Stubium er als ein besonderes Berdienst in den Augen Gottes betrachtete. Noch im Hochherbste seines Lebens konnte er schreiben: "Und es hat mich bis heute noch nicht gereut, eben so wenig als ich mich schäme auf diese Wissenschaft nach dem Borbilde der ausgezeichnetsten Männer (zu denen er auch Geiler rechnet, mit dem er schon in Freiburg in innige Freundschaft getreten war) versallen zu seyn."

Wimpheling ward 1483, Baccalaureus formatus in ber Theologie. Während nun in Beibelberg eine peftartige Rrankheit auftrat, welche bie Lehrer und Schuler vertrieb. erhielt er auf Beranlaffung und Empfehlung bes Anbreas Brambach, ben er als einen ausgezeichneten Theologen neuerer Richtung bezeichnet, vom Bijchofe zu Spener ben Ruf als Domprediger baselbst. Wimpheling tampfte lange mit seinen Bebenken eine folche Stelle, zumal in Rücksicht auf bas Riefengebaube bes Speyrer Doms, anzunehmen bis ihn fein Freund aufmertfam machte, er fei bie Annahme feiner Chre schuldig, ba die Bewerber um biefe Stelle bas Gerücht verbreitet hatten: er fei ber uneheliche Sohn eines Priefters. Das Gerücht war baher entstanden, weil sein geiftlicher Ontel ihn in feinen Briefen "Sohn", ber bantbare Reffe ben wahrhaft forgenden Ontel "Mein Bater" nannte. "Nun erft," schreibt er, "ging ich nach Spener gur Bertheibigung ber Ehre meiner hochachtbaren Mutter." Sein Aufenthalt in Spener, wo er wohl auch erft bie höheren Beihen erhalten haben burfte, war burch ben Umgang mit ben acht= barften Geiftlichen und Pralaten, durch beren Bermittlung er bei seiner öfteren Kranklichkeit auch im Predigen erleich= tert wurde, ein sehr angenehmer, obschon ihn eine stete Sehnsucht zur Beibelberger Universität wieber hinzog (benn auch er hulbigte bem Ausspruch bes Betrus Blefensis: "Außer ber Universität gibt's fein Leben. Extra universitatem non est vita.") Durch Zureben bes Fürstbischofs Ludwig und bes Dompropstes Georg von Gemmingen blieb er 14 Jahre lang zu Speher.

In bieser Zeit glaubte Wimpheling so recht bas Nichtige, bas Bergangliche bes Weltlebens und Treibens erkannt ju haben. Es jog ihn in die Ginfamkeit. Um fo lieber und werther war ihm bas Anerbieten bes Domherrn Christoph von Utenheim mit ihm in die Ginsamkeit zu geben, wozu fich auch bereits sein Johann Geiler und Thomas Lamparter verstanden hatten. Mit Freuden gab Wimpheling, ber bamals gerabe Petrarcha über die Ginsamkeit las, feine Bufage. Er reiste felbst im Auftrage Utenheims nach Marienthal bei Maing um ein ahnliches Institut tennen zu lernen. Während bem erhielt er vom Kurfürften Philipp einen Ruf als Professor ber iconen Literatur und griechischen Sprache an bie Universität Beibelberg - ein Ruf ber gang feinen Bunfchen entsprach, zumal die Utenheimischen Blane noch langere Zeit zur Berwirklichung bedurften. Er nahm und erhielt seinen Abschied von Spener, jedoch ohne bie hertomm- liche Benfion für verabschiebete treue Diener, ging nach Beibelberg, wo er auch über ben heil. Hieronymus Borlefungen hielt, und weilte hier bis in's britte Jahr. Da tam nun Chriftophs Ginladung: Alles fei in ber Ginfamteit bereit, Wimpheling moge fein Berfprechen erfüllen! Sogleich ent= fagte biefer seinem Beibelberger Lehramt und ging Strafburg zu seinem Geiler, um mit ihm ben lang ersehnten Schritt zu thun, als zu beiberseitiger Berwunderung Christoph von Utenheim ihnen abschrieb, weil er zum Bischof von Bafel erwählt worden sei, wo er allerdings mehr wirken konnte als in ber gewünschten Ginsamfeit.

Auf Geilers Bitten blieb nun Wimpheling bis um die Mitte bes Jahres 1503 in Strafburg, wo er sich viel literarisch, besonders auch mit der Herausgabe des im Jahre 1502 ersichienenen IV. Bandes der Werke des Johannes Gerson, den er hoch verehrte, beschäftiget hatte. Hierauf folgte er der Gin=

labung Bifchof Chriftophs nach Bafel, hauptfachlich um bie Snnobalstatuten bieses Bisthums zu sammeln und zu orbnen, bie benn auch 1503 genehmigt und veröffentlicht wurden. Wimpheling war, nachbem er auf die Ginladung bes Bischofs jum Ginsiedlerleben auf seine Stelle verzichtet hatte, ohne eine eigentliche bas Leben sichernbe Stellung, mas um fo bebauerlicher war als er burch feine Schriftsteller = Arbeiten fich mehrfache Reinbschaften, ja felbst bie einer gangen Orbens-Corporation, ber Augustiner Eremiten, zugezogen hatte, und awar lettere burch bie in seiner Schrift "De integritate" b. i. von ber Sittenreinheit im Capitel XXXI und XXXII aufgestellte Behauptung: bag ber heil. Augustin niemals weber ein Klosterbruder noch ein die Cuculle tragender Monch ge= wefen sei - eine kirchengeschichtliche Frage um beren willen die Augustiner ben guten Wimpheling selbst beim beiligen Bater belangten, über welche eine spatere Zeit gang ruhig biskutirte! Da erhielt er burch feine Sachwalter von Strafburg aus die Nachricht, daß ihm ber Papft eine Pfrunde, die Summiffarie am Munfter ertheilt babe. Dorthin sich begebend, fand er große Abneigung bei bem Dechant am Stifte gegen biese Bergabung, sowie ihm auch feine Unfriedfertigkeit nicht unbekannt war. Wimphelina gog es vor lieber auf biese Stelle zu verzichten, als in Un= frieden zu leben. "Dit Geduld", schrieb er, "will ich bie Unbild hinnehmen, die Bergeltung Gott anheimstellend!"

Während er noch in Straßburg weilte, war in Bayern ein Rrieg ausgebrochen und man fürchtete eine Belagerung Heibelbergs, wohin er vor drei Jahren die Söhne der Patricier Martin Sturm und Mathias Paulus empfohlen hatte. Deßzhalb wurden die erstern zurückgerufen. Allein aus Freundschaft zu den Eltern und aus Liebe zu diesen talentvollen Jünglingen brachte er sie selbst nach Freiburg, wo er noch überdieß wie es scheint zwischen 1504 und 1505 sich ein ganzes Jahr als Hosmeister des Peter Sturm, der die Rechtszwissenschaft betrieb, ausgehalten hat. Wie lieb ihm diese

Beschäftigung gewesen, geht baraus hervor, baß er noch 1512 aus seiner Zurückgezogenheit schrieb: "Auch heute noch könnte ich mich leicht bewegen lassen, die gelehrigen Söhne guter Eltern auf meine Kosten auf irgend eine gelehrte Anstalt zu bringen." Wirklich hatte er dieß bereits erprobt, als er denselben Beter Sturm nebst mehreren angesehenen Bürgerssöhnen auf Bitten und Anstehen ihrer Eltern abermal nach Heibelberg geleitete, wo er in Folge von Bitten angessehener Männer und Lehrer in eine schriftliche Polemik mit dem streitsüchtigen und nichts weniger als humanen Humasnisten Jakob Locher, genannt Philomusus, verwickelt wurde.

Bon Beidelberg rief ihn Raifer Maximilian, ber Bimphelings hiftorische Studien gar wohl zu würdigen verftand, zu sich, um eine "Sanctio pragmatica" ober ein Reichsgrunds gesetz auszuarbeiten. Auch biesem Auftrage genügend, jog fich ber zum Greis geworbene Mann, öffentlicher Wirtsamteit mube, endlich in feine Beimath Schlettstadt gurud, feinen Studien lebend und thatig in ber gelehrten Stragburger-Schlettstabter Gefellschaft, beren lette Frucht bie Berausgabe Hymnen bes Prubentius 1520 war. Aus Italien ftammte bie Sitte, bag Manner ber Runft und Biffenschaft zusammen traten und gelehrte Bereine ober Gesellichaften bilbeten, die außer bem Austausche ihrer Ibeen und miffenschaftlichen Befunde sich auch mit ber Berausgabe einzelner Gben bie Straßburger nannte Erasmus Werte befagten. von Rotterbam bas Abbild eines alten philosophischen Staates unter großen Lobeserhebungen.

Ehe sich aber Wimpheling gänzlich in das Haus seiner Schwester Magdalene, die Mutter zweier wackeren Sohne die der Onkel herzlich liebte, zurückzog, war er vorher nochmals dem Ruse des Bischoss Christoph nach Basel gefolgt, um Gewissenstath und Seelenführer eines vom Bischose reformirten Nonnenklosters zu werden. Auch diese Aufgabe ersfüllte er mit gewohnter Treue.

Große Reisen hatte er außerbem nie unternommen, wie

er benn auf ben ihm gemachten Borwurf eines unbeständigen herumziehenden Lebens schrieb: "Dreißig Jahre lang habe ich nur in zwei Städten gewohnt . . . Am Rhein von Basel bis nach Köln habe ich während fünfzig Jahren nur meine Freunde oder Prälaten, die mich einluden, Kirchen oder solche wo Ablässe zu gewinnen waren, die Reliquien der Heiligen, Klöster, Bibliotheten, auszezeichnete Gelehrte wie Stephan Pruliser und Petrus von Ravenna mit Bergnügen besucht. In so vielen, sage fünfzig, Jahren kan ich einmal um meiner Gesundheit willen in's Wildbad, zweimal nach Basel, zweimal nach Köln und einmal auf inniges Anstehen meiner Freunde, und zwar während meiner Heidelberger Dienste pflichtschuldig nach Würzburg. Ich habe weder Frankreich nech Italien, ja nicht einmal — Schwaben gesehen".).

Großen Seelenschmerz erregten in dem frommen Priefter, der den vollen Beweis lieferte, daß ernste und gründliche classische Studien auch nicht im entserntesten von dem Glanden, von kirchlicher Gesinnung und kirchlichem Leben zu entsernen vermögen \*\*), die Zerwürfnisse der Resormation, welche sich bereits an den Angelpunkt des Katholicismus, an das heilige Altarssakrament, gewagt hatten. Das ergreisende Zengniß für den schwer beleidigten Glauben des frommen Wimpheling ist sein an Luther und Zwingli gerichteter Brief (X Kal. Jun. MDXXIV.), den er der Emserischen Verstheibigung des Meßcanons vordrucken ließ, zugleich sein letztes gedrucktes Schriftstück. "Ich ditte euch", schreibt er, "um der

<sup>\*)</sup> Die mertwurbige fich in lateinischer Sprache ungemein fcon ausnehmenbe Stelle von 1512 finbet fich bei Riegger S. 418.

<sup>\*&#</sup>x27;) Sehr intereffant ist die von der Congregatio S. Officii unter dem 12. Februar 1866 erfolgte Antwort auf die von Seite des Klerus in Canada zwei volle Jahre ventilirte Frage über den Gebrauch der Classifer in Mittelschulen. Die österreichische Bierteljahrsschrift für katholische Theologie, Wien 1867, bringt S. 329 diese Entsschwing für den Gebrauch derselben, nur "non ii sint, qui res lascivas seu obseenas tractant, narrant aut docent"...

innigften Barmherzigkeit unferes Gottes willen, lagt euch boch nicht, falls ihr je bie Zwiegesprache Sieronymus Emfer's über bie Messe und ihren Kanon lesen solltet, zum Born und zu Ausfällen hinreißen, sonbern mit driftlicher Bescheis benheit moge Alles vorher auf's genaueste beurtheilt werben, fich grundend in ben stichhaltigen Zeugniffen ber alten Bater ober ber heiligen Schrift, zumal ber letteren bas Memento bes Ranons für die Lebendigen und Abgestorbenen burchaus nicht zu widersprechen scheint." Welchen Schmerz verfündet ber Brief Wimphelings, ber in Junglingstagen ben Ruhm ber heiligen Jungfrau bichterisch gefeiert hatte, an ben Propft ju St. Thomas in Straßburg, Wolfgang Fabricius Capito, vom 6. September 1523. "Bruber", schreibt er, "die drift= liche Liebe zwingt mich, bich liebend und vaterlich um eines mir aus Stragburg zugetommenen Briefes willen zu warnen, in welchem es unter anderen heißt: Dottor Capito prediget, Wer die Muotter Guottes anriefft vnd sein Vertruwen sebet in fy, fen gleich als bettet er hundt an. Item wan er burch fy und burch ir bit folt felig werben, wolt er nit felig fein \*). D fcredlich! find in beinen Augen Augustinus, Albertus Magnus, Guilhelm von Paris, Johannes Gerson . . . so einfältige Leute? . . . Du willst jene zur verächtlichsten machen aus beren reinstem Blute bas ewige Bort seinen Körper angenommen hat?" Ja felbst Johannes Rhenanus gibt für die durch und durch tatholische Anschauung Wimphelings ein Zeugniß, wenn er 1520 an Zwingli schreibt: "Wimpheling tann es nicht ertragen, wenn Jemand gegen bie Ceremonien spricht" \*\*)!

Alt und lebensmude entschlief Wimpheling am 17. Rov. 1528 \*\*\*). Dieß bie im Grunde fehr einfachen außeren Lebens=

<sup>\*)</sup> Riegger a. a. D. S. 544. Wimpheling führt in feinem lateinischen Briefe Die obigen Borte in beutscher Strafburger Schreibweife an.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 517.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Riegger S. 166 wirb eine ausführliche Grabschrift auf Bimpheling,

verhältnisse Wimphelings, die von benen anderer Gelehrten jener Zeit sich fast burch nichts unterscheiben. Große Wimphelings liegt in feinem burchgebilbeten, vom Beltsinne entfernten Charafter, in feinem unermubeten Streben bas ju fuchen mas unverganglich ift, in feinem Bemühen Viele für Chriftus zu gewinnen. Dahin concentrirte fich feine Lehrthätigkeit, babin fein Schriftstellerisches Bemuben, welches Erasmus von Rotterbam mit ben Worten charatterisirt: "Durch bie Berausgabe kleiner Bucher bemubte er fich, die Jugend zu unterrichten, die Priefter aber zur Frommigfeit und Sittenreinheit anzueifern." Siezu tam noch eine unaussprechliche Liebe jum beutschen Baterland. Jebes andere Biel war ihm fremb, ja es war für einen folden fich felbft ver= laugnenben, bie Entbehrung, Burudgezogenheit und Ginfach= beit bes Lebens suchenben, seiner Rirche aus gangem Bergen ergebenen und sie liebenben, felbst jeben ihrer Gebrauche achtenben Briefter eine reine Unmöglichkeit, auch nur einen Augenblick lang mit ihr in Conflikt zu tommen. Bon biefem Standpunkte aus muß man seine Schriften lesen und nur so kann man sie verstehen. Sie wollen eben nur ermunternbe Beispiele ber Tugend, abschreckende bes Lasters ber Jugend und vorzugsweise ben Prieftern als ben Senbboten Chrifti vor Augen führen. Rach Schriftsteller=Ruhm geizte Wim= pheling, treu seinem Grundsate: "Wenn nur Christus verherrlichet wirb" nic. Und so kommt es, daß Wimpheling, obschon er eine Unzahl theils eigener theils frember Arbeiten burch ben Druck veröffentlichte ober bei beren Berausgabe sich betheiligte (Riegger führt allein schon 89 auf), bennoch tein einziges großes Wert, welches z. B. ben Werten eines Erasmus ober fonst eines seiner Zeitgenoffen an Umfang

gefertigt von Beatus Rhenanus, mitgetheilt, in ber fein Sterbtag mit "XV. Calendarum Decembrium" bezeichnet wird; bagegen gibt bas auf einer Aupfertafel mitgetheilte Monument in ber Kirche zu Schlettstabt ben Sterbtag mit "XVII. Kl. Dec." an.

gliche, hinterlassen hat, ja daß er gegenüber anderen Männern bieser Zeitepoche, wie Johannes Trithem (ben er zur Heraussgabe seines Berzeichnisses beutscher berühmter Männer, um 1495, selbst veranlaßt hatte), Conrad Celtes u. s. w. gewisser Weise einer balvigen Vergessenheit anheimsiel. Heute noch gelten die meisten seiner Schristen eben nur als bibliographische Seltenheiten, ohne von Jemand mehr um ihres Inhaltes willen beachtet zu werben.

Spricht man nun von einem humanisten bes 15. ober 16. Jahrhunderts, fo ift ber Gedanke, bag berfelbe auch burch lateinische Dichtungen geglangt habe, bavon unzertrennlich. Auch Wimpheling war Dichter, ber Poefie machtig wie es alle humanisten wenigstens in Beziehung auf die Beremaße Allein nur felten tritt er im elegischen Bersmaße, waren. noch seltener im lyrischen, babei aber so auf, baß seine in sprachlicher und metrischer Beziehung meift tabellosen Dichtungen wirklich als eine keusche Poesie felbst ba erscheinen, wo er verfängliche Begenftanbe behandelt, wie in bem feinem Bergen Ehre machenben Gebichte an Papft Leo X. "Contra prodigos in scorta in tanta pauperum, pustulatorum et puerorum expositorum multitudine." 3m Gangen veröffentlichte Wimpheling ungefähr zehn folder Dichtungen, beren erfte fein "Lob ber Spenerer Rirche" (Laudes Ecclesiae Spirensis) war, welches 1486 erschien und für bie Geschichte bes alten Speyerer Dome von Interesse ist. Inbessen gilt als sein Hauptgebicht "ber breifache Glanz ber Jungfrau Maria" (De triplice candore Mariae) gewibmet bem Erzbischof Bertholb von Mainz. Maria, die himmlische Jungfrau und Königin war bamals — ehe noch die Lehre ber Reformation bas Band entzwei geriffen hatte, welches jebes beutsche Gemuth mit ber himmlischen Mutter burch ben Glauben verband: "Maria Du auch meine Mtutter" - ber Gegenstand reinster und hehrster Bezeisterung. Auch als Comodiendichter versuchte sich Wimpheling in seinem "Stilpho" in welchem er bie Erfolge eines grundlichen Universitäts = Studiums im Gegensate mit

ben formellen Beschäftigungen bei ber "Curia" ben Zuschauern begreislich machen wollte. Hübsch ist seine Elegie, an Papst Julius II. gerichtet (Querulosa excusatio), in ber er sich bezschwert, daß die Augustiner einen Besehl gegen ihn erwirkt sich persönlich bei ber römischen Eurie zu stellen, weil er gezschrieben habe: "Der heilige Augustin sei weber ein Mönch noch ein Bettelbruder gewesen." Bekanntlich legte der heilige Bater den wunderlichen Streit selbst bei, so daß Wimpheling nicht gezwungen war, wider Willen Italien sehen zu müssen.

Aus dieser turzen Ueberschau der dichterischen Leistungen Wimphelings ergibt sich nun allerdings, daß er nicht mit dem Benusinischen Schwan singen konnte, er habe sich ein Denkmal errichtet dauernder als Erz, welches die unzählbare Reihe der Jahre und die flüchtige Zeit nicht zerstören könne (Hor. Lib. III. Carm. XX. 1, 5). Allein als Dichter wollte er auch nicht glänzen. Ihm war es um Erziehung der Jugend zu thun, und insoserne hat sich sein Ruhm traditionsmäßig durch drei Jahrhunderte erhalten, wenn auch von den Vielen die seinen Namen noch nennen, kaum Einer eine seiner pädagogisch= philologischen Schriften gründlich gelesen haben dürfte.

Sehen wir nun auf diese seine Leistungen gegenüber der damals überkommenen Unterrichtsmethode, an der Wimpheling als praktischer in der Dringenberg'schen Schule gebildeter Behrer unmöglich Freude haben konnte. Es sehlte dem Unterricht die Methode! Unter seinen sieben hieher gehörigen Arsbeiten, die sich selbst auf den munschenswerthen Wort = und Floskelreichthum, auf die Verskunst und dergleichen deziehen, ist indessen keine merkwürdiger als sein im Jahre 1497 erschienener "Isidoneus Germanicus" d. i. Wegführer für die Jugend Deutschlands, in welchem er seine Ansichten über das Erlernen der classischen Sprache gegenüber geistslosem Mechanismus entwickelt; darlegend wie man mit Geist und geistesbildend die alte Sprache erlernen könne. Er versbreitet sich zugleich sehr vernünstig über das Gebiet der römisschen Classister und stellt sest, welche Schriften der einzelnen

Autoren für ben Jugenbunterricht passen und welche nicht? Bemerkenswerth bleibt, baß Wimpheling auch bie christlichen Dichter, wie Prubentius und Sebulius, ja selbst auch ben spätern Carmeliten Baptista Mantuanus in den Kreis der Jugendlektüre gezogen wissen will. Ja man kann mit Bestimmtheit sagen, dieser Jiboncus bleibt in padagogischer Bezziehung auch heute noch ein lesenswerthes Buch für manche unpädagogische Pädagogen unserer Zeit.

Allein ungleich wichtiger ist seine 1500 erschienene bem Grafen Bolfgang von Lowenstein gewidmete Schrift "Adolescentia" ober bie Jugend, welche ichon ber Drudherr Martin Klach in Stragburg mit bem Zurufe endete, baß sie nicht bloß für Junglinge sondern auch für Erwachsene sehr nutlich sei, um tugendhaft zu werden. Und wirklich ist dieses öfters aufgelegte Buch eine driftliche Babagogit, die auch jene Reformer bes Schul- und Erziehungswesens lefen burften, beren gange Geschicklichkeit sich bamit abschließt Schule und Erziehung zu verberben. Den Schlug machte Wimpheling mit einer 1514 erschienenen hochft merkwürdigen, wenn auch etwas tumultuarifch abgefaßten Schrift "Ueber ben rechten Unterricht ber Rnaben in ben Trivialschulen und ber Junglinge an höheren Anstalten" (De proba institutione puerorum in trivialibus etc.), in welcher er fehr kluge Uns beutungen über ben Unterricht aber auch über bie Stanbes= mahl gibt, wobei er manchfache Gebrechen hervorhebt, die ihm im Leben aufgestoßen senn muffen. Wimpheling hatte übrigens für bie Jugend wie für die Fortbilbung Erwachsener burch die Herausgabe mehrerer klaffischer Autoren Sorge getragen \*).

Ebenso bebeutend war sein Streben burch moralisch= politische Arbeiten auf seine Zeitgenossen zu wirken. Auch bie Fürsten zog er in ben Kreis seiner Besprechung. So

<sup>\*)</sup> Bergl. bei Riegger bie unter Rr. 40, 51, 65, 77, 87 aufgeführten Schriften.

handelt feine "Philippa", eine Lobidrift auf Philipp Bfalggraf bei Rhein, Bergog in Bapern, von ber Beisbeit bie ben Fürsten nothwendig ift, von bem offenbaren Rachtheil ber bem driftlichen Glauben burch bie Unthatigfeit ber gurften gu erwachien pflegt. Roch in bemielben Jahre 1498 veröffent= lichte er feine .. Agatharchia" ober von bem guten guten gutenthume, mit tem Metto: Immerwahrendes Seil bem Saufe Bavern (Sempiterna salus domui Bavaricae!) - eine Schrift vell driftlichen Ginnes mit manchjachen politifchen und faatswirthichaftlichen Rathichlagen, unter benen ber 23. "bie Autoritat ber Kirche nicht zu verachten und ihre Freiheit nicht gu verlegen" befondere betont, ber 24. aber "die Bucherer und Binsjuben nicht zu bulben" fehr hervorgehoben wirb. fieht, Wimpheling war ein verständiger erfahrungsreicher Mann! Bereits früher (1495) hatte er eine abnliche jeboch metrisch abgefaßte Schrift bem Bergog Eberhard von Burttemberg gewirmet.

Allein auch für alle Stände wollte er ein moralisches Handbuch über die "Sittenreinheit" (De integritate k-bellus) bieten, welches Büchlein er einem ihm lieben Jüngling, der damals im 16. Jahre stand — Jakob Sturm widmete, obschon der Inhalt sich eigentlich doch kaum für ein so jugendliches Alter eignet, da er Berhältnisse berührt, die ihm noch unendlich serne liegen müssen. In welche Berwicklungen der Bersasser bes Büchleins, das 1505 erschienen war, mit den Augustinern kam, ward schon oben berührt, weßhalb er sich gedrungen sühlte eine vertheidigende Erklärung (Apologetica declaratio) demscloben solgen zu lassen, der er später auch noch seine "Reinigung" (Expurgatio) ansügte.

In diese Reihe der Schriften fällt auch sein Selbstgesspräch für den christlichen Frieden und für die Schweizer (Soliloquium pro pace Christiana et pro Helvetiis) benen er es als beutscher Patriot nie verzeihen konnte, daß sie sich von Kaiser und Reich getrennt hatten.

Die lette hieher gehörige Schrift ift feine "Bertheibigung

bes christlichen Staates" (Apologia pro republica Christiana) in welcher 1506 veröffentlichten Schrift, die als eine Satire gegen die Ausschreitungen der Juristen gewöhnlich betrachtet wird, Wimpheling ihnen gegenüber den geistlichen Stand hervorhebt.

Unbedeutender ift was Wimpheling für paftorelle Theologie in ungefahr fünf tleinen Schriften veröffentlichte, mogegen seine Leistungen für Rirchenrecht und Rirchenstaaterecht allerdings bedeutender find, wenn felbe im Grunde boch auch zunächst nur im Berbienfte bes Sammlers grunben. Uebergehung zweier fleinerer Arbeiten fteben bier bie Gynobalftatute bes Basler Bisthums (Statuta synodalia Episcopatus Basilionsis) oben an. Diefer Sammlung, Die 1503 erschien, rühmte sich Wimpheling gerne als im göttlichen und geiftlichen Rechte gegründet; aber auch nicht geringeren Werth legte man auf feine "Sanctio pragmatica", ein Bert bas von seinem juridischen Wissen zeugt, wenn gleichwohl nur Excerpte — gleichsam bas Wart — (Divo Maximiliano jubente pragmaticae sanctionis medulla excerpta) 1520 au Schlett= ftadt burch Jakob Spiegel, ben Neffen Wimphelings erschienen\*). Daß hieher auch "bie Beschwerben ber beutschen Nation" gehörten, ift selbstverständlich.

Als beutscher Patriot hatte Wimpheling auch eine besondere Liebe zur Geschichte seines Landes, das er schon früher gegen Beschuldigungen des Aeneas Sylvius vertheidiget hatte. "An's Baterland, an's theure schließ dich an": diese Mahmung hatten die alten ächten Deutschen lange vorher schon im Herzen, ehe sie dem Epigonengeschlecht der Neuzeit von Dichtern und Prosaitern eingeprägt werden mußte. Wimphesling schrieb seine "Germania" die er dem Wagistrate der Stadt Straßburg widmete (1501) und vertheidigte sich gegen

<sup>\*)</sup> Diefe intereffanten Arbeiten finden fich bei Riegger a. a. D Seite 479 - 533 unter Rr. 85 und 86 abgebrudt.

Thomas Murner, ber etwas von französischer Gesinnung an ben Tag gelegt und Wimpheling, ber nur urbeutschen Boben überall sah, angegriffen hatte. — Allein auch für die Bisthumsgeschichte des deutschen Straßburg war er thätig, und zwar in Straßburg selbst kurz vorher, ehe er die Sturme nach Freiburg brachte, wie er denn bort selbst erzählt, er habe aus Erkenbald und Bald, der doch nur Ein Bischossei, zwei Bischöfe gemacht, und zwar getäuscht durch die Fehlerhaftigkeit seiner Vorlagen\*). Dem Buche, welches als "Argentinensium Episcoporum Catalogus" zu Straßburg 1508 erschien, solgte 1510 als Sterbgabe oder Nänie für seinen gezliebten Johann Geiler ein "Planctus et lamentatio" mit einer elegant geschriebenen Biographie dieses ächt deutschen Mannes und Predigers, der auch heute nach vierthalbhundert Jahren als solcher in seiner Art unerreicht dassteht.

Dieses sind die selbstitandigen Leistungen Jakob Wimpheslings, der sonderbarer Weise, obschon graduirter Theologe und langjähriger Prediger, kein einziges theologisches Werk von Bedeutung schrieb. Dagegen erscheint er weit häusiger als Herausgeber von Werken größeren und kleineren Umfangs, deren Jahl sich über vierzig erstreckt. Durch solchen Herausgeber-Eiser und Fleiß, der sich auf Werke der Theologie, der Politik und der Poesie erstreckte, wurde er im Grunde bekannter und blieb sein Andenken gesicherter als durch seine eigenen Schriften. So betheiligte er sich bei der Herausgabe der "Biblin latina", die mit den Postillen over Erlauterungen tes Cardinals a S. Caro im Jahre 1504 zu Basel in sechs mächtigen Foliodänden durch Johann Amordach gedruckt wurde. Da redet in seinem beigedruckten Schreiben Wimpheling den Buchhändler Anton Koberger über das neue Bibelwerk an:

<sup>\*)</sup> Wimpheling chreibt: ".. Argentinensium Episcoporum Catalogo expleto (in quo Erckenhutdum et Batdum cum unus sit, duos putavi, exemplarium mendis deceptus). Riegger l. c. 6. 425.

"Moge es unferem Glauben, moge es beinem Sauswefen, moge es bem Ruhme ber Druder zum Ruben gereichen. Moge das vortreffliche Wert hinaus in alle Welt geben, wo nur immer Christus verehrt und angebetet wird! Doge es hinaus geben unter gludlichen Auspicien! Doge es mit Ruhm erblühen, gefallen, gelefen und wieder gelefen, geliebt werden jum Ruhme Gottes, jum Beile ber Dienschen, jum Bachs. thum ber driftlichen Religion, jur Ertenntnig und Liebe bes großen gutigen Gottes, jur Erfassung ber Tugend, jur Berscheuchung bes Lafters, zur Erlangung ber ewigen Seligfeit." So bachte Wimpheling über bas Bibelftubium! Ginen großen Ruhm erwarb er sich im Jahre 1503 durch die Herausgabe bes Werkes, welches im Klofter ju Julta in grauer Borgeit ber weltberühmte Magnencius Rabanus Maurus vom Lobe bes heiligen Rreuzes gefchrieben hatte, freilich nach heutiger Anschauung eine wunderliche Berospielerei, in alten Tagen ein Bunderwert als welches übrigens ber alte Druck bes Thomas Anshelmus zu Pforzheim auch heute noch gilt und gesucht wird, als Zeuge bessen mas bamals schon die Buchbrudertunft zu leiften vermochte.

Wimpheling betheiligte sich auch bei ber Herausgabe ber Werke bes Johannes Picus von Mirandula (Straßburg 1504), die er für nüglich dem einzelnen Leser, nüglich der ganzen Christenheit hielt, weil sie zur Entstammung der Liebe zur Philosophie sowie zur heiligen Schrift führen würsden. So veröffentlichte er Schriften von S. Bernard, Albert dem Großen, Bonaventura und andern mittelalterlichen Schriftstellern, deren Schriften er zur Förderung des Glaubens und der Tugend ersprießlich hielt.

Der Humanist verläugnete sich nicht in der Theilnahme für die Dichtungen des Baptista Mantuanus, den er deßhalb schätzt "weil in ihm die Liebe zur Dichtkunst nicht das Studium der heiligen Schrift und Philosophie auslöschte, eine Anschauung, durch welche sich Wimpheling von allen Humanisten seiner Zeit wesentlich unterschied. Gottesfurcht

und Tugend zu fördern, dieses war sein Streben. Dethalb bevorwortete er selbst das Narrenschiff das Jodok Badius für
thörichte Frauen\*) geschrieben hatte, auf das lebendigste und
eindringlichste. Er erklärt, in welchem Zusammenhange das
Schifflein des Badius zum Narrenschiff des Seb. Brant stehe,
von welch letzterem er den Ausspruch thut, daß ein zweites diesem
gleiches Werk in der beutschen Muttersprache nicht mehr zu
sinden sei. Er mahnt die Jünglinge, dieses Jodok sche Schifflein schon vom frühesten Alter an zu beachten und so weise
Bewahrung der Sinne sich anzueignen, um den Fallstricken
ber "Fallacia" und der "Spurcitia" zu entgehen.

So fand Wimpheling überall die moralische Seite hervor und berjenige Leser unserer Tage, der sich entschließen könnte, die alten Drucke Wimpheling'scher Schriften und Borreden genau zu studiren, wurde finden, daß er immer im christlichen Glauben, in acht katholischer Gesinnung schrieb, weßhalb Alles was er schrieb, in diesem Sinne auch heute noch für's Leben Geltung hat.

Dieses das Leben und die schriftstellerische Thätigkeit Wimphelings, dem der große Erasmus von Rotterdam.) schließlich in einem Briese an Johann Blatten vom 24. Januar 1529 das schönste Denkmal setze, wenn er schrieb: "Indem wir so sprechen, enteilt die Zeit (sugit hora) und wenn wir die Zahl der Freunde überschauen, haben wir einen verloren, der wahrlich nicht zu den letzten zählt, den Jakob Wimpheling aus Schlettstadt, den man wirklich unter die Glücklichen zählen könnte, ware sein Greisenalter nicht in diese so uns

<sup>\*)</sup> Das Sebastian Brant'iche Narrenschiff, aus bem Deutschen zu versschiedenen malen in's Lateinische übersetzt als "Navis stultisera fatuorum" ist befanntlich ungemein verbreitet, während die "Stultisera navicula fatuarum mulierum" — Stultiserae naves sensus animosque trahentes Mortis in exitium — unseres Wiffens nur einmal zu Strasburg 1502 erschienen, fast gänzlich unbefannt blieb.

<sup>\*\*)</sup> Bei Riegger G. 161.

gemein fturmifche Zeit gefallen. Denn von feiner erften Rindheit an wurde er in ben achtungswerthesten Wissensgegenftanben unterrichtet, erft ju Schlettstabt unter bem Beftphalen Ludwig Dringenberg, bann zu Freiburg, bald barauf zu Heibelberg, wo er bie kirchliche Rechtswissenschaft nicht ohne Erfolg mit der theologischen Wissenschaft verband, in teinem achtbaren Biffenszweige fremb, babei aber in gebunbener wie ungebundener Rebe so beredt, wie man solches nur immer von einem Theologen ober irgend Jemand aus jener Zeit erwarten tann. Nach Spener berufen versah er sein Kirchenamt nicht ruhmlos. Indessen bachte ber fromme von brennender Liebe jum himmel, burch welche bie Welt ibm überdruffig geworben war, erfüllte Mann in die Ginfamteit zu geben. Um arm zu seinem armen Chriftus seine Buflucht zu nehmen, legte er feine Stelle nieber. Auch nach Bereitlung seines Borhabens . . . fuhr er, froh in seiner Armuth, fort, womit er begonnen hatte, wieber in Beibelberg beilige Schriftsteller zu erklaren, unter ihnen ben Sieronymus. Durch die Herausgabe kleiner Bucher bemuhte er fich, bie Jugend zu unterrichten, bie Priefter aber zur Frommigteit und Sittenreinheit anzueifern. Ja nicht einmal schwer fiel es ihm, aus Liebe zur Frommigkeit sich als Erzieher einiger sehr hoffnungsvollen Junglinge . . . gebrauchen zu lassen. Allein selbst die heiligmäßige Freiheit biefes Mannes fonnte bem Reibe nicht entgehen . . . Unter allen Wiberwärtigteiten, die der redliche Mann zu bestehen hatte, that ihm doch teine weher als die jetige unheilvolle Spaltung ber ganzen Rirche; ja sie machte ihm sein Leben überbruffig . . . bin noch nicht mit mir einig, soll man ben Tob Wimphelings mehr beglückwünschen ober mehr beklagen . . . Er wurde einer Belt entnommen, die jett fo fchlecht ift, bag man fie fich nicht schlechter benten tann. Auch zweisle ich schließlich nicht, daß er den Lohn für sein unschuldiges Leben jest im himmel genieße!"

### XXXIX.

## historischetritische Ausgabe ber Werte Schillers.

Erfter und zweiter Banb. Stuttgart 1867.

Ein Halbjahrhundert nach dem Tode des Dichters war es nimmer verfruht, an eine tritifche Ausgabe feiner Schriften ju benten. Gin Unternehmen biefer Art muß freudig bewilltommt werben, wenn bas Resultat ein also gelungenes ift, wie bie beiden vorliegenden Bande beweisen. Die Borbereitungen bazu hatte längft ichon ber madere Rurnberger Professor Dr. Roachim Mener getroffen, welcher feine letten Lebensjahre (+ 23. Januar 1865) mit eiferner Arbeitstraft und Energie baran feste, die ursprungliche Lefe: und Schreibart ber Schiller'ichen Dichtungen festzustellen und bie bieweilen gang corrumpirten Terte in integrum zu restituiren. Thatsache ift es, bag alle früheren Befammtausgaben, fie mogen in Grag ober Paris, in Wien ober Haag, in Augsburg, Stuttgart oder Karlsruhe, zum Rugen ober Schaben ber Familie bes Dichtere ericbienen fenn, weber die urfprüngliche Orthographie, noch bie veralteten Sprachformen ber zu Lebzeiten bes Dichters erichienenen Ginzelbrucke beibehalten haben, und baß nicht wenige Stellen in ber löblichen ober boswilligen Absicht einer "Berbefferung" geanbert worben finb.

Run wird uns auf Grund ber altesten Drude, Sand=

schriften und bergleichen eine ben strengsten wissenschaftlichen Anforderungen völlig genügende kritisch=historische Gessammtausgabe geboten, zu beren Herstellung ein ganzer Cyklus von Gelehrten zusammenwirkte unter der Aegide der Cotta'schen Verlagshandlung, welche die Lösung dieser Aufsgabe als eine besondere Shrensache, als eine wahre Nationalschuld betrachtete.

Der erfte, von bem befannten Literarhistoriter Rarl Gobete besorgte Band (VIII. 407 S. gr. 8.) enthält bie früheften Flügelichlage ber zehnjahrigen Schiller'ichen Dufe, beutsche und lateinische Schulverse ober Zeugnisse über bie erften fühnen Entwürfe, welche entweder nicht zur Ausführung tamen ober in ber Folge vom Dichter felbft um= und eingeschmolzen ober völlig vernichtet wurden. Als eine leidige Probe von dem gefährlichen Mechanismus der vom Herzog Karl gegründeten Pflanzschule dient ber im unmittels baren Auftrage bes Stifters verfaßte "Bericht über Mitschüler und fich felbst", worin ber fünfzehnjährige Eleve mit ficherer Sand und mit ber begeisterten Energie ber offenen Jugend die Silhouetten feiner gleichstrebenden Benoffen entwirft, verbunden mit einer so ercentrischen Bewunderung feines burchlauchtigften Herzogs, so hingeriffen von anbetenber Dantbarteit gegen feinen gnabigften Bohlthater, bag er in bombaftischen Erclamationen (S. 24) sich versteigt. Dieses gefährliche, vom pabagogischen Standpunkte aus nie ju billigende Thema, welches bei gemeinen Raturen nur ju fconrebenber Schleicherei und Denunciation führen mußte, wirb bem ibealen Sinne Schillers zur hoffnungsvolle Brude, seine Freunde dem Wohlwollen des Herzogs zu empfehlen und daburch ihr Gluck zu gründen. Sich selbst aber schont er nicht; seine Mitbruder werden ihn als "eigensinnig, hipig, ungebuldig" schildern, doch muffen fle gewiß auch feine Aufrichtigkeit, Treue und gutes Berg ruhmen. "Aber bie ichonen Gaben habe ich bisher nicht so angewendet, als es mir meine Pflichten aufgelegt haben. Run sehe ich mich von ber Ungufriedenheit gebrückt, die ich verdiene, allein ich kann boch einigermaßen Entschuldigung finden; dann wann der Körper leidet, so leiden auch mit ihm die Kräfte der Seele, und der Wille wird durch Leidesschwachheiten öfters gehindert, in Erstüllung zu gehen." Er hatte damals mit "vieler Munterkeit" die Wissenschaft der Rechte angenommen, welche in der Folge gegen die Wedizin umgetauscht wurde.

Der Geburtstag der Grafin von Hohenheim wurde in der sogenannten Militärakademie officiell mit Festreden gesteiert und so stellt sich Schiller auch zur "Beantwortung der von Sr. herzogl. Durchlaucht gnädigst aufgegebenen Frage: Ob Freundschaft eines Fürsten dieselbe sen, wie die eines Privat Mannes" mit einer wohlgefügten "Rede" ein; Inssehriften für ein Hofsest werden gemacht zur Erläuterung sinnreich brennender Herzen (S. 45) und dergleichen alles gorisch-symbolischen Tiessinns, auch Verse klingen von seiner Harse, Berse zum Preise der höchsten Tugend und Grazie, welche der Dichter in — Franziska von Hohenheim erblickt.

In demfelben hochfliegenden Pathos wird ber Raifer Joseph II. angesungen, als berfelbe auf feiner Reise nach Paris zu Stuttgart bie Militaratabemie besucht hatte. Dasfelbe Bathos pactt Schillern auch fturmischen Schrittes bei seinen Reden und Abhandlungen, wie z. B. in ber "Philosophie der Physiologie", welche ihren Zweck, ben Abgang aus ber Akademie zu erhalten, nicht erreichte. Das Urtheil ber Lehrer barüber lautet inbeg gang charafteriftisch. Eine hat die "weitläufige und ermubende Abhandlung" aweimal gelesen, ohne ben Sinn bes Berfassers errathen zu tonnen. "Sein etwas zu ftolzer Geift, bem bas Borurtheil fur neue Theorien und der gefährliche Sang jum beffer wiffen allzuviel antlebt, wandelt in so buntel gelehrten Wildnissen, wo binein ich ihm zu folgen mir nimmermehr getraue." Berwegen greift er Alles an "und jo befriegt er Alles, mas nicht vor seine neue Theorien passend ift." Doch verspricht ber Autor "nach geenbeten jugenblichen Garungen einen wirtlich unternehmenden, nühlichen Gelehrten." Ein anderer Lehrer ist ebenfalls durch Schillers Besserwissenwollen und besser ist ebenfalls durch Schillers Besserwissenwollen und besser den zur Unzeit spielenden Wis und hätte sich übershaupt "eine weniger blühende Schreibart gewünscht." Das britte Gutachten lautete ähnlich. Der Herzog las die Abshandlung selbst durch und rescribirte, daß selbe nicht gesbruckt werden solle: "obschon Ich gestehen muß, daß der junge Mensch viel schönes darinnen gesagt und besonders viel Feuer gezeigt hat." Gerade des letzteren wegen solle der Jünzling noch ein Jahr in der Schule zur Dämpfung bleisben; fährt er so fort, so kann er "gewiß ein recht großes Subjektum werden."

Daneben sinden wir wieder eine zum Geburtsseste der Frau Reichsgräsin von Hohenheim auf des gnädigsten Herzgogs Besehl gesertigte Rede: "die Tugend in ihren Folgen betrachtet"; dazu einige ärztliche Tagesberichte, allerlei Gezdichte aus den "Räubern", Ueberschungsversuche aus der "Aeneide", die "Leichenphantasie" u. a. m. Dann jene in Cotta's Berlag zuerst erschienene Abhandlung: "Bersuch über den Zusammenhang der thierischen Ratur des Menschen mit seiner geistigen."

Das Uebrige entstand nach seinem Abgang aus der Atademie. Schiller hatte die Stelle eines Regimentsmedicus ohne Portepee, mit einer Monatsgage von 18 Gulden erhalten. Da die ärztliche Praxis wenig bedeutete, so blied ihm zur schriftstellerischen Lieblingsbeschäftigung genug Zeit übrig. Er redigirte die Mäntler'schen "Nachrichten zum Ruten und Vergnügen", wo er zwei Gedichte einrückte. Im Jahre 1782 erschien die "dem Lod" bedieirte Anthologie, aus welcher hier auf mehr denn anderthalb hundert Seiten Alles ausgenommen und abgedruckt wurde, wosür nach irgend einem verlässigen Zeugniß Schillers Name in Anspruch gesnommen werden kann. Hier sind bereits die Phantasien an Laura (die verwittwete Hauptmännin Vischer), ein Jubellied

an Rouffeau; hier findet fich schon die Rindsmorberin, bann bie Schlacht ("in einer Bataille, von einem Offizier"), ber "Triumph ber Liebe" und Anderes, was mit mehr ober minber bedeutenden Aenderungen in ber Folge von dem Dichter felbst in feine "Gedichte" herübergenommen wurde. allerlei Epigrammatisches, z. B. auf ben Dottor Senftel, welcher mit feiner famofen "Bodentur" ben Rurfürft Marimilian Joseph III. (30. Dez. 1777) "tobtgeschlagen" haben Ueber biefe fehr verbächtige "Pockentur" entspann fic eine lang hinausgesponnene Controversliteratur, welche jedenfalls zu Schillers Renntniß gekommen fenn mußte. ganz damonischer Luftigkeit ift "Bacchus im Triller". Ungebandigte Kraft, monströse Geschmacklosigkeit und geniak Bildheit sturzen häufig übereinander; es ist ber Dichter ber "Räuber" und zwar noch ganz die achte "Stuttgarter-Luft". wie R. Gobete biefen unerquicklichen Zeitraum treffend genannt hat. Es find die Flegeljahre des Genies, welches fic felbst erziehen mußte.

Angehängt sind biesem Bande allerlei Nachträge, Bersonenverzeichnisse mit biographischen Rotizen und ein Excurs
über Schillers Schreibung, Flerion, Reime; dazu ein alphabetisch geordnetes Wortverzeichniß, welches besonders in Rucksicht auf die Composita nicht ohne Nuten seyn wird für das
Studium des Dichters.

Der zweite von Dr. Wilhelm Vollmer mit musters hafter Umsicht und Genauigkeit herauszegebene Band (VIII. und 394 S.) enthält die doppelte Bearbeitung der "Räuber" (als Schaus und Trauerspiel) und Schillers Beiträge zum Wirtembergischen Repertorium. Bon besonderem Interesse ist die vom Dichter erst projektirte, dann verworfene und durch eine zweite ersetze er ste Borrede. In dieser wird der Pöbel, unter welchem der Dichter "nicht die Wistpantscher allein, sondern auch und noch vielmehr manchen Federhut und manschen Tressenrock und manchen weißen Kragen" begreifen will, scharf mitgenommen. Die grobe Stelle, in welcher das ges

wöhnliche Theaterpublitum abgeschilbert wirb, paßt heute noch ebenso gut: "Der Pobel hört nie auf Bobel zu senn, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und himmel und Erbe veralten wie ein Rleib, die Narren bleiben immer sich selbst gleich, wie die Tugend. Mort de ma vie, sagt Herr Gifenfreffer, bas beiß ich einen Sprung! Fy -- Fy fliftert bie Mamsell, die Coeffure ber tleinen Sangerin mar viel zu altmobisch - Sacre dieu fagt ber Frifeur, welche gottliche Simfonie! ba führen die Deutsche Hunde bagegen! Sternhagelbataillon, ben Rerl hatteft bu feben follen bas rosenfarbene Dabel hinter bie spanische Band fcmeißen, fagt ber Rutscher zum Laquaien, ber fich vor Frieren und Langeweile in die Komodie eingeschlichen hatte - Sie fiel recht artig, sagt die gnadige Tante, recht gustos sur mon honneur (und spreitet ihren bamaftenen Schlamp weit aus) - was toftet Sie biese Eventaille mein Rind? auch mit viel Expression viel Submission - Fahr zu Rutfcher!" - Schlieglich fpricht ber junge Boet seine Meinung aus, bag "ber Applausus bes Zuschauers nicht immer ber Magstab für ben Werth eines Dramas" sei. In ber zweiten, wirklich gedruckten Borrebe müht sich ber Dichter die bramas tisch-tunftlerische Aufgabe bes weiteren zu ertlaren, und ben Charafter feines Belben in bas rechte Licht ju fegen. beißt es z. B. "Auch ift izo ber große Gefchmad, feinen Bit auf Roften ber Religion spielen zu laffen, bag man beinahe für tein Genie mehr paffirt, wenn man nicht feinen gottlosen Satyr auf ihren heiligsten Bahrheiten sich herumtummeln läßt. Die eble Einfalt ber Schrift muß fich in alltäglichen Affembleen von ben fogenannten witigen Röpfen mighandeln, und in's Lächerliche verzerren laffen; benn was ift so heilig und ernsthaft, bas, wenn man es falfch verbreht, nicht belacht werben tann? - 3ch tann hoffen, bag ich ber Religion und ber wahren Moral teine gemeine Rache verschafft habe, wenn ich biese muthwillige Schriftverachter in der Berfon meiner schandlichsten Rauber bem Abscheu ber Welt überliefere." In Betreff bes Publikums gibt er auch hier Keulenschläge aus: "Der Pobel, worunter ich keineszwegs die Gassenkehrer allein will verstanden wissen, der Pobel wurzelt (unter und gesagt) weit um, und gibt zum Unglück— den Ton an. Zu kurzsüchtig mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistisch mein Großes zu begreisen, zu boshaft mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht' ich, fast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darinn zu sinden mehnen, und seine eigene Einfalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Gerechtigkeit wiedersahren läßt."

Die erste Aufführung ber "Ränber" zu Mannheim fand am 13. Januar 1782 statt. "Das Stück spielt in Deutschland im Jahre, als Kaiser Maximilian ben ewigen Landfrieden für Deutschland stiftete." Wegen der Länge des in sieben Handlungen ausgedehnten Stückes war der Anfang auf fünf Uhr angesetzt. Gleichzeitig mit dem Theaterzettel wurde zur ersten Aufführung auf Beranlassung Dalbergs eine Ansprache Schillers öffentlich angeschlagen, welche ganz im Stile der englischen Schaudühne das Publikum auf den Charakter der einzelnen Personen vorbereiten sollte.

Wir können uns hier auf ein Berhältniß ber beiben Terte zueinander nicht einlassen. Dafür dürsen ein paar Bemerkungen Plat sinden. Jett, nachdem der älteste Tert mit diplomatischer Treue sestzestellt ist, wird wohl erst die Thätigkeit der Literaturhistoriker über dieses Stück beginnen dürsen. Es wird sich nun darum handeln, welche Faktoren auf den Dichter eingewirkt haben, in wieserne den einzelnen Scenen eine wirkliche Wahrheit zu Grunde liegt. Die Sinssperrung des Baters war bereits von Lenz in dramatischer Form verarbeitet. Daß es damit eine wirkliche Bewandtniß hatte, hat Wolfgang Menzel (in seiner Weltgeschichte X. 305) kurz angedeutet. Die beiden letzten Sickingen (der eine kurzmainzischer Minister des Bischof Grasen von Ostein) sperrten ihren alten Bater in einen Thurm und ließen ihn dort verz

schmachten, während sie sein Gelb in Paris verpraßten. Die ruchlosen Buben blieben beibe ungestraft. Göbete hat in seinem "Grundriß" (S. 919) aufmerksam gemacht, daß die Idee zur Erstürmung des Klosters aus Leisewiß "Julius von Tarent" stamme; daß die Räuber überhaupt allerlei Nachstlänge und lebereinstimmungen mit damals beliebten Theatersstücken (Möller's "Zigeuner") ausweisen u. s. w.

Angehängt find die Auffate und Krititen welche Schiller in bas "Wirtembergische Repertorium ber Literatur" im 3. 1782 gab; babei find auch zwei Auffate über die eigenen "Räuber" - alfo Reklamen vom reinsten Baffer, mit froftigem Big und einer angeblichen Objektivität, welche ben mahren Berfasser eher verräth als verbirgt, zugleich aber von der läutern= ben Selbsttritit bes Dichters Zeugnig gibt. Diefer innere Fortschritt, von welchem Schiller selbst triumphirend gesteht, baß er unter ben Augen ber Nation stattgefunden habe, murbe von bem feinfühligen Freiherrn von Gichenborff in bessen golbenem Buchlein "Bur Geschichte bes Dramas" gang richtig hervorgehoben und vorsichtig betont. Die fortgefesten Befferungen, namentlich in ben profaischen ober historischen Schriften geugen von seiner Chrlichfeit. Uebereinstimmend bamit und ben Manen des Dichters geziemend dürfte an die Herausgeber ber "hiftorischen" Schriften wohl bie Bitte gestellt werben, ber historischen Wahrheit und ben neuesten Forschungen wenigstens andeutend gerecht zu werben. Die Abhandlungen Warnkonias über Don Carlos (Stuttg. 1864), die Arbeiten Roch's über ben Abfall ber Nieberlande (Leipzig 1860) und jene vorurtheils= freien Untersuchungen Janffen's über Schiller als Historifer (Freib. 1863) burfen - fo viel haben wir ein Recht zu verlangen - mit ihren neugewonnenen und festgestellten Refuls taten nicht unerwähnt ober unberücksichtigt bleiben. Bernunftige weiß, bag an hiftorisch = tritische Ausgaben noch andere Forberungen gestellt werben konnen, und bag es mit bem größten philologischen Fleiße und mit bem ausführlichsten Bergeichnisse aller Lesearten noch nicht abgethan sei.

#### XL.

## Wiener Briefe.

IV.

Am Tage Maria Berfunbigung.

Die Burfel sind gefallen, der Rubikon ist überschritten. Die beiden Bertretungen des Reichs haben den Staatsvertrag mit Rom annullirt, und es unterliegt keinem Zweisel daß die Krone die Sanktionirung ertheilen werde. Wir stehen vor einem gewaltigen Stuck Geschichte und haben nun mit vollbrachten Thatsachen zu rechnen. Die folgenden Zeilen sind in der Erregung geschrieben und unter dem erschütternden Gindrucke der Ereignisse der letzten Tage; sollte die Fassung berselben Ihnen zu scharf erscheinen, so ist dieß für einen Fernstehenden begreistich und beswegen räume ich Ihnen recht gerne das Milberungsrecht ein.

Lassen Sie mich vor Allem einen turzen Blick auf ben Gang ber Verhandlungen werfen und bann von ben Einsbrücken sprechen, welche die Beschlüsse des Herrenhauses in beiben Lagern hervorgerufen haben.

Am 19. Marz stand auf ber Tagesorbnung bes herrens hauses ber commissionelle Bericht über ben Entwurf eines neuen Shegesetzes. Um sich bes Erfolges zu versichern, hatten sich Tags zuvor im Rittersaale bes Landhauses 60 Mitzglieder ber linten Seite des hauses versammelt, um sich bas

Wort zu geben, "an ben Beschlüssen bes Abgeordnetenhauses unbedingt sestzuhalten und keinen Bertagungs = ober Abans berungsantrag anzunehmen." Mit hinblick auf das numerische Berhältniß der anwesenden herrenhausmitglieder war also die Frage schon entschieden, bevor noch im hause selbst irgend eine Debatte eröffnet worden war.

Nach Eröffnung der Debatte wurde vom Grafen Alexander Mensdorf ein Bertagungsantrag eingebracht, dahin gehend: "es möge mit der Berhandlung über das Sehegeset so lange gewartet werden, bis das Resultat der Berhandlung mit Rom vorliege." Es hätte dadurch ein neutraler Boden geschaffen werden sollen, auf dem sich die Bertreter beider Barzteien hätten begegnen und vereinen können, ohne irgend ein Präjudiz für die definitive Schlußfassung zu schaffen. Die gewöhnlichsten Regeln des parlamentarischen Anstands hätten es gesordert in einer Angelegenheit, zu deren Regelung gleichzeitig mit einer besreundeten Macht verhandelt wird, nicht einseitig und imperativ vorzugehen. Im Privatleben würde man ein solches Versahren nicht honnett nennen.

Allein wir find bei uns schon seit Jahren an die prattische Durchführung bes Sapes gewöhnt: "Wacht gibt Recht." Sonach war bas Schicffal bes Bertagungsantrages schon im vorhinein entichieben. Der Cultusminister Dr. von Sasner betrat nun bie Tribune, um ben Standpunkt ber Regierung Nachdem diese und die folgenden Recen zu tennzeichnen. burch die öffentlichen Blatter hinlanglich bekannt find, fo genüge es bezüglich aller Reben nur einzelne Martirungspuntte hervorzuheben. Saoner nimmt für die Regierung die volle unverfürzbare Souveranitat tes Staates in Unfpruch und ftellt fich also völlig auf ben jofephinischen Standpuntt, was er auch selbst zugibt. Hiemit ist ein Ruckschritt von hundert Jahren von der Regierung als ihr Programm aufgestellt. Etwas überraschend war seine Recementung, als er in richtiger Boraussicht, daß durch diese neue Aera schwere Rampfe mit ber Rirche entstehen wurden, jagte, "bag in

solcher Beise die Kirche geistig gestählt und gestärkt und eine Macht werbe, von der er fürchte daß sie es auf ihrem heutigen Standpunkte immer weniger werde." Das ist doch wirklich eine originelle Anschauung eines öfterreichischen Cultusministers, der von der Tribune herab spricht: "Sie (die Kirche) muß in den Kampf hinein, und dann stählt sich ihr Beist." Der Staat also ergreist die Offensive um die Kirche in ihrem eigenen Interesse zur Defensive zu zwingen. Exempla sunt odiosa, sonst ware man versucht ein Capitel über Kirchenversolgung alten und neuen Datums zu schreiben.

Aber wie stimmt benn biese Offenherzigkeit mit ben Mahnrusen und Besehlschreiben bes Ministers bes Innern, ber ben Organen ber Kirche bei allfälligen Wiberstrebungen gegen bie neuen Gesetze mit bem Criminal-Gesetz broht, überein? Den Kämpser mit bem ich mich messen will, barf ich boch nicht früher einsperren. Graf Rechberg weist in seiner Rebe sehr richtig auf ben Umstand hin, daß ein Staatsvertrag, selbst wenn man sich von seiner Schäblichkeit nachträglich überzeugen sollte, doch nicht einseitig gelöst werben könne, dieß ware im grellsten Gegensate zum obersten Principe bes Bölterrechtes. Er warnt, in Desterreich wo man in einem Umbildungsprozesse begriffen sei, zu ben schon bestehenden Zwistigkeiten und Schwierigkeiten nicht noch neue hinzuzussüsigen.

Was Rechberg mit wenigen Worten angebeutet, wurde vom Grasen Blome in sarkastischer und schlagender Beise ausgeführt. Das Bilb jenes Kampses, den Dr. Hasner herz bei zu wünschen scheint, entrollte sich in seiner Rede mit glücklicher Bertheilung von Schatten und Licht. Rührend für jeden Katholiken dem nicht jedes kirchliche Gefühl in der Seele erstorben ist, und verständlich für jedes nobel denkende Herz war die Hindeutung auf den ringsum von offenen Feinden und falschen Freunden bedrängten Papst, dem neues Leid zu bereiten weder klug noch edel sei. Treffend war seine Bemerkung, daß der Staat nicht das Recht habe von Freiheit

zu sprechen, wenn er gleichzeitig die Knechtschaft der Kirche biktire, und alle seine Gründe gleichsam in ein Bündel zussammenfassend schloß der Herr Graf mit den Worten: "Ich protestire bagegen im Namen der Freiheit gegen die Knechtsschaft, im Namen des Fortschrittes gegen die Reaktion, wie sie von 1780 bis 1848 bestanden, ich protestire schließlich gegen den Treubruch im Namen der Sittlichkeit." Die Zeistungen versäumten zwar nicht, von der mannigsachen Heiterskeit zu sprechen welche in dem Gelächter der Gallerie ihren Ausdruck sand; allein gerade hierin liegt ein trauriges Zeischen, daß die Tragweite der Frage nicht erkannt und das sogenannte gebildete Publikum durch die Schlagwörter der Presse bereits jedes Verständniß verloren hatte.

Nun erhob ber greise Kirchenfürst von Wien seine Stimme. Belche Gefühle mogen in biefem Augenblice feine Bruft durchwühlt haben, ihn ber fein Defterreich über Alles liebt, ber seine besten Rrafte im Dienste bes Staates und ber Rirche jum Wohle seines Baterlandes eingeset hatte, ihn beffen Stimme einstens viel gegolten hatte im Rathe ber Krone, zu jener Zeit mo noch ruhige Ueberlegung und nicht die Aufwallung bes Augenblicks, wo noch die traditionelle Idee der katholischen Großmacht und nicht die von den Journalen gepredigte Theorie bes confessionslosen Staates bie innere und außere Politit gefeitet hat, ihn endlich ber fein Defterreich groß, machtig und geachtet gesehen hatte, und es jett, nach so vielen materiellen Berluften, auch noch einem solchen Anfang vom Ende entgegentreiben sieht! Bor wenigen Tagen hatte er in einer Dentichrift, welche Zeugniß ablegt von ber Summe feines Biffens und ber Logit feiner Schlußfassungen, ben Standpunkt ber fatholisch-confervativen Bartei in ber Che= und Concorbatsfrage bezeichnet. In seiner Rebe bafirte er bie Gultigkeit bes Concordates auf ein historisches Resumé und begegnet baburch bem Vorwurf ber Gegner, bas Concordat habe in feiner Ausführung vielfache Mängel an ben Tag gebracht und konne begwegen aus Rudfichten auf

bas Staatswohl einseitig gelöst werben. Er wies auf bas zwischen bem Papfte Leo X. und bem Konige Frang I. von Frankreich geschlossene Concordat hin, welches ber Krone auf Rosten ber Rirche weitgehende Rechte einraumte, und trotsbem vom heiligen Stuhle gewiffenhaft gehalten wurde. Sehr richtig bemerkt er auch, daß eine Umwandlung in der Berfaffung in einem Staate auf die Gultigfeit eines Staatsver= trages teinen Ginflug üben tonne, ein von einem unbeschräntten Fürsten geschloffener Bertrag muffe von ihm ober feinem Nachfolger auch wenn fpater eine Beschräntung ber Souveranitats = Rechte eingetreten jenn follte, gerabe fo ge= halten werben wie bieg auch im entgegengesetten Falle bie Befete bes Bolterrechtes erheischen. Auf bas neue Chegefet übergebend zeigt er in überzeugender Beife, daß gar feine thatfächliche Rothwendigfeit vorhanden fei für die gewaltsame b. h. auf einem Bertragebruche beruhende Ginführung ber Civilehe.

Es würbe mich zu weit führen, wollte ich von ber gelehrten Rebe bes Regierungsrathes Arnbts sprechen, ber an
ber Hand ber Wissenschaft, des Nechtes und der Geschichte
ben über das Wesen der She in dem Majoritäts-Sutachten
enthaltenen Jrrthümern mannhaft und unbekümmert um das
wüste Getobe der Gallerie entgegentrat und die Widersprüche
zwischen dem bürgerlichen Gesethuche und dem katholischen
Sherecht beleuchtete. Verständlich war sein Schlußsat, wo er
auf das Sprüchwort hinwies "ein Mann ein Wort", welches
gleiche Anwendung sindet auf Thronen und in Hütten.

Ihm folgte Cardinal Schwarzenberg. Er erhob seine Stimme um in prophetischem Geiste vor den Gefahren zu warnen, welche im Falle der Annahme des Majoritätsvotum für Desterreichs Herrscher und Desterreichs Bölker entstünsden, und mit ächt christlichem Opsermuthe und christlicher Siegesgewißheit schloß er mit den Worten: "Laden wir nur alle Pfeile der Journalistik auf uns, aus Pfeilen können oft Lorbeeren werden."

Graf Auerspergs Rebe mar ein blenbenbes Feuerwert für bie blobe Masse und namentlich in ihren hauptpunkten auf bie Erregung bes Augenblick berechnet, eine Berechnung bie sich auch als richtig herausstellte. Denn von nah und fern wurden ihm Siegespalmen zugesenbet. Dabei bleibt es aber bei etwas nuchterner Ueberlegung gerabezu unbegreiflich, wie ein so gescheidter und trop aller seiner Boesie boch sehr prattischer Dann wie Anton Auersperg jum Schlußsteine seines oratorischen Gebäudes ben Grundjat aufstellen konnte: ber mit Rom geschlossene Staatsvertrag sei überhaupt nie gültig gewesen, benn ber Kaiser habe ihn im Buftande bes Treubruches gegenüber seinen Boltern, welcher Buftand vom Sabre 1849 bis zum Jahre 1861 gebauert habe, geschloffen, und Rom habe überhaupt illoyal gehandelt, sich mit einer Perfonlichkeit die gar nicht berechtigt gewesen sei eigenmächtig eine Rechtsverbindlichkeit einzugehen, in ein Bertragsverhältniß einzulaffen. Das heißt benn boch noch etwas mehr bie ganze Frage auf ben Ropf ftellen - und wurde ganz logisch zur Folge haben, daß ber Reichsvertretung das Recht zustände, vom Raiser bie Annullirung sammtlicher vom Jahre 1850 bis 1861 geschloffenen Staatsvertrage zu forbern. Ob es für einen geheimen Rath Gr. Majestat fehr taktvoll war, seinen Herrn und Raiser in feierlicher Rebe angesichts ber Pairs bes Reiches und ber erregten Gallerien bes Bortbruches anzuklagen — bie Beantwortung biefer Frage muffen wir bem Bartgefühle Gr. Ercellenz überlaffen.

Der Majorität, ihres Sieges gewiß, kann ber Vorwurf ber Vergewaltigung nicht erspart werben. Denn obwohl noch zwei Kirchenfürsten sich für die Generalbebatte eingeschrieben hatten, so wurde über Antrag des Grafen Widenburg ber, obwohl auch zur Generalbebatte für den Majoritätsantrag eingeschrieben, sich sonderbarer Weise selbst des Wortes beraubte, der Schluß der Debatte angenommen.

Tags barauf ergriff nun als Generalredner gegen ben Majoritätsantrag Graf Leo Thun bas Wort, jener Ehren-

:

mann in bes Wortes iconfter Bebeutung, welcher zu einer Beit wo eine feinen Principien feindliche Stromung bie Oberhand gewonnen und mit startem Wellenschlag bie Stufen bes Thrones umfluthete, nicht nur die Bollsgunft - bie ift ja ebenso leicht verloren wie erworben und wiegt baber nicht viel - sondern, worauf jeder Desterreicher stolz ist, die Gunft feines Monarchen in tie Schange fchlug, um feinen Principien treu zu bleiben. Im Beginne feiner Rebe bemertt er fehr richtig, daß der vorliegende Gefetes : Antrag eigentlich ganz etwas Underes beabsichtige als formell barin ausgefprochen fei. Es handle fich formell um einige Abanberungen bes Chegesetes, welche aber von fo geringer prattischer Bich= tigkeit seien, bag man ben gangen von langer Sand ber gur Durchsetzung vorbereiteten Apparat gar nicht begreifen wurde, wenn man nicht zwischen ben Zeilen bie gang beftimmte Absicht herauslesen konnte, baß es sich um bie Annullirung bes Concordates handle. Bertraut wie Benige mit ben Berhandlungen über bas Buftanbetommen bes Concorbates, war er volltommen berechtigt seinen Gegnern, welche in bem Concordate eine Aggression bes heiligen Stuhles gegen bie Staatssouveranitat erbliden wollen, zuzurufen: "biefes Grundgesetz ber Katholifen in Defterreich ift nicht entstanden im Interesse bes beiligen Stuhles, sondern im Intereffe ber Ratholiken Defterreichs und über ihr Berlangen, um die katholische Rirche bis zu einem gewissen Mage von ber übermäßigen staatlichen Bevormundung zu befreien." Sprach's, und wiederum waren es bie "Bebildeten" auf ber Gallerie welche burch ihr Bejohle sein Beitersprechen unmöglich gemacht haben wurden, wenn nicht ber Prafibent endlich in energischer Beise gegen biese Beweise guter Lebens= art protestirt hatte. Bezüglich Auerspergs Motivirung über bie Ungultigfeit biefes Staatsvertrages bemerkt Graf Leo Thun fehr farkaftisch, baß biefe Beweisführung wohl bem Finanzminister am gelegensten tommen burfte, um mit ben auswärtigen Gläubigern schneller fertig zu werben.

Graf Thun hatte bei biesem Anlasse ein noch braftis scheres Beispiel, ein wahres argumentum ad hominem ans Er hatte nur bie bobe Versammlung an führen tonnen. jene Beschlusse bes Abgeordneten . und Herrenhauses vor wenigen Monaten zu erinnern gebraucht, womit nachträglich jene Abmachungen von ungeheurer Tragweite fanktionirt wurden welche bie Krone mit bem ungarischen Reichstage und zwar eigenmächtig und verfassungswidrig, wenigstens in solange die Berfassung vom 26. Februar 1861 zu Recht bestand, getroffen hatte. Dieselben herren welche jest ben Wortbruch an Rom burch einen vorhergegangenen Wortbruch am Bolte rechtfertigen wollen, haben vor wenigen Monaten ben "Wortbruch" am Bolte, welches boch berechtigt war am Wortlaute bes Batentes vom 26. Februar festzuhalten, burch ihr nachträgliches Beiftimmungsvotum fanttionirt. Bas nun von größerem Schaben für bie Monarchie und bie Bolfer senn wird, bas Concordat ober ber Dualismus — bas wird wohl die Folge lehren. Einstweilen constatirt schon ber Finanzminister, baß bei biefer gemuthlichen Abrechnung bie Ungarn uns um zwölf Millionen jährlich übervortheilt haben; bas Concordat war teinesfalls so theuer.

Es war wohl mit besonderer Absicht, daß Leo Thun zu wiederholten Malen den Umstand betonte, der Cultusminister selbst habe die Freiheit der Kirche proklamirt. Es mag ihm dabei wohl der Gedanke vorgeschwebt haben, daß er noch oft Gelegenheit sinden werde von seinem Plaze aus auf diese ministerielle Aeußerung zurückzukommen. Auch er vereinigt sich endlich im Mahnruf mit seinen gleichgesinnten Borrednern, was geschehen würde wenn, provocirt durch den einsseitigen Borgang der Regierung, Oesterreich der Schauplazeines leidenschaftlichen Kampses würde zwischen philosophischen Doktrinen und der katholisch christlichen Ueberzeugung der Wehrheit des österreichischen Bolkes!

Obwohl die ebelften Rampfer fur Recht und Freiheit ber tatholifchen Rirche furchtlos in die Arena getreten waren,

so war das Schickfal des Tages schon entschieden bevor dersselbe zu grauen begonnen, wie ich oben angedeutet hatte. In einigen katholischen Kreisen wiegte man sich noch in der Hossimmen, daß nur eine sehr geringe Majorität von wenigen Stimmen die Entscheidung herbeiführen werde. Ich konnte mich schon von vornherein nicht dieser lieblichen Ilusion hinsgeben und hatte leider Recht. Denn in der Wirklichteit stellte sich die Majorität zur Minorität wie 2 zu 1, und das war eigenklich leicht vorauszusehen. Lassen Sie mich einige Worte hierüber beifügen.

Herr von Beuft brauchte jur Durchführung feiner Re-

formprojette, vor Allem jum Friedensschlusse mit Ungarn und zur sogenannten Consolibirung bes Reiches bem Auslande gegenüber eine ftarte Partei, welche ihm im Contatte mit bem Bolte als Bajis, im Contatte mit ber Krone als Bebel bienen follte. Bei ber Parteigerklüftung welche er bei seinem Amtsantritte vorfand, bot sich ihm nur bie bereits si bien que mal organisirte liberale Partei als Anknupfungsvunft. Nachdem nun einmal biese Partei und ihre Journale als untrügliche Wahrheit, als Ariom ihrer politischen Grundfate die Unterordnung ber Kirche unter die Allgewalt bes Staates aufgestellt und die Confessionslosigfeit bes Staates proklamirt hatten, so mußte ber Minister, er mochte wollen ober nicht, in baffelbe horn blafen. Obwohl Protestant, fo lehrte ihn boch bald seine staatsmannische Rlugheit, baß bie tirchlichen Fragen fehr viel Aehnlichkeit mit einem Bespen-Rest, ober wie er sich in seinen Tischreben zu Reichenberg und Brunn auszubruden pflegte, mit einer ichiefen Gbene haben. Er sträubte sich lange gegen bie Inangriffnahme bes gefährlichen Experiments. Allein er mag vielleicht in einem schwachen Augenblicke im trauten Rammerlein ein Verfprechen gegeben haben und — ber Jube bestand auf seinem Schein.

Die Concordatsfrage bot einen sehr dankbaren Kampfplat, um so mehr nachdem es sich vielmehr um ganz gefahrlose Mandver als um einen töbtlichen Krieg zu handeln schien — man hatte es ja nur mit einigen fanatischen Bischofen welche nöthigenfalls auch gemaßregelt werben fonnten, und mit einem altersschwachen Greise bessen Macht fich nicht viel weiter als über bie Garten bes Batifans erstreckte, zu thun. Also viel Ruhm und feine Gefahr! Rachbem einmal die Führer mit bem Mini= sterium handeleins geworden waren, ging vor Allem die Journalbebe los, um die Maffen zu prapariren und tampfesluftig zu machen. Durch Monate wurde Alles was bem Katholiten hoch und heilig ift, in ben öffentlichen Blattern mit Roth beworfen. Des Abstimmungerefultates im Abgeordnetenhause war man ficher. Um teine Blamage zu erleben mußte man aber auch auf die Zustimmung bes Herrenhauses zählen tonnen; auch biefes mußte man baber funftgemäß prapariren. Es erfolgte also ein Pairsschub von etlichen zwanzig Bersonen welche nebst ihrem ehrenhaften Charatter auch bie vortreffliche Eigenschaft hatten, daß die Regierung auf ihre Ruftimmung rechnen fonnte.

Nachbem nun in solcher Weise für gutes Personal und bankbares Publitum geforgt worben war, tonnte ber Borhang aufgehen und die Comodie beginnen. Der erfte Att spielte vor dem Schottenthore: Alles ging gut - das Publis tum klatschte Beifall. Der zweite Att spielte in ber Berrngasse und Dank ber Sorgfalt ber Regisseure wurde auch hier ein gang leiblicher Erfolg erzielt. Der britte Att enblich wird in ber Hofburg spielen und auch bieser wird ober muß eigentlich in Sarmonie mit ben zwei früheren steben, und so tonnte benn unter bem Rufe ber Direttoren "Applaudite amici" ber Borhang fallen und Alles ware gut — wenn nicht außerhalb bes Theaters bie große Maffe bes tatholischen Voltes stunde, welches allmählig und in bemselben Mage als die Kirche in den Kampf getrieben wird, "um fie zu ftahlen und zu traftigen", aus seiner Lethargie erwachen Giner fehr richtigen Bemerkung begegnen wir in ben Rölnischen Blattern welche ja gerade von unsern Officiosen mit Borliebe citirt werben: "Wenn ber Klerus fich von bet



Berfassung und Regierung abwenden muß, so folgt ber Kern bes Boltes nach und die Versassung der Westhälfte ber Monarchie wird auf dem beweglichen Saude bes gerade modischen Liberalismus gebaut."

Sprechen wir noch ein wenig von ben momentanen äußern Ersolgen ber Herrenhausbeschlüsse. Vielleicht mag sich mancher ernste Leser an meiner frivolen Redeweise, wo ich eben von Theater und Comobie sprach, gestoßen haben. Aber ich beruse mich zu meiner Rechtsertigung auf bas Wort: "An den Früchten werdet ihr sie erkennen." Die Ovationen welche man den Hauptakteurs am 21. März dargebracht, erinnerten doch gar zu sehr an jene Demonstrationen mit welchen man seiner Zeit Fanny Elsler und Jenny Lind geseiert hat. Las man doch in einem Blatte: "Ja man beneidete die Fiakerpserde um die Ehre den Bersasser des Erlasses gegen bischöfliche Ausschreitungen (Dr. Giskra) ziehen zu dürsen." Läßt bieser servile Blödsinn vielleicht noch eine Steigerung zu?

Es ift bezeichnend fur bie Situation und fur bie Inscenesetzung bes Bangen, bag truppweise ziehenbe Studenten bie Führer und Leiter ber ganzen Bewegung maren, was einigermaßen an bie Erscheinungen bes Jahres 1848 erinnert. Die liberale Preffe bemerkt mit Genugthuung, bag bie Menge welche bas Landhaus am 21. Marz umlagerte, nur ber gebilbeten Claffe angehort hatte, mas ber Demonftration noch einen höheren Werth verleihe. Wir wiffen nun amar nicht, welches Kriterium biefe Preffe bezüglich ber Bilbung ihres Publitums jum Anhaltspuntt nimmt; nur fo viel wissen wir von Augenzeugen, daß bie Rirchenfürsten beim Austritte aus bem Landhause mit herausgestreckten Zungen empfangen murben, eine Pantomime welche im gewöhnlichen Leben eben nicht von Bilbung zeigt. Die gange improvisirte. beziehungsweise bestellte Beleuchtung war überdieß eine un= geheure Taktlofigkeit, benn in conftitutionellen Staaten etwas gereifteren Alters murbe es feiner Bartei einfallen, einen parlamentarischen Sieg über ihre Gegenpartei mit einer Beleuchtung zu feiern. Derlei Stearinverschwendung macht eben nur großen Kindern Freude. War sie denn aber auch überall ganz freiwillig? Wir wollen es nicht untersuchen. Ganz niederträchtig muß man jedenfalls das Benehmen der liberalen Partei in einigen Landstädten nennen, wo die unbeleuchteten Fenster eingeworfen wurden. In Wien war in dieser Beziehung gute Massendsschuh, die Menge, das Bolt ließ sich leiten, weil es guten Humors war; es könnten aber auch einmal Zeiten schlechten Humors kommen, und wird dann dieselbe "Disciplin" herrschend bleiben? Selbst Warrens, dem man doch gewiß nicht klerikale Gesinnung vorwerfen kann, gibt zu bedenken, daß die ächte Toleranz jede gewissenhafte Ueberzeugung ehre.

Run entsteht bie Frage, mas werben bie weitern Folgen bes Schrittes fenn, ber bei bet voraussichtlichen taiferlichen Sanktion ben Bruch bes Staatsvertrages mit Rom vom Jahre 1855 involvirt und ber Borlaufer ahnlicher Gefete in ber Schulfrage fenn wird? Die nachste Folge war bie Erklärung ber bem herrenhause angehörigen Glieber bes Spiscopates vom 23. Marg, worin fie mit hinblic auf ben Treubruch gegen ben beiligen Stuhl bem Prafibium bes herrenhauses anzeigen, baß sie außer Stanbe seien an ben weitern Berhandlungen über Gefetentwurfe welche fich auf bie gewaltsame Lösung bes Concordates basiren, Theil zu nehmen. Nach meinen Informationen burfte ber Raiser nicht augenblicklich bereit fenn bie Sanktion zu ertheilen, sonbern bie Beschlusse beiber Sauser werben wahrscheinlich nach Rom mitgetheilt werben, um auf ben beiligen Stuhl eine Breffion zu üben.

Es ist natürlich nur Sache personlicher Combination, wenn ich mir die Bemerkung erlaube, daß ein solcher Borsgang nicht geeignet ware Rom zu Concessionen zu bewegen, und zwar um so weniger als ja die ganze Welt weiß, daß bas consessionelle Geset welches in noch viel weiter gehenden Dimensionen mit den Bestimmungen des Concordates im

Wiberspruche ift, sich in ber Mache befindet und nachdem ber Abstimmungsapparat einmal im geordneten Gange sich bestindet, auch auf die Zustimmung der Häuser rechnen darf.

Wenn nun Rom gegen die einseitige und gewaltsame Lösung des Concordates Protest erhebt, dann ist der casus bolli vorhanden, und der Spiscopat, der Klerus und die tastholischen Gläubigen werden Stellung nehmen müssen in dieser Frage. Die künftige Haltung des Klerus mit den Kirchenfürsten an der Spise dürfte aber wohl über seden Zweisel erhaben seyn. Denn in dieser Beziehung ist in den letzten 20 Jahren ein gewaltiger Umschwung in Ansichten und persönlichen Verhältnissen eingetreten, wobei dem Grasen Leo Thun kein geringes Verdienst gebührt.

Bas nun bie katholische Laienwelt bei uns anbelangt. so liegt wohl in dieser Beziehung noch manches im Argen, allein auch die Bessimisten werden mir zugeben, daß in ben letten 20 Jahren ein Aufschwung jum Befferen stattgefunden bat, und Mancher ber jest noch zaubert und schwantt, Mancher welcher im Herzen wirklich guter Katholit und eifrig in ber Erfüllung seiner religiösen Pflichten ift, jedoch in leicht verzeihlicher Berblenbung in ber gegenwärtigen Situation noch teine Gefahr für Religion und Kirche erblickt, wirb Glauben erftarten und fich zu thattraftiger Energie emporraffen, wenn die Bewitterwolfe bes offenen Rirchenftreits emporfteigt und gunbenbe Blipe nach allen Seiten entfendet. Wie fehr bas firchlich religibse Bewußtseyn in ben letten zwei Dezennien gewachsen ist, mag wohl auch ber Umftand tennzeichnen, daß in dieser Beriode, außer ber Ginführung von brei neuen Dannerorden, mehr als 60 tatholische Bereine und Bruberschaften gegründet worden find.

Als Wahrzeichen für die Zukunft möchten wir an dieser Stelle auf jene Worte hindeuten welche Graf Wontalembert in dem Aufruse an die Ratholiken Frankreichs im Jahre 1846 gerichtet hatte. Es handelts sich damals darum, die Gläubigen unter einem gemeinschaftlichen Banner zu sam-

meln, um Front zu machen gegen bie irreligiösen Beftrebungen ber Regierung, namentlich in ber Schulfrage, wo Berr Thiers bemuht war bas toftbare Rleinob ber Staats-Omnipotenz auf bem Gebiete ber Schule zu mahren. Montalembert wendete fich nun an feine Gefinnungs- und Glaubenogenoffen mit bem Aufrufe: "Es werben bie Ratholifen nie etwas erreichen, bevor sie nicht, was man in ber parla= mentarischen Rebeweise eine ernfte Berlegenheit nennt, geworben find." Sie find es ichon nach wenigen Jahren geworden. Es mar bieg bas Wert bes frangbiifchen Episcopates; und wieber einige Jahre fpater, nachbem ber Sturm ber Rebruar-Revolution ausgetobt und ber aufgewühlte Schlamm fich wieder gesetzt hatte, ift in der Gesetzgebung die Unterrichtsfreiheit zur Wahrheit geworben. Warum? Beil bie französischen Ratholiten "eine Thatsache wurden, statt immer nur ein Schatten, ein Geräusch ober eine Bergangenheit zu fenn"\*). Die Nuganwendung auf unfere Berhaltniffe fut bie Gegenwart und für die Zufunft überlaffe ich Ihnen und bem freundlichen Lefer. Die Ungarn find uns jebenfalls burch die Gründung zweier tatholischer Bereine in Debenburg und Großwarbein mit vorwiegend firchlich politischer Richtung mit gutem und nachahmungswürdigem Beispiele vorangegangen.

Rur noch zum Schlusse einige Worte über die momenstane Stimmung im Publikum, welches unter dem Terrorissmus der Tagespresse steht. Ich kann die Situation nicht besser bezeichnen als durch den trivialen Erfahrungssatz: auf den Rausch solgt der Katzenjammer. Kaum war das Jubelsgeschrei verhallt und die Stearinkerzen verlöscht, so hätte die kaiserliche Sanktion, wodurch der Bruch mit Kom ausgesprochen worden wäre, auch schon in Plakatsorm an den Mauern kleben oder wenigstens in einem Extrablatt den

<sup>\*)</sup> S. bas lesenswerthe Schriftchen: "Beitgemaße Betrachtungen. Bortrag gehalten im Biener geselligen Bereine von Graf Blome." Bien, Sartori 1868.

lieben Wienern nebst ben Kipfeln zum Frühstück servirt werben sollen. Das ist benn freilich noch nicht geschehen und es wird noch manches Frühstück ohne diese Extrabeilage servirt werden mussen, nachdem, wie ich oben andeutete, vorsher noch eine Rücksprache mit Rom gepstogen werden durste, und zwar nicht bloß wegen dieses Gesehes, sondern auch wegen des nun im Herrenhause eingebrachten Schulgesehes, sowie wegen des confessionellen Gesehes welches erst noch alle Stadien der constitutionellen Gesehgebung zu durchlausen hat. Die eventuelle Santtion würde dann auf einmal ersfolgen, wie bei der Gruppe der Staatsgrundgesehe.

Bare bie Situation nicht gar zu traurig, fo mußte man wirklich über bie Angst lachen welche sich bes liberala Bublitums bemächtigt hat. Wenn wirklich bas gange Boll hinter Euch fteht in biefer Frage, meine Berren, bann tann ja boch gar tein Grund zu einer Beforgnig befteben, bag bie Krone nicht bie Sanktion ertheilen werbe. Der Raifer bat ja schon öftere bem Drangen bes Boltes nachgegeben. Benn aber Klerifale und Feudale mit einigen Satriftanen und Rerzelweiblein boch fo mächtig fenn follten, um neben ber vorhandenen Majoritat in ben beiben Saufern ihre Stimme als Gegengewicht in bie andere Bagichale zu werfen, ohne bağ fie in die Sobe schnellt, bann habt Ihr, meine Serren! einfach gelogen und ben Raifer über bie mahre Stimmung bes Voltes getäuscht! Bas foll man aber von bem politischen Bildungegrade eines Boltes halten welches heute in toller Freude jubelt, und morgen trot ber geftrigen Siegesgewißbeit unter ben grundlosesten Muthmagungen fich angfelichen Fiebertraumen hingibt?

#### XLI.

## Beitläufe.

Die neuefte Improvisation bes Grafen Bismart.

Er ist in der That ein merkwürdiger Mann, dieser intellestuelle Urheber des neuen preußischen Reiches. Da hat er nun wieder ein Nage-Bein unter die Meute seiner Gegner geworsen, das ihm auf geraume Zeit hinein das unentgeltzliche Schauspiel des ergöslichsten Gerauses gewährt. Der Wurf ist trefflich gelungen. Das liberale Deutschland in allen Schattirungen steht mit offenem Munde verblüfft und consus vor dem neulichen Kernspruch des gewaltigen Ministers. Sie wissen rein nicht, die Herren, wie ihnen da gesschah. Der Borgang war kurz gesagt solgender.

Der Abgeordnete Walbeck, seiner Parteisarbe nach Demotrat, aber zugleich entschiedener Wortsührer bes deutschpreußischen Einheitsstaates, hatte in der Kammersitung vom
2. April die Gelegenheit ergriffen, um der preußischen Regierung vorzuwersen, daß sie selbst das letzte Hindernis der
deutschen Einheit sei durch ihre illiberale Zusammensetzung
und Haltung. In Süddeutschland, sagte er, wolle man nichts
wissen vom norddeutschen Bunde, weil man das preußische
Regiment für ein seudales und absolutes halte; auch das
süddeutsche Bolt würde die Einheit Deutschlands suchen, so-

bald es nur fahe, daß es mit ber Einheit nicht bie Freiheit aufgebe. Das fei klar: meinte Dr. Balbed.

Darauf antwortet nun Graf Bismark, indem er es das hingestellt seyn lassen will, ob es überhaupt ein Borzug sei liberal zu seyn oder nicht. Er fragt dann sich und Andere: "warum wollen die Süddeutschen nicht zu uns kommen?" und er erwidert auf diese Frage: "Nicht weil wir ihnen nicht liberal genug, sondern weil wir ihnen viel zu liberal sind." Zum Beweis seiner Behauptung deutet er auf den süddeutschen Staat welcher den begründetsten Anspruch hat als das Eldorado des deutschen Liberalismus zu gelten. "Belcher unter den süddeutschen Staaten ist der liberalste? Unzweiselzhaft das Großherzogthum Baden; dort sideralste? Unzweiselzhaft das Großherzogthum Baden; dort sideralen wollen sich uns anschließen, die das nicht wollen side reaktionären Parteien."

Bielleicht hatte sich der Minister auf diese Sate als hinreichend zur Widerlegung des Abgeordneten Walbed besichränken können. Er fügt aber noch die solgenden bedeutssamen Säte bei: "Wenn wir in Süddeutschland einige Conzesssionen in reaktionarer Richtung machen könnten und wollten, vielleicht gewisse Bürgschaften, die augenblicklich selbst in dem Nachbarstaate nach welchem man sonst von dort hinsblickt, zu Falle kommen, geben wollten, und das ware doch gewiß keine liberale Maßregel, so wurden wir vielleicht die Mehrheit für den Anschluß gewinnen können."

So sprach Graf Bismart in der Berliner Rammer am 2. April. Offenbar bewegte er sich hiebei mit seiner Anschauung auf einer eigenthumlichen Folie, deren dunkeln Hintergrund die neueste Geschichte Desterreichs dargeboten hat. Es ist natürlich daß gerade in jenen Tagen die Geister in Berlin, so sehr sie sonst auch in verschiedenen Richtungen auseinandergehen, insgesammt unter dem vorherrschenden Eindruck der Borgange in Wien gestanden sind. Das gleiche Phä-

nomen, ber Capitalsieg bes Liberalismus nämlich in ben cisleithanischen Ländern ber Habsburgischen Monarchie, scheint
auch den Dr. Walbeck zu seinem Ausfall gegen das Bismarkische Regiment veranlaßt zu haben. Mit welchen Gefühlen überhaupt der preußische Fortschritt jest derlei Vergleichungen anstellt, Vergleichungen über die Machtstellung
ber Partei in den beiden deutschen Hauptstädten, das dürfte
sich am besten aus einem langen Stoßseufzer ergeben, den
ein Berliner Correspondent der "Neuen Freien Presse" am
1. April, also gerade einen Tag vor dem Kammer-Rencontre
zwischen Walbeck und Bismark, nach Wien gesendet hat.

Der Berichterstatter bentt baran, bag anderthalb hunbert Jahre zuvor an diesem Tage bie Salzburgischen Emigranten unter bem bochften Schwung ber Begeisterung in Berlin eingezogen seien und bem preußischen Staate, wie er meint, einen Triumph bereitet hatten größer als ber von Roniggrap. Er fährt fort: "Und wieber lauten bie Glocken. Eine breitägige Anbacht ift angeordnet, Bormittags mit Soch= amt, Abends mit feierlichem Segen; am Sonntage werben Bugpredigten gehalten, Alles um ber ungludlichen Lage ber tatholischen Kirche in — Defterreich willen. Der Katholi= cismus barf an biefen Tagen mit Stolz in ber Metropole bes Protestantismus sich umsehen. Bor 1848 gab es in ber Proving Brandenburg brei tatholische Rirchen, von benen Papft Gregor XVI. fagte, die Berliner fei ein Stall, die Spandauer eine Bube und die zu Frankfurt a. b. D. ein Schoppen. heute besiten die Ratholiten allein in Berlin die hedwigs = und bie St. Michaelstirche - lettere auf bem voltreichen Röpnifer Felbe erbaut, die größte und die ichonfte Rirche ber Stadt — bie Rlosterfirche ber Ursulinerinen, die Rloftertirche vom heiligen Borromaus, ein Hofpiz ber grauen Schwestern, eine Rapelle in ber Raiserstrage und bie Rirche in ber Borftabt Moabit. Durch unsere Stragen spazirt ber papstliche Rammerer Dr. Bock, von dem man vermuthet, er sei behufs Abschlusses eines Concordats ober Errichtung einer

Nuntiatur hieher gekommen \*). Unter ben protestantischen Orthodoren die sonst den Streit zwischen Bibel und Meßebuch immer wieder ansachten, greist die pusenitische Richtung um sich und die Kreuzzeitung predigt die Allianz zwischen Pietisten und Ultramontanen. Noch zwanzig Jahre so fort, und Wien ist der Borkampser der Bilbung und Bernunft, Berlin der Sit des Ultramontanismus \*\*\*).

Alfo in Berlin betet eine große und blubenbe Gemeinbe von treuen und felbstbewußten Ratholiten fur bie Ecclesia pressa in — Desterreich! Das ist freilich eine wunderbare Wenbung ber Geschicke, von ber sich nicht anders erwarten läßt als baß sie auch bie Gebanten bes Grafen Bismart Tag und Nacht beschäftigt. Aber er macht fich nicht bie minbefte Sorge, baß ber "glorreiche" Sieg bes Liberalismus in Desterreich die preußische Macht in Schatten ftellen tonne und werbe. Ihm fällt es im Traume nicht ein, bag bas liberale Regiment in Wien auf Subbeutschland und vielleicht fogar auf die verwandten Glemente im nordbeutschen Bunde eine irgendwie bebentliche Anziehungsfraft auszuüben brobe; ber Minister erwartet vielmehr mit Sicherheit, bag ber Liberalismus in ber Donauftabt mit allem feinem Schweiß nur bie Arbeit bes Ronigs von Preugen thun werbe. Er weiß aus perfonlicher Erfahrung nur zu gut, mas aus Preußen geworden mare, wenn es mit einem liberalen Regiment in bie großen Rrifen feit 1862 eingetreten mare. Und er weiß mit mathematischer Zuversicht: je liberaler Defterreich fenn wirt, besto schwächer nach außen und innerlich unhaltbarer wird es fenn.

Allerdings übt ber Triumph ber Professoren = und Abs vokaten = Politik in Wien einen gewaltigen Ruckschlag auf Subbeutschland aus. Man kann biese Wirkung bei uns jest schon mit Hanben greifen. Unmittelbar nach ben Zollvereins

<sup>\*)</sup> Boran felbftverftanblich fein mahres Bort ift. Unm. b. Reb.

<sup>\*\*)</sup> Reue Freie Breffe vom 4. April 1868.

Parlaments-Bahlen haben bie herrschenben Parteien bie zu Lanbe fichtlich bie Röpfe hangen laffen. Die Wahlen hatten boch mit allzu lauter Stimme verfündet, daß die große Masse bes eigentlichen Bolfes von einem System bes Liberalismus nichts mehr wissen wolle, bas bem Bolte taglich steigende Laften auflegt und tropbem bie Lage biefer Lanber täglich unficherer und schwankenber macht. In bem Ausfall ber Bahlen mar eine fo enticiebene Berbammung bes gangen Spftems ausgesprochen, bag von bem Ginbrud auf die bestehenben Regierungen bas Schlimmfte zu befürchten war. Satten bie Rabinette um bie es fich hier handelt, nicht doch eines Morgens aus ihrem Taumel und Dufel erwachen und ben Abgrund au ihren Fugen entbeden tonnen ? Gie hatten bann ertennen muffen, daß es zu ihrer Rettung nicht barauf ankomme "in ber innern Politit zu glanzen", fondern rasch anzuhalten und die Bugel anzugiehen, um durch besonnenen Ernst und unparteiische Uebung von Recht und Gerechtigfeit bas verlorene Bertrauen bes Boltes wieber zu gewinnen, bes Boltes welches feinen Willen eben noch in fo unmigverstehbarer Weise zu ertennen gegeben hatte auf bem gesehlichen Wege.

Das war die große Gefahr, deren Borgefühl wie ein drückender Alp auf unseren liberalen Parteien lastete. Aber es dauerte nicht lange, so tamen die Siegesnachrichten aus Wien und befreiten unsere Betümmerten von der Sorge. Stolz und ermuthigt erhob die Partei wieder ihr Haupt, ihren neuen Anlauf beginnend mit dem Schlagwort: was Desterreich kann, das müssen wir um so viel mehr können. Wer damit nicht einverstanden ist, der gehört zu der "vernachlässigten Bevölkerung in den obsturen Winteln des Landes." Solchen Leuten müssen die Wohlthaten des Systems mit Gewalt ausgedrungen werden und der Staat hat mit den Witteln seiner Polizeigewalt dasur zu sorgen, daß sich die Volksstimme welche bei den Zollparlaments-Wahlen so laut geworden, nicht so balb wieder hören lassen könne.

Ruhigen Blides wie ber Geist ber über ben Wassern ux. 44

schwebt, schaut Graf Bismart auf biefes finnverwirrenbe Treiben und er lacht feelenvergnügt in die Fauft. Das war bie Bedeutung feiner neuesten Improvisation. In feiner vergnügten Stimmung hat er sich am 2. April jogar ben Jur gemacht, bie liberalen herren ber Berliner Rammer einen Blid in die Wertstatte seiner politischen Sebanten über bie subbeutsch = öfterreichische Gegenwart thun zu laffen. Es ware gar nicht fo schwer, fagte er, wenn auch mit etwas anbern Worten, jett, nachbem Defterreich feinen mehr= hundertjährigen Charafter als Schutmacht ber tatholischen Rirche und überhaupt als conservative Macht ausgezogen hat, die Augen und Hoffnungen berjenigen, welche fonft auf Defterreich "hingeblictt", nun bem preußischen Staate zuzuwenden. Der Minister gibt zu verstehen, daß er nicht gesonnen sei solche Concessionen ober Burgschaften zu gewähren, aber er läßt nur errathen warum nicht? Ans bem einfachen Grunde nicht, weil es eine fehlerhafte Politit ware, bie zu taufen welche nach ber eingetretenen Benbung ber Dinge im naturlichen Berlauf früher ober fvater gang von felbft tommen muffen!

Und hierin scheint Graf Bismark volltommen recht zu haben. Bleibt Preußen sest, was es nach der siegreichen Bekräftigung seiner gesammten Politik, nicht bloß der äußern, in dem furchtbaren Jahre 1866 ohne besondere Anstrengung thun kann; läßt es sich in die verherten Kreise des Liberalismus nicht hineinziehen, mährend andererseits die despotische Doktrin der Bourgeoisie in Desterreich und Süddeutschland das Unterste zu oberst zu kehren fortfährt: dann kann die Rechnung des preußischen Grasen gar nicht sehlen. Es muß sich dann dei allen denen welche in die herrschende Partei oder sociale Classe nicht hinein geboren oder hinein convertirt sind, nachgerade die allgemeine Ueberzeugung bilden, daß der Rest von Regierungs-Verstand den der Allemächtige noch in deutschen Landen gelassen, sich besinitiv nach Berlin zurückgezogen habe. Bälder als Mancher glauben

mag, tonnte es auf biesem Wege kommen, baß wir unsere heftigsten Preußenseinde noch die Finger leden sahen nach bem preußischen Schutze.

In dieser Richtung sind die Ereignisse in Wien allerbings von ganz unberechenbarer Tragweite für die gesammte Entwicklung in Deutschland. Aber nicht in umgekehrter Richtung, wie der Liberalismus bei uns meint oder zu meinen vorgibt. Graf Bismark hat vollkommen recht, wenn er sagt: "die süddeutschen Liberalen wollen sich uns anschließen, die das nicht wollen sind die reaktionären Parteien." Die letzgenannten Parteien sind also die einzige Stütze für die Regierungen in Süddeutschland, wenn diese ihre Selbstskändigkeit gegen die preußische Anziehungskraft vertheidigen wollen. Man weiß das in Berlin recht gut. Aber dieselben Regierungen lassen sich von denjenigen, welche den Anschluß wollen, bewegen ihre einzigen Freunde als Feinde zu beshandeln, ja zu mißhandeln.

Indem sich die fraglichen Rabinette haben bethören laffen ju glauben, bag bie Gelbftständigkeit ihrer Lanber nur baburch gewahrt werben konne, wenn baselbst bie schrankenlose Herrschaft bes Liberalismus begrunbet werbe, fägen sie ben Aft ab auf bem sie siten. Denn gegen bie Beleidigungen und Gewaltthätigkeiten welche mit ber offi= ciellen Begrundung einer schrantenlosen Berrschaft bes Liberalismus nothwendig verbunden sind, gibt es im Innern unserer Lanber felbst am Enbe feine Buflucht und Sulfe mehr, ba ja bas Syftem schon bis zur offenen Berhöhnung bes constitutionellen Princips fortgeschritten ift, und offen erklart bag man nach bem in ben Wahlen ausgebrückten Boltswillen nichts zu fragen brauche, sobald berselbe sich anders außere als im Sinne bes unantastbaren Syftems. So bilbet sich in Subbeutschland allmählig ein Zustand heraus, wie er außer in ber verkehrten Welt bis jest noch nirgends bagewesen ist: bie partifularistischen Regierungen

kampfen bis auf's Meffer im Bunde ihrer unitarischen Feinde gegen ihre partikularistischen Freunde und Anhänger!

Graf Bismart fagt nun aber mit burren Worten: biefe reaktionaren Parteien bilbeten "bie Mehrheit" in Gubbeutich= Freilich wird ihm von liberaler Seite erwidert, daß es "nur ber ungebilbete Theil bes Bolfes fei", welcher nach Ausweis ber letten Wahlen nichtliberalen Ginwirfungen nachgebe \*). Aber auf ben preußischen Minister burfte biese Einwendung schwerlich ben gewünschten Ginbrud machen. Er hat eben einfach bas Bolt im Auge bas die Steuern aahlt und bie Solbaten ftellt fur bie Armee; ob nun biefes Bolt einen gebildeten ober "ungebildeten" Willen habe und äußere, immerhin muß berfelbe im conftitutionellen Staat von Rechtswegen maßgebent senn. Stellt' fich eine Partei in Widerspruch mit biefer Grundbedingung bes mobernen Staatsrechts und bebient sie sich ber parlamentarischen Formen um ihren Wiberspruch burchzuseten, bann herrscht in einem folden Lande die rechtelose Despotie ber Minoritat, bie von allen Gewaltherrschaften bie empörenbste, weil sie bie willfürlichste und lugenhafteste ift. Die Folgen eines solchen Zustandes tann ber preußische Minister allerbings Darum spricht er mit so auffallender und leicht berechnen. unaffektirter Geringschätzung von ben "jubbeutschen Liberalen tie sich uns anschließen wollen", und barum spricht er auch mit fo eigenthumlicher Gemutheruhe von ben "reaktionaren Barteien" welche in Subbeutschland bie Dehrheit haben und "bie bas — ben Anschluß nämlich — nicht wollen."

Ich habe von einer auffallenden Geringschätzung ber subbeutschen Liberalen gesprochen, die aus der neuesten Standrede des Grafen Bismark hervorleuchte. Das Faktum unterliegt keinem Zweifel. Der Graf redet von Concessionen die Preußen an die reaktionaren Parteien in Subdeutschland

<sup>\*)</sup> S. ben Artifel: "Graf Bismart und ber fubbeutsche Liberalismus" in ber Allg. Zeitung vom 9. April 1868.

machen könnte, wenn es wollte; aber er sagt zugleich, daß Preußen an die Liberalen in Sübbeutschland keine Conscessionen machen könne, wenn es nicht seinen ganzen Zweck versehlen wolle. Ja, indem er diesen Gedanken weiter ausssührt, erscheinen ihm die antiliberalen Parteien im Fluß der Rede nicht bloß als die Mehrheit in Süddeutschland, sondern geradezu als das eigentliche Süddeutschlum selber, bei dessen Beurtheilung und Behandlung die liberalen Parteien gar nicht in Ansaz zu kommen hätten. Darum, und aussschließlich nur von diesem Gesichtspunkte aus, konnte der preußische Staatsmann den merkwürdigen Ausspruch thun: "Warum wollen die Süddeutschen nicht zu uns kommen kricht weil wir ihnen nicht liberal genug, sondern weil wir thnen viel zu liberal sind."

Es ist sonderbar: weber in ber Berliner Rammer noch im übrigen Deutschland verstand ber Liberalismus ben mahren Sinn biefer Worte; bie ungemeine Beiterteit welche allenthalben barüber entstand, wurde sich sonst nicht erklaren lassen. Gin richtiger Liberaler bentt immer nur an sich, und wenn insbesondere von "ben Gubbeutschen" bie Rebe ift, so tann er sich eben nur subbeutsche Liberale unter solch einer Benennung vorstellen. Es schien baber in ben Ohren ber Partei, als wolle ber preugische Minister fagen, ben sübbeutschen Liberalen sei bie preußische Regierung "viel gu liberal". Bare bas bie richtige Interpretation gewesen, bann allerbings hatte Graf Bismart entweder eines unwürdigen Sohnes sich schuldig gemacht ober er hatte in coloffaler Ginbildung fich unsterblich blamirt. Aber so war es eben gar nicht gemeint. Wenn er (Bismart) von "Gubbeutschen" als solchen spricht, bann abstrahirt er wie billig gang von ber tosmopolitischen Allerweltspartei bes Liberalismus bie überall biefelbe ift, bießseits wie jenseits bes Oceans, und eigentlich nirgends ein specifisches Baterland hat. meint bann die große Masse ber Bevölkerung ber es um bas historische Recht ihrer Heimathlander zu thun ist und bie dasselbe nicht um bas Linsenmus einer augenblicklich herrschens ben Partei-Doktrin zu verkaufen gebenkt — und von diesen Leuten sagt er: das preußische Regiment sei ihnen "viel zu liberal".

Und abermals hat der preugische Minister hierin volltommen recht. Im gewöhnlichen Sinne bes Wortes ift bie preußische Regierung allerbings nicht "liberal"; bas zu beweisen toftet bie Stimmführer ber Partei nicht viele Dabe. Graf Bismark gesteht die Thatsache eigentlich selber zu. Darum ftellen auch die Liberalen in Gubbeutschland noch immer, wenigstens icheinbar, ale unerläßliche Bedingung ihres thatfächlichen Anschlusses, daß Preußen erft liberal werben muffe; man muffe erft Burgichaften haben, bag mit bem Gintritt in die beutsche Ginheit nicht die "Freiheit" verloren gebe; mit anberen Worten: bann wolle man fich ohne weiters einverleiben laffen, wenn in Berlin einmal bie schrankenlose Herrschaft ber Bourgeoisie=Partei und ihres politischen Dottrinarismus gesichert fei. In biesem Sinne ift nun die preußische Regierung freilich nicht liberal; in biefem Sinne wird fie auch aller Bahricheinlichteit nach nicht so bald liberal werben. Denn nicht die liberale Dottrin hat die siegreichen Schlachten in Bohmen geschlagen; im Gegentheil hat die liberale Dottrin gegen die fiegreiche Bolitit bes Grafen Bismart, ebe fich bas Schlachtengluck berfelben zur Seite gestellt, fast so viele Betitionen aufgebracht, ale ber Ronig von Breugen Solbaten auf ben Beinen hatte.

Dennoch hat aber die neuprenßische Politik das fundamentale Wesen mit dem Liberalismus gemein, daß es auch für sie keine Schranken des Rechts und des Gesetzes gibt, wo sie ohne Gesahr von der Willfür der Gewalt profitiren zu können glaubt. Darum ist uns allerdings die Politik des Grasen Bismark "viel zu liberal"; und wir rechnen ihm die ehrliche Offenheit mit der er diese Thatsache selber ausgesprochen hat, zur Ehre an. In der unheilvollen Geschichte

ber nordbeutschen Annerionen hat die neupreußische Politit ihre fundamentale Blutsverwandtschaft mit dem vulgären Liberalismus bewiesen. Daß damals nicht auch gleich die süddeutschen Staaten ebenso wie Hannover und Nassau, Kurhessen und Franksurt annerirt und der nordbeutschen Menarchie einverleibt worden sind, war erwiesener= und eingestandenermaßen nur der Furcht vor Frankreich zu ver= banken. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hat Graf Bismark gesagt; und eine Nachbarschaft mit solchen Grundssähen ist uns allerdings "viel zu liberal".

Inbeß will bie liberale Partei nicht weniger sonbern noch viel mehr an uns leiften als, wenn ich fo fagen barf, ber territorialistische Liberalismus Preugens und bes Grafen Bismart. Die Partei will uns erft ber herrschaft ihrer Dottrin unterwerfen und bann ber Ginheit bes beutsch= preußischen Reiches in's Saus ichlachten. Die Partei will somit alle ihre Gegner zweimal unterjochen. Wenn man aber nun einmal unterworfen sehn muß, bann wird Rebermann boch lieber bloß Einen geftrengen herren haben als zwei geftrenge Herren. Das ist ber Puntt auf bem, wie ge= fagt, bie Musfichten Breugens in Gubbeutschland beruben, und biefe Aussichten burften in bem Dage glanzender und soliber werben, als bie Partei ihre Macht überall ungehinbert entfalten tann, nur nicht in Preugen. Bielleicht boren wir bann ben Grafen Bismart eines Tags umgetehrt fagen: "Die fübbeutschen reaktionaren Parteien wollen fich uns anschließen; bie bas nicht wollen, sind bie subbeutschen Liberalen!" Und bann, wenn es einmal fo weit ware - bann hatte Preugen gewonnenes Spiel.

Unmöglich ist in Deutschland keine noch so wunderbare Metamorphose, seitdem Desterreich den Charakter einer katholischen Macht auszuziehen begonnen hat und zugleich alle Anstalten getroffen wurden, damit der zu erwartende Sproßling des Raisers ein gebornes und gesängtes Magyaren-Rind werde. Es ift dieß nur ein kleiner Zug; aber er beweist; baß ber Stolz ber alten beutschen Kaiser vom Sause Sabs= burg gewichen ift. Richt einmal mehr Pratenbent tann ober will Defterreich fenn weber in Rom noch in Deutschland. Und ware es nur bie Nothwendigkeit bes Unglucks was in ber alten Raiserstadt eine solche Politik ber Resignation erzwingt: bann ließe sich immer noch hoffen. Aber bie Tenbeng ber Urheber ist noch viel schlimmer als die Aeußerungen und die Thaten berfelben; und in bem Mage als die giftige, von haß gegen die ganze Geschichte bes kaiserlichen Throns erfüllte Tendenz bamit zum Ziele tommt bas alte Desterreich nach ihrem Bergen auf ben Ropf zu stellen, in bemfelben Mage wird sich bie preußische Dacht auch in Gubbeutschland moralisch befestigen muffen. Der Bergleich mit bem "Rachbarftaat nach welchem man fonst von bort hingeblickt", wie Graf Bismart sich ausbrudt - wird endlich auch ben hartnadigften Wiberfpruch verftummen machen.

Könnte Preußen nur den Frieden erhalten, so möchte es in der That ruhig seiner Zutunft entgegensehen. Alles aber hat man in Berlin dom Kriege zu fürchten. Graf Bis-mart hat sich mit beneidenswerther Ruhe und Sicherheit ge-weigert Süddeutschland, gegenüber in irgendeiner Richtung Concessionen zu machen. Aber man hat keine Bürgschaft das für, daß Preußen nicht um des lieben Friedens willen zu Concessionen an Frankreich sich bereit sinden lassen wird, die Preußen zwar größer, Deutschland aber kleiner machen würzben. Der Weg dazu ist bereits betreten durch die das Recht und die Ehre der deutschen Nation schwer beschädigende Concession in Luremburg; und in diesem Augenblicke scheint Frankreich sich zu erheben um in richtiger Consequenz den zweiten Schritt zu fordern: die entsprechende und noch dazu vertragsmäßig ausbedungene Rückabtretung von Nordschleswig.

So straft sich die principielle Gemeinschaft ber preußischen Politik mit dem Wesen des Liberalismus also doch. Hätte man in Berlin den böhmischen Sieg nicht anders als mit strenger Achtung des positiven und historischen Rechts

benützt, bann hatte man nicht zu bem persiben und zweisschneibigen Nationalitäts= Princip seine Zussucht zu nehmen gebraucht; Deutschland könnte jetzt innerlich einig senn, bem französischen Imperator wären die Borwande abgeschnitten und der nordschleswigische Artikel wäre in den Friedensvertrag gar nicht hinein gekommen.

### XLII.

# Gine Jubilaums-Reise nach Rom\*).

Der herr Verfasser des vorliegenden Buchleins ift einer jener Tausende von Brieftern, welche die Jubelfeier von 1867 um ben allgemeinen Bater der Chriftenheit schaarte und denen es vergönnt war in diesem Bater Bius IX. zu schauen, zu hören und seinen Segen zu empfangen. Zahlreiche Freunde und Verehrer bes ebenfo eifrigen als liebenswürdigen Priefters haben ihn gebeten, die Reiseberichte, die an seinen Freund Dr. Braun, Restetur bes "Freiburger Rirchenblattes" gerichtet waren, in einem Beste zu vereinigen, was in der bezeichneten Schrift nun geschah.

Die Schilderung der gewonnenen Eindrucke ift so frisch und unmittelbar, daß man ihr mit gespanntem Interesse folgt. Der Bersasser führt und über Salzburg, dessen "zauberische Umgebungen" Jeden gerne zu einem Aufenthalte sesseln, und Linz die Donau hinunter nach Wien. Nur kurz kann er dort verweilen und sich der Erinnerung an einen frühern Aufenthalt erfreuen. In dem herrlichen St. Stephansdome hört er am Pfingstsonntag den gewaltigen Redner Dr. Gruscha. Aber die

<sup>\*)</sup> Eine Romerfahrt jum Centenarium am 29. Juni 1867. Bum Beften bes heiligen Baters gefchrieben von 3. Balbmann, Pfarrer und Rammerer ju Orfingen (Baben). Freiburg, Gerber 1867.
LXI. 45

Raume find nur maßig, jedoch mit um fo Andachtigern angefullt. "Bahrlich, wir durften nicht lange Umfrage halten, wie weit es die Freimaurer und Juden in der guten Stadt Wien gebracht; wir konnten es in der Sauptkirche, an einem Sauptfefte des Jahres und bei einem Sauptredner fattsam sehen und horen."

Ueber die schwindelnden Goben des Sommering wird die Reise nach dem schönen Graz, der blauen Abria und Triest fortgeset, und endlich das "heißersehnte" Loretto erreicht, dem mehrere Blätter gewidmet sind. Noch vor den Festen in Rom wird ein kurzer Ausstug nach Neapel unternommen und mit vielem Reiz beschrieben.

Rom, bas erhabene Biel ber Reife, nimmt natürlich ben bebeutenbsten Theil ber Blatter ein: ber Petersdom als großartiger Mittelpunkt aller herrlichkeiten bieser Tage, die Prozessionen des Frohnleichnamsfestes und des Centenariums sind ebenso viele vorzügliche Lichtpunkte des für jeden Anwesenden unvergestichen Aufenthaltes. Aber inmitten aller dieser erhebenden Eindrücke tritt überall, sie gleichsam beherrschend und überzagend, ganz plastisch die Gestalt Bius IX. hervor.

Einfach und naiv beschreibt herr Walbmann feine große Angft, Rom etwa verlaffen zu muffen ohne fich in besonderer Aubienz dem Papfte genaht zu haben, wie die hoffnung wieders bolt gedroht habe fehl zu schlagen und welche Kunftgriffe und Kriegsliften ergriffen werden mußten um fle endlich doch erfüllt zu sehen. Bon der endlich erlangten Audienz gibt er ein überaus ansprechendes Bild.

"Es war am 25. Juni Abends 4½ Uhr, ba traten ober vielmehr brangen wir mit einer Masse anderer Priester in einen Borsaal neben ber Sixtinischen Kapelle. Balb zeigte sich, daß der Raum lange Alle nicht fassen konnte; es öffnete sich die Thure in einen noch größern Saal und in wenig Augenbliden hatte auch dieser sich gefüllt, mit Ausnahme eines kleinen Raumes gegen die entgegengesette Seite, wohin Niemand stehen wollte aus Besorgniß die Stimme des heiligen Vaters möchte dort nicht mehr vernommen werden; denn hier in der großen Aula wollte er die allgemeine Aubienz uns Priestern geben, nachdem schon

Bifchofe mit ihren Begleitern dem hundert nach in besonderen Aubiengen bei ihm vorgefommen maren. Wegen 1/,6 Uhr erichien er feierlich gefleibet, wie er es nur bei befonderen Anlaffen gu thun pflegt, und murbe mit fo fturmifchem Applaus empfangen. bağ er vor Ergriffenheit faum gur Rebe tommen fonnte. lautlofer Stille und mit immer vernehmlicherer Stimme fing er an feine Freude auszubruden, wie es ihm bei gegenwartiger hochbedeutungevoller Beit, in Mitte ber ernften Befummerniffe bie ihn umgeben, ju bejonderm Troft gereiche, eine fo große Menge treuergebener Sohne ber Rirche um ben Stuhl Betri ju feben. Abermale brach ein Sturm von begeifterten Burufen aus -- jur rechten Beit, benn jest erft fand ber tief gerührte beilige Bater nach und nach feine gange Faffung und die gewohnte Starte feiner bellen Stimme wieder, und die ergreifenben, mahrhaft vaterlichen Borte mit benen er uns jur Feftigfeit und Einheit bes Glaubens , jur Ausübung driftlicher Liebe, ju erneuertem Seeleneifer und treuer Ausübung unferer beiligen Berufspflichten ermabnte, fanden einen tiefen Rachhall in ben Bergen ber 6 bis 8000 Priefter, Die aus allen ganbern und himmeleftrichen berbeigetommen maren um die Sprache ber Einbeit ber fatholischen Rirche (die Allofution murbe lateinisch gehalten) zu vernehmen. 3ch fonnte, ba ich ber Tribune gegenüberftand, das Deifte verfteben und vernahm mit großer Freude, bağ wir Alle nicht nur den Segen, fondern auch bie Fakultat erhalten follten biefen Segen unfern Glaubigen ju gemabren, fammt einem vollkommenen Ablag fur biejenigen welche vorber bie beiligen Saframente empfangen werben. Raum mar biefes gefagt, als wieder ein Sturm von Dankesrufen losbrach, ber ben beiligen Bater faum ju Ende fommen ließ und bei feiner Entfernung in laute Pfalmgefange, Refponforien und Gebete überging. - Bas find 6 bis 8000 Priefter gegen jene vielen Taufende welche am Centenarium in ber gangen fatholischen Belt bas Lob ber Apostelfürften und ihres murbigen Nachfolgers Bius IX. verfundeten? Und boch war es eine Demonstration fo großartig, wie ich noch nie und nirgende eine gesehen. Die nationale Begeifterung auch bes feurigften Boltes halt ben Bergleich gegen bie religibse ber romifch-fatholischen Rirche nicht aus."

Die Stunde des Abschiedes von Rom schlug aber nur zu balb: "Lebe wohl, du großes, du herrliches Rom! . . Die Dammerung hatte einer rabenschwarzen Nacht Blat gemacht. Rein Mond und kein Stern leuchtete uns in das sinstere Reich von Italien hinein, als wir die papstlichen Staaten verließen." Der Verfasser beschreibt mit Treue die kleinen Reiseabenteuer und die gegenüber andern Reisenden noch sehr mäßigen Verationen an der nicht fernen dermaligen Grenze "Italiens". Ueber "das bübische Benehmen der italienischen Behörden" hatten Andere schon gerichtet.

Florenz, Benedig, Mailand werden anziehend beschrieben; ber Lago maggiore und seine seenhaften Inseln reißen ben Berfasser selbst nach ben römischen Eindrücken zu begeisterten Borten hin. Der Gotthard ist endlich überschritten und wie die Reisenden sich dem Schupe der göttlichen Mutter zu Maria Plain bei Salzburg empsohlen, so banken sie nun vor der Gnaben-Rapelle zu Einsiedeln für den Abschluß einer nach allen Geiten und in seliger Erinnerung glücklichen Reise.

Die fleine Schrift ift voll sinniger Bemerkungen über Menschen, Natur und Runft, welche nicht nur fur die gute Beobachtungsgabe bes Berfaffers Zeugniß geben, sonbern auch
seinem herzen und Berftande gleich viel Chre machen. Wir wunschen bem Buchlein, schon um bes frommen Zweckes willen, bie weiteste Berbreitung.

#### XLIII.

# Siftorische Betrachtungen über neues und altes Berfaffungsleben.

3meiter Artifel.

Es bietet ein hohes historisches Interesse bem Rampse zu folgen, welchen auch das Haus Habsburg, zum Theil durch seine peinliche Lage gedrängt, gegen die landständischen Freiheiten, gegen Kirche und Wissenschaft gewähren lassen mußte. Frankreichs Könige waren in diesem Kampse längst und freiwillig vorangegangen. Nach dem Ausbruche der Reformation entbrannte er in immer weitern Kreisen auch des deutschen Reiches und riß endlich Alles mehr oder weniger mit sich fort.

Dieser Kampf wurde angeblich zur Befreiung ber Bölfer von geistiger und körperlicher Knechtschaft, in Wahrheit zur Erweiterung fürstlicher Gewalt geführt. Doch hier ergab sich eine neue Täuschung, auch für die Fürsten selbst. Die angestrebte Machtvollkommenheit war für sie eine mehr scheinbare als wirkliche, und daher auch für die Fürsten unhaltbar. Sie entschlüpfte bald ihren Händen, um erst thatsächlich an die Hostheologen und sast unmittelbar darauf an ihre weltlichen Diener, die von eben diesen Theologen so gefürchteten "Juristen" überzugehen. Um sich aber die errungene Herrschaft



zu sichern, mußten überall die entgegenströmenden Elemente, vor Allem der Lanstände und der Wissenschaft gebrochen, jene wie diese der Beamtung unterworfen, Kirche und Schule laisirt werden. An die Stelle der bisherigen kirchlichen Hierarchie erhob sich eine neue und weltliche, welche die Rechte der erstern mit der Gewalt an sich riß und den Raub unter fürstlicher Autorität den Wölkern als Freiheit bezeichnete.

Desterreich wurde nur allmählig auf die gleiche Bahn gebrängt. Seine Zusammensehung aus so vielen und versichiebenen Bölterstämmen und Bestandtheilen, vor Allem aber die Gewissenhaftigkeit des Kaiserhauses hielten lange jenes rücksichtslose Borgehen zurück, wie es in andern Ländern statzgefunden hatte.

Dem lebenben Geschlechte ift nicht nur bie Erinnerung an das verschwunden was als landständische Freiheiten bezeichnet wurde, sondern es scheint sogar zweifelhaft, ob überhaupt noch ein Berftanbnig bafür vorhanden sei. fehr hat sich die große Menge an die Alles leitende, Alles vorkehrende, allein handelnde und befehlende Staatsallmacht gewöhnt, daß für Biele eine ernfte Berlegenheit baraus hervorgeben wurde, wenn sie erft wieber lernen sollten auf ihren eigenen Füßen zu manbeln. Go lange biefes aber ben Boltern in der That nicht wieder gelehrt wird, bleibt Selbstverwaltung und was sich baran knüpft — ein leeres Wort. Den lanbständischen Zeiten unterlag ungefähr gegen heute ein anderes Ertrem: Alles verlangte nach einer Selbstftan= bigkeit, welche mit ber Gesammtwohlfahrt bes Baterlanbes manchmal nur allzu fehr im Wiberspruche stand; auf ber anbern Seite hingegen bethätigte fich eine mit Mannesmuth verbundene Thatkraft, beren bas eigentliche Bolt ber Angefeffenen, ber Bewerbetreibenben u. f. w., außerhalb aller Rreife ber Beamtung, zum Schute seiner natürlichen realen Freiheit und seiner realen Rechte heute taum mehr fähig scheint.

Ich möchte versuchen Giniges aus solchen landständischen Erinnerungen, jum Theil aus ungebruckten Quellen, in diesen

Blättern gänzlicher Bergessenheit zu entreißen. Zu meinem Spiegelbilbe wähle ich als Nahmen Eprol und das Ländschen Breisgau, letzteres einst wie jenes ganz katholisch. Beibe Länder hatten während langer Jahrhunderte dieselben Regenten, theils Erzherzoge, theils Kaiser aus dem Hause Habsdurg; sie theilten die kurz vor dem Untergange des deutschen Reiches die gleichen Freuden und Leiden, Hoffnungen und Enttäuschungen, die gleiche Anhänglichkeit und Treue neben einem entschiedenen Sinn für Freiheit, Recht und Sitte — nur in der gezwungenen Trennung von einander traf sie nicht das gleiche Loos.

In keinem beutschen Lande hatte sich wohl die Selbsteftändigkeit und Tüchtigkeit des freien Mannes mit jener hine gebung und Opferwilligkeit, frei von Selbstsucht, in den Lasgen eigentlicher Noth mehr wie hier verbunden. Diese Tage der Noth wurden aber durch die Folgen der Reformation in gesteigertem Maße über Oesterreich und dessen Bollersstämme herausbeschworen und gleichsam permanent gemacht.

Eprol trägt seinen Namen bekanntlich von ber Burg, welche sich aus bem römischen Kastell Teriolis erhoben hat. Berthold und Albert, Sohne bes Grafen Albert von Chur- Rhätien und Vintschgau, nannten sich zuerst 1140 Grafen von Eprol, und als Herr bes Landes galt wer die Burg inne hatte\*).

Die Hauptbestandtheile bilden heute die uralten, in das 10. Jahrhundert hinaufreichenden Reichsfürstenthümer der Bisschöfe von Trient und Briren und einzelne Landschaften des fürstlichen Erzbisthums Salzdurg. Die Gebiete der vielfach verzweigten Geschlechter der Gaugrasen von Tyrol, Meran, Andechs, Görz, Hirschberg u. s. w. vereinigten sich im Laufe der Zeit mit den ersteren zu einem Ganzen.

Die burch eigenthumliche Schicfale befannte Erbtochter

<sup>\*)</sup> S. Staffler: bas beutsche Tyrol und Borarlberg. II. 680 ff.

Heinrichs von Kärnthen, Margaretha Maultasch, hatte nach dem Tode ihres Gemahles, Ludwig von Brandenburg, Sohnes R. Ludwig des Bayers und des einzigen Sprößelings dieser Ehe, Meinhard, 1363 ihre gesammten Länder an Herzog Rudolf IV. von Habsburg abgetreten. Diese Bereinigung mit dem Hause Oesterreich wurde nur auf kurze Zeit durch die bayerisch französischen Invasionen untersbrochen.

Borarlberg kam ebenso noch im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts meistens durch Kausverträge mit den Grafen von Montfort und Werdenberg an Habsburg. Die einzelnen Theile wurden überall unter dem Borbehalte aller Rechte und Freiheiten abgetreten, wie sie von Alters her volle Geltung hatten und beschworen worden waren.

Die Landesordnungen durften nicht anders als mit Beirath der "Landschaft" erlassen werden, wie z. B. jene von 1342 unter Margaretha und ihrem Gemahle Ludwig dem Brandenburger dahin lautete: "im Einverständnisse mit seinen geistlichen und weltlichen Räthen und allen ehrbaren Leuten, die in dem Herrschaftsgebiet Eigen und Urbar haben"\*). Diese "Eigen und Urbar" besitzenden Leute bilz beten die Grundlage dessen was man später den "offenen Landtag" nannte. Das Mitgesetzgebungsrecht war also ein uraltes, jedem Freien zustehendes Eigenrecht.

Diese Entwicklung fand aber nicht, wie man es heute verlangt, auf einmal und als sest abgeschlossenes Ganzes, sondern nach Bedürsniß und almähliger Angliederung der Theile, mit vertragsmäßiger Schonung aller Einzelrechte, statt. Die Noth der Zeiten hatte die geistlichen Reichsfürsten und den höheren Dynastenadel Tyrols schon früh zu einem innigen Verbande gedrängt. Ihnen schloßen sich

<sup>\*)</sup> Für bie Glaubenefreiheit Eprole u. f. w. von einem rheinischen Rechtsgelehrten. Innebruck 1861. S. 57.

bie geistlichen Stifte und ber niebere Abel, endlich Stäbte und Gerichte an, und bauten allmählig bas feste Gebäube ber Tyrolischen Versassung auf, bas aller Stürme ber Zeit ungeachtet anch heute noch nicht vollständig zu Boden geworsen ist. Im Norden von der hohen Felsenburg Tyrol wüthete in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts der Rampf um die Kaiserkrone deutscher Nation zwischen Habsburg und Scheyern Wittelsbach. Im Süden loderte die Anarchie in hellen Flammen auf, welcher Italien nach der gegenseitigen Niederlage der kaiserlichen wie der papstlichen Macht versallen war. Da galt es für die zwischeninne liegende, beide Länder über ihren hohen Nücken verbindende Landschaft Tyrol ihre Freiheiten und Unabhängigkeit muthig selbst zu schützen.

Deßhalb bilvete die Vertheibigung des Vaterlandes auch von jeher die Grundlage und den ersten Gegenstand der throlischen Freiheit und Versassung. Die hierauf bezügliche Einrichtung reicht in die ältesten Zeiten hinauf und erhielt unter Herzog Sigmund 1478 die erste organische Ausbildung in dessen Aufforderung an alle Psteger und Landrichter, gegen die Türkengesahr zu rüsten. Das Land wurde zu diesem Zwecke in Viertel und Zuzüge eingetheilt, die sich monatweise ablösten, und von der Landschaft verpstegt und bessolbet werden mußten. Für Munition (Pulver und damals Pseile) hatte der Landesherr zu sorgen.

Auf diese Organisation wurde 1511 unter Raiser Wax I. das berühmte eilfjährige Landlibell als Fundamentalgeset der Landesvertheidigung gegründet und nach der laufenden Jahreszahl des Jahrhunderts so genannt\*). Kaiser Max hatte den strategisch=militärischen Beruf Tyrols als den einer natürlichen Festung erkannt, deren Vertheidigung dem Lande

<sup>\*)</sup> Die alte ftanbifche Berfaffung Tyrols von Albert Jager. Innes brud 1848. G. 40.

Throl innerhalb bes "von ber Natur gebildeten Ringes von Engpässen ausschließlich überlassen bleiben sollte." Dafür wurde durch das Landeslibell dem Throlervolke die Bersschutze, zur Abwehr des Angriffes Kriegsdienste thun zu müssen. Jeder Throler war hiezu während der Dauer eines Krieges nur einen Monat lang verpflichtet, und das in vier Zuzüge getheilte Aufgebot durfte je 5000, im Ganzen 20,000 Mann nicht übersteigen.

Wenn aber bie uralten "Kreibenfeuer"\*) von ben Bergspitzen bie Racht erhellen, ober die bestimmten Glockenstreiche von den benachbarten Kirchthürmen die Roth des Baterlandes verkünden, so erhebt sich das ganze waffenfähige Männervolt wie ein Mann aus Städten, Märkten, Dörfern und einsamen Gehöften, es verläßt Weib und Kind und seinen Herd um für seinen Glauben, seine Freiheit, sein Land und seinen Kaiser mit immer neuem Muthe und neuer Kraft zu kämpfen \*\*). Auch Frauen sah man in Tyrol an diesen Kämpsen sich oft mit einer Energie betheiligen, wie sie der Mütter seiner Helbensöhne würdig war.

Hatte sich bieses Vertheibigungsspstem gleichwohl in jedem neuen Kampse neu bewährt, so wurde zu verschiedenen Zeiten bennoch von der Regierung selbst daran gerüttelt. Bis 1703 betrasen die Abanderungen meistens nur unwesentliche Dinge; mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts traten aber wichtigere Angrisse auf das Libell von 1511 ein. Der spanische Erdssolgekrieg war (1700) ausgebrochen und Desterreich gezwunsen, seine nunmehr durch die innern und äußern Reichstriege gegen Frankreich und die Türkei vollends erschöpften Kräste neuerdings anzuspornen, um brohendem Untergange zu entgehen.

<sup>\*)</sup> Rreib bebeutete in altbeutscher Sprache fo viel als Schrei, italies nifch grido. A. a. D. S. 38.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hiftor.spolit. Blatter 20. Bb. S. 38 ff.

٧,

Bring Eugen von Savonen, seinem Belbenberufe treu, hatte seine Heeresvölker durch Tyrol und von Roveredo aus über die unwegsamen Alpenthäler von Vallersa und Valfrebba mit fo fabelhafter Unftrengung und Rubnheit geführt. baß Zeitgenoffen ben Bug mit bem Alpenübergang Sanni= bals verglichen haben. Bon Borcola stieg Eugen zum Schreden bes überraschten Feindes in die Combardische Ebene hinab, erfocht seine glanzenden Siege über Catinat, Billeroi, hielt ben verstärtten Angriffen Benbomes Stand und tonnte ben enblichen Sieg nur in Folge bes Sinflechens feines Beeres und bes Mangels an Borrathen und Unterftugungstruppen, nicht erlangen. Was nütt endlich bas Genie eines Felb= herrn wie Eugen, was ber Löwenmuth ber Krieger und ber Böller, wenn Alles bei ber oberften Kriegsverwaltung fehlt? Dieses Urgebrechen öfterreichischer Kriegsführungen vermochte bis heute die traurigsten Erfahrungen von Jahrhunderten nicht zu heilen. Ohne die treueste hingebung bes Tyroler-Boltes war aber ber genannte Alpenübergang fo wenig als bie Bewahrung bes Geheimniffes bentbar, an welcher Stelle ber Durchbruch ftattfinden follte; "teinen Berrather gab es in Tyrol und was noch mehr fagen will, teinen im ganzen Beere bes Bringen"\*).

Der erhabene Helbengenosse bes Prinzen Eugen, Lubwigs von Baben-Baben und anderer großer Heerführer in den Türkenkriegen, der bayerische Kurfürst Max Emanuel hatte sich pflichtvergessen mit Frankreich verbündet und übersiel im Juni 1703 plöglich Tyrol. Kusstein, die für uneinnehmbar geltende Grenzsestung, Schloß Rattenberg und andere sielen beinahe ohne Widerstand in seine Hände; Schwaz, Hall, Innsbruck siehten die Milbe des Eroberers an, welcher den Brenner übersteigen und seine Bereinigung mit Vendome ver-

<sup>\*)</sup> A. Jager: ber bayerifch-frangofifche Ginfall von 1703. Innebrud 1844. G. 41.

٠,٠

fuchen wollte, ber von Guben her vorbrang. Diefe Rriege= Gefahr hatte längst gebroht und die Regierung und bie Stande Tyrols faben felbst ein, bag es nicht möglich fei, aus eigenen Rraften einem von zwei Seiten einbringenben Doppelfeinde mit Erfolg zu widerstehen, der nicht allein bas Land, sonbern ben ganzen Raiserstaat gefährbe. hatte man feit Jahren um Absendung regulärer Truppen unter bewährten Generalen gebeten und fich erboten in jeber Beise bie militarischen Magregeln zu unterftüten. Dit ausgebehnten Bollmachten war nach langem Bogern im Sabre 1702 General Gidwind in Tyrol eingetroffen und wurde jum absoluten Rriegsbirektor ernannt. Diese Wahl war nicht glucklich; bei bem Ginbruche ber Bayern fanben fich nicht nur alle einzelnen Bertheibigungsanftalten in Festungen und Schangen auf bas außerste vernachlässigt, sonbern bie Landesmilizen follten auch in einer ihre Eigenthumlichteit verletenden und die hohe Begeifterung lahmenden Beife verwendet werden.

Hiezu kamen stete Constitte mit den geheimen Rathen der Regierung und dieser wieder mit den Landständen, wodurch es möglich wurde, daß schon die ersten Tage des kurs
fürstlichen Einfalles einem Triumphzuge glichen und die
rasche Unterwerfung von ganz Tyrol gesichert schien. Da
ermannte sich in dem obern Innthale der ureigene Seist des
Boltes zuerst wieder, ohne und sogar gegen das Eingreisen
der k. k. Regierungsstellen, von dem Militär oft nicht eins
mal unterstützt, und trieb, erst über den Brenner und dann
aus dem untern Innthal, trotz wiederholter Unfälle den Usurs
pator nach ungeheuern Berlusten binnen wenigen Monaten
nach Bayern zurück.

Aus der Reihe throlischer Großthaten jener Zeit sei hier in Kurze einer einzigen erwähnt: Martin Sterzinger, der Hoser jener Tage, hatte durch Wort und That die Burger Landecks und die angrenzenden Landgemeinden begeisternd ers muntert die Gunst der Felsenschluchten wieder zu benützen,

um ben Feind beim Vorbringen gegen Brut mit einem Schlage zu vernichten. Un ber Poutlager Brude bie abgetragen wurde, lagerten in geheimnigvoller Berborgenheit feine Schützen mit ihrer sichern Waffe. Sonntage ben 1. Juli 1703 traten die Bayern burch menschenleere und lautlose Schluchten ben verhängnigvollen Marich aus Lanbed an, und als bei ber Brude ber Schredensruf: Berrath! ertonte, "blitt schon das verabredete Lärmzeichen und hinter jedem Baume, hinter jedem Felsen fnallt eine heißbrennende Rugel hervor, von allen Sügeln rollen losgelaffene Steinlager trachend nieder und ringsum erschallt jauchzender Siegesruf. Schrecklich war die Lage ber Feinde. Beinahe fentrecht unter bie zerschmetternben Steine hingestellt, haben fie auf ber einen Seite ben tiefen Abgrund bes reißenben Innftroms, auf ber andern die steile Bergwand neben sich und konnen weber vorwärts noch rudwärts entfliehen. Das Bligen ber Feuerröhre, bas bonnernbe Rrachen ber nieberfturzenben Felfentrummer, ber nebelbuftere Tag wirten wie bie Schreckniffe bes jungften Gerichtes auf die entmuthigten Auslander. Ginige warfen fich auf die Rnie und flehten um Erbarmung, andere namentlich bie Reiter sprengten in ben Inn und fturzten mit ben Pferben in bem reigenben mit Felsstuden gefüllten Strombette "\*) . . .

Unaufhaltsam strömte bie Bolksbewegung nach bem Norben. Die Unfälle die dazwischen einzeln sich ergaben und unmenschliche Grausamteiten des Feindes gegen die in Nothwehr begriffenen Throler, Frauen, Greise, Kinder zur Folge hatten, fielen vorzugsweise dem Mangel an Wachsamteit und thätigem Zusammenwirken der Generale Guttenstein, Heindl und Heister zur Last. Abel, Bürger, Bauern vergaßen aber, mancher durch die tiefste Erbitterung hervorgerusener Ercesse ungeachtet, aller Feindschaft und Eisersucht und standen mit

<sup>\*)</sup> A. Jager a. a. D. G. 262.

seltener Einmuthigkeit und einem Löwenmuthe für ihr Baterland und ihren Kaiser ein, wovon hundert Jahre später nur bie Enkel ein erneutes Beispiel gaben.

Besser als im Norden Tyrols, hatte der tüchtige General Solari im Süden es verstanden, die natürlichen Streitkräfte des Bolkes gegen Bendome zu benutzen, so daß die gänzliche Befreiung des Landes zu dessen unsterblichem Ruhme fast gleichzeitig erfolgte \*).

Hierauf traten auch für Tyrol Jahre einschläfernber Beruhigung ein, die man ju Bersuchen benütte, den Freibeitegeift bes Boltes mehr und mehr zu schwächen. Die ursprüngliche seiner Ratur zusagende Kriegsweise sollte burch ben Zwang schulgemäßer Ginrichtungen erfett, Tyrol mit allen anderen Ländern ber Monarchie möglichst gleich gemacht werben. In biefe Zeit fallt auch bie Errichtung bes Jägerregiments "Raifer" bas feitbem überall, auch außerhalb Tyrols, ruhmvoll die Schlachten Defterreichs schlug, als theilmeifer Erfat für bie nun einmal unliebfamen "Aufgebote." Man übersah, daß Tyrol einen ihm von ber Ratur angewiesenen eigenthumlichen Beruf wie in andern Dingen fo auch in feiner Bertheibigungsweise, innerhalb bes Lander= tranzes Desterreichs, auszuüben hat. Soll Eprol biesen Beruf gang erfüllen tonnen und freudig erfüllen wollen, fo muß ihm berfelbe auch ungeschmälert erhalten bleiben. Diefer Beruf wurde heutzutage burch bas Preisgeben Oberitaliens wahrhaftig nicht erleichtert! K. Joseph II. hob vollends bas gange Institut ber Landmilig auf, ließ Baffe, Schangen u f. w. schleifen und wollte bas ganze Bolt entwaffnen. Das war ben wackern Tyrolern zu viel und rief vorzugs= weise bie Aufstande hervor, welche bas Sterbelager bes armen Raifers fo überaus tragifch gestaltet haben.

Die staatlich = bureaufratische Berwaltung unterlag abn=

<sup>\*)</sup> S. bie angiebenbe Darftellung bei A. Jager, Abicon. 12-18.

lich wie im 3. 1703, ben Ereignissen von 1809 von neuem wieder. Berwirrung und Unfahigkeit bezeichneten bie meiften Magnahmen in ben befehlenden Rreifen. Und wieder brach sich die Urkraft bes Bolkes eigene Bahnen mitten burch alle Irrungen ber Beit. Bas teinem Prafibenten, feinen geheimen Rathen noch Unterhandlern gelingen wollte, die Befreiung bes Baterlandes, bas führte ein einfacher Landmann, Sandwirth Andreas Hofer burch, und errang mittelft seiner Berufung an die Kraft bes Boltes\*) jene glorreichen Siege, welche fein Andenken und Tyrol für alle Zeiten verherrlichen Daß die Früchte dieser Siege ihm nicht zu Thet! wurden, fallt im fleinsten Dage ihm und seinen Getreuen jur Laft. Belche Empfindungen muffen bas Tyroler Bolt ergriffen haben, als fich bas Raiferhaus um ben Preis einer Raisertochter auf bem Throne bes Gewaltigen gerettet glaubte, und die mörberischen Rugeln zu Mantua in ben Freudenjubel ber Hochzeitseier trachten! Und boch mar es biefe Feier nicht, sondern die Hingebung Tyrols, Desterreichs und ber beutschen Stämme alle, welche Rettung brachte!

Der in Desterreich tief wurzelnde bureautratische Geist verhinderte daß, aller äußern Ehren und des besten taiserlichen Willens ungeachtet, Tyrols und seiner Helben Berdienst nach der Rücktehr des Landes an Desterreich gebührend gewürdigt wurde. Bas zu verschiedenen Zeiten unter der selbsteigenen Pflege des Voltes sich bewährte, schien teiner weitern Beachtung werth und sollte ein Ersat bafür in dem nivellirenden

<sup>\*) &</sup>quot;Liebe Brüber Oberinnthaler! Für Gott, ben Rhapfer und bas thepre Baterland! Morgen in ber Früh ift ber lofte Angriff. Bir wollen die Boaren mit hilff ber göttlichen Muetter fangen ober ersschlagen, und haben Uns zum liebsten herzen Jesu verlobt. Kombt Uns zu hilff, wollt Ihr aber gescheiter sein, als die göttliche Fürssichtigkeit, so werben Wir es ohne Enf auch richten. Andre hofer, Oberkommandant." S. Andreas hofer's letter Gefährte von J. R. hagele, 2. Aust. Freiburg 1867, G. 49.

Systeme bes Tages geboten werben, was bem Geiste eben bieses Voltes burchaus wiberstrebend war.

Raiser Ferdinand hob im J. 1839 das alte Landlibell auf und ersetzte es durch das "Bertrauen". "Ich hege ein solches Bertrauen in die Biederkeit, Treue und Anhänglichkeit der Throler für Fürst und Baterland, daß ich mich der völligen Ueberzeugung überlasse, sie würden im Falle der Gesahr sich im Gesühle ihrer Pflicht schnell erheben, vereinigen und mit ihrem bewährten Muthe und ihrer oft erprobten glänzenden Tapferkeit den alten Ruhm erneuern. Darum will ich auch keinen Ginzelnen zu einem Dienste Berbindlichskeiten auserlegen von welcher ich gewiß bin, daß die ganze wassenschlichselbeiten auserlegen von welcher ich gewiß bin, daß die ganze wassenschlichselbeiten aus leisten".).

Diesem Bertrauen hat das Bolk von Tyrol in ben Jahren 1848, 59, 66 glänzend ebenso gewiß entsprochen, als die in den obersten Kreisen vorherrschenden Maximen nicht dazu beigetragen haben, das Vertrauen des Bolks zu bestärten.

Eine weitere wichtige Freiheit welche Tyrol mit andern Ländern bis zu dem Ausbruche der Reformation theilte, und die mit der Landesvertheidigung Hand in Hand ging, war seine Steuerfreiheit.

Die reichlichen Unterstützungen welche in jeder Weise die Landschaft ihrem Herzog Friedrich "mit der leeren Tasche" zu Theil werden ließ, trugen alle den entschiedenen Charafter der Freiwilligkeit und waren vorübergehend. Als die Türkenspülse unter Herzog Sigmund 1474 und später verlangt wurde, besteuerte die Landschaft zu diesen oder andern ausdrücklich bezeichneten Zwecken, z. B. Auslösung verpfändeter Gerichte, sich selbst.

Mit den gesteigerten Geldbedürfnissen des Raisers Maxi=

<sup>\*)</sup> Bergl A. Jager, Berfaffung G. 47 ff.

milian I. und Erzherzogs, fpatern Raifers Ferbinand I. wurden bie Ansprüche an bie Steuerfraft bes Landes immer größer. Es erhob sich nunmehr jener merkwürdige Wettkampf zwis schen Singebung und ber Pflicht ber Erhaltung bes eigenen und bes Bermögenftanbes ber gangen Lanbichaft, von Seiten eben ber Landstände auf welchen bas Bertrauen Aller ruhte, gegen unabläffig fteigende Abgabenforberungen. Die Stande mahrten babei vor Allem nicht allein ihren Bewilligungen ben Charafter ber ursprünglichen Freiwilligkeit, sonbern vertrugen fich nach oft lebhaften Unterhandlungen mit ben Regierungsorganen auch über ein billiges und erschwingliches Dag ihrer Leiftungen. hierüber wurden von den Landesherrn jeweils "Reverse" ausgestellt, . bamit aus berartigen Bewilligungen feine Rechtsverbindlichteit für die Zukunft erwachse. Darauf be= schränkte sich die Thatigkeit ber Landstände nicht, sie vertheilten die bewilligten Gelrauflagen felbst unter sich und auf bas Land, und wachten mit Borsicht barüber, bag bie= felben auch zu bem bestimmten Zwecke verwendet wurden.

Zum einzelnen Ausschlag ber Steuer biente ber Maß=
stab ber Landesvertheidigung. Man unterlegte demselben die
Sahl der 5000 Mann des ersten Ausgebots und jeder Steuerpflichtige mußte so vielmal 4 fl. Umlage entrichten, als ihm
oblag Kriegstnechte mit einem monatlichen Unterhaltungs=
beitrage von 4 fl. nach dem Landlibell zu stellen. Daher hieß
es so und so viel "Steuertnechte" sallen dem Einzelnen zur
Last"). Bergleicht man diese Zustände mit dem was aus
ihnen die "constitutionelle" Freiheit gemacht hat, so kann
wohl keinem Unbesangenen entgehen, auf welcher Seite sich
mehr Rechte und Selbstverwaltung sinden.

Nachbem nicht aus corporativen Clementen, sontern aus willfürlich zusammengeworfenen Bezirken nach ter Ropfzahl und ohne Rucksicht auf beren eigenthumliche Berhaltnisse,

<sup>\*)</sup> A. Jager, Berfaffung G. 52 ff.

nicht einmal auf beren Bunfche und Bedurfnisse die "Boltsvertretungen" sich nunmehr bilben, so kann geschehen und geschieht, bag bie Interessen ber Bertretenen von jenen ber Bertreter weit auseinander geben. Dieß wird aber gewiß nicht als eine richtige Grundlage für bie Selbstverwaltung eines frei fenn sollenben Boltes betrachtet werben tonnen. Daraus ergibt sich benn auch für manches besonders tleinere constitutionelle Land die Anomalie, daß die Mehrheit ber Bertreter eines Landes wesentlich mit Jenen zusammenfallen tann, welche bas Bolt regieren, ihm Steuern auflegen und Besetz geben, daß die Controle über Staatsverwaltung und Staatsaufwand von Jenen zugleich ausgeübt wirb, welche über bie Berwendung ber Staatsmittel verfügen und voraugsweise Nuten baraus ziehen. Gin foldes Inftitut tann man alebann tein lanbftanbifches, fonbern bochftene ein erweitertes Regierungs = Collegium mit allen babei un= vermeiblichen Gebrechen nennen.

Bor folchen "Freiheitszuständen" und deren Folgen batten bie Stände Inrol zu mahren verftanden, und bas Land auch schulbenfrei erhalten, bis die moralischen und materiellen Folgen ber großen Umwälzungen bes 16. Jahrhunderts auch über Tyrol hereinbrachen. Ferdinand, ber Gemahl ber iconen Philippine Belfer, hatte sich auf Schloß Ambras einen Berrenfit geschaffen, von reizenben Anlagen und Sammlungen ber Runft und Wiffenschaft umgeben. Dieser freiwillige Aufwand verband sich mit allen Anforderungen ernsterer Ratur, welche die Weltereignisse an ihn und Throl stellten. Daraus erwuchsen für Fürft und Land ungewöhnliche Anftrengungen, um größeres lebel abzuwenden. Die beliebten und bem Bolte so verhaften Pfandverschreibungen genügten nicht mehr und so verstand sich endlich die Landschaft 1573 bazu, an landes= fürstlichen Schulben 1,600,000 fl. zu übernehmen, welchen bis 1620 weitere 3,400,000 fl. folgten, bie ursprünglich nach 20 Jahren burch Erhöhung bes "Steuertnechts" von vier auf 36 fl. getilgt werben sollten, was aber so wenig möglich war

baß später vielmehr berselbe auf 54 fl. noch weiter erhöht werden mußte.

Damit waren bie bem Lande aufgelegten Laften nicht erschöpft. Raiser Ferdinand hatte sich um 1563 für ben Sof= balt feines Sohnes Ferbinand eine in fünf aufeinander folgen= ben Jahren zu zahlende Summe von 600,000 fl. ausbedungen und erhalten. Die Summe beschloß ber "offene Landtag" burch eine Weinumlage (Accise) beizubringen, welche von jeber burch ben Rleinschant verzapften "Ihren" (fleinen Gimer) mit 12 Bf. erhoben wurde. Diefes "Umgelb" erlofc nach Ablauf ber fünf Sahre, mußte aber gur Erleichterung bes Grundeigenthumes 1577 wieder eingeführt werben. einige Jahre gur Dedung außerorbentlicher Beburfnisse ber Regierung überlaffen, nahm bas Umgeld ben Charafter einer bleibenben landesfürstlichen Steuer an, und murbe fogar ohne Mitwirtung ber Lanbstände von Erzherzog Leopold V. erhoben, burch feine Wittwe Claubia von Medici aber tenfelben zurudgegeben. R. Leopold I. zog es wieder an sich, überließ es ben Standen auf funf Jahre noch einmal, worauf es bie Regierung neuerbings in ihre Sanbe nahm. Der Gerechtigfeitsfinn ber Raiferin M. Theresia stellte bas Umgeld bem Lande 1742 gurud; von Raiser Joseph II. aber ward es 1779 incamerirt, auf ernfte Borftellungen ben Ständen verpachtet, wobei es bis zu bem Ginfall ber Bayern 1809 verblieb. Gine Reihe von Urfachen hatte bie Grundlage bes "Steuerknechts"= Systemes vielfach verändert und eine neue Steuerordnung trat von 1774 bis 84 in's Leben.

Noch blieb ben Ständen die Verwaltung ber neuen Grundssteuer. Das reine Steuercapital wurde auf 46,606,296 fl. ober auf 9000 fl. für einen alten Steuerknecht angeschlagen, von welchem man 54 fl. also 3/3 Proc. erhob. Das Erzgebniß war eine Einnahme von 270,000 fl. wozu noch circa 300,000 fl. an Accisen für Salz, Branntwein, Essig, Bier und Wein Umgeldsaufschlag u. s. kamen, was zusammen ben Domesticalsond der throlischen Stände bilbete. Daraus

wurden das landesfürstliche Postulat mit 70,000 fl., 300,000 fl. Zinsen der Landschaftsschulden, und was mit den ständischen Erfordernissen zusammenhing, bestritten.

In diese Lage der Dinge fielen die Revolutionstriege, die bayerische Juvasion von 1809, und das altständische Wesen wurde auch für Tyrol zu Grabe getragen.

So groß die Geldverlegenheiten sich für die Landschaft auch gestaltet hatten, muß zu ihrer Ehre ihr nachgesagt werden "daß sie zu einem künstlichen Aussaugungssystem nie ihre Zuslucht nahm, durch ihre Pünktlichkeit in den Zahlungen berühmt, bei jeder Nechnungssegung die strengste Prüfung der Staatsbuchhaltung aushielt, daher den guten Ruf der gewissenhaftesten Treue dis an ihr Ende bewahrte"\*).

Ein weiteres, seine Freiheit wesentlich mitbedingendes Recht war Eprols Betheiligung wie an der Gesetzgebung selbst, so auch an der Pflege des bürgerlichen und peinlichen Rechts. Schon Herzog Leopold IV. bestimmte 1404, indem er wahrscheinlich nur die alte lebung neu sanktionirte, daß nach altdeutscher einsacher Weise die Streitigkeiten durch sechs von dem Richter gewählte Schiedsmänner (Schöffen) und in weltlichen Streitsachen nur von Laienrichtern zu entscheiden seinen. "leber Berbrechen und Frevel urtheilten Schwurzgerichte, meistens unter freiem Himmel, nur in dem Fürstenzthume Briren Collegialgerichte, indem hier zur Fällung des Urtheils der Untersuchungsrichter die zwei nächsten Richter beizog"\*\*).

Nicht minder wichtig und täglich im Volksleben wiederstehrend schloß sich hier an, was als willfürliche Gerichtssbarkeit bezeichnet wird. Auch diese vollzog sich durch das Bolt, innerhalb des Kreises seiner Stände, ohne andere Einsgriffe von Seiten der Staatsbehörden, als wo es sich, wie

<sup>\*)</sup> M. Jager, Berf. G. 56.

<sup>\*\*)</sup> gar bie Glaubenseinheit u. f. w. G. 56.

billig, um richterliche Entscheidungen Namens bes Landes= herrn als oberften Richters handeln mußte.

hier fand die freie Thatigkeit des Bolkes innerhalb feiner natürlichen Glieberungen ein ungemein weites Relb. Es lag ihnen ber Schut bes Eigenthumes Aller nicht nur burch bas Organ ihrer Schöffen, und eigene handhabung außerer Ordnung in ben Rreisen ihrer Benoffenschaft ob; weit wirksamer noch war fur biefen Zweck jener moralische, von oben ben gesellschaftlichen Vereinigungen aufgebruckte Stempel von Pflicht= und Rechtsfinn, welcher allein bauernb gluckliche Zustande einem Lande sichern tann. Daraus ergab fich jene väterliche Fürsorge für Wittwen und Baifen, für Arme u. f. w. so weit es welche gab (ein Proletariat tannte man allenthalben in Deutschland nicht). Testamente, Theilungen, Erhaltung bes Besiththumes einer Familie, Berhält= nisse oft so garter Ratur, Geheimnisse in welche ohne gewaltthätige Verletung heiliger Gefühle ber Deffentlichkeit tein Ginblick gestattet werben barf, bie Schlichtung von Familienstreitigkeiten, die Regelung ber Berhaltniffe von Gemeinden und ihrer Angehörigen unter fich: bieg Alles und noch Underes war die freie, auf Menschenliebe und Pflichtgefühl, auf Hertommen, Uebung und sich vererbenben genoffenschaftlichen Bruberfinn ftütende Angelegenheit ber einzelnen Stände. Sie hatten ihre innere Organisation, ihr eigenes Bermögen, beffen freie Berwaltung. Ueber Streitigteiten und Migbrauche welche im Innern teine befriedigende Lösung fanden, entschied nach ben Satungen ber Benoffen= schaft bas höchste Richteramt bes Lanbesherrn, endlich bes Raisers auch hier.

Der mit ber Reformation allenthalben um sich greifende bureaukratische Geist mit seiner zerstörenden, nivellirenden Hand durchdrang nach und nach auch die Thäler des freien Tyrols. Kaiser Joseph, der Unglückliche, eröffnete die Schleußen seiner "Reformen"-Fluth über Alles, und die bis- her nur mit Mühe noch in gewissen Schranken gehaltene

Beamten=Strömung ergoß sich unerbittlich über Tyrol. Die Selbstverwaltung hörte in ihren wesentlichen Theilen auf, die Genossenschaftsvermögen wurden meistens eingezogen und oft verschleubert; was unentgeltlich, ober mit geringem Auf-wande von den Genossen selbst geleistet worden war, ging auf zahllose, theure Beamte in allen Abstusungen über, die an dem Mark des Laudes nagten.

Hierin liegt ber eigentliche Krebsschaben mehr ober weniger aller Länder, vorzüglich aber seit jener Zeit in Oesterreich, weil eine ohne Controle geführte Finanzwirthschaft, im Bunde mit dem wucherischen Capital das aus der Noth des Staates und der Völker unerhörten Bortheil zog, zu staats = wie volkswirthschaftlichen Katastrophen führen mußte.

(Solus folgt.)

## XLIV.

## Die hollandifden Buaven im papftlichen Seere.

Die katholische Zeitschrift Etudes religieuses, historiques et litteraires hat im Dezemberhefte bes verstoffenen Juhres eine Anzahl kurzer Stizzen über die holländischen Jünglinge im papstlichen Zuaven=Corps veröffentlicht. Auf wenigen Seiten sindet sich hier so viel Anziehendes und Erhebendes, daß schon beim ersten Durchlesen in uns der Wunsch rege wurde, es möchten dieselben auch in Deutschland weiterhin verdreitet werden. Rur die Hoffnung, eine geübtere Feder würde sich an's Werk der Uebersehung machen, ließ uns nicht sogleich selbst Hand anlegen.

Allerbings hat herr Niebermayer ein fleines, scenen= und farbenreiches Gemalbe von ben jungften Rampfen und Siegen ber Streiter für ben apostolischen Stuhl entworsen\*); allein ben Thaten ber Kinder Hollands insbesondere war hier selbstwerständlich nicht der gehörige Raum gestattet. Und doch vervienen sie, schon um des Geistes willen der sie belebt, überall bekannt zu werden.

Wir geben ben Inhalt bes französischen Originales, einige unwesentliche Aenberungen abgerechnet, getreu wieder, ohne ihm sein nationelles Colorit abzustreisen; bereicherten ihn jedoch burch ein paar Züge, welche wir dem letzten Februarheste derselben Zeitschrift entlehnt haben. Indem wir diese Blätter zum unverwelklichen Lorbeerkranze auf den Gräbern von Monte Libretti, Monte Rotondo und Mentana legen, rusen wir den Brüdern und Kampsgenossen der Gesfallenen die Worte ihres geseiertesten vaterländischen Dichsters zu:

"So walte euch bes himmels Segen! Die Feinde schreckt mit eurem Schwerte; So mögt ihr seyn ber Frommen hort, Das Borbild aller Christenheit!"

Hollands brave Katholiken und tapfere Soldaten haben seit den letzten Ereignissen in Italien allenthalben die gesährende Anerkennung gefunden. Man rühmte den gewaltigen Jong, einen Kämpen so ganz nach der alten Zeit gesschnitten, der nachdem er vierzehn Feinde zu Boden geschmetztert, auf die Knie sank, um als ächter Christ zu sterben. Man lobte den Muth jener wackeren Streiter, denen der Tod nicht minder willkommen schien als der Sieg. Man beswunderte den Berwundeten von Mentana, der fast im selben Augenblicke von drei Rugeln in die Brust getroffen, seine drei Wunden im Namen des Baters und des Sohnes und

ŕ

<sup>\*) &</sup>quot;Die Streiter fur ben apostolischen Stuhl im Jahre 1867", von A. Rieberma per, Abministrator ber Deutsch-Orbens-Commende Frankfurt a. M. zu Sachsenhausen. Broschüren: Berein Frankfurt 1867.

bes heiligen Geistes mit dem Kreuze bezeichnete; und Jeber zollte seine Achtung der tiesen Frömmigkeit, welche die jungen holländischen Krieger in der entweihten Kirche von Monte Rotondo niederknien hieß, um das zertretene und verstämmelte Bild des Gekreuzigten andächtig zu küssen. Ueber den Heldensöhnen vergaß man auch nicht des Landes, das sie erzeugt; man weiß es, daß das kleine Holland wohl in größerer Fülle, als jedes andere Land, Gut und Blut für den heiligen Bater geopsert hat.

Doch warb noch lange nicht alles erwähnt; reichlichere Duellen machen es uns möglich biese Berichte zu vervollsständigen. Holland hat es verstanden Bius IX. die Ehre zu lohnen, welche er ihm durch den Triumph der Martyrer von Gortum bereitet hat. Die Kämpfer von Monte Libretti, von Monte Rotondo und Mentana sind die Erben des Glaubens und Opsersinnes jener glorreichen heiligen Martyrer.

Nicht ohne Grund gedachten wir soeben ber heiligen Blutzeugen von Gorfum. Zwischen ihrem Opfertobe und ber hochherzigen Singabe jener Selbenfohne Sollands, bie wir jest bewundern, knupft fich ein viel engeres Band, als man auf ben erften Unblid bin glauben möchte. Es wurde icon bie Beobachtung gemacht, bag ber Feuereifer fur bie Sache bes Papstes bort am mächtigsten auflobere, wo es ehemals viel Streit und Leib gegeben für ben tatholischen Glauben. Das Blut, welches in biesen Rampfen floß, hat nach Jahren eine überreiche Ernte getragen. So geht es immer und überall im Leben ber Kirche. Gine Familie hat dem Himmel einen Apostel, einen Martyrer, einen Rreugfahrer geschenkt, und Gott bafür in bas Blut biefes Geschlechtes gewiffer= maßen einen triebkräftigen Reim gelegt, ber früher ober später herrliche Frucht bringen wirb. Ein Bolt verblutet in ben großen Kampfen für seine Religion; eines Tages wird man feinem Schoofe ftarte, belbenmuthige Seelen entsproffen feben. Das bezeugen die Namen ber eblen Familien von Quélen und von Quatrebarbes, bas die Geschichte Spaniens,

Frankreichs und Deutschlands; bas bezeugt eben jetzt auch Holland und ber glänzende Aufschwung seines katholischen Lebens.

Seit brei Jahrhunderten hat dort ber Calvinismus die sogenannten "Roomschen" auf jegliche Weise bedrückt und verfolgt; eine lange Leidenszeit, aus welcher der Tod der Martyrer von Gorkum nur als einzelnes Moment hervortritt. Aber siehe, frisch und schön wie die junge Maisonne, um mit Abbé Brouwers zu reden, erhob sich diese Kirche aus der Tiefe der Erniedrigung, worin man sie begraden wähnte. Auf den Rus des erhadenen Dulders Pius eilen die Enkel der Blutzeugen von Gorkum herbei, sich zu schaaren um den Fels des heiligen Petrus, um den Thron des hohenpriesters lichen Königs.

Bebeutungsvolles Zusammentressen! Es war am 8. Dez. 1866, als der heilige Bater der Welt seine Absicht kund that, den Martyrern von Gorkum öffentlichen Cult zuzuserkennen. An demselben Tage begann in Holland jene friedsfertige Bewegung, welche innerhalb zehn Monaten Rom 1224 todesmuthige Zuaven zuführte. Die Diöcese Haarlem, die, fruchtbarer als alle übrigen, allein 639 wehrhafte Jüngslinge stellte, hat zum Oberhirten den Promotor des Canonissationsprozesses der Martyrer von Gorkum.

Im Treffen von Castelsibardo (18. Sept. 1860) waren die Niederlande kaum durch einige wenige ihrer Söhne vertreten und selbst diese schrieb man auf die Rechnung des katholischen Belgiens, das doch an eigenem Ruhme so reich ist. Beim ersten Einsalle der Piemontesen in den Kirchenstaat zog der jugendliche Baron Ban Lamsweerde in den Kampf für Rom. Sein Beispiel blied zwar nicht ohne Einsluß, eine allgemeine Begeisterung aber machte sich erst im Beginne des verstossen Jahres (1867) geltend.

Jong, ber ganz volksthumlich geworbene Helb ber jungften Kampfe, hatte nicht so lange gewartet. Gin junger Landmann von breiundzwanzig Jahren, die einzige Stute einer Bittwe beren geringes Bermögen feiner fraftigen Arme noch wohl bedurfte, hatte Peter Jong bisher ben Felbbau betrieben, als eines Tages gegen Enbe bes Jahres 1865 feine Mutter in bem "Tyb" las, mehrere hollanbische Junglinge ftanben im Begriffe Eltern und Beimath zu verlaffen, um sich unter bas Banner Bius' IX. zu reihen. "Bahrlich!" rief sie aus, "bas heiße ich Muth haben." — "Mutter", erwiderte Peter, "wenn du damit zufrieden bift, wollte ich bas Gleiche thun." Da erfannte biefe bewunderungswerthe Frau, daß Gott von ihr bas Opfer ihres Sohnes forbere, und ohne Bogern fagte fie: "Go fei es benn, bu fannft geben!" Balb barauf beurlaubte fich Beter bei bem Burgermeister seines Beimath=Ortes Lutjebroet (Proving Nord= Solland). Der Burgermeister machte die Bemerkung, wie es ihm benn beifallen konne, in einem fremben Lande und für einen fremben Berricher bie Waffen zu ergreifen. "Ich tampfe weber für einen fremben Herrn noch im fremben Lande", war bie Antwort; "bas Land, wohin ich ziehe, ist die Beimath aller Ratholiten und sein Ronig ift ihr Papft. Fur biefen Herrscher opfere ich gerne alles, selbst bas Leben." So stand auch sein Entschluß fest. — Als er scheibend seinen Jugend= freunden, die ihm bas Geleite gaben, die Sand brudte, fagte einer von ihnen: "Nicht mahr, bu wirft es ihnen weisen, wenn sie gegen ben Papst losgehen"? - "Gewiß!" erwiberte er, "ich will ihnen auftrumpfen, baß ihr bavon horen follt." Und er bielt Wort.

Aus ben Briefen Jongs, welche die holländischen Zeistungen veröffentlicht haben, spricht ebenso gewinnende Einsfachheit als männlicher Muth. Am 21. Februar 1866 hatte ber neue Zuave St. Peter besucht und darüber seiner Mutter Folgendes berichtet: "Wenn man Dir sagt, der Fels des heiligen Petrus sei murbe geworden, dann erwidere nur, das sei nicht wahr. Der Peter Jong und sein Vetter Wilhelm hätten ihn gesehen; er stehe so sest, daß kein Teusel ihn werde umstürzen können, weder Viktor Emmanuel, noch seine

Spießgesellen mitsammt." Zum Schlusse spenbet er bem Lieutenant Guillemin das schöne Lob: "Unsere Offiziere sind vortrefflich, vor allem jedoch unser Lieutenant, den wir nur unsern Schuhengel nennen." Soldat und Offizier sollten beide an demselben Tage, bei derselben glänzenden Waffensthat von Monte Libretti fallen, wo 80 Mann 1200 Feinde angriffen und nicht besiegt wurden.

Aehnliches lesen wir in zwei anderen Briefen bes braven Solbaten, beren einer vom 10. Januar, ber andere aber am 22. September bes verfloffenen Jahres, also brei Bochen vor seinem Helbentobe geschrieben ist. "Du sagft, heißt es barin, man spreche bavon, ich sei Korporal geworben. ist allerbings eine bessere Rachrebe, als etwa bie, ich hatte Strafarrest betommen; boch bas eine ift ebensowenig mahr wie bas andere. Ich bin nicht Korporal. Degwegen, wie Du weißt, bin ich nicht hieher gekommen; ich will gemeiner Ruave bleiben und bin zufrieden, zu thun was meine Obern befehlen. Inbessen opfere ich, wenn es nothig ist, freudig mein Leben für die katholische Sache; forbert aber Gott biefes Opfer nicht, so werbe ich später zu Dir zuruckfehren und mein altes Tagewert wieder aufnehmen." — "Du mochtest mich, liebe Mutter! gar gerne in meiner Zuaven= Uniform wiederkehren sehen. In der That, es ware bieß tein so übles Schauspiel für Dich; Du würdest mich vortheilhaft verändert finden. Allein bas liegt noch in ber Ferne; wir werden hier vielleicht bald genug zu thun betommen . . . Bei feierlichen Gelegenheiten pflegen wir brei Fahnen mit und zu führen. Die eine ist von rother Farbe und foll erinnern, daß es blutig hergehen wird, wo man uns anzugreifen magt. Die andere ift gelb und weiß, ge= segnet vom heiligen Bater; sie beutet, baß Frohsinn unter ben Solbaten herrscht, und baß alle voll Muth sind. britte, schwarze Fahne foll vertunden, daß wir von der Bal= ftatt nicht weichen wurden, fo lange noch ein Zuave fteht."

Das war Beter Jong, ber Schrecken ber Garibalbianer.

Ohnehin schon eine riesenhafte Erscheinung, war er unter bem Thorbogen von Monte Libretti wirklich surchtbar gesworben. In zersetzter Unisorm, mit entblößtem Kopse stand er da und ließ mit seinen nervigen Armen den Gewehrkolben einer Reule gleich auf den Köpsen der Befreier Italiens herumspielen. Bierzehn dieser rothen Bursche hatte er den Schädel eingeschlagen, als seine Kraft endlich schwand; ohne Bunden, aber völlig erschöpft brach er zusammen, eine Beute rachedürstender Feinde. Einer seiner Kameraden gab dem Sefallenen in naiver Weise ein herrliches Zeugniß. "Glauben Sie mir, Herr Pfarrer!" schrieb er nach der Heimath, "Sie brauchen für Jong nicht zu beten; er lebte wie ein Heiliger und starb als ein Helb."

Unter ben Tobten von Monte Libretti war auch Johann Stephan Crone aus Gröningen. Seit ben Tagen feiner Rindheit schon hatte dieser engelgleiche Jüngling ein lebhaftes Berlangen in sich verspürt, für ben Glauben sein Blut zu verspriten, als mit einem Male ber Aufruf Bius' IX. in seinem eblen unschuldigen Herzen bie Soffnung wedte, jenem beißen Bunfche endlich genugen zu konnen. wollte er fich trennen von ber greifen Mutter, von Brubern und Schwester. "Und legtest Du mir", sagte er zu seinem Bruder, einem Goldschmiebe, "diesen Tisch ba voll Gold, ich nahme es nicht an, mußte ich um folchen Preis von meinem Vorhaben ablassen." — Nach seiner Ankunft in Rom ward er nebst mehreren Anderen bem Papste vorgestellt. Als Bius an ihnen vorüberschritt, fagte er im vaterlichen Tone gu Stephan: "Gin braver Hollander!" Da fonnte fich ber junge Buave nicht zurudhalten. "D ja!" rief er mit Thränen in ben Augen aus; "o ja, ein braver Hollander! Soch lebe Bius IX.!" Gerührt von bieser so unerwarteten und innigen Rundgabe kindlicher Anhanglichkeit, blidte ber heilige Bater ben Jüngling fanft lächelnd an und schenkte ihm eine Diebaille von ber unbeflecten Empfängnig. Sie mar Stephans Chrentreuz. - "Meine Mutter!" fcrieb er nach Sause,

"wie glücklich ift, wer sein Blut bis zum letten Tropsen vergießen wird; die Marthrer aller Jahrhunderte werden ihm entgegen kommen, um ihn einzuführen in den himmel . . ." In einem anderen Briefe erzählt er, man habe schon wieder= holt in öffentlichen Anschlägen den papstlichen Zuaven gestroht; dann fährt er weiter: "Sie täuschen sich gewaltig, wenn sie glauben, und Schrecken einzujagen. Wenn sie lossichlagen wollen, desto lieber! wir wünschen nichts so sehr, als unsere hollandische Kraft an diesen verzweiselten Kerlen zu messen."

Der wackere Crone — so nannte man Stephan — stand im Gesechte von Monte Libretti, als sein Freund und Wassenbruder Frederik aus Tilburg (Provinz Nord-Brabant) mit dem er sonst täglich seine Gebete zu verrichten pflegte (jetzt aber im Helbenmuthe wetteiserte), von einer Rugel in die Wange getroffen wurde. Ein heißer Blutskrom stürzte aus der Wunde hervor. Stephan knöpste eilig seine Zuavensjacke aus, um Verbandzeug, das er auf der Brust trug, hers vorzuholen. Im selben Augenblicke durchbohrte das tödtliche Blei sein Herz, daß er leblos zusammenbrach. Sein längstsgehegter Wunsch war erfüllt.

Das erste Opfer, welches im Namen ber Nieberlande für die heilige Sache des Statthalters Christi siel, war Peter Nitolaus Hent amp aus Amsterdam. Die Compagnie des Hauptmanns Legonides zählte bei Bagnorea drei Verwundete. Sie waren sämmtlich Hollander und aus ihnen starb Hent kamp schon nach wenigen Tagen.

Dieser tüchtige junge Mann, der erst vierundzwanzig Jahre zählte, war seit sechs Monaten in Rom gewesen. Im letten Briese an die Seinen schrieb er: "Wir sind auf dem Punkte auszumaschiren, ohne jedoch das Ziel unserer Unternehmung zu kennen. Man spricht von Garibaldi, von der Cholera. Es kann schlimm hergehen, doch was verschlägt uns das? Gottes Wille geschehe!" Am 5. Oktober stürmte eine Colonne von 160 Zuaven, alle gekräftigt durch das

Brod ber Starten und bem Schutze ber Königin bes Rosenkranzes befohlen, mit bem Rufe: "Es lebe Pius IX.! vorwarts Zuaven, zum Bajonett gegriffen!" gegen die Garibalbianer an. Die erfte feindliche Rugel galt einem Offiziere aus Frankreich, bem Baron Biftor be Bigier von Mirabal, ber schon mit sechszehn Jahren bei Castelfibarbo getämpft hatte. Boll Be= forgnig, sein verwundeter Lieutenant mochte in die Sande bes Feindes gerathen, warf fich Henkamp zu Boben, Schwergetroffenen mit seinem eigenen Rorper zu beden. Da traf ihn eine Rugel in die Brust, brach eine Rippe entzwei und zerschmetterte ben Rudgrat. Seine Rameraben trugen ihn aus bem Gefechte. Als er unter ihnen einen feiner Landsleute von Amfterbam bemerkte, rief er ihm zu: "Bruber! für mich ist es aus; bu aber vergiß nicht, was wir uns versprochen haben, und schlage bich tapfer! Es lebe Bius IX.!"

Der unglückliche, ober besser gesagt, glückliche junge Mann ichien bem Tobe auf wenig Stunden nahe zu fenn; allein nichtsbestoweniger lebte er noch brei Tage bis jur Antunft eines hollanbischen Priefters. herr Daniel, ber Felbgeistliche ber Zuaven, war nämlich auf die erfte Nachricht vom blutigen Strauße zu Bagnorea fogleich von Rom abgereist. Ihn begleitete P. Wilbe aus ber Gesellichaft Jesu, ein Landsmann unferer hollanbischen Krieger. Bu Biterbo fagte man ben beiben Prieftern, ber Bermunbete von Bagnorea mare bereits verschieden; sie wurden überdieß besser thun sich nach Balentano zu wenden, wo man eben einen neuen Schlag gegen bie Briganten vorbereite. Demnach begaben sie sich wirtlich auf den Weg nach Balentano, als sie eine eigen= thumliche Uhnung, bie fich beider zu gleicher Zeit bemächtigt hatte, auf's neue bestimmte, nach Bagnorea zurudzulenten. Der Berwundete lebte noch; es war ihm gegönnt, die lette Beichte in seiner Muttersprache abzulegen und alle Tröstungen ber Religion zu empfangen. Einige Stunden barauf, als batte er nur auf bes Priefters Segen gewartet, um fich jum Himmel emporzuschwingen, gab er seine Seele ihrem Schöpfer zurud mit einer Ruhe und Ergebung, ja mit einem seligen Entzücken, baß allen Umstehenben die Thränen in die Augen traten. Die Leiche bes jugenblichen Helben wurde in der Hauptkirche von Bagnorea beigeseht.

Selten wohl sah die Geschichte so bezandernde Gestalten von findlicher Einsalt und heroischem Muthe an ihren weitzeichenden Blicken vorüberziehen. Ober fühlte die Seele der Kreuzsahrer chriftlicher, und schlug ihr Herz opferwilliger? Nein! die Machabäer selbst belebte kein anderer Geist, kein unerschütterlicherer Muth, als sie ihre ewig denkwürdigen Schlachten kämpsten für Gott und sein Gesetz und seine heilige Stadt.

Die erhabene Begeisterung bie in ber Brust bieser Helbenstünglinge wohnte, übersprubelte gleichsam in ben vertraulichen Briefen, die jetzt ben Schatz ihrer Familien und ben Stolzihrer Heimath ausmachen. Es mögen baraus sich hier noch einige Züge anreihen, die jedoch ohne geflissentliche Auswahl, sozusagen auf's Gerathewohl biesen Correspondenzen entnommen sind.

Ludwig Megel, einer sehr angesehenen Familie Limsburgs entstammend, schreibt nach dem hitzigen Gesechte von Bagnorea. Er mußte Thränen vergießen beim Anblicke bes entsetlichen Gräuels, womit Garibaldi's sogenannte Freiswillige bortselbst Kirche und Kloster geschändet hatten. Mit seinem letzen Blutstropsen wünscht er allen den Frevel sühnen und Gottes verletzte Ehre rächen zu können. "Lebt wohl!" ruft er seinen Eltern zu, "lebt wohl! und wird euch die Kunde meines Todes gebracht, dann weinet nicht, sondern stimmet vielmehr das Alleluja an!"

Peter Willemse aus Tilburg, ber auch zu Bagnorea tämpfte, glaubte Angesichts ber Sache wosür er so muthig stritt, mitten in ben Schrecken und bem grauenhaften Gestümmel eines Bajonettangriffes, ringsum vom Tode bedroht, ben Himmel über sich offen zu sehen. Was Wunders, wenn

Ċ

er schreibt: "Lebt wohl, liebste Eltern! Brüber und Schwesstern, tausendmal lebt wohl! ich reiße mich los von Allen die mir theuer sind. Worgen hoffe ich wiederum das suße Commando zu hören: Boran Kinder! muthig voran! Für Pius IX.! und dann: Feuer! — Ich werde Euch nach jedem Kampfe schreiben; falle ich, wird ein Anderer Euch Nachricht geben."

Man hat in jungfter Zeit taum etwas gelefen, bas mehr acht tatholischen und acht ritterlichen Sinn athmete, als die Berichte, welche berfelbe wackere Beter Willemse in seine Heimath gesendet hat. "Was für Kämpfe harren unser!" ruft er aus. "Wir Glückliche, die wir nicht mit Pilatus zu fragen brauchen: Wo ist bie Wahrheit! Wir sehen unsern Erlofer in seinem Statthalter auf Erben, in Bius IX. Nun benn! all unser Blut wollen wir gerne baran geben, wenn es jum Frieden ber Kirche nöthig ift. Das Wort eines unserer Rameraden gilt für uns Alle. 3ch muß fterben, fagte er, aber ich bin gewiß, bag ich in ben himmel tomme. Wir wähnen jedoch nicht, ber liebe Gott bedürfe unfer, um seiner Rirche ben Frieden geben zu konnen; allein in welcher anderen Schule bilbet er feine Erkorenen, als in ber bes Opfers? - Helfet uns, benn bas Uebel ift groß und for= bert die wirksamsten Heilmittel. Die Einheit unserer Rirche ift eine so innige, bag man jest ben Katholiken leicht ertennen tann. Da bas Haupt leibet, muffen alle mahren Ratholiten mit ihm leiben; benn bas ist eben ber Liebe achter Prüfftein."

Zwölfhundert und noch mehr dieser streitbaren Jüngslinge standen in den Tagen der TriumphsFeier der heiligen Marthrer von Gorfum zu Schutz und Schirm um Petrus Fels gereiht. Alle hatten es geschworen für den Frieden und die Einheit der Kirche in den Tod zu gehen; und Mentana kann es bezeugen, wie treu sie ihren Schwur gehalten. Bon 24 Zuaven, die auf dem Schlachtselbe lagen, waren 11 Hollander, und unter den Merwundeten dieser berühmten

Truppe zählten die Niederlande 24 ihrer Söhne. Wer versschont blieb, glaubte sich ob dieses glücklichen Looses gleichs sam entschuldigen zu müssen. "Ich war in allen Gesechten", schreibt Einer von ihnen, "das von Bagnorea allein ausgenommen; wir hatten indeß bei Balentano, Ischia, Farnese, wo wir unsern braven Dufournel verloren, noch genug zu thun. Ach! ich konnte nicht überall zugegen seyn, doch am Ganzen habe ich meinen guten Antheil gehabt. Ich stand siebenmal im Feuer. Heute beziehe ich die Wache von St. Peter; alles für St. Peter!"

Wo Großes und Erhabenes die menschliche Brust bewegt, da erwacht wie von selbst das Lied. Und könnte es
auch stumm bleiben, wenn im Herzen jede Fiber schwingt?
So prägt sich auch der tiefgläubige opserbereite Sinn, der
gegenwärtig die holländische Jugend entstammt, besonders in
ben zahlreichen sogenannten Zuaven-Liedern aus, welche jett
in Holland allerorts austauchen. Die beiden solgenden, ein
Lager = und ein Schlachtlied, können in ihrer zwar schmucklosen, aber markigen Weise als Wuster aller gelten.

Lagerlieb ber hollanbifchen papftlichen Buaven\*).

Bem Chriften-Blut burch bie Abern fprüht, Bon fremder Makel rein, Und wem ein Gerz für Bius glüht, Der fimme mit uns ein; Aus freier Bruft mit vollem Klang, Uns gleichen Sinns gefellt, Erheb er frommen Chrenfang Dem Friedens-Perrn ber Belt!

D Gott, ber bu vom himmelsthron Starf malteft und gerecht,

<sup>\*)</sup> Die Buavenlieber find aus bem Gollanbifden felbft und nach ben Rhythmen ber Originale überfest. Als Dichter berfelben wird ber furglich verftorbene Pater Roets genannt.

Wir bitten bich burch beinen Sohn.
Schirm Unschulb, Treu und Recht!
Uns bangt nicht, wenn bie Kugel broht,
Uns schreckt nicht blanker Stahl,
Wir gehen freubig in ben Tob;
Für Bius gilt bie Wal!

Es fiege Wahrheit, Recht und Treu, Und fällt ber lette Mann; herrscht Bater Bius wieber frei, Dieß herz erft ruhen fann! Für ihn verließen wir dich, Strand, Entrungen Meer und Fluth, Für ihn, o füßes heimathland, Berspriget unser Blut!

Wir schwören Treu auf Petri Grab, Dem großen Bius Treu, Und Treu dem Fels, den Jesus gab Jum Grunde dem Gebäu; Um's Kreuzpanier kniet uns're Wehr, Gott schaut vom himmel drein, Und Kraft strömt Bius' Segen hehr Den Friesenherzen ein.

D herr, bu Lenker aller Belt, Leih uns auch beine hanb, Benns, guter Gott, bir so gefällt Fürs liebe Baterland! Den theu'rften Eib uns wahre boch, Und muffen fallen wir, Laß, bricht bas herz, uns rufen noch: heil Bius, Bater bir!

Schlachtgefang.

(Krygsmarsch der Nederlandsche Zouaven).

Auf, auf! Bataver, auf! Für Gott und Recht ben Strauß gewagt! Rein! Christenberz nicht bangt und zagt Bor jener Schlange haupt.
Auf, vorwärts!

Unterm Rreug ift nicht Gefahr; Chriftus felbft ruft euch gum Streit, Beigt, baß ihr Manner feib!

Auf, auf! Bataver, auf! Guch schwillt bie Bruft in heil'ger Gluth; Für Zesus opfert froh bas Blut, Der Herzen letten Schlag! Auf, vorwarts! Rimmer ftirbt ein Martyrer; Wer für Gott bas Leben weiht Lebt fort in Ewigkeit.

Auf, auf! Bataver, auf! Für Bater Pius in ben Tob!
Die holle raft — hat feine Roth,
Boran zieht Gottes Stern.
Auf, vorwarts!
Auserlef'ne Chriftenschaar,
hollands Lieb und ftolze Wehr,
Boran, zu Gottes Ehr!

Gine Begeisterung, wie sie jene Lieber burchweht, konnte im Lager der Bewunderer des unsterdlich blamirten Zweis Welten speros natürlich nur als Fiebergluth des religiösen Fanatismus bezeichnet werden. Aber ist es Fanatismus, zu mühevoller Krankenpstege sich einem ruhmlosen Tode in die Arme wersen? Und doch waren es dieselben muthbeseelten Bertheidiger des heiligen Stuhles, welche, als zu Albano die Cholera wüthete, mit ihren starken Armen der Kranken warteten und die Todten begruben. Unter jenen aber, deren Selbstwerläugnung sich auf diesem Kampsplatze der Liebe am glänzendsten bewährte, waren mehrere holländische Zuaven.

Zwei berselben hatten sich unverzagt an das Werk des Tobtengräbers gemacht. Sie schickten sich zu diesem Geschäfte mit einer Kaltblütigkeit, die völliges Mißkennen der Gesahr zu verrathen schien. "Aber, meine Freunde!" fragte sie deßehalb ein Offizier, "wissen Sie denn auch, daß diese Arbeit Ihnen das Leben kosten kann?" — "Ja wohl!" war die

Antwort, "boch wir fürchten den Tod nicht; wir sind zum Sterben bereit." Die einzige Erholung, welche sie sich während ihres traurigen Tagewerkes gönnten, war frommes Gebet in einer nahen Kapelle, wo sie harrten, bis man neue Todte herbeitrug. Beide starben als Opfer solcher Liebe, mit ihnen noch ein Oritter ihrer Landsleute. — Pius IX. der von seder aufopsernden That hört und sede würdigt, wünschte, daß die Leichen dieser Hochherzigen in einem prachtvollen Grabe ihre Ruhe sänden. Ein holländischer Sergeant, den die Seuche verschout hatte, trägt auf der Brust eine goldene Medaille zur Erinnerung an seinen Liebeseifer zu Albano.

Ebensowenig stimmt es zu Fanatismus, Entbehrungen aller Art, angestrengte Mariche, fortwährende Nachtmachen u. f. w. mit freudiger Ausbauer und Gebulb zu ertragen. "Wir effen", schreibt Johann hanft, "wenn man uns bazu Zeit läßt; wir nehmen einen Trunt Wein, wenn wir ibn Beute ift es just ein Monat, bag wir un= eben bekommen. fere Rleiber nicht vom Leibe gebracht haben. Bir betten uns auf Febern mit ellenlangen Rielen - b. h. auf Stroh find jedoch babei munter und luftig. Faft alle Tage gibt es ein Gefecht. Wenn wir einmal ichlafen konnen, ichlummern wir fanfter als irgend ein Pring auf ber Welt. Wollte man mir auch gang Holland ichenken, ich möchte nicht nach Saufe jurudtehren. Auf, ihr Gohne von Gemert \*)! tommt mit uns, folget uns und zeiget, bag ihr noch Blut in euren Abern traget, Blut in Fulle für ben heiligen Stuhl! . . . Gruget meine Freunde und Befannten, auch meine Feinde, wenn ich beren habe, und bittet Alle bie ich etwa beleidiget hatte, in meinem Ramen um Bergebung!"

Der Fanatismus mit seiner "buftern Gluth von Leiben= schaft" tennt tein Berzeihen; unsere Helben aber hegen nach errungenem Siege nur Mitleib und Erbarmen. Der schon

<sup>\*)</sup> Proving Rorb-Brabant bei Ginbhoven.

genannte Peter Billemse fühlt fich ben Briganten gleich= sam zum Danke verpflichtet, weil fie ihm, freilich ohne ihr Biffen und Bollen, taufend Gelegenheiten geboten hatten, fich Schate für ben himmel zu sammeln. In einem Briefe vom 19. Oktober erhebt sich ber eble Jüngling sozusagen auf ben Sohepunkt driftlicher Liebe. "Die Mehrheit biefer Befreier Italiens", bemerkt er, "hat noch nie so gute Tage erlebt, wie jest, da sie in Kriegsgefangenschaft ift. innigst geliebter Papst = Ronig sieht in biesen Unglucklichen nur arme Berirrte, welche fich zwar bestechen ließen, aber für Gutes noch empfänglich und fähig finb. hoffen, daß sich hier die Meisten aus ihnen befehren werden. Ift auch Holland hunderte von Stunden entfernt, fo tonnt Ihr boch an biefem Werte mitarbeiten, indem Ihr fur bie armen Leute betet. Flebet inftandigft jum beiligften Bergen Jefu, bag es ihnen ben Reichthum feiner Gnabe zuwenben moge! Ihre Bekehrung wird ein wahrer Troft fenn für bieß göttliche Herz, besonders in gegenwärtiger Zeit, wo so viele Seelen fich auf ewig in's Berberben fturgen."

Holland konnte stolz seyn auf solche Söhne, und — Gott sei Dank! es hat sie nicht unterschätzt. Rein Fleck ist im ganzen Lande, wo nicht Begeisterung herrschte für die päpstlichen Zuaven. In Aller Mund leben die Namen eines Jong, Henkamp, Erone und Anderer. Die großartigsten Trauerseierlichkeiten, wozu das Bolk in Massen herbeiströmte, ehrten das Andenken der Gefallenen. Der Protestant\*) wie der Ratholik, das ganze Bolk fühlt sich gehoben. Die Fasmilien der Gebliebenen mischen in ihre Trauer jene Freude,

<sup>\*)</sup> Einem Briefe aus Rom entnehmen wir folgende Rotig: Bier prosteft antische Hollander, welche von bem Werbe-Comite ihrer Seismath, bas felbuverftanblich nur Katholiken annimmt, abgewiesen worben waren, eilten auf eigene Koften nach Rom, wo Jeber von ihnen 600 Franken entrichtete, um in ber Armee Bius' IX. bienen zu konnen.

bie der Glaube einflößt. Auch Holland hat seine Machaba= erinen.

Als die Mutter Jongs ben Tod ihres Sohnes vernahm, rief fie aus: "Go foll ich benn meinen Beter auf diefer Belt nicht mehr sehen, aber bort im himmel werbe ich ihn wieder finden; leider ift mir jedoch jett ber Troft genommen, einen Sohn in ber Armee bes Papstes zu haben!" — Da Jemand fragte: "Wie, Sie wurben wirklich, wenn Sie noch einen Sohn befägen, auch biefen ziehen laffen?" antwortete fie: "Was einen? wenn ich hundert hatte, konnten fie alle gehen!" — Rurz barauf las man im Tyb unter ben langen Berzeichnissen, welche bie fur die papftliche Armee eingegan= genen Gaben zu veröffentlichen pflegen, folgende Anzeige: "Frau Jong . . . für die Berwundeten von Monte Libretti, wo mein lieber Beter für Gott, Rirche und Bapft fein Leben gab - 12 fl." Gine Zeitung hatte berichtet, bei ber Rach= richt von Beters Tob hatte bessen Mutter geweint. ift nicht mabr", bemertte biefe fast entruftet, "man hat mich arg verläumdet." - Die Mutter Benfamps bedauerte nur, baß man ihr ben Tob ihres Sohnes mehrere Tage verbehlt hatte.

Eine andere Mutter hatte ihrem Sohne die Erlaubniß gegeben, unter die Fahne des Papstes zu treten. Um Abende vor dem zur Abreise bestimmten Tage trennte man sich erst in später Nacht. Als die Mutter ihren Sohn im Schlafe glaubte, trat sie in sein Gemach und warf sich am Fuße des Bettes auf die Knie nieder. Der Jüngling, der plötzlich erswachte und sie dort voll Indrunst beten sah, dat sie dringend, sich einige Ruhe zu gönnen, damit ihr so viele Sorge nicht noch eine Krantheit zuzöge. "Ei, mein Kind!" untersbrach ihn da lebhaft die Mutter, "was würdest du thun, wenn ich über deiner Abreise erkranken oder gar sterben würde?" Eine harte Frage für einen liedenden Sohn. Dieser besann sich eine kleine Weile und sagte dann: "Ich würde bennoch gehen." Zetzt erhob sich das großmüthige Weib stolz

und gludlich, umarmte ihn und rief: "Geh, mein Kind! bu bift wurdig fur Gott bein Blut zu vergießen."

Wie wunderbar bildet boch der Glaube das menschliche Herz! Welch ein wohlthuendes Schauspiel gewähren nicht diese christlichen Helbenmutter, so start und zart zugleich, neben der berühmten, kalt cokettirenden Spartanerin des classischen Alterthums!

Bater und Gohne bleiben jeboch nicht gurud, ber Opfergeist der Mütter belebt auch sie. Raum hatte man in Gröningen bes wackern Crone Tob vernommen, als schon brei andere seiner Altersgenoffen sich anschickten, in Rom seinen Plat einzunehmen. Es herrscht hier in ber That eine Fruchtbarkeit, ber etwas von der Triebkraft des Marthrerthums innewohnen muß. hundert biefer Braven lagen theils tobt theils verwundet auf ben Schlachtfelbern rings um bie ewige Stadt. Holland will sie zehnfach ersetzen. Damit ist aber feinem Bolte noch fein Genuge geschehen. Es fenbet überdieß noch Tausende von Gulben; die Subscriptions-Lifte bes "Tyd" allein weist 200,000 Franken auf. Für bie Bufunft steht ein wohleingerichtetes Invalidenhaus fertig ba; eine katholische Dame hat ihr prächtiges Landhaus zu diesem 3wede abgetreten.

Man möchte glauben, die schöne Zeit der Kreuzzüge sei wieder angebrochen, wenn man sieht wie allerorts wehrfräftige Jünglinge sich eilig aufmachen, die auserlesene Schaar des apostolischen Stuhles zu verstärken. "Nach Rom!" Dieser Ruf, der in einem schönen Abschiede der nach Italien ziehenden jungen Streiter erklingt (Naar Rome!) — dieser ächt katholische Ruf schallt jett durch ganz Holland. Ein französischer Zuave schrieb neulich von Rom: "Mir scheint sast, Hollands Katholisen kommen noch sammt und sonders hieher gezogen." Bis zum 26. November v. Is. hatte das papstliche Werbe-Comité zu Brüssel allein 1684 Hollander unter das Banner Pius IX. entsendet. Im Laufe des Dezembers meloeten sich weitere 500, und jett zählt Holland unter dieser

Kahne an 2600 Mann. Niewegen, eine Stabt von 22,000 Einwohnern ichickte im Dezember zu feinen 170 Zuaven auf einmal noch 30 andere. Sie zogen ab mit klingenbem Spiele, in ihrer Mitte brei Bruber, Sohne einer Wittme. Das kleine Gelbrop (Proving Nord-Brabant), mit nur 1700 Seelen, hatte ichon gegen Ende bes vorigen Jahres 20 Zuaven in Rom. In einem Dorfe bei Mastricht verweigerte ein Bater seinem Sohne als bem einzigen Erben eines großen Bermögens bie Erlaubniß, ju ben Zuaven ju geben, weil er glaubte, für einen fo reichen jungen Mann gezieme fich gemeiner Solbatenbienst nicht. "Dein Bater!" entgegnete ber Sohn, "ich halte es für eine große Ehre, Solbat bes Papftes zu fenn; fur eine Auszeichnung galte es mir, im Rampfe gegen Feinde bes heiligen Stuhles verwundet zu werben; bes Ruhmes Gipfel aber hatte ich erstiegen und mir und bir von Gott bie hochste Gnabe erlangt, fturbe ich für feine Sache." — Ein Bauer von Uben (Prov. Norbbrabant, füdöstlich von Herzogenbusch) hatte zwei Sohne; beibe wollten in das Zuaven = Corps eintreten, aber der Bater tonnte es nur einem gestatten. Ber follte ber Bevorzugte fenn? Der Mann wußte zu helfen; er ließ sie bas Loos ziehen, und ber glückliche Conscribirte begab sich mit noch sieben anbern jungen Leuten seines Beimathortes nach Rom.

Auch die Art und Weise, wie diese wackeren Jünglinge von Heimath und Baterhaus hinweg in den Kampf für Papst und Kirche ziehen, erinnert an die Zeit, wo der Rus: "Gott will es!" Millionen Herzen mit Begeisterung erfüllte. Fünf Bürger von Schiedam (Provinz Süd-Holland) wohnten am Morgen ihrer Abreise einem seierlichen Hochamte bei, während bessen sie heilige Communion empfingen. In Rotterdam angekommen gingen sie sogleich zur Kirche, wo die Geistlichkeit sie empfing, um die Gebete für Reisende zu verrichten. Von da brachten prächtige Equipagen sie zur Rhebe. In Herzogenbusch trasen sieden stattliche Bursche vom Lande ein; sie saßen auf einem großen Leiterwagen und

beteten andachtig ben Rosenkranz. Ihr landliches Fuhrwerk zierte eine riefige Inschrift mit ben Worten: Hoch lebe Pius IX.!

Glanzend und großartig war das Schauspiel, welches die Rhebe von Rotterdam Sonntags den 24. November v. Is. bot. An 150 Freiwillige wollten zur See gehen, und wohl 20,000 Zuschauer, zum großen Theile auch Protesstanten, drängten sich am Strande dem Schiffe zu. Als die Retruten des Papstes sich einschifften, stimmten sie die holzländische National-Hymne an und riesen: "Hoch lebe König Wilhelm III.!" Diese patriotische Kundgebung zündete blitzschnell in der Menge; alles fühlte sich auf einmal katholisch, und "Hoch Pius IX.!" donnerte aus tausend und tausend Kehlen weit hinaus aussch hohe Meer, als sollten es die Wogen im steigenden Schwall zum Tiberstrande und nach Rom tragen. Immer und immer wieder seierten begeisterte Ruse vereint Pius IX. und Wilhelm III.

Hollands Ronig blieb auch nicht ohne Theilnahme für feine tapfern Landestinder unter ben Fahnen bes Papftes. Zwei berselben wollten ihn perfonlich um die Genehmigung bitten in bie Armee Bius' IX. eintreten zu burfen. "Gehet nur, meine Lieben!" fagte ber Konig, "ich will euch nicht zurudhalten. Was foll ich aber thun, wenn hier Gefahr broht und ich selbst eurer bebarf?" - "Majestät!" erwi= berten bie Beiben, "Sie werben telegraphiren laffen, und wir werben ohne alles Bogern herbeieilen, unfern Ronig ju ichuten und zu vertheidigen." Der Ronig war erfreut über biese beherzte patriotische Antwort, und sagte lächelnb: "Brav! Ihr seid wackere Soldaten, ganz wie ber, ben ich hier in meiner Brieftasche habe." — Bei biefen Worten zeigte er ihnen bas Portrat Beter Jongs, bes Selben von Monte Libretti. Der gutige Monarch schenkte nun ben bei= ben Glucklichen seine golbene Uhr und entließ sie mit bem freundlichen Buniche, seiner auch in Butunft zu gebenten. - Ein Anderer ber ebenfalls gerne nach Rom gegangen

ware, aber bie Kosten ber Reise nicht erschwingen konnte, ging geraden Weges zu seinem Könige, diesen selbst um das Reisegeld zu bitten. Der König bewilligte alsogleich das Gesuch und begleitete seine reiche Gabe mit den schönen Worten: "Wäre ich in der Lage des Papstes, so wünschte auch ich, man möchte mir zu Hülse kommen."

So spricht, so handelt ein protestantischer Fürst. Möge ihm Gott diese hochherzige Gesinnung lohnen und seinen Thron vor den Stürmen behüten, die Roms hohenpriesterslichen König bedrohen. Was jetzt sein Bolt so mächtig bewegt, verbürgt ihm, daß die Krone noch von treuen und starten händen über seinem erlauchten haupte gehalten wird. Noch nie ist ein König vom Throne gestiegen, der die Liebe seines katholischen Bolkes für Kirche und Papst verstand, und es immer frank und frei, nach seines Herzen vollstem Orange rusen ließ: Nach Kom, nach Kom!

#### XLV.

# Renere Werke über Rirchengeschichte.

I. Riebner \*).

Die Kirchengeschichte von Chrift. Wilh. Riebner, geb. 9. Aug. 1797, gest. 12. Aug. 1865, bem vielzährigen Her= ausgeber ber von E. F. Jugen 1832 gegründeten "Zeitschrift

<sup>\*)</sup> Christian Bilhelm Niebner's Lehrbuch ber crifilichen Rirchenges schichte von ber altesten Zeit bis auf bie Gegenwart. Reueste, von bem Berfasser furz vor seinem Tobe ausgearbeitete Auflage. Berlin 1866. 1 Bb. 978 Seiten (4 Tht.).

für bie hiftorische Theologie", welche nach Niebner von R. Fr. Aug. Kahnis redigirt wird und gegenwärtig in ihrem 38. Jahrgange (38 Bande von je 4 Seften) fteht, erschien qu= Sie erreichte im J. 1866 ihre zweite erst im 3. 1846. zwar von bem Berfaffer für ben Druck vorbereitete, aber von ihm boch nicht mehr erlebte Auflage. Dabei wird es nach menschlicher Berechnung fein Bewenden haben. Allerdinas hat das Werk einige Vorzüge. Es wurde an ihm namentlich bie Fulle ber angeführten Literatur in früherer Zeit gerühmt. Es scheint uns aber, daß baffelbe namentlich von Safe barin bebeutend überholt worben fei. Für Niedner ift insbesonbere bie tatholische (historische) Literatur ber neuern Zeit vielfach eine terra incognita, mabrend bei R. Hafe hierin wenigstens bas Streben nach Bollständigkeit und Unparteilichkeit herportritt.

Doch wenn Riebner auch vielfach Anerkennung verbient und eine nicht zu verachtenbe Ausbeute gewährt, so hat feine Rirchengeschichte für die Lekture eine fo abstruse und abschreckenbe Gestalt, daß sie auf ben Namen einer Rirchen-Geschichte in bem geläufigen Sinne bes Wortes taum Anspruch hat. Den eigentlichen Charakter bes Werkes von Niedner zu bezeichnen, halt aber schwer. Soll es ber Bersuch einer Philosophie ber Kirchengeschichte senn, so ift es jedenfalls bei dem Bersuche, bei der blogen Belleität geblieben. Man tann fagen, daß ber Berfaffer das unabweis= liche Bedürfniß fühlte die Rirchengeschichte zu sustematisiren, ihre Erscheinungen unter bestimmte leitenbe Gesichtspunkte zu bringen; er ift aber nach unserer Meinung hiebei vorwiegend subjettiv zu Werte gegangen. Sein Buch zerfällt in eine Ungahl von Abschnitten, Abfaben, Abtheilungen, Unterabtheilungen, so baß es sich wie ein großes Schachtel= wert ausnimmt und ben Total-Ginbruck bes Berhackten, Berriffenen und Zerfetten macht. Die Darftellung ober Sprache ift bas Gegentheil eines für ein Geschichtswert erforberlichen Stiles. Jebe Seite bie man zufällig aufschlägt, bietet Beweise dasür. Die ersten zwölf Zeilen z. B. lauten also: "Zur Historik der christlichen Kirchengeschichte. Erste Abstheilung: Gegenstands-Lehre. S. 1. Der Begriff "Kirche" im Christenthum. I. Der Ausbruck des Begriffs in der Benensnung. 1. Der allein eigentlichst-authentische Name ist saae-Leia zwo odearw, zov Ieov, Kerozov. Er ist nicht Bild, sondern Anzeige der Sache: als eines im Diesseits Werdensden, im Jenseits sich Vollendenden; als Heilswerks der Gottsheit durch Christus, die gott-entsremdete Menscheit ihr zuzussühren. In ihm mehr, als in dem Namen "Theokratie" oder "Christokratie" lag angezeigt des christlichen Religionsund Kirche-Begriffs eigenstes Wesen: religiöse und sittliche Anstalt und Gemeinschaft in Eins zu seyn." Ist das sließend geschrieben oder auch nur verständlich?

Die ersten vier Zeilen auf S. 500, fast der Mitte des Werkes, lauten: "II. Die religiöse Richtung in der Zeit des Auftretens (der Waldenser). 1. Basis war: das heilige Schrift=Princip, für die Lehre; die Lebens=Form und Thätig=keit Christi und seiner Jünger=Apostel, Armuth und Predigt, für das Religions = Gemeinschaftliche." — Die drei letzen Zeilen des Werkes (S. 953) lauten: "III. Anhang: Allgemeine Religionen = Statistik um Mitte des neunzehnten christlichen Jahrhunderts: als Vergleichung der Zahl = und Zustands=Verhältnisse."

In bieser Form liegt bas ganze Werk vor. Es ist als hatten wir vor uns bas ungeheure 1000 Seiten starke Rezgister einer etwa 200 Banbe umfassenben großen Kirchenseschichte, ober auch ben in verwilbertem Stile hingeworsenen Entwurf einer solchen Kirchengeschichte ber bem Bersasser zur Borlage bienen soll, aber nicht für ben Druck bestimmt ist. Berglichen mit biesem fortlaufenben Kauberwelsch sind bie Literatur-Angaben in den Anmerkungen weitaus das Beste, namentlich bei einzelnen Partien wo der Versasser eine gewisse Bollständigkeit erreicht und für Andere gearbeitet hat.

In Bezug auf seine eigene theologische Richtung beobachtet

Riedner eine große Objektivität (wie auch Hase); seinen eigenen theologischen Standpunkt kann man eben nur errathen, oder aus andern Schriften des Versassers abnehmen Früher nämlich erschien von Niedner: "Grundriß der Kirchengeschichte", Leipzig 1834 (616 Seiten ohne Titel) als Manuscript ges druckt. Sodann: "Philosophiae Hermesii Bonnensis novarum rerum in theologia exordii explicatio et existimatio", Lipsiae 1839. Endlich einiges Kleinere. Man sieht aber, daß das Latein Niedner's nicht flüssiger und verständlicher ist als sein Deutsch.

Haben wir hier harte Worte gesprochen, so wollen wir bie übrigen Berbienste Niebner's gern anerkennen. Er hat bie Zeitschrift für historische Theologie, welche ber Kirchen-Geschichte große Dienste geleistet und von jedem Rirchenhiftoriter berücksichtigt und benütt werben muß, 20 Jahre lang (1845—1865) mit Geschick und Gluck redigirt und fie hat unter seiner Redaktion einen bebeutenden Aufschwung genommen. Der Jahrgang 1857 bringt bas genaue Regifter über bie vorhergehenden 25 Bande von C. A. Sahn. neue Rebatteur, Rahnis, erklart indeg in feinem Borwort (Jahrg. 1866), er sei es sich und ber Sache schuldig von Anfang an zu erklaren, bag nur eine lebhaftere Betheiligung ber Mitglieder ber hiftorisch=theologischen Gesellschaft bie Butunft biefer Zeitschrift sichern tonne; in welcher Ertlarung vielleicht Andere einen Troft finden mogen bie sich gleichfalls über Mangel einer "lebhaftern Betheiligung" zu beschweren allen Grund haben.

Eine Biographie Niedner's, ja auch nur eine Borrebe zu ber zweiten Auflage seiner Kirchengeschichte haben wir vergebens gesucht. Wir wissen nicht, wer der Herausgeber ift. Wir sehen nur, daß er (oder die Berlagshandlung) sich das Recht einer "tunftigen eigenen llebersetzung in fremde Sprachen" vorbehält. Wir vermuthen aber, daß das Wert sich in fremden Sprachen noch viel befremdender ausnehmen wird als in der deutschen.

#### II. Bafe\*).

Die erste Auflage von Sase's Rirchengeschichte erschien im 3. 1834 (bie folgenden Auflagen 1836, 1837, 1841, 1841, 1847, 1854, 1858). Das Wert in seiner gebrängten Rurze und geistreichen Fassung hat wie verschiedene andere Werte R. hafes, die weiteste Verbreitung gefunden. Es ift unter anderm auch in die frangofische und englische Sprache übersett. Raum war bie neunte Auflage ber Rirchengeschichte von Guerice theilweise erschienen, als auch R. Sase mit seiner neunten neuesten Auflage hervortrat welche er, wie uns scheint, eine verbefferte zu nennen berechtigt ift. erften Erscheinen dieses Geschichtswertes an strebte ber Berfasser nach einer gewissen Objektivität ber Auffassung, er schien insbesondere ber Polemit gegen die katholische Rirche aus bem Bege zu gehen; ba gerieth er auf einmal wie in eine andere Strömung hinein, von ber Unparteilichkeit in bie Parteilichkeit, ja Feinbseligkeit gegen bie tatholische Rirche. Die Wendung geschah durch bas Wert: "Sandbuch ber proteftantischen Polemit gegen bie romisch = tatholische Rirche", 2. Aufl. 1865. Es ist, als ob Hase auch hier seine betannte Bersatilität ober Bielseitigkeit an ben Tag legen wollte. Der Berfaffer von "Frang von Affifi, ein Beiligenbild", 1856, "Ratharina von Siena, ein Beiligenbild", 1864 - wollte auch als Streittheologe seine Lorbeeren pflücken. Doch war ihm biefe Stellung nicht behaglich; und wir nehmen mit Bergnugen von ben Bekenntniffen Rotig, bie in ber Vorrede zu ber fraglichen neunten Auflage niebergelegt find. Der Berfaffer fagt barin: "Dein protestantischer Standpunkt in ber Anschauung von Greignissen und Personen hat

<sup>\*)</sup> Rirchengeschichte. Lehrbuch junachft fur afabemische Borlefungen von Dr. Karl Muguft hafe, Professor ber Theologie in Jena. Neunte verbefferte Auflage. Leipzig 1867. 743 Seiten.

sich freilich nirgends verborgen; aber diese gewährt die unsbedingte Freiheit und sordert die parteilose Gerechtigkeit des Urtheiles auch über das ihm Fremdartige, ja Feindselige. Ist es doch protestantische Geschichtschreibung gewesen, welche zuerst ein begründetes und maßvolles Urtheil über die geistige Größe Gregor's VII. sestgestellt\*)... Dennoch könnte der katholischen Theologie durch die neue Ausgade meiner Kirchens Geschichte in Grinnerung kommen, was sie über ein anderes Buch (von Hase) vergessen zu haben scheint, daß ich allezeit die geschichtliche Wahrheit redlich gesucht, daher auch das Christliche, Große und Schöne, was ihre Kirche enthält, unbefangen anerkannt, ja vielleicht mitunter früher und schärfer an's Licht gestellt habe, als manche ihrer eigenen Theologen es gethan hatten."

Das Lettere wollen wir nicht in Abrede ftellen. Wir erkennen auch gerne und selbst mit Befriedigung an, daß Hase z. B. neben Guericke sich einer objektiveren Darstellung bestilsen hat; aber in manchen ehebem historischen Streitsfragen die noch immer gegen die Katholiken ausgebeutet wersben, hat er doch von den neuern historischen Forschungen Umgang genommen.

lleber bas Ende von M. Hus z. B. sagt er: "Frei ging er bahin (nach Constanz) im Bertrauen auf seine Rechtsgläubigkeit, im Nothsall auf seine Todesfreudigkeit. Er wurde verhastet. Vergebens verwendete sich der böhmische und polnische Avel für sein Recht, der Kaiser hatte nur ein Erröthen für den Bruch seines Geleites." Der Herr K. Hase hat zwar in der Anmerkung zu dem "Erröthen" Sigmunds in Constanz gesagt: "dagegen: J. Hus und sein Geleitsbrief (Histor. polit. Blätter 1839, Bd. IV Heft 7)." Wit diesem

<sup>\*)</sup> Die Ratholiten haben nie an biefer "Große" Anftoß genommen, sonbern nur bie Schein-Ratholiten, bie ben Despotismus bes Staates auch in firchlichen Dingen ber Freiheit ber Kirche vorgezogen: wie bie Gallitaner, Josephiner u. a.

"bagegen" in ber Note ift aber ber Objektivität nicht genuggethan. Der Berfasser konnte sich u. a. aus bem Artikel in biefen Blattern Bb. 41, G. 529 - 544 "Ueber ben Geleits= brief, welchen Raifer Sigmund (18. Ottober 1414) bem Magifter Johannes hus ertheilte", eines Raberen unterrichten, bag ber "salvus conductus" nicht bie Straflofigkeit eines überführten Baretiters in sich schließen tonnte; bag hus an das allgemeine Concil appellirt und vor aller Welt erklart hatte, daß er sich bem Urtheile beffelben unterwerfen wolle. In ben Plataten ju Brag vor feiner Abreise hieß es: "Wenn mich bas Concil eines Jrrthums überführt und beweist, daß ich Haretisches gelehrt, so werde ich mich nicht weigern bie außerften Strafen eines Baretifers zu erbulben." Safe mußte miffen, bag bie Bohmen fich anfange nicht über ben Bruch bes Geleites, sonbern über bie Strafe bes M. hus beschwerten; er mußte wiffen, bag ein "Geleitsbrief" auch bes Raifers einen überführten Saretiter vor ber Strafe nicht schüt, welche nicht blog bas gange Mittelalter zu Recht beftehend erkannte, die auch die Reformatoren, wie Calvin, wenn fie Gewalt befagen, in Anwendung brachten. Safe läßt ferner ben hus fterben "unter Lobpreisungen Christi im Glauben, bag beffen Sache siegen werbe burch größere Beifter nach ihm." All bas ist historisch nicht zu erweisen. involvirt ferner einen Wiberspruch, wenn R. Sase über ben Tob bes hieronymus von Prag fagt: "hieronymus widerrief, ermannte fich, citirte feine Richter vor ben bochften Richter, und enbete (30. Dai 1416) nach bem Bericht eines Philosophen mit ber Rühnheit eines Stoifers." Dieß ift Phrase. Wer wiberrufen hat, tann sich ermannen, tann, wenn seine Sache eine gute ist (was die Sache bes M. Hieronymus von Prag nicht war), wohl ein driftlicher Martyrer, aber nicht mehr ein Stoiter werben, sowie es sich benn mit ber Rube eines Stoikers nicht vereint seine Richter por ben oberften Richter zu citiren.

Es ift ferner eine colossale Uebertreibung, wenn Karl

Hase in ber Bartholomäusnacht zu Paris (1572) zwanzigstausenb Hugenotten ermordet werden läßt (es waren nicht so viele Hunderte). Es ist unwahr, zu sagen: Gregor VIII. ließ ein Te Deum singen für die Ausrottung der Feinde Christi! Das Te Deum wurde gesungen, weil man in Rom berichtet worden war, daß der König einer gegen sein Leben gerichteten Verschwörung entgangen sei. Wollte K. Hase objektiv sehn, so mußte er auch sagen oder doch andeuten, daß kein Bischof, kein Priester an diesen Blutscenen sich irgendwie betheiligt, vielmehr in den Provinzen die Bischöse die Protestanten vor der Wuth des Volkes mit aller Energie gesschützt, und daß in Folge davon manche Hugenotten zu der Kirche zurücksehrten.

Diese Beispiele zeigen, daß Herr K. Hase bei einer etwaigen 10. Austage noch viel "objektiver" werden könnte. Wir erkennen indeß gerne das viele Wahre und Schone an, das in seinem Werke niedergelegt ist, namentlich auch daß er die katholische Literatur wie die proteskantische anführt, wo er sie kennen gelernt hat, daß ihm hierin kaum einer der anderen proteskantischen Historiker gleich kommt, und daß mancher Paragraph seines Werkes so schon und präcis gessaßt ist, daß wir gerne darin die Hand des Meisters beswundern. Auch wir Katholiken können aus der Kirchensesschichte Karl Hase's noch Manches lernen.

## XLVI.

# Renestes über Spanien \*).

"Unter ben verschiebenen Standpunkten von welchen aus über Spanien geschrieben wurde, ist berjenige eines von consessionellen Borurtheilen frei gewordenen Protestanten, welcher mit der katholischen Kirche im allerbesten Frieden lebt, und berjenige eines Mannes von entschiedenster politischer Freissunigkeit und Unabhängigkeit, welchen gleichwohl die Alltagsphrase des Fortschrittes nicht meistert, vielleicht noch nicht allseitig vertreten." So präcisirt von vorneherein Herr Baumstart seinen Standpunkt, und da wir ihm darin, daß bieser Standpunkt dis jest noch nicht vertreten war, undes bingt beipstichten dürsen, werden wir um so lieber uns seiner Führung überlassen.

Bevölkerung und Zustände Spaniens haben sich im Allgemeinen der Gunft der modernen Reisenden und Reisesbeschreiber wenig zu erfreuen. Die Deutschen insbesondere welche sonft überall, in England, Frankreich, Belgien, selbst in Rußland und der Türkei Lobenswerthes und Gutes zu finden wissen, scheinen jenseits der Pyrenäen ihre vielgezuhnte Objektivität und Gründlichkeit vollständig zu ver-

<sup>\*)</sup> Reinholb Baumftart: Mein Ausflug nach Spanien im Fruh: jahr 1867. Regeneburg, Mang 1868.

lieren. Große und fleine Tagesblätter, illustrirte Bochenschriften und Monatshefte wetteifern bas Land und feine Bewohner in ber öffentlichen Meinung berabzuseten. Bieles bavon tommt auf Rechnung ber nur allzu häufigen Gebrechen ber Einseitigkeit und Unwissenheit. Das ungunftige Urtheil hat aber noch einen tiefer liegenden Grund: Spanien ift national und katholisch, es ist nicht modern und ungläubig. Dağ es eben nur begwegen Tabel und Herabwürdigung erfahrt, bafür liefert uns Stalien ben besten Beweis. Bis gum Ende der fünfziger Jahre theilte die apenninische Salbinfel bas Miggeschick ber pyrenaischen; seitbem ber Konig Ehrenmann und ber Tollhausler Garibaldi tie Beiligen bes italie= nischen Boltes (?) geworben find, haben bie Staliener in bem was man bas Urtheil ber öffentlichen Meinung nennt, ungeheure Fortschritte gemacht. Man überschwemmt uns formlich mit Lobliedern auf die hochbegabte von der reinsten Baterlandeliebe durchglühte Nation und ihre herrliche Butunft, und boch muffen die Schreiber selbst wiffen, bag bas italienische Bolt unter ben Rlauen einer gottvergeffenen fittenlofen Meute bem Berberben entgegeneilt. Aber immerhin, Stalien hat aufgebort katholisch zu senn und ift auf dem besten Wege gana "modern" zu werben. Spanien bagegen hat, obwohl ihm seit fünfzig Jahren teines ber modernen politischen Leiben erspart geblieben ist, obwohl Bürgerfriege und die Afterweisheit ber liberalen Dottrin um bie Wette auf die Bernichtung bes alten Spaniens hingearbeitet haben, nicht aufgehört fpanisch, das heißt national und katholisch zu bleiben.

Um so mehr muß baher bas Urtheil eines Mannes in's Gewicht fallen, welcher bem protestantischen Bekenntnisse ansgehört, und welcher in seinem engern Vaterlande so reichlich Gelegenheit gehabt hat den modernen Liberalismus durch und durch kennen zu lernen. Herr Baumstark wurde durch die geistige Größe des badischen Liberalismus weder zur Bewunderung hingerissen noch zur Bekehrung getrieben; er macht uns im Gegentheil das Geständniß, daß die Entwickelung der

öffentlichen Dinge und Buftanbe in seinem beutschen und babischen-Baterlande seit geraumer Zeit seinen in ehrlicher und saurer Arbeit erworbenen leberzeugungen in folchem Grabe entgegengefest war, bag er anfing fich in allem Ernfte ungludlich zu fühlen. Er fant fich burch bie noble - von einem namhaften Theile seiner regierungsfreundlichen Collegen teineswegs getheilte — Rudficht auf feinen Stand als Richter von der Theilnahme am politischen Barteileben abgehalten, und suchte Eroft über bas Elend ber Zeit in ben Studien. Im Berlaufe berfelben vertieft er sich in die spanische Literatur, und baburch erwacht in ihm ber Drang die vergangene und noch mehr bie gegenwärtige Geschichte bes Lanbes tennen zu "Ich fah mich um, was meine Zeitgenoffen über lernen. Spanien fagen. Zwei rafch aufeinander folgende Militar= Aufstande waren in neuester Zeit niedergeworfen und ich borte die Regierung, welche nunmehr die Zügel des Landes traftvoll in ber hand hielt, angegriffen, geschmäht, beschimpft von hundert Stimmen - Stimmen von welchen bie Bahrbeit nicht zu hören, ich mich bei anbern Gegenftanben längst gewöhnt hatte . . . Ich fah mich ferner um in ben bis jest vorhandenen gablreichen, jum Theile auch höchst gediegenen Reisewerten über Spanien. Meist fand ich gar zu viel Naturschilderung... und zu wenig Rücksicht auf die mensch= lichen Lebensverhaltniffe, furz ich überzeugte mich, bag meinem Drang über biefes Land und Bolt Wahrheit zu schauen, auch burch fleißigstes Lesen und Studiren niemals volle Befriedigung zu Theil werben konne. Also, wenn immer möglich, ich mußte nach Spanien."

Herr Baumstark war so glücklich seinem Drange folgen zu können. Am Palmsonntag 1867 trat er seine Reise an, um bann in zweiunddreißig Tagen die Rundsahrt durch Spanien zu machen, vom östlichen Ende der Pyrenäen durch Cata-lonien, Balencia, Granada, beibe Castilien, Leon und Biscaya zuruck über die Bidassoa. Man könnte versucht sehn, diese Zeit von weniger als fünf Wochen für unzureichend zu einer

orbentlichen Kenntniß Spaniens zu halten; allein ber Berfaffer behauptet teineswegs feine Renntnig von Spanien nur biefen funf Wochen zu verbanten. Fast jebe Seite seines Buches legt Zengniß bafur ab, bag er mehr und grundlichere Renntnig bes spanischen Geiftes und Befens nach Spanien mitgebracht hat, als viele sogenannte Autoritäten nach jahrelangem Aufenthalte von bort mitnehmen. Um was es ihm zu thun war, nämlich bas ihm langft aus ben Werten ber nationalen Literatur befannt und lieb geworbene Bolt in nachster Rabe ju feben, aus ber lebenbigen Anschauung bas eigene Urtheil zu erproben, bas Anderer zu prufen: bieß tonnte er auch in ber furgen Zeit erreichen. Es hatte bieß freilich nicht Jeber vermocht; benn die Gabe scharfer und sicherer Beobachtung, die unermudliche Rührigkeit, die Unabbangigfeit von ben Forberungen bes großen Troffes ber Touriften ift nicht Jebermanns Sache. Uebrigens macht herr Baumstart turchaus nicht Anspruch auf unbedingte Unfehlbarkeit, er hat sich bie redlichste Dluhe gegeben möglichst viel vom Leben bes Bolfes zu sehen, und urtheilt barüber als ein Mann von Ropf und Berg; findet ein Leser Beranlaffung aus ben berichteten Thatsachen andere, bessere und wahrere Schlüsse zu zichen, fo bleibt ihm bieß ja unbenommen.

Das Urtheil bes Berfassers über bas spanische Bolt im Ganzen ist ein höchst gunstiges. Er ist nicht ber erste welcher basselbe ausspricht; schon Andere, zulett Stolz, Lorinser und Körner haben und zwar von verschiedenen Standpunkten aus ganz ähnlich geurtheilt. Aber bas Mißtrauen, welches man seiner Zeit Stolz und Lorinser als katholischen Priestern entgegengebracht hat, ist hier nicht am Plate einem Protestanten gegenüber welcher nicht wohl aus confessionellen Rücksichten einseitig zu Gunsten eines katholischen Bolkes urtheilen kann. Allerdings besitzt dieser Protestant die unter seinen Glaubenssenossenossen nicht eben häufige Eigenschaft, im katholischen Eulte eine von der seinen zwar verschiedene, aber deshalb nicht minder ehrwürdige Form der Gottesverehrung zu sehen. Er

LIL

öffentlichen Dinge und Zuftanbe in seinem beutschen und babischen Baterlande seit geraumer Zeit seinen in ehrlicher und faurer Arbeit erworbenen leberzeugungen in folchem Grabe entgegengesett war, bag er anfing sich in allem Ernste ungludlich zu fühlen. Er fant fich burch bie noble - von einem namhaften Theile seiner regierungsfreundlichen Collegen teineswegs getheilte — Rudficht auf feinen Stand als Richter von ber Theilnahme am politischen Parteileben abgehalten, und suchte Eroft über bas Elend ber Zeit in ben Studien. Im Berlaufe berfelben vertieft er sich in die spanische Literatur, und baburch erwacht in ihm ber Drang die vergangene und noch mehr bie gegenwärtige Geschichte bes Lanbes tennen zu "Ich fah mich um, was meine Zeitgenoffen über Spanien sagen. Zwei rasch aufeinander folgende Militar-Aufstände waren in neuester Zeit niedergeworfen und ich borte bie Regierung, welche nunmehr bie Zügel bes Landes traftvoll in ber hand hielt, angegriffen, geschmäht, beschimpft von hundert Stimmen - Stimmen von welchen bie Bahr= beit nicht zu hören, ich mich bei anbern Gegenftanben langft gewöhnt hatte . . . Ich fah mich ferner um in ben bis jest vorhandenen zahlreichen, zum Theile auch höchst gediegenen Reisewerten über Spanien. Meist fant ich gar zu viel Naturschilderung... und zu wenig Rucksicht auf die menschlichen Lebensverhaltniffe, furz ich überzeugte mich, bag meinem Drang über biefes Land und Bolf Wahrheit zu schauen, auch burch fleißigstes Lesen und Studiren niemals volle Befriedigung zu Theil werben konne. Also, wenn immer möglich, ich mußte nach Spanien."

Herr Baumstark war so glücklich seinem Drange folgen zu können. Am Palmsonntag 1867 trat er seine Reise an, um bann in zweiunddreißig Tagen die Rundsahrt durch Spanien zu machen, vom öftlichen Ende der Phrenäen durch Catalonien, Valencia, Granada, beide Castilien, Leon und Biscaya zuruck über die Bidasson. Man könnte versucht sehn, diese Zeit von weniger als fünf Wochen für unzureichend zu einer

orbentlichen Reuntniß Spaniens zu halten; allein ber Berfaffer behauptet teineswegs feine Renntnig von Spanien nur biesen fünf Wochen zu verbanken. Fast jebe Seite feines Buches legt Zeugniß bafür ab, baß er mehr und gründlichere Reuntniß bes spanischen Geistes und Wefens nach Spanien mitgebracht hat, als viele sogenannte Autoritäten nach jahrelangem Aufenthalte von bort mitnehmen. Um was es ihm zu thun war, nämlich bas ihm längft aus ben Werten ber nationalen Literatur befannt und lieb geworbene Bolt in nachster Rabe zu sehen, aus ber lebendigen Unschauung bas eigene Urtheil zu erproben, bas Anberer zu prufen: bieß tonnte er auch in ber furzen Zeit erreichen. Es hatte bieß freilich nicht Jeber vermocht; benn die Gabe scharfer und sicherer Beobachtung, die unermubliche Rührigkeit, die Unabhängigkeit von den Forderungen bes großen Troffes der Touristen ist nicht Jebermanns Sache. Uebrigens macht Berr Baumftark turchaus nicht Anspruch auf unbedingte Unfehlbarkeit, er hat sich bie redlichste Dluhe gegeben möglichst viel vom Leben bes Bolfes zu sehen, und urtheilt barüber als ein Mann von Ropf und Berg; findet ein Lefer Beranlaffung aus ben berichteten Thatsachen andere, bessere und wahrere Schlüsse zu zichen, so bleibt ihm bieß ja unbenommen.

Das Urtheil bes Berfassers über bas spanische Bolt im Ganzen ist ein höchst günstiges. Er ist nicht ber erste welcher tasselbe ausspricht; schon Andere, zulett Stolz, Lorinser und Körner haben und zwar von verschiedenen Standpunkten aus ganz ähnlich geurtheilt. Aber bas Wistrauen, welches man seiner Zeit Stolz und Lorinser als katholischen Priestern entgegengebracht hat, ist hier nicht am Platze einem Protestanten gegenüber welcher nicht wohl aus consessionellen Rücksichten einseitig zu Gunsten eines katholischen Volkes urtheilen kann. Allerdings besitzt dieser Protestant die unter seinen Glaubenssenossenossen nicht eben häusige Eigenschaft, im katholischen Eulte eine von der seinen zwar verschiedene, aber deßhalb nicht minder ehrwürdige Form der Gottesverehrung zu sehen. Er

besucht barum die spanischen Rirchen nicht allein um ihrer Runftwerke und um feiner ethnographischen Studien willen, sondern er gesteht uns, daß er in den spanischen Domen "bie genufvollsten, reinsten und besten Augenblicke seiner Reisezeit gelebt, bağ er von Unruhe und Leidenschaft, von mancherlei Sturm und Drang in ihnen Beruhigung und Sammlung gefunden habe" (S. 26). Schon in Barcelona macht er bie überall in Spanien, etwa bas halbmoberne Mabrid ausge= nommen, sich wiederholende Bemertung, daß er nicht nur die Frauen "welche Gottlob im Allgemeinen überall gleich fromm find", fondern auch Manner jedes Stantes und Lebensalters, barunter folche "mit allen Gigenthumlichkeiten feiner Lebens= form und höherer Beistesbildung" als fromme und gesammelte Beter in ben Kirchen kniend fand. "Und wahrlich, ich habe mich, obgleich nicht Katholit, über biefe Wahrnehmungen fo berglich gefreut, wie es nur ber allerbeste Ratholit thun tann. Denn es mar für mich gar nicht die Frage, in welcher geschichtlichen Form biefes Bolt feine Religion verehre, fon= bern nur, ob es ihm mit seiner Religion mabrer und beiliger Ernst sei. Das aber ist, man verlasse sich barauf, im Großen und Gangen in Spanien ber Fall, und ichon aus biefem einzigen Grunde ift an ben so oft prophezeiten Untergang ober Berfall bes fpanischen Boltes und Staates gar nicht zu benten."

Allein nicht nur in ber Kirche, sondern auch braußen, auf ber Eisenbahn, auf ben Schiffen, in den Wirthshäusern und auf ber Straße, in den Wuseen und auf öffentlichen Spaziergängen findet Herr Baumstart eine Anzahl von kleinen Zügen, welche zusammengenommen das günstigste Bild der spanischen Bevölkerung geben. Der spanische Nationalcharakter und noch mehr die spanische Erziehung treten hierin wirklich groß und im glänzendsten Lichte hervor. Artigkeit, gesittetes Wesen, besonders dem weiblichen Geschlechte gegenüber, Sinn für Wohlthätigkeit, Nüchternheit\*), Mäßigkeit und Redlichkeit

<sup>\*) &</sup>quot;36 habe in gang Spanien zwei betruntene Menfchen gefehen, von

als Eigenschaften ber Mehrzahl einer Bevölkerung lassen gerne bie ba und bort, besonders in ben Seestadten und ber Hauptstadt, aber immerhin in geringerem Maße als anderwärts auftretenben Fehler entgegengeseter Art vergessen.

Nach bem was herr Baumftark über die Industrie und fonftige Beschäftsthätigfeit Spaniens zu berichten bat, tragen bieselben gegenüber ben mitteleuropäischen Berhältnissen allerbings einen ziemlich primitiven Charafter. Aber bag nicht Mangel an Fleiß und Intelligenz baran die Schuld trägt, beweist ber ausgezeichnete Stanb bes Lanbbaues in ben fruchtbaren füblichen Provingen, die rafche Aufnahme ber Industrie in benjenigen Gegenden bie nach Lage und Berbaltniffen sich hierzu eignen, und bie Bluthe bes Sanbels an ben Seeplaten. Dag Spanien hierin jurud ift, mochte am meiften ben Unruhen zuzuschreiben sehn, welche feit sechzig Jahren bas Land fast unablässig burchwühlen. Uebris gens burfte es noch sehr die Frage senn, ob die spanische Ration nicht eine größere und beffere Zutunft zu hoffen hat, als die Völker bei welchen ber Industrialismus sich bereits alle Lebensgebiete bienftbar gemacht hat.

Was ber Berfasser über die politische Lage Spaniens bemerkt, lassen wir hier besser unberührt; da berartige Bershältnisse doch nur in einem größern Zusammenhange bessprochen werden können. So viel jedoch müssen wir besmerken, daß Herr Baumstart in allen seinen Urtheisen niemals die Forderungen des Rechtes, die Interessen des Volkes irgend welcher Doktrin opfert, daß er auch hier seinem von Anbeginn ausgesprochenen Grundsate treu bleibt die wahre politische Freisinnigkeit und Unabhängigkeit zu wahren.

Eine besondere Aufmerksamkeit wendet der Berfasser überall den Denkmalen der spanischen Kunft zu. Bon der Plaftit weiß er im Ganzen wenig erhebliches zu berichten;

welchen Einer nach feiner eigenen Erflarung wie nach feiner Sprache, ein Frangofe mar, ber Anbere es wenigstene ju febn ichien" S. 34.

ist bieselbe bod in ber mobernen Zeit fast nirgends gur reinen Runftentfaltung gelangt, mabrent fie im Mittelalter wenig felbstständig neben ber Architeftur bergeht. nische Malerei bagegen findet bei ihm eine so eingehende und liebevolle Burdigung wie taum von einem feiner Borganger. Es ift wohl auch feiner berselben mit ber gleichen Renntniß bes franischen Geistes und zugleich mit berselben Unabbangigfeit von ben herrschenden Geschmaderichtungen gur Betrachtung ber in ben Kirchen zerstreuten und in ben Museen gehäuften Runftwerte geschritten. Für Murillo hat er vielleicht eine Schwäche, aber eine noble und fernhaft Einen eigenen Gindruck haben auf Referenten bie Schilberungen ber Banwerte aus ber maurischen Zeit gemacht. Wenn man auch aus Beschreibungen und Abbil= bungen mit ben herrlichen Werken ber germanischen Runft in Spanien — hat boch hier bie "Gothit" allein in ber Welt historischen Boben - nicht unbekannt ist, jo spuckt boch von Rindesbeinen an in unfern Röpfen der Gebante an die Herrlichteit ber arabischen Bauten; die tausenbfältige Form, die unendliche Buntheit und Bracht ber Farben, ber marchenhafte Glang, bie abenteuerlichen Geschichten von Abencerragen und Regris - Alles bas berauscht, und erfüllt bas Berg beim Gebanten an bas Untergegangene mit jener gewiffen Wehmuth, wie man fie beim Anblide ber griechischen und romischen Ruinen ober auch ber profanirten Klöfter bes Mittelalters empfindet. Berr Baumftart that einen ftarfen aber bantenswerthen Griff, indem er ben Menschen von heute, den Enkel und Erben driftlicher Jahrhunderte aus bem Taumel aufruttelt, und ihn zwingt nach bem Werthe ber maurischen Gultur eine ernste Frage an sich selber zu ftellen. Die Antwort wird taum anbers ausfallen fonnen, als er felber fie (S. 153) gibt: "Das maurische Wesen ruht auf einer falschen und jum Theil wenigstens von ihrem Stifter mit Bewußt= fenn und Berechnung gefälschten Religion. Man bedenke was aus biesem einzigen, nicht wohl zu bestreitenben Sate

fich ergeben muß für ben Charafter und bie Geschichte eines Bolfes! Die maurische Beiftesbildung leibet an einer gewiffen Beschränktheit und Beziertheit, welche überall hervortritt, und jebe ungehemmte Entfaltung ber vollen reichen Menschen-Ratur unmöglich macht." Ferner S. 157: "Und fo muß benn bas lette enticheibenbe und beherrichenbe Gefühl, mit welchem wir die Alhambra verlaffen, basjenige bes Dantes und ber Freude senn über ben Untergang einer in wesent= lichen Dingen falschen und verfehrten, wenn auch vielfach glangenden und bestechenden, doch mit Recht vor bem Sobern und Beffern niedergefuntenen, von bem Freieren und Geiftigeren besiegten Cultur. Hellas und Rom, bas alte wie bas neue, stehen mahrlich über Mecca und Medinah!" Es ift biefer Anschauung entsprechend, wenn ber Berfasser sich mit ganger hingebung in die Betrachtung ber gothischen Dome von Gevilla, Tolebo, Burgos versentt, und wenn er bei ber romisch= chriftlichen Renaiffance aus Karl's V. Zeiten mit einer Liebe verweilt, welche biefer Kunftrichtung sonft felten zu Theil wird.

Bu ben anziehenbsten Partien bes Buches gehören bie Abschnitte über die Geschichte und Literatur ber spanischen Ration. Trop ihrer knappen Fassung sind bieselben eigent= lich besondere Bucher für sich, und von einem Reichthume bes Inhalts, bag man fie mit einmaliger Letture taum er= schöpft. In allen befundet herr Baumftart ein tuchtiges Studium und ein felbitftandiges Urtheil; Die Streiflichter welche gelegentlich auf nichtspanische Zustande entfallen, sind vielleicht nicht nach Jebermanns Geschmack; aber bas ift auch gar fein Uebelftant. Befonbers unangenehm wird an vielen Orten die Beurtheilung Karl's V. und seines Sohnes Philipp vermerkt werben. herr Baumftart halt nämlich jenen für einen ber größten unscrer Raiser, auf welchen wir mit allem Juge ftolz fenn durfen; in Philipp fieht er mehr einen beschräntten und innerlich unglücklichen als grausamen Mann. Das stimmt freilich nicht mit ben Lehren ber "Fachmanner" welche eines Gewaltherrschers und Unterbruckers ber beutschen

Libertat für ihren Aufbau ber beutschen, und eines Butherichs für ihre Schilberei ber nieberlanbischen Beschichte beburfen. Es zerstort auch die Wirfung bes Schiller'ichen Don Carlos. Allein wer ben Abschnitt über Aranjuez und bie baran geknüpfte Erörterung über Philipp II. und seinen Sohn (S. 534, 547) liest, wird bem Berfaffer bantbar fenn, bağ er ben herrschenben Wahngebilden — und es gibt solche in zwei Richtungen - ehrlich und flar entgegen getreten ift. Rur bas Saus Sabsburg hat Berr Baumftart jene Berehrung, welche eigentlich jebem redlichen Deutschen eigen ift. Mag aus ber spätern Zeit bes habsburgischen Raiserthums manches Unglud zu verzeichnen fenn, welches unfere Ration mit bem Saufe Sabsburg erlitten hat: es gibt feines bas wir burch baffelbe erlitten hatten. Und bieß follte auch von benen nicht vergessen und verlängnet werben, welche vom Baufe Zollern bas Beil Deutschlands erwarten.

Die Betrachtungen über bie Literatur wird auch ber Renner nicht ohne Nuten lefen. Besonders beherzigenswerth find bie Worte mit welchen ber wirklich meisterhafte Abrig ber Geschichte bes spanischen Theaters eingeleitet wird: "Die spanische Nation ist die einzige bes modernen Europa, beren Theater und zwar mahrend einer Bluthezeit von zwei Jahrhunderten amei Gigenschaften besaß, ohne welches ein achtes mobernes National=Theater sich überhaupt nicht benten läßt; bieses Theater war nämlich christlich und volksthumlich. mich feineswegs bei biefer Gelegenheit zum Ritter bes Chriften= thums auswerfen. So gut ich aber ben innigen Zusammenhang des altgriechischen Theaters mit der hellenischen Bolks-Religion verstehen und anerkennen barf, ohne bag man ben Berbacht hegen wird, daß ich zum Cultus des Jupiter, des Bacchus und ber Benus zurudtehren wolle, ebenso gut tann und muß ich barauf bestehen, daß das Theater eines christlichen Boltes von driftlichem Geifte burchbrungen fenn muß, wenn es seine Aufgabe an ber Gesammtheit ber Nation erfüllen foll. Dag ein National : Theater national fenn muß, wird

wohl weniger beanstandet werden; dieß liegt im Wort . . . . Unserm Theater sehlen beide Eigenschaften, weßhalb wir auch in der That kein deutsches National = Theater haben. Was Lessing, Göthe und Schiller geleistet haben, verehre und beswundere ich so tief als irgend Jemand; allein das sind aussschließliche Kunsttheater, theilweise vom höchsten Range, tiefstem Gedankenreichthum und unerreichbarer Schönheit; aber sie' sind nicht in's Verständniß des Volkes übergegangen weil sie seinem religiösen und politischen Leben serne und fremd gegenüberstehen, geradeso wie die Dichter selbst, welchen wir diese Werke verdanken" (S. 98).

Nicht minder bedeutend find die Erörterungen über Cervantes (S. 451-472) und über Calveron (S. 477-489). Diese Abschnitte geben bem Buche einen ernften wissenschaft= lichen Charafter. Jedoch werden biejenigen welche durch die Letture von ber Gedantenarbeit ausruhen wollen, baffelbe teineswegs vergeblich zur hand nehmen. Denn bie launigen Berichte über tleine Reiseerlebniffe, bie herrlichen Raturschil= berungen geben eine Reihe willtommener, genugreicher Rubepuntte. Gerade in ber lettern Sinficht bewährt Berr Baumstart eine mahre Meifterschaft: bie Meeresfahrt von Alicante nach Malaga (S. 80), bas vom Alhambrahugel geschaute Banorama (S. 150, 151), ber Maimorgen in Aranjuez (S. 537), gang besonders aber ber Oftermontag unter ben Palmen zu Elche (S. 75) geftatten zugleich Einblicke in's Gemuthsleben bes Berfassers, welche unsere Sochachtung nur fteigern tonnen.

Wir haben in unserem Berichte fast mehr von der Person des Verfassers als über den von ihm gebotenen Stoff gesprochen: es liegt dieß in der Natur der Sache. Bei Reises Veschreibungen kommt am Ende Alles darauf an, wer sie geschrieben hat. Der Reisebeschreiber gibt uns fremdes Leben, wie sich solches in seinem eigenen restettirt hat; bevor wir nun trinken, wersen wir wohl zuerst einen prüsenden Blick auf das Trinkgefäß. Außerdem aber haben wir den Wunsch,

baß bie Leser bieser Blatter sich recht beeifern möchten, aus bem Buche selbst genauere Kenntniß von Spanien zu schöpfen; und wir schließen mit bem Schlußworte bes Berfassers:

"Wer frei von Blastrtheit, mit einer bem Ibealen und Kraftvollen zugewendeten Seele reist, der wird nirgends eine reichere Ernte, nirgends gludlichere Tage finden als in Spanien. Land und Bolf wirfen auf das eigene Seelenleben des Reisens ben in wohlthätigster Beise zurud; als ich Spanien verlassen hatte, übersiel mich die Empfindung ich sei weniger werth gesworden"...

"Fragt man mich schlieflich nach bem wesentlichen Schat von Bahrheit, ben ich in Spanien gehoben zu haben meine, und ben ich meinen Lefern mittheilen wollte, fo fann ich bie Duinteffenz bavon in wenigen Saten geben:

- 1) Weit entfernt von einem Bustande des Berfalls ober ber Bersunkenheit ift bas spanische Bolt in einer burchaus hoffnungevollen geistigen und materiellen Entwickelung begriffen.
- 2) Die Grundpfeiler biefer Entwidelung wenn fle gum bauernben Segen führen foll, find und werben fenn Ratholicis, mus und Monarchie.
- 3) Die gegenwartige spanische Regierung macht mit wohls berechtigter Rraftentfaltung ben flar bewußten Bersuch, Bolt und Gefellschaft zu retten gegen bie Partei ber Zerftorung aller ewigen Grundlagen bes Menschenlebens.
- 4) In Runft und Literatur fteht Spanien ebenburtig neben jebem Bolf und Land ber Erbe.
- 5) Bir Mitteleuropäer hatten Urfache genug, von Spanien zu lernen und une an ihm zu erbauen."

### XLVII.

# Streiflichter auf die Wirkungen der nenen Rational-Oekonomie.

Bom frangofifchen Stanbpuntte.

Reine Wirtung ohne Ursache. Dieß alte Rernsprüchwort ist stets ebenso mahr als es oft im praktischen Leben unbeachtet bleibt. Dant ber Auftlarung bes Jahrhunderts nimmt man gar zu gerne bie Wirtung für bie Urfache und vermeibet baburch bas unbequeme muhfame Rachforschen über bie so vielfach befrembenden Erscheinungen unserer Zeit. Bierin liegt gerade ber unheilvollste Grundfehler, daß man heutzutage Alles durch liberal klingelnde Rebensarten und hoch= trabende Gemeinplate abthun und jede gegnerische Ansicht, jo gegründet dieselbe auch senn mag, im Boraus bloß beg. halb verwerfen will, weil fie von ber andern Seite tommt und mit ber eigenen Unfehlbarteit im Wiberspruch fteht. Go feben wir u. a. unsere liberale Bourgerifie es hartnäckig abläugnen, daß sie burch ihre eigenen Lehren und noch mehr burch ihr eigenes Thun es gewesen ift, die ben Socialismus hervorgerufen. Sie verbindet sich die Augen um den Abgrund nicht zu feben, ben fie felbst gegraben und ber fie zu

verschlingen broht. Um sich und Andere fort und fort zu bethören, setzt sie ihre Angriffe gegen Religion, Sittlichkeit und Autorität mit einer wahren Berserkerwuth fort. Sie scheint es mit Gewalt nicht wissen zu wollen, wie tief der Abgrund ist und welches Schicksal ihr so nahe bevorsteht; sie will sich selbst betäuben, um die Erkenntniß zu vermeiden daß ihre Herrschaft zu Ende ist und daß es die höchste Zeit wäre umzukehren, wenn sie den letzten Dingen der socialen Revolution zuvorkommen will.

Man bentt wenig baran, wie nahe ber Socialismus und ber Capitalismus ober bie Banfofratie im Grunde verwandt find. Als Laffalle hundert Millionen Thaler Staatshulfe zur Losung ber socialen Frage mittelft Produttiv-Affociationen verlangte, mußte sich Jeber sofort ben beutschen Erzsocialisten als Verwalter biefer ungeheuren Summe vorstellen und er selbst bachte sicher nicht anders. Aljo ein socialistischer Rothschild! Deghalb wird es auch schon viel weniger sonberbar und unglaublich klingen, wenn man versichert, bag bie ganze ungeheuerliche Finanzwirthschaft und die Ausbeutung eines großen Landes fast ausschließlich in ben Banben von Socialisten liegt, wie bieß in Frankreich ber Fall ift. In biesem Lande sind feit 1852 alle wirthschaftlichen Berhältniffe ganglich umgeftaltet und fogufagen auf ben Ropf gestellt worben. Die Socialisten haben burch die Nachgiebigkeit, die Mitschuld und unter bem Schutze ber volkswirthschaftlich völlig un= fähigen Regierung einen an Gewaltherrschaft grenzenben Einflug ausgeübt und üben ihn noch aus. Gie haben mit Mitteln gearbeitet beren Umfang und Großartigkeit alles übertrifft, was man bisher auf wirthschaftlichem Gebiete ge-Man ware also berechtigt anzunehmen, bas End= ergebniß hatte eine auf socialistischen Grundfagen beruhende Umgeftaltung ber gangen Gefellichaft fenn muffen; wenigftens burfte ber Anfang, die Anbahnung zu solchen Berhältnissen porhanden fenn. Aber gerade bas ichneibenbste Gegentheil ift

eingetreten. Die von ben Socialiften gegründeten und geleiteten wirthschaftlichen Unternehmungen haben bie burch ben vulgaren Dekonomismus geschaffene Rluft zwischen ber besitenden und besithlosen Classe am stärksten erweitert und ein finanzielles Feudalinitem ber gefährlichsten und emporend= ften Art begründet, gegen welches bas frühere auf Grundbesitz gebaute abelige Feudalsustem ein mahres Kinderspiel ift. Les extrêmes se touchent. Die außersten Auslaufer und Consequenzen aller diefer eine Art Unfehlbarteit beanspruchenben, auf ben abenteuerlichsten Trugschlüffen bes menschlichen Berftandes beruhenden Syfteme verwickeln fich fo fehr ineinander, bag felbst bas geubteste und aufmertsamste Auge fie taum noch zu unterscheiben vermag. Die in Frankreich burch socialistische Unternehmungen dieser Art bewirkte wirthschafts liche Umgeftaltung ift eine berjenigen Erscheinungen, an benen fich die Thatsache am beutlichsten nachweisen lagt. Das Bichtigste babei ist aber, bag hieburch auch schon ber vollgültige Beweis von ber Unfahigfeit bes jocialiftifchen Spfteme eine neue Grundlage ber Gefellichaft zu werden, volltommen erbracht ift und bag alle berartigen Bersuche gerade in bas Gegentheil umschlagen. Anftatt die sociale Frage ju lofen, wird dieselbe geschaffen, wenn sie nicht da seyn sollte, und beren Lösung so erschwert, daß biefelbe mit gewöhnlichen Mitteln nicht mehr gedacht werden fann.

Die socialistische Bewegung ging auch in Frantreich von der Bourgeoisie aus, um mit einem finanziellen Feudalsspftem zu endigen, das seinerseits nur durch Gewaltmaßregeln und Rechtsverletungen wird beseitigt werden können, wozu freilich alle Aussicht vorhanden ist. Der Ursprung der Beswegung fällt mit den Anfängen des Bürger-Königthums zussammen. Anfangs der dreißiger Jahre bildeten eine Anzahl von den wohlhabenderen Ständen angehörigen und gebildeten jungen Leuten einen religiös politisch socialistischen Berein unter der Leitung eines gewissen Enfantin, der als Bater

ber Gesellichaft betrachtet wurde und befihalb ben Ramen Bere Enfantin führte. Er vereinigte babei bie Eigenschaften eines Hohenpriefters, politisch-socialen Gesetzgebers, Regenten und Hausvaters in fich. Die Gesellschaft siebelte sich auf einem größern Grunbstud bes Sügels (jetigen Stadttheils) Menilmontant an, welches mit einer Mauer umgeben wurde und so bie neue Gesellschaft von ber alten abschloß und absonberte. Da diese Socialisten vorgaben, sich die Verwirt= lichung ber Lehren bes bekannten Grafen St. Simon, ber im 18. Jahrhundert lebte, vorgenommen zu haben, so wurden fie einfach St. Simonisten genannt, welcher Rame ihnen bis beute verblieben. Eigenthum, Arbeiten, Zeiteintheilung, Dahlzeiten , Gottesbienft b. h. was man Gottesbienft zu nennen beliebte, alles war gemeinschaftlich und wurde von bem Bere Enfantin mit unbeschräntter Machtvollfommenbeit geregelt. Derfelbe hatte auch die Fähigfeiten ber einzelnen Mitglieder absolut zu beurtheilen und dieselben bemgemäß zu verwenden. Die Hauseinrichtung wurde abweichend von allem leblichen bewertstelligt, bie Rleibung felbst völlig umgestaltet und nach gang neuen und originellen Muftern angefertigt, fo bag bas Erscheinen eines St. Simonisten in ber Strage Auffehen erregte. Auch "Frauen" gesellten sich zu bem Berein und murben eifrige Mitglieder, wobei freilich die Sittlichkeit nicht befonbers gewann. Gines ober gar mehrere mannliche Dit= glieber ber Gesellschaft gingen sogar nach Negnpten und an= bern Lanbern um bas Ibeal ber Sette, bie "freie Frau" anfzufinden, mas natürlich nicht gelang. Aus Gründen ber öffentlichen Sittlichkeit machten die Gerichte nach einigen Jahren bem Treiben ein Enbe und gaben die Anhänger bem gewöhnlichen Beben gurud, in welchem fie es bann fast sammtlich sehr weit gebracht haben, freilich nicht in bem was Sittlichfeit und Gemeinnütlichkeit betrifft. Die Berichtsverhandlung bewies bie ftrenge Unterordnung ber Mitglieder unter ben Bere Enfantin und beffen abfolute herrschaft über bie Sette. Auf

bie Fragen bes Gerichts antworteten sie nur nach eingeholter Erlaubniß bes Hauptes, bem sie stets eine ungewöhnliche Berehrung erzeigten. Auch nach ber Zerstrenung bestand zum Theil nach bieser Einstuß bes Père Ensantin, benn die Mitsglieder blieben noch lange in Berbindung untereinander.

Dan ficht hieraus ichon zur Benuge, bag bie Lehren ber St. Simonisten hauptfächlich auf Concentrirung wirthschaftlichen und geistigen Rrafte ausgingen, die bann unter einheitlicher unbeschränfter Leitung zu einer ungewöhnlichen Macht anwachsen mußten. Naturlich sollte aus biefer Concentrirung auch ein erhöhter Bohlftand, erhöhter Genuß für die einzelnen Mitglieder hervorgehen. War nun auch bas Beiligthum ber Sette gerftort, so blieben boch bie Lehren und die bort erhaltenen jugenblichen Gindrucke bei ben ger= ftreuten und mit einem Glorienschein ber Berfolgung umgebenen Jungern fortbestehen. Dieselben suchten ihre Lehren im öffentlichen Leben anzuwenden, verbreiteten sie durch Schriften ber verschiebenften Gattung, beren Absat eben wieder burch bas Aufsehen beforbert wurde, welches die sonder= bare Riederlassung in Menilmontant und ber Prozeg ber Junger erregt hatte. Wenn baber bei ber nachstfolgenben politischen Umgeftaltung bie socialistischen Bestrebungen ichon gar machtig auftraten, so ist bieg vornehmlich ben St. Simonisten zuzuschreiben; und ba bas Raiserthum bekanntlich jeder Partei etwas zu bringen hatte, so gingen auch die St. Simo= niften nicht leer aus. Ja, sie betamen gewissermaßen ben Löwenantheil. Ihnen fiel jum größten Theil die volkswirth= schaftliche und fociale Aufgabe bes Kaiserthums zu, bas sich ihrer zu feinen volksbegludenben Unternehmungen bebiente. Einer ber bebeutenoften St. Simoniften, ber fast ichon berüchtigte Nationalokonom Michel Chevalier, wurde Professor ber Bolksausbeutungsfunft am Collège de France und Rathgeber bes Raifers, enblich auch Senator. Es fiten überhaupt eine gang bubiche Angabl ber Junger Enfantins im Senat,

in dem gesetzebenden Körper und in wichtigen Regierungsstellen. Obwohl die ganze Niederlassung in Menilmontant
zusammen keine 60 Personen umfaßte und manche davon gestorben und verdorden sind, bilden die St. Simonisten seit
1852 eine gar gewaltige Macht, die sich zahllose Anhänger
und Helfershelser erworden. Nur dem zähen Festhalten an
ihren ursprünglichen Ueberzeugungen, gegenüber der durch die
liberale Gesinnungslosigkeit alles gesunden Urtheils baar ges
wordenen Gesellschaft, ist dieser unglaubliche Ersolg zuzusschreiben, denn auch der mächtige Schutz der Regierung hätte
nichts vermocht, wenn die Menschen überhaupt noch den
Kopf oben zu behalten wüßten. In sinanzieller Hinsicht bes
herrscht heute die Sippe der St. Simonisten alle Verhälts
nisse, sowohl staatliche als gesellschaftliche, in ganz Frankreich.

Selbstverftanblich stehen bie meisten liberalen Blatter pollständig in ben Diensten ber Gette, und eine Sauptauf: gabe biefer Beilen foll es auch fenn, bas über alle Dagen gewiffenlofe und gemeinschabliche Treiben biefer Preffe eben wieber nur in ber geiftigen und sittlichen Berfahrenbeit bes fich über bie "religiöfen Borurtheile" hinwegfetenben Publi= tums zu suchen bas, nachdem es ben "alten Aberglauben" abgeworfen, sich mit einer wahren Wuth bem Glauben an ben volkswirthschaftlichen Betrug hingibt, weil berfelbe ihm ben himmel auf Erben verspricht. Ohne bie geiftige Berruttung ber Gesellschaft mare ein folder Erfolg nie möglich gewesen. Erft wenn unsere Mitwelt aus eigener Erfahrung und zum eigensten Schaben sich ein Urtheil über bas Trugerische ber mobernen Dekonomie gebilbet haben wirb, ift auch bie Zeit gekommen, wo bas Chriftenthum wieber in feine alten Rechte wird eintreten konnen.

Die St. Simonisten haben ein großartiges Credit= und Spekulationssystem eingerichtet bessen einziger Zweck, gleich bemjenigen ber Gemeinschaft zu Menilmontant, auf Berseinigung ber materiellen, hier besonders der Geldkräfte in

möglichft wenigen Sanben binausgeht. Ihre Unternehmungen haben nur biefes Ziel, find nur in diefem Sinne geleitet. Sie beruhen auf einem Monopol und fie find ichlieglich weiter nichts als ein reines hagarbfpiel bei bem ber Attien-Besiter stets verliert und die Urheber folder Unternehmungen ftets gewinnen. Das freie ber natürlichen Strebefraft bes Einzelnen entsproffenbe Unternehmen, die natürliche Concurreng find vereitelt, Alles wird centralifirt, reglementirt, subordinirt und tüchtig ausgebeutet von einigen wenigen auf ber Sohe ber Zeit stehenden Faijeurs, bie felbstverftanblich ben gangen Gewinn allein in die Tasche steden. Wo früher hunberte von fleinern unabhangigen und felbftftanbigen Bewerbtreibenben mit kleinen Capitalien ihr gutes Fortkommen fanben, wird jest eine gewaltige, auf Millionen gegrundete Altiengesellschaft placirt beren hochgebietenbe Abministratoren und Direktoren nunmehr bas gange Gebiet ausschließlich beherrschen, wobei ihnen Monopole und Privilegien und sonftige Mittel zur Abwendung jeglicher Concurreng zu Gebote fteben. Das Gebiet eines jeben Gewerbzweiges bilbet somit einen kleinen socialistischen Staat im Staat. Mles wirb umgeformt, concentrirt, abminiftrirt, numerirt, repartirt und was die Hauptsache ift, jum einzigen Bortheile ber Herrscher biefer kleinen Staaten vertheuert und verschlechtert. Briviles gium und Monopol, Ausbeutung ber Schwächern ober Minberbesitenben find bie Grundpfeiler bes Syftems. Jebe ver= nunftige Wirthschaft bort auf, um einer Willfürherrichaft Plat zu machen, welche Alles über ben Saufen wirft, Alles nach eigenem Gutbunten und ohne jegliche wirkliche Fachtenntnisse regiert und sich nur von einigen mathematisch= ötonomischen Formeln und Gagen leiten läßt, worin bie gange Biffenschaft ber "Boltswirthe" unferer Zeit befteht.

In der weitern Ausdehnung des Spftems entstehen bann, ber Zahl ber Unternehmen entsprechend, eine Menge ber vorzgenannten kleinen Staaten im Staate, deren jeder ein ge-

wisses Gebiet mehr ober weniger ausschließlich beherrscht und über ungewöhnliche Gelbfrafte verfügt. Die Concentrirung geht nun erft recht an. Gine kleine Angahl Individuen find bie Urheber aller diefer Unternehmungen und sitzen als folche in ben Berwaltungsrathen und Direktionen, fo bag ein ein= giges Individuum an ber Leitung von gehn, fünfgehn und mehr privilegirten Gesellschaften theilnimmt, und auf biese Beife über eine Belb= und Goldmaffe verfügen hilft, wie fie felbst im orientalischen Marchen nicht vorkommen, und wie fie fein herricher eines großen Reiches je besessen. Dazu tommen bann noch die natürlichen Berwandtschaftsbande bie fich unter biefer fehr wenig zahlreichen Rafte von Gelbherr= schern bilben. Daburch wird bas Unglaublichste möglich. Eine Gesellschaft arbeitet ber anbern in die Sande, naturlich nur zum Vortheile ber über alle alten Vorurtheile erhabenen Leiter. Deghalb tonnten bie verschiebenften biefer Spetulationsunternehmungen trot ihrer gang entgegengesetten, ja unverträglichen Zwecke miteinander vereinigt und verschmol= gen werben, um ben Gewinn und die Dlacht ber paar Anführer auf Kosten ber übrigen Theilnehmer zu vermehren. Die Rolle ber Juden ist babei enorm vorwiegend, und sie find es welchen biefes St. Simonistisch = socialistische System ben meiften Bortheil gebracht. Unter ben Jungern zu Menilmontant waren ichon mehrere vom Stamm Jerael und fpater schloßen sich noch andere aus natürlicher Bahlverwandt= schaft an.

Einige Beispiele werben die Sache klar machen. Ein gewisser Biesta ist mit bem bekannten Pinard Direktor des Comptoir d'escompte, welches jährlich bis zu zwei Millisarden "Geschäfte" macht. Eine solche Stelle, könnte man glauben, würde der Thätigkeit und dem Chrzeiz eines Mannes genügen, sei berselbe auch noch so anspruchsvoll. Aber dieß wäre ja gegen das System und würde die Geldherrschaft nicht genügend sichern und befestigen. Deßhalb ist auch der ausopfers

unisvolle Biefta außerbem noch Censor bes Sous-comptoir dos chemins de ser, einer andern Spekulations= und Geldgesellschaft und weiter noch Administrator solgender Anstalten und Unternehmungen: la Paternelle, Bersicherungsgesellschaft; Crédit mobilier; Chemin de ser central suisse; Compagnie transatlantique; Gisenwerke zu Decazeville (seitdem bankerott geworden); Compagnie immobilière de Paris; Pariser Gas-Gesellschaft und Salins du Midi. Es stehen also zusammen zehn Gesellschaften, jede mit vielen Millionen Capital und hunderten von Millionen jährlichen Umsatzes entweder unter der Berwaltung des Herrn Biesta oder unter seiner direkten Mitwirkung verwaltet.

Der Jube A. von Eichthal ist Vicepräsibent des Berwaltungsrathes des Credit mobilier und Administrator des Sous-comptoir des chemins de ser, der Reunion (Bersicherungsschellschaft), der Ostbahngesellschaft, der französischen Südschlich und österreichischen Bahnen, des Ebrotanals (bei dem die Attionäre nichts gerettet haben als den Papierwerth der Attien) und der Compagnie immobiliere; außerdem präsidirt er die Salins du Midl. Sein Freund und Genosse Barthoslony ist Administrator des Crédit soncier, des Crédit agricole, des französischen Lloyd, der Orleans " Lyon-Genser, Parise Lyon-Mittelmeers, österreichischen Süds, venetianischen, mittelsitalienischen und vereinigten Schweizerbahnen, der vier Kanäle, der Eisenwerte und Schiffbauanstalten von Marseille.

Doch es kommt noch besser. Im Jahre 1863 verwaltete ber Jude und ehemalige Schüler Ensantins, Emil Pereire theils als Präsident, theils als Mitglied des Berwaltungsrathes sieben große Eisenbahngesellschaften, sechs Credit- und Bankanstalten, worunter der Crédit modilier, sein eigenstes berüchtigtes Werk durch welches unter dem Borwande des Fortschrittes Tausende von Millionen dem politisch und volkswirthschaftlich reisen Bolke aus den Taschen gelockt und den Unternehmern zugeführt wurden. Außerdem betheiligte er

fich auf bieselbe Beise an feche verschiebenen anbern Attien= Gefellichaften. Bei einigen berselben find une bie Biffern bes Gesellschaftscapitale ober ber gemachten Unleihen unbefannt, tropbem aber ergibt bie Abbition ber uns befannten Capita= lien über welche biefe Gefellschaften verfügen, die ungeheuerliche Summe von brei Milliarten sieben hundert und vier Es ift also nicht zu viel wenn man behauptet, Millionen. Emil Pereire verfüge über mehr benn vier Milliarben Franken. Seine Dacht ift um fo größer als fein Bruber Jfaat an ber Berwaltung von zwölf, sein Reffe Gugen an berjenigen von neun Gesellschaften betheiligt ift, wovon mehrere bie gleichen find an welchen auch Emil betheiligt ift ober bie er als Direktor ober Prafibent leitet. Sein jubifcher Schwiegersohn Thurneissen hat ebenfalls die Sand in mehreren solcher Gesellichaften und Anstalten, fo bag bie Sippe Pereire = Thurneissen an ber Bermaltung von nabe an 40 Befellichaften mit zusammen minbeftens funf Milliarben Capitalien theil= nimmt, wo nicht absolut entscheibet. Denn man barf nicht vergeffen, baß ein Berwaltungsrath, ber gewöhnlich acht bis zwölf Mitglieber gablt, immer unter bem gebietenben Ginfluffe eines Einzelnen ober einiger wenigen Ditglieber fteht, welche bie Faben in ben Sanben haben und bie übrigen Mitglieber fast nach Belieben ermablen zu laffen vermögen, um sich berselben als Strohpuppen zu bedienen. Ein Theil ber Mitglieber eines jeden Berwaltungsrathes find ftets Leute mit klingenden Titeln und großer gesellschaftlicher Stellung, bie von ben Geschäften nichts verstehen und auch nichts verstehen wollen, beren Berfonlichkeit aber stets ben Aftionaren imponirt und Bertrauen einflößt. Gie erhalten bafür fette Bewinnantheile, mittelft beren fie bie Brefchen ihres vaterlichen Bermögens ausfüllen können, find aber in allem Uebrigen nur die gutwilligen Drahtpuppen ber eigentlichen Macher, wovon die Bereire eines ber glangenbften Beifpiele find.

Aehnlich ben erst seit 1852 aufgekommenen Pereire's

bilbet bie wiel altere Familie Rothschild eine gleiche Sippe, bie an ber Berwaltung von mehr benn breißig Unternehmun= gen betheiligt ift ober biefelben faft unbeschränkt leitet. bie französische Nordbahngesellschaft, die gänzlich in ihren Sanben ift, indem funf Mitglieber biefer Familie (James, Nathaniel, Alfons, Anthony und Lionel) Mitglieder der Direktion und bes Berwaltungsrathes find. Selbstverftanb= lich find fie überall bie einflugreichsten Mitglieber.

Rings um die beiben großen Sippen Bereire und Rothfcilb gruppiren fich eine hubsche Angahl tleinerer Sippen, wie z. B. Erlanger, Obier, Talabot, Mallet, Dubochet, Lehon, Darblan, Bifchoffsheim, Fremy, Cibiel, Bartholony, Callen = Saint = Paul, Salvador, Benoift d'Azy, Albufera, be Rainneville, Delebecque, Calvet-Rogniat u. f. w., welche in ihrer Gefammtheit eine furchtbare Macht bilben, ba fie fich gegenseitig unterftuten und in bie Sanbe arbeiten. Ueberhaupt werben die gange Borfe, alle Finanggeschäfte, alle größeren finanziellen und induftriellen Unternehmungen und Affociationen, alle Gifenbahngefellschaften bes gangen Landes und außerdem viele auswärtigen Unternehmungen und Gefellschaften von höchstens hundert gewaltigen "Gelbfürften" in faft gang absoluter Beise beherrscht. Im Berein mit ein paar hunbert Belfershelfern und Agenten machen biese Handvoll Leute Regen und Sonnenschein auf dem Weltmartte, ber Parifer Borfe heißt, und fie beherrschen baburch alle wirthschaftlichen Berhaltniffe gang unumschrantt. ift beghalb teine bloge Rebensart, wenn man biefes finanzielle Feubalsystem als unenblich brudenber bezeichnet als bas alte auf ben Grundbesit gegrundete. Ginige Beispiele werben fpater auch zeigen, bag mehrere mobernen Gelbmacher in ihrer Großartigkeit die gutmuthigen alten Raubritter weit hinter sich lassen und lettere neben ihnen fast als harmlos betrachtet werben muffen.

Um sich die Möglichteit einer solchen Gelbherrschaft 50 .

vorzustellen, muß man fich im Befen vergegenwärtigen, mas man gemeinhin Generalversammlung ber Attionare einer Gesellschaft nennt. Die Verwaltung einer jeben großen große Geschäftstenntniß Gesellschaft erforbert eine lebung, um fich eine Ginficht in alle die taufend Ginzel= beiten berfelben zu verschaffen. Die vielfältige Buchführung und bie fonstigen Schreibereien wurden Tage lang erforbern um beren Bebahrung einigermaßen zu prufen. Mit biesen rein taufmannischen Reuntnissen ware es noch nicht genug, sondern es waren auch bedeutende Fachtenntnisse erforderlich um ben eigentlichen Betrieb, bie fachliche Leitung bes Unternehmens beurtheilen zu konnen. Un ber Spige ber letteren stehen ein ober einige Betriebs = Direktoren, die in ihrer Stellung gang von ber eigentlichen Direttion, ben ben Berwaltungs. ober Abministrationsrath bilbenben Finanzmännern abhangen, also ftete beren gehorsamfte Diener fenn muffen. Alles was die Gebahrung ber Geldmittel betrifft, hangt ausschließlich von diesen Kinanzmännern ab und wird in ben Situngen bes Bermaltungerathes bis in's Ginzelne ge-Einige Mitglieber biefes Rathes, gewöhnlich bie Prafibenten, haben fobann bie Aufgabe, ben Betrieb gu überwachen, sie bilben bie eigentliche Direktion und haben baber fast gang allein einen Einblick in alle Gingelheiten bes Unternehmens. Die Betriebs-Direktoren konnen nichts gegen biefe Obern, indem fie ja nur technische ober Rechnungs= beamte sind. Der Berwaltungsrath ober vielmehr beffen Borsitender ift deghalb völlig herr bes ganzen Unternehmens, bestimmt die Art der Berwaltung und Ausbeutung, bie Aufnahme und Berwendung neuer Capitalien. jährliche Rechenschaftsbericht wird von bem Prasibenten abgefaßt, ber baburch stets die Lage bes Unternehmens so barftellen tann, wie es seinem perfonlichen Bortheil entspricht. Der Berwaltungsrath prüft zwar ben Bericht, aber bieß andert an der Sache wenig, indem ja die Mitglieder fast

immer fammtlich nur die Creaturen ober die Helfer ber eigentlichen "Macher", ber Prafibenten ober Direktoren find.

Die Generalversammlung, welche bas ganze Capital ber Gesellschaft zu vertreten hat, ift mit einer Art Auge= walt ausgestattet, ihr Willen ift souveran gleich bem ber Bolter welche mittelft bes modernen Boltsabstimmungs= Syftems über ihr eigenes Senn ober Richtseyn entscheiben. Ift es nun aber möglich, daß die Aftionare eine auch nur einigermaßen ernste und grundliche Brufung vornehmen um bann mit voller Ginficht, mit vollem Bewußtsenn entscheiben ju tonnen? Offenbar nein. Wo ift es möglich, bag einige hundert jum größten Theil geschäfteunkundige Bersonen biefe Einsicht erlangen, wie ift es möglich bag bieselben mabrend ber wenigen Stunden einer larmenden Generalversammlung eine solche Brufung vornehmen, befonders wenn sie bagu außer bem Berwaltungsbericht nur biejenigen Schriftstude vorgelegt erhalten welche ber Berwaltungerath ihnen vorzus legen für gut findet. Sie feben also gemeiniglich nur burch bie ihnen von den Leitern vorgehaltene Brille und finden baber ftets alles vortrefflich und jum größten Rugen ber Aftionare eingerichtet und verwaltet. Sie konnen nicht anbers als in Anbetracht bes eigenen Bortheils fo abstimmen, wie es ber sich aufopfernde Berwaltungsrath wünscht, und aus Dankbarteit beeilen fie sich benfelben wieber zu mahlen. Gesichtstreis erhebt sich einmal nicht weiter als es ben hoch= gebietenben Gelbfürften genehm ift. Gie miffen in ber Regel nur bas fur, nicht aber bas gegen eines von bem Berwaltungerath ober ber Direktion gestellten Antrage.

Es ift beghalb allgemeine Regel baß die Generalversfammlungen stets alles bewilligen und gutheißen, was die Leiter der Gesellschaft beschlossen haben. Dieß ist um so selbstverständlicher als Direktion und Verwaltungsrath nöthigensfalls eine Anzahl Strohmänner in die Generalversammlung schicken können welche durch ihren Beisall und ihr ganges

Betragen bie wirklichen Aktionare betäuben und überschreien, so baß sie fast stete ohne Wiberstand sich zu allem hinreißen laffen, mas man von ihnen haben will. Um ftimmfähiges Mitglied einer Generalversammlung zu feyn, muß man betanntlich eine gemisse Rahl Attien, 20 bis 40, besigen und biese Papiere einige Tage ober Wochen vorher bei ber Direttion nieberlegen, um bie entsprechenbe Ginlag = und Stimm= Die Leiter wissen es nun tarte ausgefertigt zu erhalten. mitunter burch ungenugenbe Befanntmachungen, Borwanbe und andere Ausstüchte bergestalt einzurichten, daß biejenigen Aftionare von benen Wiberstand ju befürchten steht, wegen Richterfüllung einer biefer Formalitäten ausgeschlossen werben tonnen; jebenfalls bebarf es nur hinterlegter Aftien um mittelft berfelben Strohmannern bie nothigen Stimmen gu verschaffen. Bei einigen Gesellschaften ift auch die Bahl ber Theilnehmer an ber Generalversammlung beschränft, woburch bie Direttion in ben Stand gefett ift migliebige Attionare ohne viel Reberlesens auszuschließen. Bei andern beift es einfach, die 100 ober 200 Bersonen welche die meisten Attien besitzen, bilben die Generalversammlung, wie dieß u. a. beim Crédit Mobilier ber Fall ift. Die Direktion tann also wieder= um ausschließen wen sie will, indem sie allein es zu beurtheilen hat, wer zu ben stärtsten Aftionaren gehört ober nicht. Ift bie erfte Generalversammlung wegen mangelnber Betheiligung nicht beschlugfabig, bann entscheibet bie nachstfolgenbe ohne Rudficht auf die Bahl ber vertretenen Stimmen. Auch biefen Umftand weiß man trefflich ju benuten, um beschließen zu laffen mas man haben will.

Die Aftiengesellschaften sind beshalb bas getreueste Abbild bes modernen Bourgeoisstaates mit seinem Census, seinen Wahlmanövern, seinen unverantwortlichen Ministern, die trogdem stets als verantwortliche Bertreter der Mehrheit das stehen und alle Mittel anwenden um ihre Posten zu behaupten. Die Generalversammlungen, gleich den liberalen Wahlversammlungen, bestehen stets überwiegend aus "Stimmvieh" — um uns eines nicht von uns ersundenen Ausdruckes zu bedienen — welches theils aus Untenntniß, theils im Aufstrage der Direktoren so abstimmt wie es den Wissenden beliebt.

Die Sache wirb noch viel sonberbarer und anschaulicher bei jenen Unternehmungen welche, wie alle frangofischen Eifenbahngefellschaften, nur eine fehr geringe Bahl von Attien, bagegen aber um so mehr Obligationen ausgegeben, beren Inhaber bekanntlich gar nicht auf ber Generalversammlung vertreten fenn tonnen. Bei ber frangofischen Beftbahn, um ein Beispiel anzuführen, besteht bas Capital aus 150 Millionen in Aftien, 85 Millionen Staatsunterftugung und 665 Millionen Franken Anleihen in Obligationen. bem Gesammtcapital von 900 Millionen tonnen also hoch= ftens nur ber fünfte Theil, die 150 Mill. Aftien, vertreten fenn, wenn nämlich ftets je 30 Attien welche gur Theilnahme an ber Generalversammlung berechtigen, in berfelben Sand vereinigt waren. Dieg ift aber nicht, und kann niemals ber Fall fenn, ber weitaus größte Theil ber Aftien ift im Befit von kleinen Leuten bie je nur zwei bis brei ober hochstens 10 bis 15 berfelben in Banben haben und die also nie vertreten fenn konnen. Deghalb fagen auch bie Statuten ausbrücklich, baß bie Generalversammlung beschlußfähig ift wenn ein Zwanzigstel ber Attien, also 7% Mill. Franken bes gesammten Capitals von 900 Millionen vertreten sind. Ift bie erfte Generalversammlung nicht beschlußfähig, bann kann die zweite alles beschließen, selbst wenn nur zwei ober drei Millionen Aftiencapital vertreten sind. Man bemerkt ben Spielraum welchen biefe Statuten ben Direktoren unb Berwaltungsrathen gewähren, tie es alfo völlig in ber Bewalt haben sich eine Generalversammlung nach Belieben zu= sammenguseben und baburch ju unumschränkten Gebietern

über bas ganze ungeheure Capital ber Gesellschaft zu werben. Ift bas nun ein Feudalspstem ober nicht?

Selbst die Unsicherheit der meisten sogenannten Werths Papiere kommt diesen Geldmächten trefflich zu statten. Um sein Bermögen nur etwas zu sichern sucht jeder, auch der kleinste Capitalist sein Geld in einer möglichst großen Anzahl Unternehmungen anzulegen, damit bei etwaigem Zugrundesgehen der einen oder andern der Berlust nie groß werden kann. Daher die unglaubliche Zersplitterung und Bereinzelung aller Aktien und die geringe Zahl stimmfähiger Aktionäre. Andere Aktienbesitzer wohnen zu weit entsernt in der Provinz oder in der Fremde, und können deßhalb nicht die Reise nach Paris zur Generalversammlung machen.

Das gange in ben feche frangofischen Gifenbahngefellicaften angelegte Capital burfte nachstens 10 Milliarben erreichen. Davon sind 1477 Millionen Aftien, Die nicht mehr vermehrt werben burfen, ba alle neuern Zweigbahnen bie ftets von ben genannten privilegirten Gesellschaften ausgeführt werben muffen, mittelft Obligationen-Ausgabe gebaut Das Uebrige ift Staatsunterftugung und Obliwerben. gationen von welchen Ende 1865 für 4390 Millionen ausgegeben waren. Nach bem angeführten Beispiel ber Beft-Bahn können nun eine Angal Aktienbesither, welche nur ein Zwanzigstel ober hochstens bei außerorbentlichen Gelegen= beiten ein Behntel bis zu einem Funftel ber Attien vertreten, über die Berwaltung und Berwendung des ganzen Capitals entscheiben. Also können bie Besitzer von 200 ober 100 Mil= lionen Aftien über jene 10 Milliarben verfügen, an benen bas ganze Bolt unmittelbar betheiligt ift. Aus seinem Beutel fließen bie Staatsunterftütungen, es gablt bie Fahr- und Frachtpreise welche biese Leute festsetzen und verwalten, bas Bolt liefert die Gelber welche burch die Obligationen=Aus= gaben ben Bahngesellichaften zur Berfügung gestellt werden.

Rechnet man bazu baß die Abministratoren, Direktoren und Mitglieder des Berwaltungsraths selbst Aftienbesitzer sind und stets jeder von ihnen mehrere Stimmen zu vertreten hat, so begreift man die Centralisation die hier Platz gezuissen und zu einem förmlichen System geworden ist. Die Administratoren und Direktoren können oft fast allein eine beschlußfähige Generalversammlung abhalten und so alles unter sich abmachen.

Bu welchen gemeinschablichen Digbrauchen biefe finanzielle Alleinherrschaft führt, zeigt bas Beispiel ber französischen Nordbahngesellschaft, welches wir aus ber Menge ber vorhandenen herausgreifen. Bon 1846 bis 1863 hatte die Gefellichaft zusammen 731,177,251 Franten Betriebseinnahmen gegenüber 532,834,728 Betriebsausgaben. wirkliche Reinertrag, welcher unter die Attien= und Obliga= tionenbesiter vertheilt werben konnte, betrug also 198,342,523 Franken; in der Wirklichfeit aber wurden 342,180,000 ver= theilt, also um 143,837,477 zu viel. Um diese lettere Summe ift dekhalb auch bas Capital ber Gesellschaft vermehrt wor= ben, so daß also die Aftien= und Obligationenbesiter theil= weise mit ihrem eigenen Gelbe bezahlt wurden. Selbstver= ftanblich tommen biefe Mehrvertheilungen nur ben Attien= Besitzern zu gute, welche 10, 15 Prozent und mehr von ihrem Gelbe erhielten, mahrend die Obligationenbesither ftets nur den festgestellten Bins, 4% ober 5 Prozent erhalten. Die 500 Franken-Aktien ber Bahn fteben beghalb auch ftets 1100 bis 1200 Franken an ter Borfe und wurden felbft schon bis 15 und 1800 verhandelt. Man vertheilt eine außergewöhnliche Dividende, die Aftien steigen sofort um 30, 40 bis 50 Prozent, und bann vertaufen bie herren Direttoren und Berwaltungerathe ihren Vorrath mit ungewöhnlichem Gewinn. Auch in anderer Sinsicht muffen bieselben sich bewogen finden auf Vertheilung ftarker Dividenden und auf ftarte, wenn auch nur scheinbare Reinerträgnisse hinzuarbeiten. Sie erhalten nämlich von dem Reinertrag ftets einen besondern Antheil (Tantieme) vorweg ausbezahlt.

Ein Sauptmittel gleißenbe Reinerträgniffe herzustellen, besteht barin die Ausgaben für die Erneuerung bes Betriebs-Materials, ber Schienen, ber Querschwellen u. f. w. nicht auf Rechnung ber Betriebseinnahmen zu fegen, fonbern biefelben mittels Erhöhung bes Capitals burch Ausgabe weiterer Obligationen zu beden. Da die Gesellschaft alljährlich ihr Bahnnet erweitert und neue Schienenwege anlegt beren Rosten burch Obligationen aufgebracht werben, so ist bieß leicht möglich ohne daß die Aktionare bas Manover so recht merten. Uebrigens find sie ja auch so willenlos und ohne allen wirklichen Ginfluß, und bagu tobert fie bie ftarte Dividende bie man ihnen gibt. Im Jahre 1852 betrug bas Gründungs-Capital ber Nordbahngesellschaft 236,716,737 Franten. Obgleich nun mahrend brei Jahren teine neuen Zweigbahnen gebaut worden waren, wurde dieß Capital um 42,137,669 Franken erhöht, welche zur Erneuerung bes Materials und ber Bahn verwendet worden find. Mittelft ber genannten 236,716,737 Fr. waren 707 Kilometer gebaut worden. Bon 1854 bis 1859 wurden aber 217 Rilometer neugebaut, bei benen die Berftellungetoften viel geringer gewesen fenn muffen als bei ben erftern. Zugegeben aber baß fie ebensoviel ge= toftet haben, fo tonnten fie in teinem Falle über 75 Millionen au stehen tommen. Thatsache ift nun bag ihre Berftellungs= toften zu 182,215,000 Fr. angegeben find, benn um foviel ift bas Capital ber Gefellichaft mahrend biefes Zeitraums vermehrt worden. Man weiß also, woher die Gelber zu ben ftarten Dividenbenzahlungen getommen find.

Bas muß nun schließlich aus bieser Wirthschaft werden wenn, um höhere Dividenden zahlen zu tonnen, die Instandshaltung und Ereuerung der Bahnen stets nur durch Schuls

benmachen gebeckt wird? Schließlich muffen sowohl Aktien als Obligationen, bas gange in ben Bahnen angelegte Capital, wenn nicht ganglich verloren gehen, so boch in bem Mage an Ertrag und an Werth verlieren, bag eine wirthschaftliche Krifis eintreten muß. Taufenbe und Taufenbe von Familien werben baburch zu Grunde gerichtet werben, weil fie ihr Bermögen in berartigen Unternehmungen angelegt und fich bis jest in einen Scheinreichthum bineingelebt haben, indem fie die gezahlten Dividenden als wirkliches sicheres Reinerträgniß angesehen. Denn schließlich werben auch alle Erhöhungen ber Fahr= und Frachtpreise die fich bisher stets als wirtsam erwiesen, nichts mehr helfen, ba es auch hier eine Grenze gibt bie nicht überschritten werben fann und barf. Die Nordbahn ift in biefer Sinficht ichon bis jum Meußersten vorgegangen, eine Steigerung ber Ginnahmen ift nicht mehr möglich bei ben jetigen Preisen.

Aber wer anders als das gefammte Publikum, als die gange Erwerbthatigfeit bes Lanbes haben ben Schaben und bie Roften einer folden Gelbpolitit zu tragen, welche ausschließlich ein paar Dutend Leuten zu gute kommt die ohnebieg icon ungewöhnlichen Reichthum besiten. Die Nordbahn hat jest bie theuersten Preise in gang Europa, so wie benn Dant biefem Spftem bie Fahr = und Frachtpreise auf allen frangofischen Bahnen mahrend ber letten Jahrgehnte anstatt ermäßigt zu werben, ftete erhöht worben sinb. gesichts ber burch Schulbenmachen und Uebertheuerung erzielten hoben Reinertrage ber frangofischen Bahnen preisen uns nun bie St. Simonistisch=öfonomischen Blatter bie außer= orbentliche Zunahme bes Nationalwohlstandes, gerabe als wenn hier eine wirkliche Bermehrung ber Werthe, eine that= fächliche Zunahme ber Erzeugung brauchbarer Gegenftanbe ftattgefunden.

Dant ber burch den liberalen Dekonomismus herbeige=

führten Begriffsverwirrung macht man sich überhaupt gewöhnlich gang falsche Borftellungen über ben eigentlichen Charafter und ben baraus abgeleiteten mahren Werth ber Gifenbahnen und ber Bertehrsmittel überhaupt. Die Berfrachtung ober Berschickung eines Erzeugnisses von einem Orte jum anbern mag wohl ben in Gelb ausgebruckten Rauf = ober Marktwerth, ben Preis beffelben erhöhen, nie aber kann baburch ber wirkliche und eigentliche Gebrauchs= Werth bes Erzeugnisses im minbesten vermehrt werben. Gin Schäffel Beigen bleibt ein Schäffel Beigen, mag man benfelben von Wien nach Paris ober von Betersburg nach Turin verschicken. Der Rahrungsgehalt wird nicht erhöht. Ueberall kann man nur bieselbe Zahl Brobe ober Semmel baraus backen, die nun freilich an einem Orte viel hoher in Gelb bezahlt werben tonnen als an einem anbern. Rörper berjenigen aber welche fie verzehren, führen fie überall nur genau ben in ben Rornern biefes Schäffels enthaltenen Der Gebrauchs = ober eigentliche Werth Nahrungsstoff zu. bleibt also überall ftets berfelbe. Gben beghalb ift es im Grunde gang gleichgiltig, wie viel Baaren und Erzeugniffe burch bie Gisenbahnen und Danupfichiffe beforbert werben, ba ja biefelben baburch niemals vermehrt werben ober an Gute junehmen. Die Erzeugnisse, ber eigentliche Reichthum eines Landes werben also burch bie Gisenbahnverfrachtung um gar nichts erhöht. Sie tonnen eben nur burch biefelben an benjenigen Ort gebracht werben wo man ihrer für ben Augen= blid am meiften bedarf, und nur hiedurch tonnen die Bahnen mittelbar auf Erhöhung und Bervielfältigung ber Erzeugniffe eines Landes einwirten. Daburch baß sie den Gebrauch, die Anwendung ber Erzeugnisse forbern und erleichtern, wirken fie anregend auf die ganze Thatigfeit des Bolfes.

Wie jedes andere ähnliche Berkehrsmittel sind die Bahnen eine kostspielige Nothwendigkeit indem sie gewisse unentbehrsliche Dienste leisten, geradeso wie der Hausknecht der mein

Brennholz vom Boben in bas Zimmer tragt, wo es feine Berwendung finden foll. So viel nun ber Buriche auch barüber geschwitt haben mag, so theuer ich ihm feine Dienste lohne, bas Solz hat baburch nicht an Brennstoff, an Werth gewonnen. Bohl aber ift fein Gelb= ober Roftenwerth größer geworben, indem ber Dienft bes haustnechtes mir neue Ausgaben verurfacht hat, bie nun zu bem urfprünglichen Antaufspreis bes Solzes zugerechnet werben muffen. Der Mann verzehrt nun freilich ben empfangenen Lohn sofort gang ober. jum Theil wieder und tragt baburch feinerfeits jum allgemeinen Handelsverkehr bei, vermehrt aber die Erzeugung wieberum nur durch diese Theilnahme an bem Berzehren. Seine Consumtion tragt jur Anregung ber Erzeugung bei, weiter nichts; ben Lohn ben ich ihm gebe, muß ich burch meine erwerbende Arbeit ober biejenige meiner Gehilfen beden. Da er mir nun freilich unter ben vielerlei Dienftleis . ftungen bie er zu besorgen hat, auch solche ausführt welche meinen Erwerb indirett forbern tonnen, fo ichreibe ich feinen Lohn ftets unter bie "allgemeinen Untoften", beren größtmöglichste Berminderung ein Sauptbestreben jeglichen ordentlichen Beschäftsmannes ift.

Man wird nun aber zugestehen, daß der Hauptwerth ber Leistungen meines Haustnechtes sowohl als der Bahnen in deren Billigteit besteht. Wenn durch das Tragen vom Boden nach der Stube das Brennholz so vertheuert wird, daß es in keinem Berhältniß mehr zu seinem wirklichen Werthe steht, dann verlieren selbstwerständlich die Leistungen des Hausknechtes jeglichen Werth. Wenn die Besörderung des Schäffels Waizen von Wien nach Paris so viel kostet, daß der Verkaußpreis in letzterer Stadt so hoch gestellt werden muß, daß nur noch eine kleine Minderheit der Nahrungsbedürstigen denselben erschwingen kann, dann hört der von der Eisenbahn durch die Besörderung geleistete Dienst auf eine Wohlthat, ein Vortheil für die Gesellschaft zu seyn. Zwingt

uns nun bie Nothwendigfeit, bergleichen Dienfte um jeben Preis anzunehmen, so verwandelt fich ber an die Gisenbahn gezahlte Frachtpreis in eine Art Zwangssteuer, welche von bem gesammten Erwerb, von ber eigentlichen erzeugenben Arbeit bes ganzen Landes getragen werben muß und bie beghalb bie Erzeugung eher vermindern als vermehren hilft. Wenn burch bie theure Fracht ber Schäffel Waizen einen Gulben mehr toftet, tann ich um fo viel Baigen weniger einfaufen, und werbe baburch gezwungen mein Beburfniß einzuschränten, was meiner Gefundheit und berjenigen meiner Familie schaben tann. Andererseits brudt auch die theure Fracht auf ben Erzeuger bes Baigens, ber beghalb weniger Einnahme, weniger Lohn für feine Arbeit erhalt und fo auch weniger auf die Berbesserung seines Aderbaues verwenben tann. Es ift eine nicht zu laugnenbe Thatfache, bag in Frantreich, bem Lanbe ber theuern Gifenbahnfrachten, bie Landwirthe in guten Jahrgangen teinen lohnenden Preis von ihrem Getreibe erzielen und beghalb auch ihre Arbeiter nur ungenügend bezahlen fonnen, die es hinwieber vorziehen nach ben Stäbten auszuwandern. Das zur See ober auf billigeren Bahnen bis an die Grenze gebrachte frembe Getreibe hilft naturlich ungemein ben Preis bes einheimischen niebergu-In schlechten Jahrgangen bagegen vertheuern bie Eisenbahnfrachtpreise stets bas erfte Lebensbeburfnig, bas Brob in gang empfindlicher Beife.

Stehen uns nun außer ber Eisenbahn keine anberen Berkehrsmittel zu Gebote, so wird biese Zwangssteuer nur noch zwingender, indem wir uns dann den von der Bahnsgesellschaft gestellten Bedingungen in jedem Falle beugen mussen. Deßhalb genießt auch eine solche Association ein wahres Monopol, das um so gesicherter ist als die Bahnen immer nezweise derselben Gesellschaft angehören und von Einer Direktion verwaltet werden, alle diese Gesellschaften aber untereinander sich leicht verständigen. Für den Reisen-

ben tritt biefer Zwang um fo mehr ein, als manche Reisen gar nicht vermieben werben konnen. Man hat baber auch bie Kahrpreise schon soweit steigern konnen bag, mit Ausnahme etwa ber Zeitersparniß, in vielen Fällen für ben Reisenden gar keine Vortheile mehr bei ber Gisenbahnbeförderung bestehen. Fragt einmal die Arbeiter welche oft weite Reisen machen muffen um Arbeit zu finben, ob bie Gifenbahn ihnen irgend einen Dienft erweist, ob fie biefelbe ernstlich benüten konnen. Die Gifenbahnpreise bruden gerabe am meiften auf ben Arbeiter und ben fleinen Geschäftsmann. Für letteren machen fie einen zu großen Theil ber vom gangen Geschäft zu tragenben allgemeinen Untoften aus. große Gefchaftsmann ift baturch also wiederum begunftigt, und auch aus biesem Grunde sehen wir bag im Zeitalter ber Eisenbahnen, welche vorgeblich zur allgemeinen Billigkeit beitragen und allen Claffen nuten follen, die großen Befcafteleute die fleinen immer mehr verschlingen.

Freilich reisen nun bie Attionare auch - bie Direktoren und Arministratoren haben überall freie Fahrt - und muffen fo gut als andere bie theuren Breife bezahlen. Auch für ihre zu verschickenben ober eingekauften Baaren muffen fie benselben Frachtpreis wie jeber Andere hinzurechnen. Dafür haben fie aber, wenigftens folange bas jepige Spftem fich noch erhält, auch einen Theil bes baraus für bie Gesellschaft entspringenden Gewinnes. Es ift immer nur bas große bes Aftienbesites entbehrende Bublitum, ber Bertehr und bie Produktion bes gangen Lanbes, welche bie durch die hohen Fracht = und Fahrpreise ber Bahnen entstehenben Roften gu tragen haben. Insoferne tonnen die Gifenbahnen eine wahre Belaftung ber landwirthschaftlichen und gewerblichen Erzeugung eines Landes bilben. Dieß ift um fo mehr ber Fall als burch die vorhin geschilderten Reinerträgnisse biefer Unternehmungen Scheinwerthe und für viele Berfonen ein trügerischer Wohlstand geschaffen werben, welche in bie

Gesammtsummen bes Bermögens und ber Gintunfte ber Bevölkerung mit inbegriffen sind und so den eigentlichen Werthen schaben muffen.

Hieraus ergibt fich fast von felbst, wie ein mahrhaft nutliches, auf gefunden wirthschaftlichen Grundsaten beruhendes Gisenbahnwesen eingerichtet senn muß. Die Gifenbahn ift weiter nichts als eine toftspielige Strafe mit eigenem Betriebsmaterial. Da bie Gemeinschaft, ber Staat, biefelbe nicht wohl auf Roften ber Steuerzahler bauen und erhalten tann, so muffen felbstverftanblich biejenigen welche bie Strafe benüten, unter ber Geftalt von Fahr : und Frachtpreisen eine Abgabe entrichten, beren Ertrag zur Berginfung und Tilgung bes bagu verwendeten Capitals, zur Erhaltung bes Baues, des Betriebsmaterials und Personals bienen muß. Ein eigentlicher Ertrag ober Dividende, b. h. ein Ertrag ber über ben landebublichen Zinsfuß hinausgeht, ift beghalb burchaus nicht zulässig. Ist einmal bas Gründungscapital getilgt, bann muß eine Berminberung ber Fracht= unb Fahr= preise eintreten, indem ja jett ein bebeutenber Theil ber Ausgaben wegfallt. Die einfachste und ber Natur ber Sache entsprechenbste Art ber Grunbung von Gifenbahnen bestunde also ungefahr barin, bag ber Staat, bie Proving ober bie betheiligten Gemeinden und Stadte ber unternehmenden Besellschaft die Zinsen bes Gründungs-Capitals zu dem landesablichen Sate von 4'/, bis 5 Procent, gleich ihren eigenen Anleihen, garantirten, natürlich unter bem Borbehalt bie Bermenbung biefes Capitals und bes Betriebes ju überwachen ober einfach nur gewisse Bebingungen bafur festzu-Das Zinserträgniß burfte niemals mehr als 5, höchstens 5'/, Procent betragen, jeglicher Ueberschuß aber ber Reineinnahme tame bem Publifum zu gute, indem bie Frachtpreise herabgesett und burch vermehrte Tilgung bes Gründungs-Capitals ber Zeitpunkt ber völligen Entlaftung ber Bahn ichneller herbeigeführt wurde. Man hat Strafen

und Bruden auf ahnliche Beise gebaut und folange eine Abgabe für beren Benutung erhoben bis bie Unlagetoften erstattet waren. Ware es beghalb nicht in ber Ordnung, baß man mit ben Gijenbahnen ebenso verfahre?

Die Gifenbahnen find eines ber wichtigften Glieber bes jetigen öffentlichen und wirthschaftlichen Lebens geworben. Satte man beren Anlage und Benutung nach ben oben bargelegten Grundfaten betrieben, bann hatten fie auch zu einem ber wichtigften Mittel werden muffen die wirthschaftliche ober sociale Frage zu lösen, wogegen sie bis jest nur zur Berschlimmerung biefer Frage beigetragen haben. und schnelle Beforberung aller Baaren und Erzeugniffe tonnte gesichert, ben beim Betrieb Angestellten und ben Arbeitern fonnte ein ausreichenbes Gintommen und entsprechenbe Altersverforgung zugemessen werben. Statt bessen hat fich ber Capitalismus biefer Auftalten als einer reinen Gefchafts= fache bemächtigt, die er ohne jegliche Rucfficht auf beren Charafter und auf bas öffentliche Wohl in jeder Art ausbeutet. Die Gisenbahnbeamten find schlecht und ungenügend bezahlt, haben aber bafur bis ju 15 und 18 Stunden und noch mehr täglichen Dienft, fast niemals einen Rubetag und fallen bei der durch Verkrüppelung ober Alter herbeigeführ= ten Arbeitsunfähigkeit fast stets ber öffentlichen Armenpflege ober ber Milbthätigkeit ber Einzelnen zur Laft. Diefe Leute find in einer schlimmeren Lage als die Leibeigenen bes Ift es nicht in öffentlichen Blattern gerügt Mittelalters. und 1865 auch in ber preußischen Kammer gur Sprache gebracht worben, daß auf ber westfälischen Bahn ein Beichen= steller 22 Stunden Dienst täglich und bafür nur bas Almosen von 15 Groschen als Lohn hatte.

Die Capitalisten bagegen, namentlich biejenigen welche als Abminiftratoren und Direttoren bas heft in Sanben haben, beziehen einen ungebührlich hohen Zinsertrag von

ihren Capitalien und helfen baburch ben Zinsfuß in ber Bobe zu halten, b. h. ben Bucher zu unterftuten. Es ift gang bezeichnend, bag in Frankreich wo bas Suftem ber rudfichtslosesten Ausbeutung am ausgebilbetften ift, Gifenbahngesellschaften sich vor ber Beröffentlichung ber auf ihren Bahnen vorgetommenen Ungludefälle fürchten und bie Bublicität auf jegliche Beise verhindern ju muffen glauben. Sie wiffen nur ju gut, bag ihrem Syftem ftete bie größte Schuld beizumeffen ift, indem die meiften Ungluckfälle baber kommen, daß die burch Ueberanftrengung und zu langes Bachen ermübeten und schläfrig gewordenen Angestellten ber Bahn sich unwillfürlich eine Nachlässigteit haben zu Schulben kommen laffen. Das Publikum weiß bas fo gut wie vie Leiter. Es herrscht beghalb in der That auch eine üble Stimmung gegen bie Bahngesellschaften, welche burch bie häufigen Entschädigungeprozesse für verungludte Reisenbe ober verkrüppelte Angestellte und burch ben großartigen finanziellen Schwindel ben so manche Direktionen fich erlauben, stets neue Nahrung erhält.

(Fortfehung folgt.)

### XLVIII.

## Die St. Galler Reujahrsblätter.

Der historische Berein in St. Gallen ift mit bem nachahmungswerthen Beispiele vorangegangen, alljährlich eine Reujahrsgabe auszutheilen, um "ber reiferen Jugend und ben Rreisen ber Gebildeten die Rantons- und Landesgeschichte durch geschloffene Bilber, sei es nun engern ober weitern Umfangs, nabe zu bringen." Diese den Umfang von zwei großen Quartbogen selten überschreitenden Publikationen vermitteln nicht nur in brillanter Darftellung ein schon verarbeitetes Material, sondern erfreuen auch durch die saubere und mustergiltige artistische Ausstallung, welche dem mit anscheinender Anspruchslosigseit begonnenen Unternehmen noch einen eigenen Reiz und Schwung gewährt.

Den Beginn machte (1863 und 1864) die auf Grund ber alteften Quellen bis jum Ende bes erften Jahrtausends erzählte Geschichte bes Rlofters St. Gallen. Beigegeben find, und zwar in der Größe der Originale, die Copien der berühmten Elsenbein-Diptychen, welche, vielleicht ganz oder boch theilweise aus Tutilo's funftreichen Sanden hervorgegangen, heute noch ein Juwel der Stiftsbibliothet bilben ); dazu eine koftbare von Bisschof Salomo gemalte und vom Schönschreiber Sintram mit weiterem Text versehene Initiale und zwar in einem das

<sup>\*)</sup> Bergl. G. Forfter Gefcichte ber beutiden Runft (Leipzig 1860) I. 34.

Borbild auf's tauschenbste wiedergebenden Farbenbrude melder, wie alle biefe Blatter, bas beste Lob verbient.

Das Jahr 1865 brachte einen Greurs über bie Grafen von Toggenburg, beren Einer als Dichter glanzt und in ber berühmten Maneffen Danbschrift auch mit einem eigenen Bilbe gesciert ift. Darauf folgte (1866) bie historische Beleuchtung zweier weiteren Sangerlein, bes Truchseß Ulrich von Singensberg und bes Schenken Konrad von Landegg, sodann 1867 bie Reproduktion und Erklärung eines in der beliebten Bogelpersspektive aufgenommenen St. Galler Stadtplanes vom 3. 1596.

Die jungfte Neujahrespende (1868) bietet einen bentwurbigen Beitrag gur Reformations. Gefdichte und zwar die Difhandlung der armen Feldnonnen bei St. Leonhard, gahlt mit ben treuberzigen bandfesten Worten ber letten Mutter Biboraba Morlin, welche mit mannfraftigem Muthe ihre Sache verfocht und ihr Leib in ein Memorial brachte, welches "bie Bebanten und Empfindungen, bas Thun und Laffen, bas Reben und Schweigen ber Felbnonnen und befonbere ihrer Mutter fo anschaulich barftellt, bag ber Lefer unwillfürlich mit ben geangftigten Frauen Mitgefühl und Mitleib baben muß." Es ift bas feitbem ungablige Dale immer wieber auf's neue inscenirte Bravourftud liberaler Bureaufratie und ber allgewaltig regierenden Berfidie, welche zuerft voll grinfenben Bohlwollens ben armen Frauen fcugende Bogte fest, bann bie Brediger ber neuen Lebre ordinirt und nach endlofen Chicanen und nachbem ein funftlicher Bolfeauflauf mit officieller Blunberung gludlich burchgeführt worben, bie armen Opfer auf die Strafe wirft. Ein jum himmel fcreienber Aft bes ftaateomnipotenten Aufflärichte, beffen Reprafentanten nach breihunberts jahriger Praris beute noch ebenfo gute Beichafte machen. Altes Lieb in neuen Bariationen!

Das Borbild bieser schweizerischen Bereine burfte auch ansberswo, heraußen im Reich, zur Nachbildung reizen und jedensfalls verdienfilicher sich erweisen und viel ersprießlicher als so Manches was zur angeblichen Erweckung tes verschiedenfärbig colorirten "Patriotismus" schon verpatscht murbe.

#### XLIX.

# Streiflichter auf die Wirkungen der neuen Rational=Oekonomie.

Bom frangofifchen Stanbpuntte.

(Fortfegung.)

Man barf es sich übrigens nicht verhehlen, daß ber Bucher in unfern gegenwärtigen wirthschaftlichen Berhalt= niffen und Ginrichtungen liegt und bag beghalb eine fogenannte Beschräntung bes Zinsfußes auf gesetlichem Bege bem Uebel nicht abhelfen und ben Zinsfuß nieberhalten Die sogenannten Wuchergesetze stammen aus einer Zeit wo man folche großartigen finanziellen Unternehmun= gen wie fie heute zu hunderten und taufenden bestehen, noch gar nicht kannte. Derlei Gesetze beziehen sich beghalb auch nur auf ben Brivat= ober kleineren Berkehr und haben fo= jufagen nur primitive Berhältniffe im Auge. Diefer tleine Berkehr, die Geldgeschäfte zwischen gewöhnlichen Geschäfts= leuten, handwerkern und kleinen Gelbbesitzern find gar nicht selbstständig sondern hängen völlig von den allgemeinen Berhaltniffen, von bem großen Gelbmarkte ab. Auf biefem lettern aber herrscht ber Bucher, b. h. ber zu hohe Binsfuß gang unumschränkt. Denn evie wollte man es anbers nennen, wenn die Regierungen felbst über den gesetzlichen LXI.

Binefuß hinausgeben um nur Gelo für ihre eigenen oft zweifelhaften Unternehmungen zu bekommen; und wenn alle bie vorgeblich bes öffentlichen Wohles halber vom Staate unterftütten Unternehmungen auch bie verwerflichsten Mittel anwenden durfen, um den Zinsertrag ihrer Capitalien moglichst hoch zu schrauben? Wenn ber Staat felbst Bucher im größten Maßstabe treibt ober veranlagt, wenn bie privilegirten und mit tausenben von Millionen arbeitenben Gesellschaften einen unverhältnigmäßig hohen Zindertrag herausschlagen burfen, wie will man ba bem fleinen Gelbbesitzer es verübeln oder ihn verhindern baffelbe zu thun? kleine Gelbbesitzer ist ja gezwungen sich ben von bem Groß= capitaliften geftellten Bebingungen zu fügen, wenn er beffen Dienste beansprucht. Deßhalb ift auch bem Bucher auf die bisherige Weise burch Gesetsesbestimmungen gar nicht mehr beizukommen, alle Befete werden unvermogend und unnut senn so lange solche Berhältniffe bestehen. Warum soll ich gezwungen fenn meinem Nachbarn mein Gelb für 5 Procent ju leihen, wenn mir ber Staat 6 bis 10 gibt, und wenn bessen Anlegung in Gisenbahnaktien 7 bis 20 vom hundert einträgt, wie dieß in Frankreich ber Fall ift.

Man entschuldigt die hohen Zinsen welche gewisse Staaten zahlen, mit der Unsicherheit des Schuldners, ebenso wie man die hohen Erträgnisse der Eisenbahnen durch das Wagnis und die Fährlichkeiten eines solchen Unternehmens zu erklären sucht. Aber kann nicht auch dei meinem Nachdar dieselbe Unsicherheit bestehen, welche dort den hohen Zinösusentschuldigt? So lange also hinsichtlich des Großcapitals, der Staatsanleihen und der öffentlichen Unternehmungen das bisherige Verhältniß besteht, ist eine Veseitigung des Wuchers im täglichen und Kleinverkehr gar nicht zu bewerkstelligen. Das Großcapital hat sich schon längst über dies jenigen Grundsähe hinweggesett welchen die Wuchergesetzentsprungen und die der gewöhnlichen Chrlichkeit entsprachen. Warum will man denn dem Kleincapital noch den Zaum

anlegen, ben man im Großen selbst längst weggeworfen? Bringt die dem Christenthum entsprechenden vernünftigen und einzig richtigen volkswirthschaftlichen Grundsähe im Große verkehr wiederum in Geltung, dann wird, Dank dem heutigen Capitalüberstuß, der Wucher unmöglich werden und sehr bald verschwinden.

Wenn wir hier namentlich ben Zinsfuß ber Staatsanleihen und ben Ertrag ber in Gisenbahnen angelegten Capi= talien beschränkt wissen wollen, so liegt die Ursache sowohl in dem Charatter als auch in dem Umfange beiber Ginrichtungen. Der Staat verwendet fein geborgtes Gelb ausschließlich zu Ruftungen, Kriegen, Bauten und fonftigen völlig unfruchtbaren Ausgaben und Anlagen. Daß Eisenbahnen an sich ebenfalls unfruchtbare Unternehmungen find, die zwar die Production eines Landes fordern helfen tonnen, felbst aber nicht erzeugen und auf Rosten ber eigent= lichen Produttion erhalten und gebaut werden muffen, haben wir schon genügend bargethan. Run verschlingen aber dieje beiben Inftitutionen die größten Capitalien welche die Bolter je erzeugt und beseisen haben. Sunderte von Milliarden sind auf dieje Beise angelegt; in Frankreich allein betragen bie Capitalien ber einheimischen Staatsanleihen und ber Gifenbahnen zusammen über zwanzig Milliarden. Dazu bie zahllosen fremden Staatsanleihen und Bahnunternehmungen. In ber ganzen Industrie zusammengenommen werden schwerlich ebenso viel Capitalien angelegt senn als in Staats= unb . Eisenbahnpapieren. Und boch muffen die Industrie und ber Ackerbau, die einzig produktiven Leiftungen bes Staatslebens, bie Zinsen bieser Capitalien tragen, also um soviel mehr erzeugen.

Man braucht sich über die Theuerung aller nothwensbigsten Lebensbedürfnisse gar nicht mehr zu wundern. Die fruchtbaren und einen wirklichen Ertrag durch Erzeugung neuer Werthe gewährenden Unternehmungen müssen, außer den Kosten der Erzeugung und der Verzinsung ihrer eigenen

Capitalien, auch noch ben unsinnig hohen Zinsbetrag ber in unfruchtbaren, jeglichen wirklichen Ertrages entbehrenben Unternehmungen angelegten Capitalien tragen. Das wirk= liche Einkommen ber arbeitenben und erzeugenben Bevolkerung ift auf biese Beise zu Gunften einer alle Geldverhaltniffe und bas gange wirthschaftliche Sustem beherrschenden wenig zahlreichen Sippe burch eine fast unerschwingliche Zinsenlast geschmälert. Daher die heutigen Theuerungsverhältniffe, welche selbstverständlich nur die arbeitenden und erzeugenden Claffen bruden, beren Taglohn und Erwerb burch biefes Syftem auf bas bescheibenste Maß beschränkt wirb. Der Capitalist bagegen ber ben Bortheil biefes Suftems allein genießt, fpurt bie Theuerung ber nothwendigften Lebensbedürfnisse stets am allerwenigsten. Jebe außerorbentliche Theuerung bes Brobes steigert nur bas Ginkommen bes Reichen auf Unkosten bes Bei theuern Zeiten braucht man die Gisenbahnen Armen. mehr als gewöhnlich; bei theuern Zeiten muß ber kleine Mann mehr und öfters Gelb leihen und beghalb auch höhere Zinsen bavon zahlen als sonst, wovon natürlich nur ber Capitalift Rugen hat. Bei schlechten Zeiten nimmt bas Einkommen des kleinen Mannes stets ab, benn wenn er bie= selbe in Gelb ausgebruckte Summe forterhalt, fo hat biefe jett viel weniger Werth, da die unentbehrlichen Ausgaben geftiegen find. Das Gintommen bes Reichen nimmt bagegen ftets zu durch folche Prüfungen, die die große Mehrzahl eines Boltes treffen. Belden Tribut haben nicht die Eisen= bahnen von dem Getreide erhoben, welches wegen ber Dig= Ernte in Frankreich aus Ungarn herbeigeschafft werben mußte! Alle Ginsichtigen fagten, bag bie Frachtpreise zu boch seien um beiben Lanbern ben entsprechenben Bortheil zu verschaffen. Wer aber bezahlt dieselben wenn nicht ber kleine Mann, ber arme Arbeiter, ber oft nur trockenes Brob au effen hat?

Die Regierung hat der Gewaltherrschaft des Capitals oder vielmehr einer Sette von Capitalisten jeglichen Vorschub

geleistet, und wenn heute alle frangofischen und eine hubsche Rahl auswärtiger Gisenbahngesellschaften und sonstiger Unternehmungen ganglich in ben Händen von etwa hundert großen Capitalisten fich befinden, die alle sozusagen mit Millionen spielen, so ift dieß nur ber Unvorsichtigkeit, Unwissenheit ober Mitschuld ber Regierenden juguschreiben. 3ch gebe gern gu, baß die Regierung selbst nicht die unvermeidlichen Folgen ihres Thuns voraussehen konnte. Ihr war es hauptsächlich um vermehrte Unternehmungen und Centralisation berselben zu thun, weil sie fest baran glaubte, baß baburch nicht nur wichtige politische Zwecke sondern auch wirthschaftliche Bortheile erreicht wurden. Daß baburch nur bem ungeheuersten Ausbeutungssinstem Thur und Thor geöffnet wurde, tonnte fie vom modern-liberalen Standpunkte aus nicht voraussehen; unsere modernen Gelehrten nehmen ja immer die Leiden= schaftslosigkeit und ursprüngliche Unschuld bes Menschen als Ausgangspunkt all ihrer Syfteme an. Die Regierung for= berte und veranlagte die Verschmelzung ber verschiedenen Eisenbahngesellschaften und concentrirte beren oberfte Leitung sammtlich in Baris um dieselben so stets unter ber hand zu haben, was freilich für politische und friegerische Zwede von ber größten Wichtigkeit ist. Fast sammtliche frangosische Bahnen befinden sich beghalb seit einem Jahrzehnt und mehr in ben Sanben von jechs großen Gesellschaften, Paris-Lyon, Nordbahn, Orleans, Weft =, Gub = und Oftbahn, benen alle neuen Concessionen und außerbem alle sehr bedeutenben Staatsunterftützungen zufallen.

Als Beispiel wie der Capitalismus bei solchen Bersschmelzungen zu Werte geht, will ich diejenige anführen aus der die jetige Orleansgesellschaft hervorgegangen. Dieselbe ist 1852 aus der Bereinigung der Linien Paris Drleans, Orleans-Bordeaux, Tours-Nantes und Mittelfrantreich entsstanden. Das Gründungscapital der drei letztern Gesellschaften betrug zusammen 102,750,000 Franken. Die anskausende Orleansgesellschaft zahlte aber nur 77,067,000 Fr.

in 500 Franken-Aktien ihres eigenen Unternehmens, wodurch also für die Aftionare ber verschlungenen Gesellschaften ein Berluft von 25,683,880 Fr. entstand, ber nun freilich burch ben kunftlich herbeigeführten Cours ber Aktien ausgeglichen wurde, die damals zu 1145 Fr. an ber Borje gehandelt wurden, mahrend die Attien ber angekauften Gesellschaften 528 bis herab zu 300 standen. Selbstverständlich waren biese Course durch fünftliches Treiben herabgedrückt worden. Nur bei ber Einlösung ber Aftien werden also die Aftionare ber aufgelöften Gesellschaften jenen Verluft von 25,683,880 Fr. verspüren die sie weniger erhalten muffen. Doch biek konnte ihnen wenig Rummer machen, die Auslösung ift auf eine lange Reihe von Jahren, etliche 80, vertheilt und bas Dichten biefer Leute geht eben nur auf Borfenspiel mit augenblicklichem Gewinn. Sie haben also bie gunftige Belegenheit benutt um ihre Aftien, die man während biefer Beit auf 1200 Franken getrieben hatte, ju verkaufen. Spater konnten fie bas Papier um ein gutes Drittel billiger wieder erwerben und hatten baburch einen gang außerorbentlichen Gewinn. Die Aftionare ber ankaufenben Bahn tamen freilich am besten weg, indem sie allein keinen Berluft an ihren Aktien erlitten. Die gunftige Lage ber ankaufenben Gesellschaft erklart sich baburch baß die Regierung ihr alle neuen Conzeffionen in bem Bereich biefer fammtlichen Bahnen augestanden hatte, wodurch es von ihr abhing die betreffenden Gejellichaften burch ihre Concurreng zu Grunde zu richten.

Die ankaufende Orleansgesellschaft, beren ursprüngliches Capital 40 Millionen betrug, gab deßhalb ihren Aktionären für je 5 alte Aktien 8 Aktien der neuen aus der Berschmelzung hervorgegangenen Gesellschaft. Die Aktionäre hatten ursprünglich 40 Millionen eingezahlt, erhielten nun für 64 Millionen Aktien ohne einen Pfennig mehr auszugeben. Fürwahr ein hübsches Geschäft! Und da will es Mancher nicht gelten lassen, wenn man solches Aktienpapier als schädeliche Scheinwerthe behandelt? — Obige 77 Millionen für

bie Bahnen ber aufgelösten Gesellschaften zu ben 40 Millionen ber ankaufenden Gesellschaft hätten zusammen 117 Millionen als neues Gesellschaftscapital ergeben. Da man aber 64 anstatt 40 Millionen an die Aftionäre der ankaufenden Gessellschaft gegeben, mußte das Capital der neuen Gesellschaft um so viel höher, somit auf 141 Millionen angesetzt werden. Wer aber bezahlt die Zinsen und die Tilgung dieser also geschaffenen 24 Millionen Scheinwerthe, wenn nicht das die Bahn benutzende Publikum? Und dabei zahlt diese Bahn ihren Aktionären seitdem durchschnittlich 10 Procent und mehr Dividende jährlich.

Wie bei dieser Verschmelzung, so ist es bei allen übrigen gegangen. Die Leiter ber antaufenben hauptgesellschaft, ftets Leute die mit allen Regierungsorganen auf bem besten Juge standen, wußten es, Dant ber Bereinigung ber Capitalien in wenigen Sanben, immer fo einzurichten, bag vor jeber folchen Berschmelzung ihre Aftien in höchster Sohe bes Borfenhimmels standen. Die stets bienstwillige liberale Presse that da= bei ihre Schuldigkeit und leistete bas Menschenmögliche um bie Vortheile ber Verschmelzung bem noch etwas störrigen und mißtrauischen Publikum begreiflich zu machen. bann die Magregel gludlich burchgeführt, fo wurde bas Ergebniß ber Berhandlungen mit möglichstem Aufwand von telegraphischen Depeschen, Leit= und sonstigen Artifeln gefeiert, worauf bas Bublitum sofort mit pflichtschuldigem Gifer fich auf die mit allen Mitteln der Verlockung bargebotenen neuen Aftien fturzte. Seute benachrichtigte man bie Leute daß die Aftien schon bis auf wenige vergriffen seien, ben andern Tag waren es noch viel weniger, am britten Tage aber war jedenfalls Alles vergriffen und dabei noch viele Räufer leer ausgegangen. So ging bieß wochenlang fort. Die Erwartung, bas Verlangen wurde auf bas höchste ge= spannt, die Aftien fliegen gar lieblich in die Bobe und waren im Ru vergriffen. Die "Wacher" verkauften nun die ihrigen um sie einige Monate barauf um 25 bis 50 Procent billiger wieber zu erwerben. Man kann breift behaupten, daß burch berlei Berschmelzungen dem Publikum mindestens 600 Millisonen Franken abgenommen worden sind. Und dazu sind die Fahr= und Frachtpreise niemals ermäßigt, mehrmals aber erhöht worden, so daß auch hierin dem Publikum kein ein= ziger Bortheil sondern nur Schaben erwachsen ist.

Im Jahre 1866 haben bie feche Gifenbahngefellschaften bie ich genannt habe, ihren Aftionaren zusammen 159,510,840 ober rund 160 Millionen Franken Dividende gezahlt. von ben Aftionaren eingezahlte Capital beträgt aber nur 1477 Millionen so baß, wenn ber landesübliche Zinsfuß von 5 Broc. eingehalten worden ware, biefelben nur 70 Mil. erhalten hatten. Es sind also 90 Millionen mehr bem bie Bahnen benutenben Publitum entzogen worben, als nöthig gewesen um ben gesethlich festgestellten Bindfat zu beden. Es ware somit ein Leichtes alle Beforberungspreise um minbestens 30 bis 40 Procent zu ermäßigen, indem ja bann auch burch bie vermehrte Benuhung eine folche Steigerung ber Einnahmen eintreten mußte, daß die Betriebs= und Unter= haltungstoften stets reichlich gebeckt werben tonnten. wurden auch die Bahnen zu einer wirklichen Wohlthat, zu einem mahren Förderungsmittel des Gewerhsfleißes und jeglicher Produttion werben tonnen.

Jene 90 Millionen machen aber, auf alle Franzosen vertheilt, fast 2½ Franken auf jeden Einzelnen aus. Um diese Summe wäre also der Erwerd und das Einkommen eines Zeden entlastet, was jedenfalls für die ärmern Classen, wo die Arbeit des Mannes oft eine Familie von 3 bis 7 Personen ernähren muß, gar nicht so unbedeutend sehn würde, indem die Entlastung für diesen Mann 7 bis 17 Franken betragen würde. Ueberhaupt muß man annehmen daß, Dank den großen Beamten = und bewassenten Heeren mit ihren vielen Anhängseln und trotz der durch die moderne Entwicklung bis in's Unendliche gesteigerten Arbeitssähigkeit aller Altersclassen, nur höchstens ein Viertheil der Seelen=

gahl eines auf ber Sohe ber Zeit stehenben Boltes mit nut= barer ober erzeugender Arbeit beschäftigt ift. Die Arbeit eines Jeben ift beghalb burchschnittlich anftatt mit 21/2 mit 10 Franken belaftet, die schon vorweg abgezogen werben muffen. Es ift bieß nur ein einzelner kleiner Poften, ber sich aber in unserm neuern Staatssystem gar vielfach wieberholt und so die Theuerung und die Herabbrudung des Arbeits= Wer nun auch unmittelbar die Reiselohnes hervorbringt. toften und Gifenbahnfrachten bezahlt, schließlich muffen bieselben ja immer zu ben allgemeinen Rosten ber Erzeugung und bes Geschäftes geschlagen werben, wodurch sie am Ende immer auf den erzeugenden Arbeiter zuruckfallen, sei es nun bağ er beghalb weniger verdient ober daß er seine Bedürfnisse theurer bezahlt, was auf baffelbe hinaustommt.

Die Sache gewinnt aber noch einen ganz andern Anftrich, wenn man bebentt, daß die hohen Dividenden nur burch die vom Staate ben Bahngesellschaften gewährten Unterftutungen möglich werben. Leiber fehlen uns die genauen Nachweise über die Gesammtsumme diefer Buschüffe welche, je nach Umständen, zwischen 20 bis 50 Millionen jahrlich betragen dürften. Go z. B. erhielt die Paris-Lyon-Mittel= meerbahn 1852 bie bem Staate gehörige Bahn von nimes nach Montpellier ganz umsonst und außerbem noch eine jähr= liche Summe von 2,735,000 Fr. zugesichert. Die Orleans= Gesellschaft hat 85 Millionen Subvention erhalten. Bahngesellschaften, barunter auch bie so reiche Nordbahn, haben Darlehen vom Staat erhalten; die meisten ihrer Oblis gationen sind vom Staate garantirt, was die leichtsinnige Wirthschaft bei ben Berwaltungen nur fördern fann. Diese Zuschüsse aber sind aus ben Taschen bes Bolkes gewonnen, bem ohnedieß schon jährlich 90 Millionen durch zu hohe Fahrpreise aufgelaben werben. Das Volt ist also in bop= pelter Beise zu Gunften ber Gisenbahnen ober vielmehr ihrer Berwalter und Aftionare belaftet.

hier muß bann noch in Anschlag gebracht werben bağ

gleich bem angeführten Beispiel ber Orleansgesellschaft, bei allen unter bem Buthun ber Regierung in ben letten Jahrzehnten bewertstelligten Verschmelzungen ahnliche Capitalsteigerungen ftattgefunden haben für welche teine Gegenleistung, teine Gin= gahlung und wirkliche Werthvermehrung aufzuweisen ift, inbem bie neuen Aftien nach einem ahnlichen Magftabe wie bei ber genannten Gesellschaft unter die Aftionare vertheilt und von biefen zu ihren Borfenspekulationen verwendet mur= ben. Sobann find unter obiger Dividenden-Summe von 160 Millionen die Gewinnantheile, Gehalter und sonftigen erlaubten und unerlaubten Bortheile ber Abministratoren und Direktoren nicht mit inbegriffen, obwohl fie ebenfalls Millionen betragen. Bon ben Unterftützungen welche die Gefellichaften ihrerseits an Zeitungen, Journalisten und sonft einflugreiche Bersonen ausgeben und die ebenfalls in ber Buchung nicht leicht nachzuweisen, foll ebenfalls feine Rede feyn.

Wir haben ichon zur Benuge nachgewiesen, wie mittelft ber Theilung bes Capitals in Aftien und Obligationen und bie bamit zusammenhängenden Manover stets bie fleine Minterheit ter Besitzer in fast absoluter Beise über bie un= geheuren Capitalfummen verfügt. Bei ben Obligationen ift nun noch ein anderer sehr wichtiger Umstand hervorzuheben. Dieje Bapiere lauten auf 500 Franken und tragen 3 Proc. Binsen; b. h. sie sind zu diesem Rominalwerthe ausgegeben und werden auch zu bemfelben eingelost. In der Wirklichfeit aber werben fie vom Ursprunge an zu 300 Franken, ober etwas mehr, vertauft und stehen fast immer zu 310 bis 312 an ber Borfe. Das wirklich eingezahlte Gelb trägt also immerhin 43/4 bis 5 Proc. Zinsen. Um nun obige 4390 Millionen Franken mittelst Obligationen zusammen zu bringen find für mehr benn 6000 Millionen Obligationen ausgegeben worden. Es find also hier allein für mindeftens 1500 Mill. Scheinwerthe geschaffen worben, die auf ber Produktion bes gangen Lanbes laften, welche bie Roften ber Ginlöfung tragen muß. Freilich ift biese Einlösung, also auch die baraus ent=

stehenbe Belaftung, auf eine hubsche Reihe von Jahren, von 60 bis 90 vertheilt. Immer aber muffen gum Zweck ber Einlösung alljährlich über 80 Millionen verwendet werben wovon über ein Biertheil für bie genannten Scheinwerthe. Alfo haben wir hier wiederum eine Mehrbelaftung von über 20 Millionen jährlich, was, zu jenen 90 Millionen der Divibende gerechnet, 110 Millionen ergibt. Bahlt man hiezu die Staatszuschüffe, bie bei ben Amalgamirungen ftattgefundenen fittiven Steigerungen ber Capitalsumme, die burch fünftlich geschraubte hohe Börsenturse ber Aftien bem Bublitum abgenommenen Summen und endlich die ben Direktoren u. f. w. zufallenden verschiedenartigen Gewinne, fo burfen wir wenig= ftens eine Summe von 170 bis 180 Millionen annehmen, welche ber Dienst ber Gisenbahnen mehr kostet als er bei einem gefunden, ihrer Ratur entsprechenden Snitem toften Diese 180 Millionen muffen nun jährlich burch bie Arbeit des Landes getragen, d. h. erzeugt werden. aber unter 38 Mill. Frangesen nur 10 Millionen haben bie mit erzeugender Arbeit beschäftigt sind, so macht dieß fur die Arbeit eines Jeben eine Steuer von 18 Franken, die außer ben Staats-, Gemeinde- und sonstigen Steuern und Abgaben getragen werben muß und die ausschließlich ber wohlhabenben Claffe, namentlich bem Großcapitale zu gute fommt. Es ist also gar nicht zum verwundern, wenn die französische Gewerb= und landwirthschaftliche Thätigkeit trop alles Fleißes und trop aller Fertigfeit es mit ber englischen nicht auf= nehmen fann. Es muß ihr burch bie fortgefette Aussaugung gu Gunften bes unfruchtbaren, fast nur zu Borfenspekulationen, Schacher mit ausländischen Staatsanleihen und Aehnlichem verwendeten Großcapitale ftets an Geldfraften fehlen, was ja auch bie allgemeine Klage ist. Das Großcapital muß bei biesem System sich in's Unendliche vermehren und feine Herrschaft wird beghalb von Tag zu Tag brückenber. bie gesteigerten Staatssteuern und man wird sich nur barüber wundern konnen, daß das Massenelend nicht schon allgemeiner ift.

Wenn wir hier bem Leser französische Wirthschaftszu= stände vorführen, so geschicht dieß hauptsächlich weil in Frankreich bas verberbliche Spftem sich am weitesten ausgebilbet hat und baher bas reichlichste Material zur Beurtheilung liefert. Durch bie vielfältigen Berbinbungen ber Beschäfts= und Borfenwelt übt bas Syftem auch einen gewaltigen Ginfluß auf die angrenzenden Länder wo es an eifriger Nach= ahmung ohnehin nicht fehlt. Man bemuhe sich nur ein wenig in Deutschland umzuschauen und gewisse Einzelheiten zu prüfen, so wird man erstaunen, wie weit man es bort schon gebracht. Deutschland ist glucklicherweise noch nicht fo centralifirt baß sich bas Syftem in feiner gangen Fulle ausbreiten und sozusagen auf einem Bunkte vereinigen tonnte. Aber überall wird man bas llebel wiederfinden, oft in einem Grabe ber ben frangösischen Fortschritten bieser Art nichts nachgibt. —

Auch auf andere Beise hat ber Staat bas Seinige ge= than, die Concentrirung bes Capitale in wenigen Sanden zu förbern und ben Bewegungen ber Gelbmacht baburch einen socialistisch = communistischen Anftrich zu geben. Bor 1848 gab es außer ber frangofischen Bant mit bem Git in Baris und Zweignieberlassungen in ben Provingen noch neun un= abhängige, völlig selbstständige Banken in Rouen, Rantes, Borbeaux, Lyon, Marseille, Lille, Orleans, Havre und Toulouse. Die Regierung vereinigte biese Banken fammtlich mit ber Banque de France, beren Privilegium bis jum 3. 1897 verlängert wurde. Um ber Centralisation einen gleichmäßigern Buschnitt zu geben, wurde bestimmt und auch ausgeführt, baß jedes Departement mindestens eine Zweignieberlaffung, und zwar in seiner Hauptstadt, besithen muffe; gleichviel ob ein Bedürfniß vorhanden war ober nicht, ob es ber Rosten lohne ober nicht. Wenigstens nütte bann bie Zweiganftalt in der Beise daß sie das Auffommen einer Concurrenz burch einheimische Bankhäuser vorweg abschnitt. Außerdem sind in allen bebeutenbern Stabten folche Zweignieberlaffungen, auch

wenn bieselben nicht Hauptorte eines Departements sind. Die unumschränkte Herrschaft der französischen Bank sowohl in der Hauptstadt als in den Provinzen ist somit auf jede Weise gesichert.

Die also erweiterte Anstalt wird von einem Gouverneur. zwei Untergouverneuren, fünfzehn Regents, brei Cenforen, einem Generalfefretar, zusammen 22 Perfonen fo ziemlich unumichrantt verwaltet. Rur bie Regierung übt einen ent= scheibenben Ginfluß. Die Geschäfte betragen jährlich 7 bis 8 Milliarden, barunter für 5 bis 6 Millionen Diskontirungen. Die Aktionare haben so gut wie gar keinen Ginfluß auf bie Berwaltung, namentlich nicht was bie Feststellung bes Distontosates, ber für bas gange Berkehrsleben fast entscheibenb ift, und bie übrigen bem Publifum für bie Benutung ber Anstalten auferlegten Bedingungen betrifft. Diejenigen welche ihre Bapiere bort bistontiren laffen ober fonft bie Dienfte ber Unftalt beanspruchen, muffen fich biefe Bedingungen ohne weiteres gefallen laffen. Dieg ware nun nicht fo fchlimm, wenn nicht jegliche Concurrenz ausgeschlossen ware, so baß ben Meisten nichts übrig bleibt als sich an die frangösische Bant zu wenden. Die 200 ftartsten Aftionare haben Stimmen auf ber Generalversammlung, wo aber eben nur ber alljährliche Rechenschafts= ober Berwaltungsbericht zu prufen, b. h. zu genehmigen ift. Der Credit aller frangofischen Ge= schäftsleute, bes gangen frangosischen Sanbelsstanbes ift also in ben Sanden von jenen 22 Sauptlingen, von benen mehrere, und dieß ift bas Befte, eigene Banthaufer in Paris innehaben. Mehrere find auch Mitglieder von ben Verwaltungsräthen ber Gifenbahn- und anderer großer finanzieller Gefellichaften. Daß ihnen ihre Stellung an ber Bank von Frankreich außer= orbentlich nuten tann und nuten muß, ift felbstverftandlich.

Im J. 1852 wurden, um einem längst gefühlten Bedürfniß zu entsprechen, 3 Bobenkredit= (Pfandbrief=) Anstalten zu Paris, Nevers und Marseille gegründet, während in andern Mittel= punkten die Einrichtung ähnlicher Banken vorbereitet wurde.

Aber schon 1856 wurden die drei Anstalten par ordre vom 28. Juni vereinigt und mit dem Titel und Privilegium eines Crédit soncier de France verschen. Diese Benennung ist an sich schon eine große Merkwürdigkeit. Frankreich hat jetzt eine Banque und einen Crédit soncier die sich den Titel der alten Könige "de France" beigelegt, während der jetzige Herrscher sich nur noch als Kaiser der Franzosen nennen dars. Konnte der Eintritt des Capitals in die Rechte der frühern Territorialherrscher einen bestimmtern Ausdruck sinden? Es ist nicht alles Zusall bei den Namen welche die hervorzagendsten Anstalten jeglicher Geschichtsepoche tragen.

Das Capital bes Crédit soncier besteht in 60 Millionen Franken zu 120,000 Aktien, auf welche 250 Fr. eingezahlt wurden. Ende. 1865 hatte die Anstalt schon für 571,013,460 Franken Pfandbriese untergebracht und für 215,047,572 Fr. Anleihen von Gemeinden und Städten übernommen, zusammen also ein Capital von 786,061,032 Franken mehr oder weniger unter den Händen. Die Verwaltung dieser Anstalt ist ähnelich bersenigen der Bank und besteht aus 24 Personen. Nur die 200 stärksten Aktionäre können an der Generalversammelung theilnehmen, welche beschlußsähig ist sobald nur ein Zehntel, also 6 Millionen des Aktiencapitals vertreten sind. Auch hier besteht die Verwaltung zum Theil aus Personen welche auf eigene Rechnung große Bankgeschäfte betreiben.

Der von den Staatsregierungen getriebene Bucher, deren Anleihen wiederum ein so wichtiges Glied in dem System der Gentralisation der Geldkräfte eines Landes bilden, kann hier nur im Allgemeinen betrachtet werden. Es ist uns nämslich unmöglich, ein genaues Berzeichniß aller in Frankreich untergebrachten ausländischen Anleihen aufzustellen, und brächten wir auch eine solche Berechnung zu Stande, so wäre sie bennoch immer bis zu einem gewissen Grade ungenau. Fast alle diese Anleihen werden, wenn auch oft nur der Form nach, im eigenen Lande ebenfalls zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt. Dann lassen wiederum sehr viele ausländischen

Gelbbesitzer ihre begfallsigen Auftrage in Baris ausführen, wo die Borse zu einem mahren Weltmarkt für Werthpapiere jeglicher Gattung und jeglicher Hertunft geworben ift. Man tann bier also nur nach ungefähren Schatungen verfahren. Uebereinstimment mit ben tundigften Geschäftsleuten nehmen wir an, baß seit bem Jahre 1852 mindestens 4 Milliarben Franken sowohl burch ausländische Staatsanleihen als auch burch sonstige ausländische Unternehmungen ber verschiedensten Gattung aus bem Lanbe gegangen und bafur bis jest taum einige hundert Millionen als Zinsen zuruchgeflossen sind. Jungitalien hat allein für seinen Theil gegen zwei Milliarben aus Frankreich gezogen. Stalien gablt bafür bis zu 12 Broc. Binjen, was jebenfalls als Bucher im großartigften Stil betrachtet werben muß. Nachstens werben nun freilich bie italienischen Werthpapiere gerade noch ebenso viel Werth haben als jedes andere Loschpapier worin man Rase und fauere Gurten einwickelt. Dit gar manchen bei ihrem erften Erscheinen auf bem Martte theuer vertauften Papieren ift bieß gegenwärtig ichon ber Fall. Der Schlag wird furchtbar werben für gang Frankreich, welches feinen italienisch=garis balbischen Fanatismus schwer wird bugen muffen. Warum war man auch so grenzenlos unvorsichtig mit seinem Gelb ber liberalen Presse Glauben zu schenken, obwohl beren Feilbeit offentundig war. haben nicht 1861 alle Parifer Zei= tungen gemelbet, bag Cavour gelegentlich ber bamaligen großen Anleihe vier Millionen zu Gunften ber Italien freundlichen Presse verwendet habe? Die Summen wurden sogar genannt bie jedes Blatt erhalten.

Selbstverständlich haben auch alle anderen ausländischen Anleihen und Unternehmungen ähnliche Zinsen oder Erträgsnisse gezahlt oder doch wenigstens in Aussicht gestellt. Run frage ich aber, was will es denn heißen das Buchergesetz im gewöhnlichen Verkehr aufrecht zu erhalten, wenn hier mit hochobrigkeitlicher Erlaubniß, ja dringlicher Empschlung, aussländische Regierungen und sonstige Unternehmer innerhalb

1852 gemachten ftabtischen, Departemental = und Staats= Schulben zusammen 6 Milliarben und 346 Millionen betragen. Da nun aber alle biefe Anleihen unter bem nomis nalen Werthe ausgegeben wurden, und die Glaubiger bei ber Tilgung burchschnittlich minbeftens 25 Broc. mehr aurud= erhalten als sie ursprünglich eingezahlt haben, so folgt baraus bag bie zu tilgende Schuld minbestens 1500 Millionen mehr, also gegen 8 Milliarden beträgt. hierin liegt abermals bas charakteristische Merkmal bes Buchers. Der Staat und die Gemeinden gablen gewöhnlich nur 43/, bis 61/, Proc. Binfen bes wirklich eingezahlten Gelbes, aber fie verpflichten fich biefes Gelb mit einem Zuschlag von 20 bis 40 Procent Im gewöhnlichen Leben murbe bieß als zurückzuzahlen. Buchergeschäft geahndet und gestraft werden müssen. Staat aber ber nach liberalen Begriffen allmächtig und unfehlbar ift, thut ungescheut was er ben einzelnen Staatsburgern verbietet. Der Staat und die Großindustrie haben fich über bas Chriftenthum geftellt und verhöhnen bas Buchergefet welches fur ben gewöhnlichen Bertebr aufrechterhalten werden foll. Wenn mit obrigfeitlicher Erlaubnig jahrlich für hunderte und taufende von Millionen Buchergeschäfte gemacht werben, wie will man bergleichen Geschäfte hinbern und bestrafen, beren Besammtsumme taum ein Drittel ober Biertel jener Gelboperationen ausmacht.

Der französische Staat hat gegenwärtig für 11 Williarben Schulden, die Städte, Gemeinden und Departemente zusammen mindestens 5 Milliarden, macht also zusammen 16 Milliarden Schulden für ein Land dessen, sammtliches Grundeigenthum auf etwa 100 Milliarden Franken geschätzt wird, wovon aber ein Theil ohne jeglichen Ertrag ist. Wir dürsen also den Reinertrag des übrigens noch mit mehreren Milliarden Hypothekenschulden belasteten ertragssähigen Grundbesitzes höchstens auf 3 Milliarden oder 3 Proc. des Werthes annehmen. Jur Verzinsung und Tilgung jener 16 Milliarden sind nun jährlich mindestens 800 Millionen nothwendig. Die

Berginsung und Tilgung ber Hppothekenschulben erfordert ebenfalls 150 bis 200 Millionen, so baß also minbestens ein Drittel bes Reinertrags ber frangösischen Urprobuktion gur Tilgung und Berginfung ber Landes =, Gemeinbe = unb Sprothetenschulden verwendet werden muß. Dabei zahlt ber Grundbesit schon ohnedieß über 700 Millionen (barunter allein 400 Millionen außerorbentliche) Abgaben um welche ber Reinertrag von vorneherein geschmälert ift. Run sinb aber die vom Staate und ben Gemeinden geliehenen Gelber fast ausschließlich zu unproduktiven Arbeiten und Unternehmungen verwendet worben und baburch jum größten Theil in die Bande von Spekulanten und Capitaliften übergegangen beren Geldmacht hiebei immer erbrückenber geworben ift. Was Bunber alfo, wenn ber Grundbesit von bem beweglichen Bermögen erbrückt wirb, wenn bie Landwirthschaft gurückgeht, ihre Arbeiter nicht mehr gehörig bezahlen tann und beghalb bas platte Land sich entvölkert, mahrend bie großen Luxus= ftabte in erstaunlichem Mage an Bevolterung zunehmen.

Man wird vielleicht einwenden wollen, daß ja die land= wirthschaftliche Erzeugung nicht allein die Staats= und sou= ftigen Lasten trägt, bie gewerbliche Produktion vielmehr im Berhaltniß mehr bazu beitragt als die Landwirthschaft. Aber Jeber wird boch zugestehen, daß eine gesunde Bolfswirthschaft fich nur auf die landwirthschaftliche Erzeugung stüten tann, baß lettere überhaupt die Grundlage bes ganzen Gebäubes ift, auf welche alle Berhaltniffe zurudgeführt werben muffen. Die Befriedigung ber unentbehrlichften Bedürfnisse bes gangen Bolles, die Entwickelung jeglichen Gewerbsteißes beruht unbebingt auf ber landwirthschaftlichen Erzeugung als uner-Dieß ist gerabe ein Hauptgrund läklicher Borbebingung. warum ber liberale Dekonomismus so vieles Unheil ange= richtet indem berfelbe, die Landwirthschaft ganglich hintan= fetend, ftete nur auf Vermehrung anderer Berthe hinarbeitete, gleichviel ob biefe Werthe nütlich, unentbehrlich ober geradezu überfluffig find. Der liberale Dekonomismus will eben nur Reiche machen, gleichviel burch welches Mittel ber Reichthum erzeugt wird und ob er ber Gesellschaft wirklichen Nuten bringt. Nach dieser neuen Lehre ist es geboten ben überflüssigten und entbehrlichsten Judustriezweig der irgend ein krankhaftes Luxusbedürfniß befriedigt, einzusühren und zu betreiben, sobald dabei ein größerer Gewinn herausschaut, als bei dem Betrieb eines Geschäftes welches einem wirklichen Bedürfnisse entspricht.

Wir können übrigens auch die oben angefangene Berechnung fortführen mit einer Vertheilung auf die Kopfzahl. Die zur Verzinsung und Tilgung der Staats- und sonstigen öffentlichen Anleihen erforderlichen 800 Millionen machen je 21 Franken auf jeden Ropf, oder viermal so viel, also 84 Franken für jeden mit erzeugender d. h. eigentlicher Arbeit beschäftigten Franzosen. Dazu kommt die oben berechnete durch die zu hohen Gisenbahnpreise zu Gunsten das Capitals bewirkte Belastung von 2½ Franken für jeden Kopf oder von 8 bis 10 für jeden arbeitenden Franzosen. So ergibt sich eine Gesammtbelastung von jährlich 92 bis 94 Franken. Und dieß alles zu Gunsten der Capitalisten, welche das durch daß sie ihr Geld dem Staate gaben, der erzeugenden Gewerbthätigkeit und dem Ackerdau den Eredit entzogen.

Hatte man ben zehnten Theil ber seit 1852 burch ben Staat, die Gemeinden, ausländische Anleihen und Unternehmungen verschlungenen Summen auf die Verbesserung bes Ackerbaues verwandt, so wurde der Grund und Boben jetzt jährlich mindestens 25 bis 30 Proc. Mehrertrag liefern und Frankreich ware dadurch das nahrungsreichste, des solibesten Wohlstands genießende Land der Erde geworden. Denn dieser zehnte Theil wurde immer noch mindestens 1000 bis 1200 Millionen betragen, was jedenfalls was heißen will, wenn es sich um gute Anlage bei der Landwirthschaft handelt.

Sehr bezeichnend für die allgemeine wirthschaftliche Lage ift das Staatsschuldenwefen. Im J. 1852 stand die brei-

procentige Rente auf 86, Ende 1867 bagegen auf 68. Das burch bie Staatsschulb bargeftellte Capital betrug bamals nahezu 10 Milliarben, jest beträgt beffen marktgängiger Berth nur mehr 8'/. Milliarben, für welche aber ber gleiche Binebetrag und biefelbe Tilgungesumme gezahlt werben muffen. Im Bergleich zu biefer Abnahme bes Capitalwerthes hat sich also ber einschlägige Zinsfuß um 18 Procent ge-Dieß stimmt wieber gang auffallend mit ber allgemeinen Theuerung überein. Das Gelb ift theurer geworben, folglich muß auch alles Uebrige theurer werben. Das Gelb hat eben nur bie allgemeine Steigerung mitgebracht. ja gerade die Runft ber neuern Staats: und Boltswirthichaft bei ber ftets zunehmenden Menge von fluffigen Bertehrsmitteln, b. i. von baarem Gelbe, beffen "Preis" nicht nur ju erhalten sondern sogar ju erhoben. Dief tommt wieder= um von ber aller eigentlichen Arbeit schäblichen Spekulation und von bem acht liberal = ötonomischen Grunbfat ftete nur basjenige zu betreiben mas am meisten Gelbvortheil bringt, und überhaupt bei jedem Geschäftezweig ben größtmöglichen Gelbertrag herauszuschlagen. Das von ber mobernen Rational= Detonomie in nahe Aussicht gestellte Zeitalter ber Billigkeit und bes allgemeinen Wohllebens ift bemnach anftatt näher gerudt in unabsehbare Ferne verschoben worben.

Es ift ein beliebter Grundsatz ber St. Simonisten und ihrer wirthschaftlichen Nachtreter, daß Credit in manchen, ja in allen Fällen nicht nur ebenso gut sei wie baares Geld, sondern daß der Credit auch einen wirklichen Reichthum darstelle. Die sehr einsache Folgerung aus diesem Sate ist, daß Schuldenmachen ein Zeichen des Wohlstandes sei ebenso gut wie große Ausgaden. Es liegt auf der Hand, daß mit solchen Grundsätzen der Verschleuderung, der Vergeudung aller wirthsschaftlichen Kräfte eines Bolkes der größte Vorschub geleistet wird. Vermehrte Ausgaden sollen ja nach diesem System zum Reichthum verhelsen. Das französische, von St. Simosnisten wie Peteire, Michel Chevalier und ähnlichen Genies

umgebene und berathene Raiferthum ift barnach verfahren wie noch nie eine Regierung. Die Folge bavon ift, baß bie Staatsabaaben um ein Drittel, b. h. um 700 Millionen, bie ftäbtischen und Gemeindeabgaben aber um mindestens 400 Millionen vermehrt worben find, von welchen beiben Summen allein minbeftens 900 Millionen zur Tilgung und Berginfung ber Schulden bienen wie wir oben gefehen. Rechnet man bie burch Staats = und fouftige Steuern bewirkte Belaftung zusammen, so kommen minbestens 250 Franken auf jeben ber 9 ober 10 Millionen Franzosen die mit produktiver Arbeit beschäftigt sind, wobei freilich die durch die übertheuerten Eisenbahnen bewirkte Belaftung von 8 bis 10 Franten fast gar alle Bebeutung verliert. Und babei berechnen die Statiftifer bas burchschnittliche Einkommen ber 91/2 Millionen frangösischer Familien auf 1000 Franten. Rann man fich ba noch wundern, wenn der Arbeitslohn so außerorbentlich herabgebrückt und ungenügend geworben ift? Rann es ba noch befremben wenn die Theuerung ber nothwendigften Lebensbedürfnisse fortwährend zunimmt, ba ja alljährlich ein fo großer Theil ber burch nutliche Arbeit erzeugten Gelbtrafte und Werthe zu unnüten Arbeiten verwendet und bem Erwerbs und Rahrstande entzogen wird? Die Staats = und fonstigen Abgaben, vermehrt durch die von der Capitalherrichaft der nutbaren Arbeit auferlegten Bucherzinsen, stehen in gar teinem Berhaltniffe mehr zu ber Erwerbtraft ber Bolter und beghalb muß bas Massenclend täglich größer, die sociale Gefahr täglich brohender werden. Durch das jetige System hat sich ber Staat in Berbindung mit ber herrschenden Belbtafte gum Berwalter und abjoluten Besitzer bes größten Theils bes beweglichen Vermögens gemacht, welches feinerseits ohnebieß ben gangen Martt, alle wirthschaftlichen Berhältnisse beberricht. Diese in der Geschichte ber Bolfer unerhorte Ungeheuerlichkeit, welche höchstens in ben afiatischen Despotien ihresgleichen finden konnte, mußte die Maffenverarmung berbeiführen und wird bas Elend immer noch weiter ausbehnen

wenn nicht balb Einhalt geschieht. Die Bolter fühlen dieß überall und beshalb breiten sich auch die socialistisch=commu=nistischen Grundsätze immer mehr aus. In allen modernen Staaten sowohl in Amerika als in England, Frankreich, Preußen, Italien und Rußland ist die Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen im Wachsen. Die kleine Mindersheit der Capitalisten, Machthaber und Beamten ist allein noch zum Genießen, freilich in überschwenglichster Weise, bezrusen; die große Wehrheit hat nur die Leiden für sich. Um den Lebensgenuß der Erstern zu sichern gegen die Gelüste der ihres religiösen Halts beraubten Massen bedarf es dann gezrade dieser ungeheuerlichen Heere von Soldaten und Beamten welche die besten Kräfte des Boltes verzehren.

Wenn nicht balb ein höheres Brincip zur herrschaft tommt, welches alle Stanbe umfassen und verfohnen fann, indem es ben einen Mäßigung und Verzicht im Genießen, ben andern Mäßigung ihrer Ausprüche auferlegt, bann sind bie Tage aller unserer modernen Glorie gezählt. Der burgerlichegoiftische, jebes höhern und eblern Gefühls entbehrenbe Liberalismus und Detonomismus, fei er nun nach Louis-Philippischer, Napoleonischer ober Beuft-Gistra'scher Schablone zugeschnitten, thut es schon langft nicht mehr. In ben Cabaver ift nun einmal tein Leben mehr hineinzubringen, fo oft man auch die galvanische Maschine ansett. und Bergerrungen, die burch ben elektrischen Strom bervorgerufen werben, sind nur die Fronie des Lebens. Mehr als lächerlich muß es baber einem vortommen zu seben, bag in bemfelben Augenblide, wo fich alle die schrecklichen Folgen des Systems in Nordamerita, England, Frankreich und Italien in ihrer Nachtheit zeigen, man es im Ernfte unternehmen kann burch diefes felbe Suftem Defterreich umzugestalten, nachbem bas Land ichon burch die bisher bloß außerlichen, vom Auslande hertommenden Einwirtungen des Spftems in die schlimme Lage gekommen ift in ber es sich jest befindet.

# Die babischen Wahlen jum Bollparlament \*).

Die mittelbaren Wirkungen ber Wahlen zum ersten Zollparlament übergreifen weit die Grenzen ber subdeutschen Staaten; für das Großherzogthum Baden jedoch liegt beren vorherrschende Bedeutung in dem Verhältniß zu den innern Zuständen des Landes. Wir wollen in kurzen Umrissen diese Bebeutung bezeichnen.

### I. Die Bahlbewegung.

Die herrschende Partei wollte ben thatsächlichen Beweis stellen, daß die große Masse der Bevölkerung ihr volltommen ergeben sei und die gegenwärtigen Zustände in dem Großherzogthum billige. Das Ergebniß der Wahlen der Abgeordneten zum Zollparlament sollte als eine allgemeine Abstimmung für ihr System erscheinen, und sie sollten die Herrschaft der Partei als souveranen Willen des Volkes erklären.
Die liberale Partei bildete ein Wahlcomité bestehend aus

<sup>\*)</sup> Durch die gedachten Bahlen in Baben hat fich thatsachlich bes wiesen, wie eine gewiffe Partei überall da verfahrt wo die Regies rungsgewalt ihr zu Diensten fteht. Darum werben biese Bahlen hier als Paradigma eigens abgehandelt.

Mnm. b. Reb.

Mannern welche zu bem engeren Ausschuß ihrer Leiter und Sprecher gehören, und bieses Comité benannte als Candidaten seine eigenen Glieder und andere welche in der Kammer und außer der Kammer die Interessen des Boltes mißachtet, und in untlugem Uebermuth bessen Glauben verhöhnt und bessen Empsindungen verletzt hatten.

Auch der Dinister=Brafident hatte bas Bahlprogramm bes liberalen Comités unterzeichnet und so tonnte biefes auf bebeutenben Anhang rechnen. Für seine Canbibaten war es jum Boraus ber überwiegenden Dehrzahl ber reichen Bourgeoifie, ber Fabritanten und ber großen Gewerbsteute ficher, sowie ber verblenbeten Burgerschaft in ben größern Stäbten. Die Liberalen hatten alle Mittel ber Regierungsgewalt zur Berfügung und so glaubten sie auf bas Landvolt ben Drud ausüben zu tonnen, welchem fie bie gegenwärtige Bufammen= jepung ber Ständeversammlung verbanten. Alle bie langgeübten Runfte und alle die Mittel die ihnen ju Gebot ftan= ben, wurden eifrig verwendet, und die Manner ber Partei waren bes Erfolges jo ficher, baß fie offen aussprachen, es sei gar teine Opposition ju erwarten, und baß felbst ber Minister=Prasident höchstens nur die Wahl bes Abgeordneten Lindau in irgend einem Binkel bes Obenwalbes als eine mögliche zugab.

Die Gegner bes herrschenden Systemes, mit Unrecht "Ultramontane" genannt, betrachteten das Zollparlament als eine leere Form für die Durchführung der Beschlüsse, welche von der preußischen Regierung schon gesaßt und festgestellt sind. Sie kannten wohl die Stimmung des Bolkes, aber sie glaubten nicht, daß es dieser Stimmung einen thatsächlichen Ausdruck geben werde unter dem Druck der bestehenden Vershältnisse. Schon war die liberale Partei in voller Thätigkeit, als viele notable Männer der Opposition noch immer der Weinung waren: man solle alle und jede Theilnahme an den Wahlen verweigern, und bafür die Gründe kundgeben in einer öffentlichen Erklärung.

Regierung und Rammern hatten ausgesprochen, bag bie Berfammlung in Berlin noch gang andere Dinge verhandeln werbe als Verhältnisse bes Handels und ber Bolle, und bag es baber für ben Abgeordneten auf Fachtenntniffe und auf volkswirthschaftliche Befähigung weit weniger als auf bie rechten politischen Grundfate antomme. Das Landvolt jeboch beutete biefe Erklarung auf feine Beife. Die Abgeordneten wie die liberale Partei fie verlange, meinten die Leute, sollen teinesweges gegen bie Belaftungen ber fübbeutschen Lanber fich erheben, sonbern sie sollten burch unbedingte Unnahme aller geeigneten Borfcblage ben Gintritt bes Großherzogthums in ben nordbeutschen Bund zur Nothwendigkeit machen ober benfelben boch naber herbeigiehen. Der gefunde Sinn bes Boltes erkannte, daß es durch biese Wahl gegen bas herr= schenbe System sich aussprechen muffe; in allen Theilen bes Landes erschienen unzweibeutige Reichen bes tiefen Un= willens gegen bas liberale Bahlcomité und beffen Candibaten, und aus allen Theilen bes Landes tamen Aufforberungen gur Organistrung ber Bahlbewegung in bem Sinn einer entschies benen Opposition. Diese Aufforberungen nun waren es welche eine Anzahl gleichgefinnter Boltsmanner aus allen Gegenben bes Landes veranlaßten, fich in Verbindung zu setzen und bie Sache in Bang zu bringen.

Für die Bezeichnung ihrer Candidaten hatten die Manner ber Opposition sehr bestimmte Grundsate angenommen. Unter Boraussehung aller anderen erforderlichen Eigenschaften, sollten in erster Reihe diejenigen vorgeschlagen werden welche in der Sigenschaft als Landtags-Abgeordnete der herrschenden Partei einen ehrenhaften Widerstand entgegengeset hatten. Also aus der ersten Kammer der Freiherr von Göler, aus der zweiten die Abgeordneten Lindau, Mühlhäuser und Roß-hirt, unter vier Candidaten demnach zwei Protestanten. In zweiter Reihe sollte man die Namen von Männern nennen welche im gesellschaftlichen Vertehr oder im öffentlichen Leben, welche durch Schrift oder That der Partei einen Widerstand

entgegengeset hatten und welchen man eine feste und sichere haltung auf bem größeren Schauplat zutrauen tonnte. Endlich murbe beichloffen, ber Bahl tüchtiger Fachmanner nirgend entgegenzutreten, wenn bieje bisher ber Partei auch nicht offen entgegengetreten sondern nur nicht deren Anhänger und Diener gewesen waren. Bu biefen gehörten Berth von Beibelberg und Diffene von Mannheim, zwei tuchtige Fachs manner beren Bahl fehr geeignet erschien für bie Bertretung ber subbeutschen Handels = Interessen und besonders der Intereffen der gefährdeten Tabats-Produktion in ber Pfalz. Die turg jugemeffene Beit geftattete nicht eine unmittelbare Bereinbarung mit allen beabsichtigten Canbibaten, und gerade von jenen mit welchen eine unmittelbare Besprechung moglich gewesen, hatten mehrere mit Entschiedenheit die Candis batur abgelehnt. Schon langere Zeit maren die Liberalen in voller Thatigteit gewesen und fie fühlten fich, wir haben es oben bemerkt, ihres Sieges volltommen gewiß, als bie Opposition ihre Arbeit begann. Rur wenige Tage vor ber Bahl erschien ber Aufruf der Opposition und wurden die Ramen ber Cantidaten genannt. Bis babin war allerdings ein tiefes Stillschweigen beobachtet worden, aber es war biefes mehr burch die Umstande herbeigeführt als in bestimmter Absicht beichloffen.

Die liberale Partei hatte einen Sieg erwartet ohne Kampf und sie war sehr überrascht, als sie einsah daß ein solcher sehr ernsthaft beginne. Die gewöhnlichen Schlag-wörter und die landläusigen Redensarten konnten nicht mehr genügen; die Lügen und die Verläumdungen waren zu sehr verbraucht und abgenützt, als daß sie noch eine übermächtige Wirkung hätten hervorbringen können; die einsachsten Leute ließen sich durch schöne Worte nicht mehr beirren.

Ein Sauptmittel ber liberalen Bühlerei war beinahe unwirksam geworben, aber die Liberalen waren noch im Besith ber Gewalt, und die ganze Maschinerie der Gewalt verrichtete bis zur äußersten Anspaunung ihre Arbeit. Die Beamten

jeglichen Zweiges hatten ihre Beisungen, die Angestellten erbielten ihre Befehle, und beibe wußten wohl, daß fie nicht wurben getabelt werben, wenn fie ihr Gefchaft mit Beripredungen ober mit Drohungen unterftutten. All bie ungah= ligen Individuen welche Unterhalt ober Berbienft aus ben Staatstaffen ziehen, mußten bie ausgegebenen Bablzettel verbreiten, fie mußten punttlich bei ben Wahlen erfcheinen und auch die Solbaten gehörigen Alters mußten ihre Pflicht als Staatsburger erfullen. Die Amtmanner haben bie Burgermeifter zur Werbung in ben Gemeinben befohlen, und biefe burften wohl auch gelegentlich andeuten, daß man "höhern Ortes" ber Gemeinde bie gute ober bie migliebige Bahl gebenten werbe. Die Fabritanten und bie großen Gewerbsleute versahen die Massen ihrer Arbeiter und abhängigen Leute mit ben gebruckten ober gefchriebenen Zetteln gur Bahl. Befonders eifrige Agenten ber liberalen Partet find viele Juden und Schulmeister gewesen. Die liberale Presse hat ihren Dienst mit Gifer gethan; sie hat vergottert und verlaumbet, sie hat verdreht und gelogen, sie hat nicht ben all= gemeinen Unwillen und felbst nicht einmal bie Lächerlichteit gefürchtet. Die Liberalen und ihre Organe haben immer sich ben Anschein gegeben, als ob nur allein eine übertriebene Religionspartei ihnen gegenüber ftunde; die Ultramontanen, haben sie gesagt, wollen die Freiheit vernichten und die Ultramontanen haben jest schon eine arge Reaktion vorbereitet, bie fie auszuführen gebenten mit ber Unterftützung bes Raifers ber Franzosen\*). Als bas Ergebniß ber Wahlen bann boch

\*) Bwei Tage vor ber Bahl erschien in ber Stabt Kengingen ber liberale Candibat, Ministerialrath Kiefer, um seine Bahl zu beswirken, und in einer Bersammlung hielt er eine sehr lange Rebe. Bu gleicher Zeit war an ben StraßensEcken ein großes Blakat ans geschlagen, welches ben Leuten verfündete: ber Candibat ber Oppossition, Oberhofgerichtsrath Roßhirt sei der Mann welcher das Concordat vom 3. 1859 in Rom unterhaubelt und abgeschlossen habe. Nur die tahnen und beharrlichen Anstrengungen ber Freunde

fehr zweifelhaft geworben, ba hat man wie im 3. 1866 in ben protestantischen Gemeinden wieder den Religionshaß aufzustacheln gesucht, man hat ihnen gesagt, ihr evangelisches Betenntniß fei in Gefahr und beffen Befenner feien von ben Ratholiken bedroht\*). Allerdings ist die Opposition auch nicht muffig gewesen, allerdings hat fie ihre Gegner auch nicht geschont; sie hat beren Meußerungen und handlungen ausgebeutet, sie bat immer und immer die Beschimpfungen wiederholt, welche gemisse Landtags-Abgeordnete gegen die tatholische Bevölkerung losgelaffen; fie hat bas Gundenregifter ber Liberalen in achtungswerther Bollständigkeit aufgestellt. Aber sie hat nicht verläumdet und nicht gelogen. Die Opposition hat die Absichten ber Liberalen bargestellt, sie hat ben wahren Charafter ihrer herrschaft gezeichnet, fie bat vielleicht manchmal übertrieben, aber fie hat in gutem Glauben gehandelt um die Intereffen bes Boltes gegen die Plane ber Partei zu mahren. Auch die Opposition hat Wahlzettel ausgegeben, geschriebene und gebruckte, aber um folche wirklich in die Wahlurne zu bringen, waren ihre Mittel fehr fcwach im Bergleich mit ben Mitteln ihrer Gegner.

Die liberalen-Blätter haben nach allen Weltgegenden hin ausgeschrieen: es sei die "Wühlerei der Pfaffen" gewesen welche die Wahl einiger "ultramontanen" Abgeordneten des wirkt habe. Was die protestantischen Geistlichen von jeher gethan, das haben im Februar 1868 die katholischen nicht unterlassen; aber man war nun einmal nicht daran gewöhnt sie auf Angelegenheiten einwirken zu sehen, welche außer dem Bereich ihrer Kirche liegen, man war nicht daran gewöhnt,

ber Freiheit, b. h. ber Liberalen haben bas Land von bem graufigen Unheil ber römischen Gerrschaft gerettet. Selbstverständlich wurde babei auf bas öfterreichische Concordat und besten Folgen hingewiesen. Freilich hatte diese Lächerlichteit nicht die erwartete Wirfung.

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat ber Abgeordnete Lindau in einem besonderen Aufruf gebeten, daß man ihm alle Falle gesetwidriger Einwirfung auf die Bahlen sowie Thatsachen des unregelmäßigen Berfahrens bei der Bahlhandlung gur Beroffentlichung mittheile.

bağ bie katholischen Geiftlichen irgend eine Thatigkeit ausübten welche ber Kirchendienst nicht verlangt.

Bor vielen Jahren hat im Großberzogthum Baben bie oberfte Rirchenbehorbe ihrem Rlerus jegliche Ginmischung in politische Dinge unterfagt; später jeboch hat fie bieses Berbot, für welches ihre Befugniß fehr zweifelhaft ift, niemals wieber erneuert. Die Geiftlichen aber hatten sich in bie bequeme Stellung bes Bufchauers eingelebt und vor furzer Zeit noch haben fie ihre Bleichgiltigfeit mit ber verrotteten Berordnung entschuldiget ober erklart. Bei verschiebenen Gelegenheiten haben preußische Bischöfe Sirtenbriefe erlaffen, um bie Angehörigen ihrer Didcefen zu guten Bahlen aufzuforbern unb folgerichtig haben sie baburch ihrer Geiftlichteit eine thatige Mitwirtung befohlen. In Baben hat die Kirchenbehörbe in teinem Afte ber Wahlen erwähnt und mit teinem Worte, mit teinem Wint hat sie ben Rlerus zu irgend einer Gin= wirkung aufgeforbert. Jest aber, verfolgt, verhöhnt, beschimpft und mighandelt von ber Partei und ihren Dienern, haben bie fatholischen Geiftlichen ihre Pflichten als Staatsburger ertannt, und sie haben eingesehen, baß sie nicht in trager Gleichgiltigkeit verharren burfen, wenn bie Berhaltniffe fie aufrufen zur Bertheibigung ber Rechte und Freiheiten ber Berfonen, ber Familien, ber Gefellichaft, bes Boltes, ber Religion und ber Rirche. Die Liberalen felbst haben bie Briefter in die Reihen ihrer Gegner geriffen und gebrangt.

Die Geiftlichen sind in der Masse der Bevölkerung vertheilt, sie sind überall wo eine Kirchengemeinde besteht; sie seben unter dem Bolt und, wie keine anderen Manner eines böheren Lebensberuses, sind sie mit tausend Faben an die Einzelheiten des Bolkslebens gebunden. Aber immer können sie doch nur einen personlichen Ginfluß ausüben, einen Ginfluß welcher grundsählich vernichtet werden soll, einen Ginfluß welchen jeder freche Schulmeister zu verkummern bes müht ist. Die katholischen Geistlichen, theilweis sehr arm, können ihren Gemeinden nicht äußere Bortheile zuwenden,

fie konnen nicht materielle Interessen schäbigen ober forbern. Die fatholijchen Beistlichen fonnen nicht Stragen und Gifenbahnen gewähren ober versagen; sie fonnen nicht große Unternehmungen ausführen; fie tonnen nicht gewinnreiche Arbeiten ben Begunftigten zuwenben ober ben Digliebigen entziehen; fie können nicht große Contratte und Accorde abschließen und fie tonnen nicht über bedeutende Fonds verfügen. Die fatholischen Geiftlichen können nicht Nemter, Titel und Orben verleihen; sie konnen nicht Bulagen und Gratifitationen betretiren; fie tonnen nicht Burgermeifter genehmigen ober abseten; sie üben nicht die Gewalt bes Bolizeimannes, bes Richters ober bes Bermaltungsbeamten; fie haben keine Untergebenen und teine Arbeiter, fie fonnen nicht über abhangige Leute gebieten. Die tatholischen Geiftlichen haben für ihre Einwirfung auf bas Bolf tein Mittel als bie Belehrung und auch biefe wird nach Möglichkeit erschwert und unwirtsam gemacht. Es ift wohl vorgetommen, daß einzelne Pfarrer in etwas weiter Auffassung bes Begriffes von ben Kangeln berab ihre Gemeinden über die Bedeutung und die Wichtigkeit ter Wahlhandlung belehrt, vielleicht auch zu rechter Theil= nahme ermahnt haben, und bie Liberalen haben barüber Beter geschrieen. Will man nun auch in ber natürlichen, vielleicht gebotenen Aufprache bes Pfarrers an feine Bemeinde eine Unschicklichkeit sehen, so ift ber Wehler verschwindend klein neben ben Sandlungen ber liberalen Buhlerei. Es ift erwiesen, bag tein fatholischer Geistlicher ben Gegensatz ber Bekenntniffe und Bekenner in die Sache hereingezogen, mabrend man neben ihm die Protestanten gegen bie Ratholifen gehett hat.

#### II. Ergebnig ber Bahlen.

Den falschen Darstellungen ber liberalen und ben uns genauen ober untlaren Berichten vieler Oppositions : Blätter gegenüber, burfte eine gebrangte Zusammenstellung ber Wahls Ergebnisse nicht ganz überflüssig erscheinen.

Bekanntlich ift bas Großherzogthum Baben burch Bereinigung ber Gebiete einer guten Angahl weltlicher und geift= licher Fürsten entstanden und nach ben Grenzen bes früheren Besithstandes sind im Allgemeinen die Confessionen der Bevölkerung geschieben. Die Katholiken bilben mehr als bie boppelte Bahl ber Protestanten; fie wohnen fast ungemischt an bem Bobenfee, im oberen Schwarzwald und in einigen Bezirken bes Obenwalbes; wo aber bie Besitzungen ber Martgrafen von Baben-Durlach zusammenhängend gewesen, ba ift bie protestantische Bevölkerung in überwiegenber Bahl. fehr vielen Begirten jeboch find bie Anbanger beiber Betennt= niffe bunt burcheinander gemengt; tatholische und protestantische Orte liegen bicht nebeneinander. In den größeren Stabten find bie Bevolkerungen in verschiebenen Berhaltniffen gemischt und selbst paritätische Dörfer find nicht gang felten. Die Juben, ein fehr kleiner Theil ber Gesammtbevolkerung, find wie überall burch alle Theile bes Lanbes gerftreut, und jest noch mehr als früher, weil die neue Besetzgebung nicht gestattet, baß eine Gemeinde ihnen die Aufnahme verfage.

Für die Bahlen zum Zollparlament hat man die Bevölkerung in runder Bahl ju 1,400,000 Seelen angenommen und folglich hatte bas Großherzogthum 14 Abgeordnete zu ftellen. Das Land ift nun in 14 Bahltreife eingetheilt worben; ber erfte am Bobenfee im fuboftlichen Anfang, ber viergehnte im Obenwalb an bem nörblichen Enbe bes Staatsgebietes. Da die Eintheilung eines Bezirtes in ben Babltreis nur burch bie Lage in Berbinbung mit ber betreffenben Bolts= gahl und ohne Beachtung irgend einer anberen Rudficht beftimmt wurde, fo waren fleine Dorfer und großere Stabte, Ratholiten, Protestanten und Juben, reiche Fabritanten und arme Taglohner in einem Bahlfreis zusammengeworfen. Die Abstimmungen wurden in ben Gemeinden vollzogen; eine Einrichtung burch welche bie Sache gar fehr erleichtert gewefen, obwohl im Gebirge wo bie Gemeinden in einzelnen Sofen gerftreut find, viele Leute noch weite Bege gurudlegen

mußten, um ihre Stimmzettel abzugeben. Die Gemeindes Borstände oder besondere Commissionen waren mit der Besaussichtigung und der Leitung des Aktes betraut und sie zählten die Stimmen in der Gemeinde. Die Abstimmungen mit den Stimmzetteln wurden dann in einen Hauptort des Kreises gesendet, von einer Regierungs sommission wieder gezählt und sonach die Abstimmung des ganzen Kreises ershoben und amtlich verkündet. Das ganze Bersahren sollte streng öffentlich sehn; man hat aber doch von manchen Unsregelmäßigkeiten gehört.

Durch die Wahl am 18. Februar sind vier Abgeordnete ber liberalen Partei, sech & Abgeordnete ber Opposition und zwei Fachmänner die teiner Partei angehören, mit bestimmten und genügenden Mehrheiten ernannt worden. In zwei Wahlstreisen haben die Candidaten der Opposition sehr bedeutende relative, aber nicht absolute Mehrheiten d. h. sie haben nicht die Hälfte sämmtlicher in dem Kreise abgegebener Stimmen erhalten. Dem Fürsten von Fürstenberg haben bei 12,353 Abstimmenden nur 112, dem Kausmann Leo bei 13,408 nur 227 Stimmen für die absolute Wehrheit gesehlt. Bei jenem war der Wangel durch besondere Umstände und Zufälle versanlaßt, bei diesem sind wegen ungenügender Bezeichnung 500 Stimmzettel für ungiltig erklärt worden.

Jakob Lindau in Heibelberg ist der populärste Mann in dem badischen Land. Gar viele Bezirke wollten ihn zum Abgeordneten haben und so wurde er in drei Kreisen vorgesschlagen. In einem Kreise ist er dem Bürgermeister Fauler unterlegen. Diesem, dem einflußreichen Gemeindes Borstand der Stadt Freiburg, einem bedeutenden Fabrikherrn, einem in dem ganzen Kreise bekannten, angesehenen, theilweis besliebten und theilweis gefürchteten Manne haben die größten Anstrengungen eine verhältnißmäßig geringe Majorität zu Stande gebracht, und das hätte kaum Jemand erwartet. In den beiden anderen Kreisen ist Lindau mit sehr großer Wehrstu.

heit gewählt worben und zwar gegen — Lamen, ben Bes gründer ber "neuen Aera".

Daß Dahmen und Roßhirt siegen würden gegen Männer wie Echard und Kieser, daran hat Niemand gezweiselt als diese letztern selbst und ihr verblendeter Anhang. Diese Liberalen waren weiter "vorgeschritten" als alle anderen Sprecher der Partei und darum war die Niederlage so sehr empfindlich.

Einem Zeben, welcher bas babische Land und bessen Berhältnisse kennt, muß am meisten die Wahl des Freiherrn von Göler auffallen. In der Stadt Karlsruhe ist er in sehr großer Minderheit geblieben; man hatte schon angesangen ihn und die "Ultramontanen" nach Borschrift zu verhöhnen. Die Zusammenstellung der Abstimmungen des ganzen Kreises jedoch ergab für ihn eine Majorität, allerdings eine sehr kleine, aber eben immer doch eine Majorität. Daß das "Stimmvieh" der nächsten Umgebung — so hat ein badischer Minister die Bauern genannt — sich gegen den Willen der "Residenz" aussehnen und den Sieg erringen sollte, das hat man für baaren Unsinn gehalten.

In Heibelberg (12. Wahlkreis) ist bem Dr. Herth kein Candidat der Opposition entgegengestellt worden, und beshalb haben viele Leute gar nicht gestimmt.

Der Pfarrer Mühlhäuser, in weiten Kreisen bekannt burch seinen ehrenhaften Widerstand gegen die Heibelberger-Auftlärung, hat in der Kammer sich gegen die liberale Zwangsscherrschaft und gegen die Vergrößerung der Volkslasten ershoben, und er hat in dem Kreise welchem er vorgeschlagen war, sehr viele Stimmen erhalten. Daß aber Bluntschli welchen nur die vollkommen Verblendeten achten, in eben diesem Kreise die doppelte Anzahl von Stimmen erhielt: das läßt sich durch besondere Umstände erklären die wir nicht anssühren wollen. In Mannheim hat die Opposition die Wahl des ehemaligen Bürgermeisters Kausmanns Diffene gar

nicht gehindert und boch hat Roßhirt eine wenig kleinere Ansaahl von Stimmen in dem betreffenden Kreise erhalten.

Es waren jest noch brei Nachwahlen nothwendig ge= worben. In bem Rreise bes Obenwalbes, beffen Wahl Lindau nicht angenommen, ift Dr. Biffing von Beibelberg, ein entschiedener Oppositionsmann, und zwar wieder gegen Lamen mit sehr großer Majorität gewählt worben. In ben Kreifen in welchen die Candidaten der Opposition wohl die relative aber nicht die absolute Majoritat erhielten, mußte nach ben Bestimmungen bes Gesetzes wieber gewählt werben und zwar zwischen ben beiben auf welche bie meiften Stimmen gefallen waren. Go ftund nun die Bahl in bem einen Rreise zwi= ichen bem Fürsten von Fürstenberg und seinem Sofapotheter Rirener, einem begabten aber arg verrannten Liberalen, und in bem anderen zwischen bem Kaufmann Leo und bem Abgeordneten Hebting. Wo möglich wurden nun alle Unstrengungen der Liberalen gesteigert, es wurden neue Mittel erfunden, benn die Stimmen welche bei ber erften Bahl ge= theilt waren, mußten jest sich vereinigen. Für ben Fürsten von Fürstenberg mare bie Majoritat gewiß gemesen wenn nicht, gelinde ausgebruckt, sehr widerwartige Digverständnisse bas Gegentheil bewirkt hatten\*). In dem anderen Rreise

<sup>\*)</sup> Eine turze Bezeichnung Diefer Difpverftanbniffe burfte bier mohl gerechtfertigt erscheinen.

Als die Wahlbewegungen begannen, befand fich der Fürst in Rom und daher ist eine Berftändigung mit ihm zu rechter Zeit nicht möglich gewesen. Seine Beamten waren der Wahl des Fürsten abgeneigt und dem Benehmen derselben ift es vorzüglich zuzusschreiben, daß viele Leute ihre Wahlzettel nicht abgegeben haben, daß also die absolute Majorität nicht erreicht worden ist. Bor der zweiten Wahl wurde eine telegraphische Correspondenz mit dem Fürsten geführt. Der Fürst erklärte: er werde die Wahl annehmen, jedoch unter der Beraussehung daß er nicht zurücksehren müsse vor der zweiten Sälfte des Monats April, denn die Anwesenheit in Rom während der Charwoche sei der Hauptzweck seiner Reise. Als

haben die Liberalen ihren schwachen Sieg ber Aufstachelung bes protestantischen Eifers in den evangelischen Orten zu danken.

So hatte benn eine jebe ber beiben Parteien sech 8 Absgeordnete zum Zollparlament zu senden; aber nicht die Ansahl ber Gewählten auf jeder Seite drückt die eigentliche Bolksstimmung aus, sondern die Bergleichung der Gesammtzahlen aller für jede Partei abgegebenen Stimmen müßte den wahren Charakter dieser Bolksstimmung ausdrücken, unter der Boraussetzung der ungestörten Freiheit der Wahlen. Nach den amtlichen Wittheilungen stellen sich diese Gesammtzahlen der Stimmen wie folgt\*):

man aber in einem Telegramm bemerkte, daß die Annahme nicht an eine Bebingung gefnüpft werden könne, hat der Fürst mit bebingungsloser Ablehnung geantwortet. Diese Ablehnung wurde mit großer haft in dem Rreise verbreitet und von der Partei nach Möglichkeit ausgenüht. Man sagte den Leuten: der Fürst habe durch seine Ablehnung unzweideutig den Bunsch ausgesprochen, daß man den Kirsner wähle, und man sagte, eben weil der Fürst abgeslehnt habe, so hätten sie feine andere Bahl, da nach den klaren Bestimmungen des Gesehes ein neuer Candidat nicht in die Bahl kommen durse. Sehr viele Leute wurden beirrt und da sie den liberalen Candidaten nicht wollten, so enthielten sie sich der Bahl.

Bei biesen, nur angebeuteten, Borgangen konnen wir einige einfache Bemerkungen nicht unterbruden: 1) Man wußte in bem gangen Land, baß vor Oftern bas Jollparlament gar nicht eingerufen wersben konne. War bieß in Donaueschingen allein nicht bekannt?
2) Offenbar ift ber Fürft nicht gut unterrichtet gewesen. Sat man ihm nicht gesagt, daß die Wahl nur zwischen ihm und bem Kirsner stattsinden, daß die Mahl nur zwischen ihm und bem Kirsner stattsinden, daß die Ablehnung vor der Bahl eine rechtliche Folge nicht haben konne?

\*) Der obigen Busammenftellung glauben wir bie folgenden Bemerfungen beigeben zu muffen: 1) Mehrere sogenannte "ultramontane"
Blätter haben ben herrn von Roggenbach zu ben Gegnern ber Rationalliberalen gezählt. Allerdings soll er mit bem gegenwärtigen Regierungesphiem feineswegs zufrieden sehn; aber es liegt eben boch feine Thatsache vor, welche auf eine Aenberung seiner allbefaunten

Die Sabifden Bollparlamente. Bahlen.

| Bezeichnung<br>ber mählenben Parteien. | Anzahl der Stimmen. |          |
|----------------------------------------|---------------------|----------|
|                                        | Hauptwahl.          | Nachwahl |
| Opposition                             | 90078               | 90785    |
| Liberale                               | 86890               | 91225    |
| Parteilose Stimmen                     | 13667               | 13667    |
| Berfplitterte "                        | 541                 | 337      |
| Anzahl aller abgegebenen Stimmen       | 191776              | 196244   |

In anderen Ländern wurden diese Zahlen nur eine gleiche Stärke der beiden Parteien darstellen; in dem Großsberzogthum Baden bekunden sie sast eine Niederlage der Lisderalen. Mit wirklicher Kenntniß des Landes und seiner Berhältnisse hätte kein besonnener Mann ein solches Ergebsniß erwarten können; eine Mehrheit für zwei und eine achtungswerthe Minderheit für einige andere "ultramontane" Candidaten hätte ein solcher besonnener Mann schon sür einen glänzenden Ersolg halten müssen. Sin halbes Jahrshundert hat die Bevölkerung an die Bildung der Wahlcollezien durch die Bevölkerung an deren Dienstbarkeit, an den ganzen Jammer der mittelbaren Wahlen gewöhnt; es ist nicht leicht gewesen, aus der anerzogenen Gleichgiltigkeit herauszutreten und sich in die Freiheit der unmittelbaren

früheren Richtung einen giltigen Schluß begründen könnte. 2) Das gegen haben wir die 500 Stimmen für Leo, welche als ungiltig zurückgewiesen worden find, der Gesammtzahl aus der ersten Wahl zugerechnet. Wir glauben mit vollem Recht, denn notorisch find sie dem genannten Candidaten der Opposition gegeben worden, ein Formsehler konnte diese Stimmen der Ernennung des bezeichneten Candidaten entziehen, aber er kann sie nicht als Ausbruck der Bolksestimmung vernichten. 3) Die zersplitterten Stimmen sind in der Darstellung der Wahlergebnisse in den einzelnen Kreisen nicht erswähnt; wir glaubten aber so weit sie uns bekannt worden sind, sie nicht von der letten Hauptsumme ausschließen zu muffen.

Wahl zu finden. So hat an vielen Orten det rechte Eifer und die nothwendige Rührigkeit gemangelt; es sind Fehler begangen, es sind Unregelmäßigkeiten geduldet und es sind Einwirkungen möglich geworden, alle zum Nachtheil der Opposition und zum Vortheil der herrschenden Partei. Die Anhänger dieser Partei waren besser unterrichtet, sie handelten in strengerer Disciplin und deßhalb wurden sie in verhältnißmäßig größeren Massen zur Abstimmung gebracht. Wären nicht all diese Vortheile im Besitz der Liberalen gewesen, hätte man nicht die freie Bewegung gehemmt, so hätten diese sicherlich für keinen einzigen ihrer Abgeordneten zum babischen Landtag eine Mehrheit gewonnen.

Die Organe ber liberalen Bartei haben bie Ergebniffe ber Wahlen burch falsche Zusammenstellung ber Zahlen ent= ftellt; fie haben die Rieberlage durch ihre gewöhnlichen Runft= griffe verdeckt. Als fie aber fühlten, daß die Wahrheit boch burchbringe, ba haben sie ben Bahlen einen confessionellen Charafter beigelegt und felbstverftanblich bas gange Ereigniß gur Wirfung ber ultramontanen Bublerei gemacht. Allerbings zeigen die Bahlen einen confessionellen Charatter insofern als, mit wenigen Ausnahmen, fast alle protestan= tischen Gemeinden fur die Candidaten ber Liberalen geftimmt haben, felbft wenn fie bas gegenwärtige Syftem nicht billigen können. Die Opposition bagegen hat protestantische Canbibaten vorgeschlagen, tatholische Beiftliche haben sie unterftust und tatholische Burger haben benselben ihre Stimmen gegeben. Die tatholischen Beiftlichen haben teine boberen Beisungen erhalten, fie haben wenn sie thatig eingegriffen, frei und offen nach ihrer perfonlichen Ueberzeugung gehandelt. Dagegen haben die Sendlinge ber Partei ben leicht erregbaren protestantischen haß aufgeregt und nach Möglichkeit für ihre Absichten verwendet. Die liberale Bartei ist es. welche seit Jahren den "confessionellen Frieden" im babischen Lande gestört hat und stört, und sie hat auch in die Wahlen jum Bollparlament ben Confessionshaß geworfen. Wir tonnen

bie Wirkungen solch leibigen Beginnens nicht in Abrede stellen, aber bennoch mussen wir den Gedanken zurückweisen, daß vorherrschend das religiöse Bekenntniß es sei welches die beiden großen Massen der Bevölkerung einander gegenüber gestellt habe. Wäre die Wahlbewegung in Wahrheit eine consessionelle, so wäre sie micht eine Bewegung der Katholiken gegen die Protestanten, sondern sie wäre vielmehr eine kunstlich erregte Bewegung der Protestanten gegen die Katholiken gewesen.

Den Katholiken, als der weit überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung, einige Macht und einigen Einstuß zugesstehen, das wäre denn doch eine zu harte Sache für die Liberalen und deßhalb haben sie die scharssinnige Meinung von einer Berbindung zwischen den "Ultramontanen" und den "Demostraten" ausgeheckt. Diese Weisheit verdient eigentlich gar keine Beachtung, aber bennoch dürsen wir sie nicht gänzlich übergehen.

Der Gang ber inneren Berhältnisse hat bas Bolt im Großherzogthum Baben zu freieren Anschauungen gebrangt und in solchen hat es ben Jammer bes constitutionellen Befens in beffen jegigem Buftand erkannt. Der frubere Conservationus ift verrottet, ift lächerlich geworden und die Leute die nicht über Begriffe grubeln, ertennen in diefem Wort eben nur die Bezeichnung ber Dienstbarkeit für die beftehende Gewalt. Demofratische Grundsate find in bas Bolt eingegangen; sie find eingebrungen in alle Stanbe und alle Classen, in alle Lebensstellungen. Rlare Ropfe sind nicht allzu häufig und barum konnen Viele sich und Anderen nicht Rechenschaft geben über bas was sie eigentlich wollen. Aber Alle wollen Freiheit für Personen, für Körperschaften, für Gemeinden, für bas Bolt, eine ungehinderte Bewegung fo weit nur irgend eine staatliche Ordnung mit solchem bestehen tann. Alle haffen die Herrschaft bevorzugter Claffen ober Raften; Alle verlangen gleiche Rechte für Alle und barum verlangen fie wirkliche und wahre Organe ber Volksmeinung

und des Bolkswillens. Diese Richtung, vielleicht unklar aber immer bestimmt, ist die Richtung der großen Mehrzahl der katholischen Bevölkerung; sie ist vorherrschend die Richtung des katholischen Klerus. Es gibt demokratische Katholiken und es gibt katholische Demokraten; aber weder die einen noch die anderen sind vereiniget durch eine bestimmte Organisation; sie denken und handeln nicht als Partei nach erhaletenen Borschriften, sondern als Einzelne nach ihren persönslichen Meinungen. Wit diesen sind sie in die Wahlbewegung eingetreten und, von diesen bestimmt, haben Tausende und aber Tausende sich in die Opposition gegen die Liberalen gestellt.

Leben in Baben noch katholische Leute welche bie außere Macht ber Kirche in ber Gesellschaft und im Staate ein= greifend in alle Berhaltniffe finden, welche fur die Dacht ber Rirche eine Ausbehnung forbern wollen, viel größer als beren eigene Verfassung sie gestattet; welche etwa gar noch biese Rirchengewalt zum Berbunbeten ober zum Suhrer einer abfoluten Fürstengewalt machen möchten, b. h. leben in bem Großherzogthum Baben noch wahre und wirkliche "Ultramontane" im altern Sinne bes Wortes: fo ift beren Bahl verschwindend tlein. Dagegen aber gibt es eine Menge von Leuten welchen die Volksfreiheit lediglich nur eine absolute und unbegrenzte Gewalt ift, ausgeübt im Ramen ber Maffen burch beren Manbatare. Rach ihrer Lehre kann lediglich nur ber souverane Boltswille eine Berpflichtung auferlegen und ift jegliches Recht eben nur ein Inftitut, welches ber fouverane Wille genehmiget und welches nur fo lang besteht als biefer es nicht aufheben mag. Die rohen Massen sollen bas Bolt vorstellen und beren Geschrei soll ben Willen bes Boltes bebeuten. Um ein Staatsgebaube nach ihrem Sinn aufführen zu tonnen, muffen biefe "Rubrer bes Boltes" fich einen völlig abgeräumten Boben verschaffen und sie raumen ab nach Bermogen. Sie verwerfen alle Ueberlieferungen, sie verachten alle geschichtlichen und natürlichen Berhältniffe, fie brechen bas bestehende Recht; in grimmiger Berfolgung der Religion und ihrer Institute vernichten sie die Ideen der Sittlichkeit und des Rechtes und wenn es seyn mußte, so wurden sie auch eine steißige Verwendung der Guillotine nicht scheuen.

In ihrem innersten Wesen ist die Lehre dieser Bolksmanner die Lehre der Liberalen, mit dem Unterschied jedoch daß diese den Besitz der Gewalt einer gewissen Classe zuwenden wollen, jene aber den Massen des Demos welchen sie verblenden und mißbrauchen. In nicht sehr ferner Zeit werden die beiden einen erbitterten Kampf kampfen mussen; jetzt aber gehen sie zusammen, jetzt ist diese Demokratie noch der Bundesgenosse oder — der Diener des modernen Liberalismus.

Ist ein Bundniß dieser Sorte von Demokraten benkbar mit freisinnigen Ratholiken welche mit der wahren Freiheit die Freiheiten vertheidigen und somit auch die Freiheit der Kirche?

Sehr beutlich ausgesprochen und boch nur wenig bemerkt ist ein sehr auffallender Charafter der babischen Bahlen für bas Zollparlament. Die Stimmen gegen bie liberale Partei find in ungeheurer Mehrheit bie Stimmen ber Bauern. Allerdings find mit biesen auch die Ginwohner vieler fleiner Landstädtlein gegangen welche fonft, von ben Rebensarten ber Liberalen bis jur Lächerlichfeit bethört, ben Absichten ber Partei treulich gebient haben. Die Erklarung biefer Erscheinung ist fehr einfach. Der Saupt-Erwerbszweig biefer Landftabtlein ift eben boch ber Acerbau; die Lebens = Berhaltniffe find vorherrschend bauerliche Berhaltniffe, diese haben sich geltend gemacht und die Leute find dem natürlichen Zuge berselben gefolgt. Die Wahlbewegung im Großherzogthum ift theilweis eine Bewegung bes Landvoltes gegen bie Städter gewesen; bas Ergebniß biefer Wahlen ift noch fein Sieg über die Bourgevisie; aber sie ift eine ernfte Mahnung; es ift ein thatsächlicher Beweis, bag bem Uebermuth ber Parteis herrschaft eine Macht entgegenzustehen beginnt.

### III. Die Urfachen ber Bewegung.

Nicht die Fabritherren, nicht die großen Gewerbsleute, nicht die Beamten und Angestellten und nicht die Einwohner der größeren Städte, sondern die katholischen Bauern haben die liberalen Candidaten verworfen. Wenn nun aber das Landvolk gegen die herrschende Partei sich erhoben, so konnte nur eine allgemeine Mißstimmung die schwer bewegliche Masse in Bewegung gebracht haben und da ist es denn wohl angezeigt, daß man nach den Ursachen dieser Wißstimmung frage.

Die große Abneigung gegen preußisches Wefen bat fich bebeutend gemilbert, aber immer noch ift bas Uebergewicht bes Norbens ben Gubbeutschen verhaßt. Der einfache Landmann hat ein richtiges Gefühl für feine Intereffen; mit biefem Gefühl erfaßt er bas Wefen und bie Wirtung gege= bener Berhältniffe und zwar oft beffer und richtiger als die felbstbewußten Staatsmanner in ben Regierungs = Collegien und in ben Rammern. Der einfache Mann aus bem fubbeutschen Bolte hat einen klaren politischen Gebanten: er möchte ein Vaterland haben; er möchte alle beutschen Stamme vereinigt feben in einem machtigen politischen Rorper; er hofft solche Gestaltung nicht mehr von Desterreich; für biefes find bie alten Sympathien erloschen, aber fie haben fich auch nicht zu ben Erfolgen bes Krieges vom Jahr 1866 gewendet. Der fübbeutsche Mann will ein geeinigtes Deutsch= land; ihm widerftrebt ein Grogpreugen, und ein folches ift ihm eben ber Nordbund.

Das sieberhafte Drängen ber babischen Regierung und Rammern zu bem raschen unbedingten Eintritt in biesen Wordbund hat die Leute entrüstet, denn sie haben herausgesfühlt, daß dieser Eintritt der Krieg ware. Die Erklärung des Anschlusses, so meinen diese Leute, würde die französische Wacht in Thätigkeit rusen; die Franzosen wurden sogleich über den Oberrhein gehen; sie wurden das Großherzogthum

besetzen und aus biesem weiter in Deutschland vordringen. Preußen, so meinen die Leute im südwestlichen Deutschland, könnte dieses nicht schützen; und der Bersuch solchen Schutzes würde dasselbe zum Kriegsschauplatz machen. Die schönen Länder würden von einem Kriege grausam verheert oder doch von freundlicher und seindlicher Besetzung ausgesogen und verarmt. So sieht der süddeutsche Bauersmann den Eintritt seines Landes in den Nordbund an.

Die protestantische Bevölterung ist durch die Religionsverwandtschaft zu dem Norden hingezogen, und bei dieser sind deßhalb die angeführten Anschauungen weniger bestimmt und lebendig. Aber Katholiten und Protestanten, leider mussen wir es aussprechen, wurden williger die Gefahren bestehen und die Opser bringen, wenn sie, so drücken sie es aus, "ganze Preußen" wurden, und nicht nur Bundesgenossen.

Weit mehr noch ift die Dissitimmung bes Volkes burch bie inneren Berhältnisse und beren Behandlung erregt. Der einfache Landmann tann nicht bas Wefen und die Ziele bes liberalen Syftems staatsrechtlich erortern und bessen Birtungen vorsehen; aber er fühlt den Druct, welchen bie herrschaft bieses Systems ausübt. Der Unwissendste im Bolt ift nicht so unwissend, daß er in bem immerwährenden Reden von Freiheit nicht die Unterdrückung der Freiheit er= tenne; ber Blobefte sieht, wie man die wichtigsten Boltsrechte umgeht, wie man bas Bereinswesen nicht nur burch bie Bestimmungen ber Gesetze beschränkt, sondern burch beren verschiedene Anwendung hindert und beschränkt; er sieht wie man bie Breffe magregelt, wie man bie geistige Freiheit nicht schütt und Meinungen achtet. Der Mann im fubmeftlichen Deutsch= land will Freiheit und Recht; aber traurige Erfahrung hat ihn belehrt, daß die hochgerühmten freisinnigen Ginrichtungen mehr ober weniger eben nur Tauschungen sind.

In bem Großherzothum Baben will bas Bolt bie burgers liche und bie politische Freiheit, und es ist für solche mehr als viele andere beutschen Stämme gereift. Das Bolt ift

mundig und es will leben und handeln als eine felbstständige Man hat biefem Bolte bie Feststellung einer gewissen Selbstregierung (Selfgovernment) versprochen, und man hat nur bas Berwaltungsgesetz vom 5. Ottober 1863 erlaffen. Wer es aus ben Bestimmungen bes Gesethes nicht herauslesen konnte, bem haben in brei aufeinander folgenden Jahren die Berhandlungen ber Kreisverfammlungen gezeigt, daß man beren Zuständigkeit nach Möglichkeit zusammengezogen, bag man beren freie Bewegung zum voraus aufgehoben hat und mit biefer beren Birtfamteit. Wenn man in bem Inftitute ber fogenannten Begirterathe auch manches Gute anerkennt, so ift bennoch bie öffentliche Meinung barüber festgestellt, daß bas vielgelobte Berwaltungsgeset hauptfächlich bienen foll um auf Roften ber Rreise, ber Begirte und ber Gemeinben bie Staatstaffe von mancherlei Ausgaben zu entlaften, ohne bie Ginnahmen berfelben im tleinften Dage zu mindern.

Die armste Landgemeinde will eine gewisse Selbstständigteit haben; ftatt folder aber empfindet fie bie Bevormundung burch die Verwaltungsbehörben bes Staates. Mit Wiberwillen sieht ber Landmann ben "großen Ausschuß" an ber Stelle ber allgemeinen Burgerversammlung und er ift in fortwährendem Aerger barüber, daß bem Bürger welcher nicht ju bem Ausschuß gehört, auch nicht die kleinste Theilnahme gestattet ist an den Angelegenheiten ber Gemeinde. Widerwillen erträgt er die Ernennung zu ben Gemeinbe-Aemtern burch mittelbare Wahlen und ben Ginflug welchen ber Bezirksbeamte auf diese Bahlen ausübt. Daß ber Burgermeister immer nur ein Diener ber Staatsbehorbe ift, bas weiß er nicht anders, und alle Tage sieht er, daß von Fuhrung ber Gemeinbeamter bie unabhängige Gesinnung nach Möglichkeit ausgeschlossen und daß die verhaßte Bevormun= bung verwendet wird, um die Herrschaft ber Partei in die inneren Berhältnisse ber Gemeinden zu tragen. Das Alles erbittert ben Landmann um so mehr, als man ihm ben

Blauben an eine vernünftige Selbstftanbigkeit zumuthet bie thatsachlich gar nicht besteht.

Ein vortrefflicher Staatshaushalt hat früher einen blübenben Zustand ber Finanzen geschaffen und erhalten; die Raffen waren gefüllt und ben Aufwand für manche nütliche Ginrichtung tonnte ber Staat aus den lleberschuffen ber Einnahmen be: ftreiten. Der größte Theil ber Staatsschulb war volltommen funbirt und fast unbeschränkt mar ber Credit. In bem furzen Beitraum ber fogenannten neuen Mera ift bieg viel anders Die neuen Organisationen und die Befferstellung geworben. ber Beamten haben ben Staatsaufwand bebeutend vergrößert. Allerbings ertennt ber gemeine Dann bantbar bie größere Unabbangigteit ber Gerichte und ber Gerichtsbeamten, und bem tuchtigen Staatsbiener gonnt er gerne ein forgenfreies unb felbft ein behagliches Leben; aber er meint, eine neue Gerichte= Organisation hatte sich auch mit geringern Rosten burchführen laffen, und er meint, wenn man die Berwaltungsbeamten beffer ftellen wollte, fo hatte man die Bahl berfelben nicht fo fehr vermehren follen wie man es gethan hat. Die Regierung mit ihren Rammern hat Ausgaben auf Ausgaben gehäuft, und zwar für manche Dinge beren Rothwendigkeit minbestens fehr zweifelhaft ift. Der Bau neuer Gifenbahnen hat Dilllionen verschlungen, und ber gemeine Mann läßt sich nun einmal die vielleicht irrige Meinung nicht nehmen, daß mit folden und andern Unternehmungen Orte ober Begirte begunstigt worden seien welche bem herrschenden Spitem sich gefällig ober bienftbar erwiesen. Go wurden bie Staatstaffen geleert; man mußte außerorbentliche Magregeln vornehmen, und zwar nicht allein um außerordentliche Ausgaben zu Die babischen Papiere waren gefunten, ber Crebit bes Staates war bebeutend verminbert, und bie Bermehrung ber Steuern wurde eine Rothwendigkeit. Diefe ungluckliche Rothwendigkeit hat eine allgemeine Unzufriedenheit um fo mehr hervorgerufen, als auch die Lasten ber Gemeinden fort= während in die Höhe getrieben worden sind, und zwar großentheils burch mittelbare ober unmittelbare Einwirkung ber liberalen Partei.

Seit Jahren hat man unablässig gearbeitet um eine schaale Vernunftreligion an die Stelle des Christenthums zu sepen. Mancher höherstehende Mann konnte nicht die Tragweite gewisser Geset, nicht den Zweck gewisser Verordnungen und nicht die Absicht des leidigen Gebahrens erkennen, aber der Sinn des einsachen noch unverdordenen Menschen hatte herausgefunden, daß es sich um Zerstörung der Religion und der Sittlichkeit handle, er hätte den wahren Charakter der liberalen Arbeit auch ohne den höhnenden Jubel der Partei und ihrer Anhänger erkannt.

Selbstverständlich mußten sich die offenen oder versteckten Angriffe zuerst gegen die katholische Kirche richten, denn mit dieser wurde die Idee und die Thatsache der Autorität zerstört und folglich die Idee der Offenbarung vernichtet. Alle Eingriffe in das Gebiet der Kirche, alle Berletzungen unzweiselhafter Rechte, alle Känke konnten in der Gegenwart das Werk der Zerstörung nicht vollenden; man mußte die Zukunst gewinnen und deßhalb wollte die liberale Partei eine unbedingte und ungetheilte Herrschaft über die Schule, und deßhalb wollte sie diese, von der Kirche losgerissen, ihres religiösen Charakters entkleiden. — Wie auch der aufgeklärte Städter die Sache auffassen möge, der Landmann kann nun einmal die Schule getrennt von der Kirche nicht denken, und darum erzeugte die liberale Schulordnung, noch ehe sie ausgesihrt wurde, eine allgemeine und große Mißstimmung.

Die liberale Partei hat wie in vielen anderen, so auch in dieser Sache das Bolt und bessen Sigenschaften volltommen unrichtig beurtheilt. Die Anhänglichkeit der Katholiken an ihre Kirche liegt tief in dem Gemüthe des Bolkes. Sie kann geschwächt, sie kann für lange Zeit unwirksam gemacht, wohl auch der gewöhnlichen Wahrnehmung entrückt, aber sie kann nicht ausgerottet werden, so lange noch die Glocken der Kirche zum Gebet rusen, und so lange die ewige Lampe vor dem

Allerheiligsten brennt. Gewinnt ber Angriff eine gewisse Stärke, überschreitet er eine gewisse Grenze, so wird die ansgeborne Anhänglichkeit wieder lebendig und sie tritt mehr oder weniger werkthätig in das äußere Leben heraus. Diese Erscheinung hat sich bei allen Berfolgungen der Kirche und sie hat sich insbesondere bei der sogenannten Schulfrage entschieden und frästig gezeigt. Ze mehr der Widerstand der Bevölkerung ein unerwarteter gewesen, um so niehr hat die Partei ihrer Leidenschaft Raum gegeben, und von dieser ist sie zu Handelungen getrieben worden, welchen die natürliche Reue solgen wird später oder früher.

Für die Ausführung bes sogenannten Aufsichtsgesetzes vom 29. Juli 1864 hat man alle Mittel des staatlichen Drudes verwendet. Ehrenhafte Burger haben die Theilnahme an ben Bahlen für bie Ortsschulrathe und ben Gintritt in biese verweigert; ber passive Widerstand mar immer aus der religiofen Ueberzeugung hervorgegangen; diefe Gewiffenhaftigteit wurde mit harten Strafen gebüßt und ein Abgeoroneter hat in ber Rammer nicht nur die Freiheit des Gewissens son= bern er hat bohnend bas Gewiffen felbst verläugnet\*). Gegen bie Beiftlichen hat man, so oft sich eine Belegenheit ergab, bie bekannten Ausnahmszesetze verwendet und ber Strafe folgte bie Gemeinheit bes Spottes. Die Blatter ber Partei haben fort und fort die Religion, ben Glauben, die Rirche und beren Inftitutionen besudelt und verhöhnt; fie haben Berläumbungen und Lugen mit rober Frechheit verbreitet; sie haben die tatholischen Burger um ihres religiösen Glaubens willen beschimpft und diese Blatter waren großentheils bie amtlichen Berfundigungeblatter. Bergebens bat die Rirdenbehörbe um ben gefetlichen Schut ber Berichte gebeten, niemals hat ein Staatsanwalt eine Beschimpfung der katholischen Religion und ihrer Gebräuche verfolgt; bagegen aber

<sup>\*)</sup> Der Staatsrath Lamen hat gefagt: "bas Staatsgefet fei bas Gewiffen."

hat man irgend eine unvorsichtige Austassung gegen bas Unwesen der herrschenden Partei mit schwerer Strafe belegt.
Der Katholik als solcher hat niemals Schutz gegen Schimpf
und Berläumdung gefunden, dem Berläumder und Lügner
aber war die zarteste Nachsicht gewiß. Aber nicht solche
Schmutblätter allein, nicht bezahlte oder halbbetrunkene Schreier
allein haben in den Kneipen ihre Schimpfreden gehalten,
selbst in der Kammer hat man solch rohe Austassungen von
hervorragenden Abgeordneten gehört \*).

Der ehrliche Landmann, wenn er sonft wohl auch gleich= giltig erschien, war verlett burch bie unwürdige Stellung welche bas erwähnte Gefet feinem Pfarrer anweist. Freilich ist bas Ansehen bes guten Geiftlichen barum boch nicht gefunten; allmählig aber ift ein gewiffer Grimm gegen bie Unverschämtheit ber Schulmeifter erwachsen, welche burch ihr freches Treiben Zerwürfnisse und Spaltungen in friedliche Gemeinden brachten, welche nicht gute Beispiele ber Sittlichfeit gaben, aber fehr gehatschelt wurden als Senblinge ber Partei. Der Pfarrer ift in ber Boltsschule nur noch ein Fachlehrer und an vielen Orten wird er von bem Schulmeifter ale folder behandelt. Selbft auf ben Religionsunterricht hat die Rirchenbehorbe nur einen beschränften Ginflug, benn die Religion ift nur noch ein untergeordneter Unterrichtsgegenstand. Protestantische Rreidschulrathe beaufsichtigen tatholische Boltoschulen und mit beren oberfter Leitung ift eine confessionell gemischte Behörde betraut. Es ift mahrlich teine Undulbsamfeit, wenn die fatholische Bevolkerung burch folche Anordnung verlett ift, und bag jest schon gar bebentliche Wirfungen bei Schulen und Schülern fich zeigen, bas ift eine unbeftreitbare Bahrheit.

Aufgeblasene Städter, bezahlte Staatsdiener und viele ber sogenannten vornehmen Leute sagen: ber Mann bes

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat berfelbe Staaterath Lamey bie Ratholiten "Gimpel" genannt.

Boltes fei eines eigenen Urtheiles nicht fähig und feine Un= schanungen und seine Sandlungen seien immer nur burch Ginwirfungen ber Leute von hoberer Bilbung erregt und beftimmt. Wenn bamit biese Leute höherer Bilbung nicht ihre eigene Bühlerei bezeichnen, fo fagen fie wiffentlich eine Un= wahrheit ober sie gestehen ihre volltommene Untenntniß bes Der Mann aus bem Bolf tann nicht fein gesponnene Blane in beren Einzelnheiten verfolgen, aber er weiß gang gut, bag bem Treiben ber Partei ein bestimmter Plan zu Grunde liegt, er sieht beffen Ausführung und er empfindet beren verberbliche Wirtung. Der gemeine Mann tann nicht bie grundsätzliche Berfolgung bes Chriftenthumes erweisen; er tann nicht barthun bag man bas Gebäube ber Rirche abbrechen will, um bie Trummer zu bem Bau einer Frohnveste bes religionslosen Staates zu verwenden, aber tagtäglich sieht er bie grundsätzliche Feindschaft gegen bie positive Religion und die offenen Angriffe auf die Ginrich= tungen berfelben. Er fann nicht Rebensarten und große Worte machen über Grundfate und Spfteme bes Unterrichtes und ber Erziehung, aber man hat ihm keinen Zweifel gelaffen barüber, baß man ber nächsten Zukunft ein religiones lofes Gefchlecht erziehen will. Der Mann bes Bolfes tennt nicht das System ber belgischen Freimaurer und barum weiß er auch nicht, baß folches im Großherzogthum Baben burch= geführt werben foll; aber er weiß gang wohl, daß man bie Rinber bem Ginfluß, bem Glauben und ben Anschauungen ber Eltern entziehen will. Er kann nicht bie Freiheit ber Lehre, bes Unterrichtes und ber Anftalten bes Unterrichtes, er tann nicht die Berwerflichkeit des Schulzwanges aus allgemeinen Grundfaten erweisen; aber er empfindet schmerg= lich, bag man ihn zwingt seine Kinder in Schulen zu schicken in welchen sie Berachtung und Feindschaft gegen all Dasjenige lernen was als Heiligthum seine Boreltern auf ihn vererbt haben. Der Mann bes Bolfes fann nicht mit tunbiger Scharfe bie Grengen ber Berechtigungen gieben, aber er empfindet es, daß man in die heiligen Rechte der Familie eingreise. Er kann nicht durch seinere Betrachtungen den Geist der Gesetze darstellen, aber er sieht nur zu gut, daß gar viele Gesetze nicht in dem Geist der Freiheit erlassen sind, er sieht, daß der eigentliche Sinn der besten verkehrt und daß die natürliche und die versassungsmäßige Freiheit nur zu häusig verletzt wird. Der schlichte Mann kann nicht die gesetzliche Ausdehnung der Gewalt und deren Ausübung in den Einzelnheiten beurtheilen; aber tagtäglich ersährt er das Walten und fühlt er den Druck der Gewalt. Der Landmann kennt nicht das Wort "Bourgevisie", aber ihm sehlt nicht die klare Borstellung einer herrschenden Classe; er fühlt deren Uebermuth, und der Groll welchen dieser erregt, ist um so tieser, als er genöthiget ist diesen Groll in sich selber zu verstecken.

Die Forberungen ober bie Bünsche bes Boltes waren ben Gewalthabern in feiner Beise verborgen. Diese haben oft genug gehört, daß die überwiegende Mehrheit ber Bevolterung eine Berminberung bes Beamtenheeres, bag fie eine weniger tostspielige Verwaltung, bag sie ein anderes Semeinbegefet, eine wirkliche Selbstverwaltung und baß fie ein anderes Wahlgeset für die Bildung ber Landesvertretung, turg eine Aenberung gar vieler Gefete verlange. Das Bolt in Baben hat sich in Bersammlungen, in Abressen, in Borstellungen und in Petitionen ausgesprochen ober aussprechen wollen, aber man hat die Wirtsamkeit ber Bereine fo weit es möglich gehindert, man hat Berbote der Berfammlungen erwirkt ober ben niebrigften Bobel gegen folche gehett; man hat bas Mögliche gethan um die migliebige Presse zu unter= bruden, und man hat ben Freunden bes Boltes ben Zugang gu bem Regenten erschwert. Die Bitten, die Borftellungen, bie Abressen haben bei ber Regierung feine Beachtung ge= funden, wohl aber Hohn und Spott bei ber Partei. Bolt hat nichts mehr von ber Regierung erwartet und es hat, wenn man es gelind ausbrucken will, jegliches Bertrauen

auf seine verfassungsmäßigen Bertreter verloren. In ben Bustand ber Stumpsheit einer allgemeinen Mißstimmung traten nun die Gesetze und die Einrichtungen welche die neuen politischen Berhältnisse hervorriefen.

Die einfachsten Leute waren tlug genug um einzuseben, baß die bisherige Wehrordnung ihren Zwed nicht erfülle, und baß eine andere Organisation nothwendig sei, um mit bem schonen Material und mit bem vielen Gelbe einen tuchtigen militarischen Rorper zu schaffen. Gegen bie allgemeine Wehrpflicht besteht teineswegs eine entschiedene Abneigung; benn ber Bauersmann im Großherzogthum Baben weiß es wohl, baß seine Jugend ben Baffenbienst lernen muß. Wenn auch die Einrichtung eines schweizerischen ober amerikanischen Milizenwesens wohl Eingang gefunden, so erkannten bie Besonnenen boch wohl, daß unter ben gegebenen Berhältniffen ein solches unmöglich fei. Allgemein jedoch ift die Meinung gegen ben Druck ber breijährigen Brafeng, benn bas Bolt glaubt baß bei ber Anstelligkeit seiner jungen Leute eine fürzere Zeit genügen möchte, um tüchtige Solbaten zu bils ben, und ba fommt ihm bie Meinung bag ber brudenben Anordnung ein anderer Gebanke zu Grunde liege. Diese Meinung mag irrig fenn, aber fie besteht nun einmal, und bei ber Mißstimmung über bie gegebenen Bustanbe ist fie fdwer zu überwinden.

Für die Erhaltung dieser Zustände und für die fernere Ausführung des Systems der herrschenden Partei wurden die Lasten erhöht. Der Landmann war empört darüber, daß man mit dem Wohlstand des Landes prahlte in einer Zeit in welcher, wenn nicht eine Noth, doch eine gewaltige Klemme bevorssteht. Wer die Zustände des Landes kennt, weiß wohl daß auch vermögliche Bauern nichts zu verkaufen hatten, daß weniger Vermögliche neben der Erhaltung ihrer Familien kaum noch die Saatfrüchte ausbrachten, und daß alle sich Entbehrungen aussegen mussen und doch nicht im Stande sind ihre Verdindlichkeiten zu erfüllen. Der Landmann war

entrüftet über die frivole Weise, in welcher die hohen Steuern beschlossen worden, und mehr noch war er entrüstet über Aeußerungen gewisser Abgeordneten welchen das Gefühl der Anständigkeit eine andere Sprache hätte gebieten sollen.

Die Verhanblungen der zweiten Kammer haben keinen Zweifel aufkommen lassen über die Haltung der National-Liberalen als Abgeordnete zum Zollparlament, und mit Grund mußte der Landmann noch größere Lasten befürchten. Die Nachrichten über die Einführung der Vereinssteuern auf Salz und Tabak haben einen allgemeinen Schrei des Unwillens hervorgerusen, denn jene würde den Betrieb der Viehzucht, einer Haupterwerbsquelle der Gebirgsbewohner empfindlich schaedigen, diese aber würde eine schöne Produktion des Landes geradezu vernichten und die kleineren Bauern in der Pfalz zu Bettlern machen. Keine Versicherungen und keine schönen Redensarten konnten die Meinung zerstören, daß die herrsschende Partei sehr gerne zustimmen würde zur Ausbeutung der süblichen Länder durch den Norden.

Die sogenannte liberale Partei in Baben hat ihrer Herrschsucht alle Rücksten geopsert, und sie hat alle Bershältnisse durcheinander geworsen. Die liberale Partei hat höchstens die äußeren Formen, aber sie hat niemals das Wesen des Rechtes geachtet, sie hat Meinungen versolgt und Personen wegen ihrer Meinungen geächtet. Sie hat die Verblendung, den Haß und den Zwang in alle Kreise der Gesellschaft getragen, sie hat diese durch Spaltungen zerrissen; sie hat das Bolt in seinen heiligsten Empsindungen verletzt und muthwillig hat sie den Frieden des friedlichen Landes gebrochen. In frechem Uebermuth hat die liberale Partei sich selbst für das souveräne Volt oder doch für die herrschende Classe erklärt.

<sup>\*)</sup> Als in ber Kammer von einer Bierfteuer gesprochen murbe, ba fagte ber icon ermante Staatsrath Lamen: "wenn funftig ein Mann ftatt gebn Schoppen nur neun trinte, fo fei bas tein Ungluct."

Der Burger eines freien Lanbes, ein Englander 3. B., wurde fragen: "warum hat bas Bolk folche Zuftanbe ertragen, warum hat es sich niemals erhoben gegen die Ueber= macht einer herrschfüchtigen Partei?" Die Antwort ist fehr einfach: bas Bolt hat fich nicht erhoben, weil es tein Mittel ju maffenhafter Erhebung besitt; weil Gefet und Gewalt bie fraftige Rundgebung feiner Meinung und feines Billens verhindern und weil es stumpf geworden war unter bem be= ftanbigen Druck. Die Wahlen zum Zollparlament nun haben ein Mittel gur Befundung ber Boltsmeinung gegeben und es wurde ergriffen. Wenn burch teine anderen Anregungen, so ware es aus seiner Stumpfheit erwedt worben burch bas liberale Bahlcomité, welches mit fabelhafter Unverschämtheit zu Abgeordneten gerade bie Manner vorschlug, welche am meisten die tatholische Bevölterung und beren Glauben ver= bohnt, die Rirche beschimpft, die unbegrenzte Gewalt bes mobernen Staates verfochten und mit einem gewissen Sohn bie neuen Steuern bewilliget hatten.

In teinem beutschen Stamme liegt bas tleinstaatliche Sonberwesen weniger als in bem Bolt am Oberrhein und in ben Gebirgen auf ber rechten Seite bes Thales; Gegentheil ift ber Bunfch einem großen politifchen Rorper anzugehören oft ftarter als es gut ift für bie bestehenben Berhaltniffe. Die Mehrzahl biefes Boltes begt feinen grundfatlichen Saß gegen Preugen, die frühere Abneigung murbe fast gang verschwinden wenn die Liberalen ihm nicht als Diener und Agenten ber preußischen Großmacht erschienen, wenn es preußische Gewähren ber Freiheit erblickte. Bolt am Oberrhein will nicht bie Rudtehr zu verrotteten Buftanben; es will eine Berrichaft ber "Bfaffen" fo wenig als bie herrschaft ber Liberalen; es will tein Bismart'iches Regiment, es liebt nicht bie absolute Fürstengewalt; es will bie Ausbehnung seiner Freiheiten - es will bie Freiheit, es will Institutionen welche bie Freiheit gewähren und sichern. Richt ber haß gegen Preugen hat bas Bolt in die

Wahlbewegung getrieben, sonbern ber haß gegen die heuchlerische Gewaltherrschaft ber liberalen Partei.

### IV. Bebeutung und Folgen.

Aus der Darstellung der Ursachen geht unzweifelhaft die wahre Bedeutung der babischen Wahlbewegung hervor. Wir wollen dieselbe mit wenigen Worten bezeichnen.

Es liegt ein ungeheurer Raum zwischen einer Ibee und beren Gestaltung im äußeren Leben; aber mit dem ersten Bersuch zur Ausführung ist die breiteste Kluft übersprungen. Der Gedanke ist Thatsache geworden und langsamer oder schneller werden die ferneren Folgen sich einstellen. Die allzemeine unmittelbare Wahl ist dagewesen und das ist ihre wichtigste Bebeutung.

Durch die Wahlen zum Zollparlament ist bas gegenwärtige Regierungsspstem verworfen; durch diese Wahlen hat die Mehrheit des Boltes erklärt, daß die Verhandlungen der Kammern nicht die Meinung und daß deren Beschlüsse nicht den Willen des Voltes ausdrücken. Die Mehrheit der Bevölkerung hat die liberale Partei für einen Feind der Freiheit erklärt, welcher sein System und seine Herrschaft den Rechten und den Interessen des Bolkes voranstellt.

Die Wahlen zum Zollparlament haben ben Beweis erbracht, baß bas Bolt nicht bethört ober stumpssinnig ben Schlagwörtern folgt; sie haben ben Beweis erbracht, baß bieses Bolt eines Selbstbewußtsenns fähig ist mit welchem es in die öffentlichen Angelegenheiten eintreten wurde, wenn verrottete Gesetze nicht der freien Bewegung entgegenstunden und wenn schlechte Einrichtungen nicht der Gewalt ein unmeßbares Uebergewicht gäben welches eine freie öffentliche Meinung nicht austommen läßt.

Die Wahlen für bas Zollparlament haben thatsächlich gezeigt, baß bas System ber mittelbaren Wahlen eine wirtsliche und wahre Volksvertretung nicht bilben kann und baß bie Kammern, burch solche Wahlordnung zusammengesetzt,

ftandige Regierungs = Collegien werden muffen ober Organe einer herrschenden Partei.

Die Nothwendigkeit einer anderen Wahlordnung, somit einer Reform der Verfassung und verschiedener Verfassungs-Gesete ist zur Gewißheit geworden und der ganze Verlauf der Bewegung hat erwiesen, daß allgemeine, unmittelbare und geheime Wahlen nicht die geträumten Uebelstände und Gefahren hervorrusen.

Die lügenhaften Darstellungen sind widerlegt, das Ansfehen und das Gewicht der liberalen Partei ist erschüttert und die Regierungen anderer Staaten sind aufgeklärt über die Zustände in dem Großherzogthum Baden und über die Stimmung des Bolkes.

In ben Wahlen zum Zollparlament haben in bem Großherzogthum Baben bie sogenannten "Ultramontanen" sich als eine mahre und wirkliche Bolkspartei erwiesen.

Fast immer geben Bolksbewegungen jeglicher Art sehr schnell vorüber; sie hinterlassen oft kaum eine bemerkbare Spur, aber niemals sind sie ganz ohne Folgen, wenn diese auch nur mittelbar und meistens sehr langsam eintreten. Rach aller Wahrscheinlichkeit wird die Haltung der gewählten Abgeordneten und deren Thätigkeit in dem Zollparlament auf die Beschlüsse besselben einen geringen Einsluß ausüben. Die Folgen liegen viel ferner.

Die Kabinette ber Mächte haben die Wahlen im füblichen Deutschland sehr ausmerksam beobachtet; sie werden
aus den Beobachtungen die Folgerungen ziehen, sie werden
biese in ihrem Sinne benützen; und darum dürsten diese
Wahlen eine gewisse Einwirtung ausüben auf die Stellung
ber Mächte in der deutschen Frage. Frankreich wird mit
größerer Strenge die Bestimmungen des Prager Friedens
auslegen, es wird für deren Beobachtung viel sester auftreten
und Preußen wird in allen seinen Handlungen noch größere
Zurüchaltung und Vorsicht bevbachten. Die Regierung des
Großherzogthums Baden aber wird das Orängen zu dem

Eintritt in ben Nordbund wohl bebeutend mäßigen muffen, solange ber Prager Friede in Rraft ift.

Die nachsten Folgen werben immer jeboch in ben inneren Buftanben bes Lanbes sich zeigen. Man follte benten, bag bie babische Regierung, über bie Difftimmung bes Boltes belehrt, auf ihrer abschüffigen Bahn anhalten werbe; fie werbe bie liberale Zwangsherrschaft milbern, bie Freiheit ber Meinung achten und bie Empfindungen bes Boltes schonen. Unter ben bestehenben Umstanden jedoch ist solche vernünftige Umtehr nicht wahrscheinlich, benn die richtige Beurtheilung ber Lage fest eine bittere Gelbsterkenntnig voraus und für folche ift die Berblendung zu groß. Unter allen Umftanden wird die professorenmäßige Berranntheit bes jetigen Ministerprafibenten und bie Starrheit jeines Charakters jebem Unhalten ober jeber Benbung entgegenstehen, und bie Rammer wird mit ihm die kleinste Aenberung bes Spftemes als eine Reaktion bezeichnen und achten. Die Minister glauben fest zu fteben, wenn sie auf die Rammer sich ftuten, und in ihrem Bertrauen wollen fie nicht feben bag biefe Stute minbeftens fehr morich ift. Seit bem Jahr 1846, also feit zweis undzwanzig Jahren sind die Rammern niemals volltommen erneuert worben; mas auch bie Zeit und ihre Bewegung gebracht, sie haben jeglichen Wechsel burchgemacht und überlebt, fie find in ihrem innerften Wefen biefelben geblieben: ftanbige und gefällige Regierungscollegien, beren Intelligenz nicht vergrößert worden ift burch die lange Reihe von Jahren. Diefe Bertretung hatte Ansehen und Bertrauen verloren auch wenn sie burch eine andere Wahlordnung gebilbet worben märe.

Die gegenwärtige Regierung wird biefe Kammern nicht auflösen, benn in keinem Fall könnte sie eine Bertretung erwarten welche gleich gestägig wäre, und gar viele Mitglieber möchten die Bertretung zu einer herrschenden Körperschaft machen und dieser die Ausübung der Staatsgewalt überstragen.

Die große Mehrheit der Bevölkerung verlangt die Aufslösung der Kammern und zwar in der Hoffnung daß eine neue Vertretung ehrliche Resormen und besonders ein anderes Wahlgeset beschlichen werde; die Regierung aber wird die Kammern nicht auflösen, und sie wird den bestehenden kein anderes Wahlgeset vorlegen, denn gerade die Parlamentswahlen vom 18. Februar 1868 haben ihr gezeigt, daß mit der allgemeinen, unmittelbaren und geheimen Wahl der Abseordneten zum Landtag das gegenwärtige Regierungssystem nothwendig sallen müßte.

Weil aber die Bewegung des Volkes denn doch bedeutende Besorgnisse erregt hat, so wird in allen inneren Fragen das Ministerium noch schrosser auftreten, es wird in allen Berhältnissen die Zügel noch schärfer anziehen, es wird sein System volksommen durchsühren wollen und dafür, wo nöthig, auch Sewalthandlungen nicht scheuen. Gine Aenderung des Systemes könnte nur in Folge gewisser Ereignisse eintreten; oder es könnte dieselbe von der Nacht äußerer Einwirkungen aufgenöthiget werden. Solche Ereignisse sind vorerst kaum zu erwarten, und zur Zeit kann man noch nicht sehen woher solche Einwirkungen kommen sollten.

Das Bolt hat nun gesehen, was es mit entschlossener Thätigkeit vermöchte; aber bas Selbstvertrauen wird seine Kraft verlieren und ohne eine neue Aufregung wird es in bie stumpse Unthätigkeit wieder zurücksallen. Die Partei wird höhnenden Jubel ausschlagen; die Sicherheit wird ihren Nebermuth steigern und höchstens wird sie ihre Herrschaft mit größerer Heuchelei ausüben. Diese Sicherheit aber ist sehr trügerisch, denn in der Ruhe wird der Mismuth nicht einsschlafen. Wenn nun, und sei es nach Jahren, die unvermeidslichen Aufregungen wieder eintreten, so wird ein gesteigertes Bewußtsehn der Kraft erwachen und der lang verhaltene Groll wird sich Lust machen.

Befdrieben im Monat April 1868.

## LI.

# Renere Werte über Kirchengeschichte.

III. R. Baffe \*).

Der Verfasser bieser Kirchengeschichte ist am 14. Oktober 1862 gestorben. Das einzige größere Werk, welches von ihm erschienen, ist die allbekannte Monographie über "Anselm von Canterbury" in zwei Theilen, erster Theil: das Leben Anselms, Leipzig 1843; zweiter Theil: die Lehre Anselms, welcher genau nach dem Gesetze des Dichters: nonum prematur in annum, neun Jahr nach dem ersten, im J. 1852 erschien. Dabei hatte es sein Bewenden. Denn was von R. Hasse später noch erschien, ist aus seinem literarischen Nachlasse herausgegeben. Es ist dieß eine kurzgesaste Geschichte des Alten Bundes (Leipzig 1863), und unsere Kirchengeschichte.

Die Borzüge, welche bas Werk über Anselm empfehlen, zeichnen auch biese Kirchengeschichte aus, seltene Unparteislichteit, lichtvolle und zugleich gebrängte Darstellung, Herrsschaft über ben historischen Stoff, eine Fülle von Material, geistvolle Auffassung, hoher sittlicher Ernst und gläubige Ge-

<sup>\*)</sup> Rirchengeschichte von Friedr. Rub. Saffe, weil. Confistorialrath und Professor ber evangelischen Theologie in Bonn. herausg. von Aug. Köhler, Professor ber Theologie in Erlangen, Bb. 1 – 3, pag. 242, 260, 323. Leipzig 1863—1864.

sinnung. Damit wollen wir nicht fagen, bag ber Berfaffer feinen protestantischen Standpunkt verläugnet habe; es sind vielmehr die firchengeschichtlichen Borlesungen für protestantifche Theologen, welche uns hier vorliegen. Darnach ift bas Mittelalter die Zeit in welcher die Kirche "die gewonnene Macht zur Eroberung ber Alleinherrschaft benütte." Beitalter ber Reformation bagegen ift ein nothwendiges Ergebniß bes fich felbst Berlierens ber Rirche in ber Belt. "Es mußte zu einem gewaltigen Schlage tommen, burch ben ber Wiberspruch sich aufzuheben suchte. Die Reformation war biefer Schlag. Denn es blitte bamit die Ibee ihrer selbst wieber in bem Bewußtseyn ber Rirche auf; sie erkannte bie Nothwendigkeit einer Rudkehr in sich aus ihrer Entaußerung an die Welt, einer Rucktehr zu ihrem Brincipe, ihrem Saupte, zu Christo!" Lassen wir ben "Blit und ben Schlag", womit Herr Haffe die Reformation als eine Nothwendigkeit ein= führt, und erkennen wir an, daß berselbe wenigstens in ber Rirchengeschichte bes Reformationszeitalters die tatholische Rirche nicht als eine unberechtigte, gum Absterben verurtheilte Poteng betrachtet; er läßt biefelbe wenigstens als gleiche Macht, gleichsam als bie halbe Rirche neben bem Brotestantismus fortbestehen. Boren wir seine Auffassung: "Borerft hat fich bie Rirche nur in zwei Salften gespalten, von benen bie eine bas substantielle Brincip wieber in seine Rechte gefest hat, während die andere die geschichtliche Erscheinungs= form fefthalt, die fich die Rirche im Laufe bes Mittelalters gegeben hatte. Der Gegensatz zwischen Rirche und Belt ift baber gemiffermaßen zugleich ein Gegenfat innerhalb ber Rirche selbst geworben; ber Protestantismus vertritt fogus fagen die Rirche in der Rirche, der Katholicismus die Welt, ober jener die geistige, dieser die leibliche Seite ber Rirche. Dort ift es baber bie innere, intellettuelle Welt, mit welcher fich bie Rirche zu vermitteln ftrebt, hier die außere, politische. Beibe Seiten ergangen sich zwar; es scheint aber, bag fie sich jebe erft einfeitig vollenden sollen, bevor sie zur Ginheit zusammengehen; noch sind sie bualistisch getrennt, die Entswicklung somit noch zu keinem Abschluß gelangt. Die neuere Kirchengeschichte, welche zunächst nur von jenem Dualismus zu berichten hat, ist daher nothwendig Fragment, ihr Ende liegt in der Zukunft."

Es wird uns Ratholiten wenigstens noch zugeftanben, bağ wir ber Leib ber Rirche find. Gin Leib find wir, ber nach bem erfüllenden Geifte verlangt, aber ba wir biefen uns fehlenden Beift in dem Protestantismus nicht finden konnen, aunachft noch geiftlos; ber Protestantismus aber, bie Beift-Rirche, ift allzu geiftig und verlangt nach einem Leibe, um in ber Welt fich außern und in ihr wirken zu konnen. berselbe aber die katholische Kirche nicht als seinen Leib an= ertennt, fo fehlt es ihm vorerft an ber rechten Leiblichkeit, b. h. Wirtjamteit in ber Welt. Leib und Beift laufen feit 350 Sahren so nebeneinander ber, sie suchen sich mit Rothwendigkeit und fliehen sich in Birklichkeit. Sonft ift bas Wirkliche auch nothwendig, hier ist bas an sich Nothwendige nicht einmal wirklich; und bei so besperatem Difeverhaltnisse bleibt nichts anderes übrig, als auf eine beffere Butunft zu warten, bis ber feit Jahrhunderten herumgeistende Protestantismus in ber tatholischen Rirche seinen Leib, lettere aber in jenem seinen Spiritus rector anerkannt haben wirb. Gothaner Leib und Beist werben jebenfalls noch viele Conceffionen machen und viele rauben Eden fich abschleifen laffen muffen, bis es in Butunft zu ber gewünschten Bereinigung tommt. Genug. Immerhin ift anzuerkennen, bag herr Saffe ber Rirche ein relatives Recht auch in Butunft fortzubesteben auertennt.

Der Herausgeber bieses Wertes, welcher unseres Wissens tein Kirchenhistoriter vom Fache ist — bis jest hat er sich als alttestamentlicher Ereget bekannt gemacht — hatte die Literatur beizufügen, eine Aufgabe die er nicht ohne Glück gelöst hat. Er hat auch ein Register über Personen und Sachen beigefügt (III. 277 — 324), eigentlich "angesertigt"

von bem Theologie-Studirenden Friedrich Zuder in Erlangen, das ausführlicher ift als andere Register, aber immerhin ben "Studenten" burchbliden lagt. Gines aber hat ber Berausgeber nicht thun können ober wollen, er hat die Rirchengeschichte R. Saffe's nicht bis zur Wegenwart fortgeführt, welche im Großen und Gangen nur bie sogenannte erfte Beriobe ber neuern Zeit (von 1517 - 1648) umfaßt, und nur bei einzelnen Puntten noch bas 18., fast nirgends bas 19. Jahrhundert berührt. Sierüber fagt Gr. Köhler in ber Borrebe: ber britte Theil umfast die Kirchengeschichte von ber Reformation an, jedoch mit Ausschluß ber Geschichte ber Aufklarung. Ueber biefe Geschichte hielt Saffe gesonderte Bor= lesungen (in wöchentlich vier Stunden), aber nicht nur liegen biefe Berlefungen nicht fo vollendet vor, daß fie nach einer nur leichten Ueberarbeitung ber Deffentlichkeit übergeben merben könnten, sondern es bilbet auch die Aufflärung, welche im letten Grunde Anzweiflung bes hiftorifchen Chriftenthums felbst als ber absoluten Religion ift, nach Saffe's Anschaus ung tein innerlich berechtigtes organisches Glich in ber Entwidlung ber driftlichen Kirche. — Auch die Borlefungen Saffe's über protestantische Missionsgeschichte feien nicht vollendet genug, um fich zur Ginarbeitung in die Rirchen-Geschichte zu eignen.

Dieß ist an sich zu bedauern. Denn so tonnte oder tann vorliegendes Handbuch, das sonst so viele vortreffliche Eigensschaften hat, neben den Werken von R. Hase und Guericke sich nur schwer halten, respektive wird es sich den Studirenden der protestantischen Theologie wegen dieser Lücke von fast 200 Jahren weniger empfehlen. Dazu kommt, daß die theologische Richtung, welche der verstordene Hasse einhielt, im Ganzen bei den Protestanten nicht populär ist.

#### IV. 3. S. Rurs\*).

Der Professor ber Theologie J. H. Kurt in Dorpat hat eine Anzahl allgemeiner kirchengeschichtlicher Werke erscheinen lassen, unter andern ein Handbuch ber allgemeinen Kirchens-Geschichte in zwei Banden, Mitau 1853 — 56, zweite Aussgabe 1858, welches nur bis zum Ende des 9. Jahrhunderts reicht, und nicht fortgesett wurde. Dagegen hat sein Abrister Kirchengeschichte im J. 1863 schon die fünste, sein Lehrsbuch der Kirchengeschichte in demselben Jahre gleichfalls die fünste Auslage erlebt.

Der Verfasser strebt Objektivität ber Darstellung und Bollständigkeit des historischen Materiales an. Er behandelt die verschiedenen Zweige der Kirchengeschichte überall bis zur nächsten Gegenwart, ist leidlich unparteiisch; seine Darstellung einsach und sließend zugleich. Im Ganzen wird man sagen können, daß er fremde Forschungen gut zu verwerthen und zu verarbeiten versteht, weniger aber selbstständige Forschungen gemacht hat.

Unrichtiges und Ungerechtes im Einzelnen finden wir hier, wie in allen andern ähnlichen Werken, in Menge. Bon der Synode von Trient sagt Hr. Kurt, daß die papstlichen Legaten unbeschränkt dominirten, und es sei ein öffentliches Geheimniß gewesen, daß der heil. Geist im Felleisen von Kom nach Trient kam. Letteres halten wir hier für eine mehr als ungeziemende Redeweise, ersteres ist soweit wahr, als die papstlichen Legaten auf jeder andern Synode präsibirten und dominirten. Der Papst beruft und leitet die allzgemeinen Synoden, und steht so gut unter der Leitung des heil. Geistes wie die Mitglieder der Synoden. Lettere sind im heil. Geiste versammelt, aber der Papst ist und bleibt ihr Haupt, ob er persönlich oder durch Legaten sie leitet.

<sup>\*)</sup> Joh. heinrich Rurt, Lehrbuch ber Rirchengeschichte für Stubirenbe. Bierte Musg. Mitau und Leipzig 1860. 5. Mufl. 1863, pag. 780

Der Berfaffer fagt ferner, bag bie Mitglieber ber Gonobe mehr als zu zwei Drittheilen Italiener waren. Aber einmal machte die Lage von Trient ben Stalienern die Reise babin am leichtesten. Sobann gibt es nicht nur in Italien unvergleichlich mehr Bischöfe als in jedem andern Lande, sonbern die italienischen Bischöfe bilbeten bamals ber Rabl nach überhaupt bie größere Salfte ber Bischofe ber tatholis ichen Rirche. Die beutschen und frangofischen Bischofe waren vielfach burch bie innern Wirren verhindert zu erscheinen, die Bisthumer waren entweder nicht besetht ober ben Brotestanten jum Raube geworden. Man kann es bedauern, daß in Italien bie Bisthumer fo klein, bemgemaß bie Bahl ber Bifcofe fo groß ift; aber bei jeber allgemeinen Synobe wirb bie Bahl ber italienischen Bischofe überwiegen, weil fie bie zahlreichsten sind. Auch heute noch ist es so. Neapel und Sicilien allein haben an vierzig Bifchofe mehr als bas große Frankreich, ober fast so viele Bischöfe ale Frankreich und Spanien zusammen.

Aber auch bei allgemeinen Synoben entscheibet, von bem bobern Wirten bes heil. Geistes abgesehen, nicht bie größere Rabl, sondern die größere Geistestraft. Diejenige Nation also wird die Mehrheit auf ihrer Seite haben, welche die tuchtigften Theologen, seien es Bischofe ober Priefter bie fprech= aber nicht stimmberechtigt find, auf die Synode fendet. Bu Trient aber burften die spanischen Theologen hinter benen teiner anbern Ration gurudgeftanben fenn. Die Frage von ber Residenzpflicht ber Bischöfe, ob biefelbe nämlich göttlichen Rechtes fei, bilbete ben Begenstand eines langen Streites awischen ben Spaniern und Italienern. Die Ansicht ber lettern gab ben Ausschlag, die Frage zu verneinen, und ba bie Frage ju jeber Zeit wieber erhoben werben tann, fo burfte fie auch ju jeber Zeit ebenso entschieden werben. Bor und nach ber Synobe von Trient find bie tüchtigsten italies nischen Bischöfe als Muntien in andere Lander gesendet worben, und es ware taum gerecht, bem romischen Stuhle barüber Borwurfe machen zu wollen. Die Zahl ber also abwesenden Bischöfe mar nie allzu groß. - Unter einem anbern Gesichtspunkte waren die Spanier in ihrem Rechte, und bie Zeit nach ber Synobe von Trient hat ihnen Recht gegeben. Es ift unfirchlich, zugleich mehrere Bisthumer zu haben; ift ber Bijchof vermoge gottlichen Rechtes zur Refibenz verpflichtet. so tann er nicht zugleich ber rechtmäßige Hirte mehrerer Bisthumer feyn. In Deutschland murbe bie Unfitte erft mit bem romisch beutschen Reiche begraben. Frankreich und Spanien fam sie im 18. Jahrhundert nur noch sporadisch vor; noch im 19. Jahrhundert war ber Carbinal Bourbon von Toledo eine Zeit lang zugleich Erzbischof von Tolebo und Sevilla. In Frankreich aber bestand bis gur Revolution eine andere Unsitte, baß jeder Bischof im Durchschnitte vier Abteien hatte, b. h. bie Ginfunfte berfelben bezog, ein Digbrauch über welchen Graf Montalem= bert in seiner schönen Ginleitung zu ben "Monchen bes Abendlandes" zurnende, andererseits aber zu harte Worte fallen läßt.

Eine Erscheinung tritt in ber Rirchengeschichte bes herrn Rurt hervor, welche fast eine Gigenthumlichkeit ber neuern Rirchengeschichten geworben ift, bag nämlich bie Behandlung ber neuern und neuesten Rirchengeschichte einen verhaltniß: mäßig viel größern Raum in Anspruch nimmt, als bie ber altern und mittlern Zeit. Roch vor einem Menschenalter war es nicht fo; bamale tam bie neueste Zeit in abnlichen Werten fast gar nicht vor, heute ist bieg gang andere geworben, wie bie firchengeschichtlichen Werte von Ritter und Alzog auf katholischer, von Sase, Gueride, Kurt, Riebner u. a. auf protestantischer Seite zeigen. In ber neuesten Zeit wird die Rirchengeschichte sozusagen breiter. Jebes einzelne Land verlangt für sich eine besondere Behandlung und Rudfichtnahme. In ber alten Zeit ist ihr Gebiet fast gang auf bas römische Reich beschränkt. Im Mittelalter nehmen bie Bapfte und die Raiser, sobann Frankreich und Stalien bas

Interesse für sich in Anspruch. In ber neuern Zeit kommt jedes Land wenigstens zweimal zur Behandlung: bei ber Darstellung ber Reformation, von welcher kein Land, auch Italien und Spanien nicht, unberührt geblieben ist, und bei ber Darstellung ber neuesten Zeit, in welcher namentlich auch bie Missionen und die theologische Literatur einen größern Ausschwung genommen haben.

Hr. Kurt gehört noch zu ber großen Zahl berer welche es als ersten Grundsatz ber Moral ber Jesuiten bezeichnen, ber Zweck heilige die Mittel. Er schiebt ferner dem ganzen Orden die Lehre von der Erlaubtheit des Tyrannenmordes in die Schuhe. Natürlich ist er — den Beweis schuldig gesblieben.

Sieran Schließen wir noch zwei Bemerkungen allgemeiner Im hinblicke auf die großen Berlufte, welche die fatholische Rirche in Europa durch ben Abfall ganger Länder und Bolfer erlitt, fagt man gewöhnlich, Gott habe fie ba= burch getröftet und gleichsam entschädigt, bag er neue annoch ungläubige Bolter im fernften Often und Beften ihr guführte. Das Christenthum wurde in Indien, China und Japan, sodann in Gud= und Mittel=Amerika mit Erfolg ver= funbigt. Babrend in ben Lanbern bes Oftens gleichsam nur bie Borlaufer, die Erstlinge breier großen Rationen glaubig geworben, tropbem bag bas Evangelium baselbst ichon brei Jahrhunderte verfündigt wird, wurden die Lander bes außerften Beftens jum größten Theile driftianifirt. Der Carbinal Biseman hat eines seiner frühesten Werte über bie "Un= fruchtbarteit ber protestantischen Mijfionen" geschrieben. Auf biesem Pfabe ift ihm mit größerer Ausführlichteit fein Lands= mann Marshall gefolgt, bessen Missionsgeschichte in brei Banben besonders diesen Nachweis liefert. — Wer heute wissen will, wo bie mahre Rirche zu finden sei, der betrachte nicht blog bie Unfruchtbarteit ber protestantischen und bie Fruchtbarteit ber tatholischen Miffionen, benn lettere läßt namentlich im Often heute noch auf sich warten; sonbern auch die gegenseitigen Leistungen und Arbeiten der Glaubensboten. Die tapfersten Sohne und Töchter der streitenden Kirche stehen zu Tausenden auf den äußersten, den gefährlichsten Posten der streitenden Kirche. Sie haben mit der Welt ganz und für immer gebrochen. Mühen, Entbehrungen, Gefahren und Leiden sind die unzertrennlichen Gefährten ihres freiwillig übernommenen Beruses. Niemals sind diese Streiter Christi ausgestorben. Sie sind ein unsterbliches Geschlacht, und unermüblich schlagen sie die Schlachten des Herrn. In dem alten Europa werden sie nicht beachtet, aber der Himmel blickt auf sie nieder, und wird sie krönen und belohnen.

Während also bei bem furchtbaren Abfalle in Europa feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts ber herr ber Kirche neue Bolter ober bie Auserwählten neuer Bolter ber Rirche auführte, gab er ihr in Europa felbst einen andern Trojt. Den Abfall von der Kirche nennt man die Reformation; eine Berbefferung aber war fie nicht. Die mahre Reformation fand innerhalb ber Rirche felbst statt, vielleicht nicht wegen, gang gewiß nicht burch, aber gewiß in Folge ber fogenannten Reformation. Dieje mahre Reformation vollzog sich aber zuerst in ben beiden Ländern, welche von der jogenannten Reformation am wenigsten berührt wurden, in Italien nämlich und in Spanien. In diesen beiben Ländern fallt ber Aufschwung bes fich erneuernben driftlichen Glaubens und Lebens noch vor die Synode von Trient, und tritt in beiben Ländern namentlich in ben großen Beiligen ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts hervor. In Frankreich verhinderten die wilben Hugenotten = Rriege die fatholische Reformation wohl um zwei Dienschenalter. Sie faut bier und in Polen, theilweise auch in Ungarn in bas 17. Jahrhundert. In Deutschland verhinderte fie ber 30jährige Krieg, auf welchen bie lange Ermattung und Erschöpfung, fobann bas armselige 18. Jahrhundert folgte. Wie ber Einzelne in Tobesgefahr und in ber Sorge für sein eigenes Leben sich

zur sittlichen Erneuerung nicht erschwingen kann, so gibt es auch in Mitte ber innern Unruhen und Kämpfe keine geistige Regeneration ber Bölker; Frankreich konnte zur Zeit ber wilben Hugenotten=Kriege sich nicht sammeln und erheben. Aber jedes ganz oder zum Theil katholisch gebliebene Bolk hat seit der Mitte des 16. Jahrhunderts irgend eine geistige Erneuerung erlebt.

#### LII.

# Mus bem Berliner Bollparlament.

I.

10. Mai 1868.

Aller Anfang ist schwer und nicht am wenigsten schwer ist ber Anfang eines Berichts über das Leben und Treiben, das sich an den Begriff eines "deutschen Zollparlaments" in der preußischen Hauptstadt knüpft. Hier auf der ungeheuern norddeutschen Schene gehen alle Dinge maßlos in die Breite: die langgestreckten Straßen der Stadt nicht weniger als die Reden der Herren Abgeordneten, die Kirchen wie die Rathshäuser, die Verhältnisse der Parteien gleich den Combinationen einer unbestimmt hin und her wogenden Politik. Ich möchte sagen: Alles suche hier Ausschwung und Abschluß ohne meßbare Aussicht des Findens.

Es ist barum unendlich schwierig irgend einen hervorstechenden Punkt aufzutreiben, von wo aus sich eine Total-Uebersicht gewinnen und beziehungsweise ein Bericht anknüpsen läßt. Wan kann sich nicht fixiren, sondern man muß immer wieder weiter rucken um zu einem fernern Horisont zu gelangen. Bielleicht gibt es überhaupt keinen Fleck auf der ganzen bewohnten Erde, wo weniger Fertigwerdens ift als hier, und es gehört ohne Zweifel längere Gewohnheit bazu um unter dem Eindruck einer leiblich und geistig schweren und drückenden Atmosphäre nicht aus Einer unsäglichen Langesweile in die andere zu verfinken.

Wer in Berlin nach bem "beutschen Zollparlament" fragt, ber wirb - vorausgesett bag er mit seiner Frage auf einen Zeitungelefer ftogt, benn bas große Bublifum Scheint ber neuen Institution erstaunlich wenig Ausmerksamkeit zu schenken — in ein palaftahnliches Bebaube am Gemusemartt gewiesen, und wenn er ben Sof besselben burchschritten hat, so tritt er in ben Sipungssaal ber preugischen Rammer ein, ber zum Zweck ber größern Versammlung hergeliehen worben Beim ersten Anblick wird man formlich frappirt von bem Aussehen bieses Parlamentsjaals. Baren bie rohrgeflochtenen Site nicht, die Tribunen und die Eftrade fur bas Bureau, die Redner und die Stenographen: Jebermann murbe bas Lotal für eine mittelmäßig ausgestattete Reitschule halten. Namentlich erstreckt sich gegenüber bem Prasidium nach ber gangen Lange und Sobe bes Saales eine flache und fenfterlose Wand, welche füglich als unübertreffliches Symbol langweiliger Debe gelten tonnte.

Freilich ist ber Saalbau auch ein bloßes Provisorium. Aber ber provisorische Ausenthalt dauert schon seit zwanzig Jahren. Als die Geschicke Preußens einer constitutionellen Berfassung anvertraut wurden, da hat man diesen Sitzungsschal als eilsertigen Nothbau für die Kammer der Abgeordneten hergestellt, und vielleicht besteht die jetzt die instinktive Meinung, daß das Lokal im Bergleich zu den constitutionellen Leistungen und Erfolgen der darin Bersammelten immerhin gut genug sei. In der That sind ja auch die Geschicke Preußens nicht in diesem Hause, sondern auf den böhmischen Schlachtseldern und gegen den stürmischen Willen der in

bem Hause tagenden Mehrheit entschieden worden, und aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie sich auch ferner nicht ans bers entscheiden. Ein starkes Gefühl davon scheint allensthalben zu eristiren. Wan muß nur einmal die stattliche Gestalt des Grasen Bismarck sehen, wenn er besuchsweise im Saale erscheint und wenn sie ihn von allen Seiten umsschwärmen wie die Mücken im dunkeln Raum das aufgehende Licht. Ganz richtig; denn wenn etwas im öffentlichen Leben Preußens besinitiv ist, dann ist es der Sieg dieses Mannes, alles Andere ist provisorisch.

Wohl bem nun, ber bie hohe Berfammlung in ber Leipgiger Strafe in einem Moment betrachten tann, wo ein besonders interessanter Redner auf ber Tribune steht. Solcher bie Aufmerksamkeit fesselnben Erscheinungen burften aber nicht allzu viele vorhanden senn. In gewöhnlichen Zeiten geht es im Sause von Anfang bis Enbe zu wie in einer Judenschule. Der Beobachter mußte aus bem nordameris tanischen Congreg und nicht aus ben ernst und würdig gehaltenen Bertretungen jenseits bes Mains herkommen, um biefes preußisch parlamentarische Wesen nicht höchst auffallend ju finden. Man steht und geht, man schwätzt und lacht, ein bumpfes Gemurmel wie Deeresbrandung liegt fast permanent über ber Bersammlung; die Ginen sigen schmausend in ber Restauration, die Anderen lefend, schreibend, rauchend in den anstoßenden Abtheilungs-Zimmern. Man fann brei Sahre und langer in einer subbeutschen Kammer sigen ohne je bie Glode bes Prafibenten gehort zu haben; hier schafft ein Läutapparat bessen sich teine Ruh auf ber Alp Schelle zu schämen brauchte, durch seinen periodisch wieberkehrenden Klang immer nur auf Momente einige Ruhe. So tommt es, daß ein wackerer Landsmann jungst bei Tisch seufzend außern tonnte: "3ch bin begierig in ber Kreuzzeitung morgen ben Bericht über bie heutige Sipung ju lefen; benn ich habe von den Verhandlungen rein nichts verstanden."

Ein Sauptgrund biefes auf geringen Ernft beutenben

Benehmens liegt ohne Zweifel in bem maßlosen leberwiegen bes Fraktions-Befens, welches vielleicht nirgends jo ausgebilbet ift wie in ben verschiebenen Repräsentativ-Rörpern gu Berlin. Richt nur in ber einzelnen Fraktion für fich fonbern auch zwischen ben Frattionen unter sich pflegen alle Beschlüsse und Abstimmungen vorher abgefartet und ausge= macht zu werben. Was bann noch in die öffentliche Berfammlung tommt, ift wenig mehr als bloges Rachspiel und Schauturnier. Wer baber feiner "Frattion" angehört, ber hat eine verlorene Stimme, und umgekehrt konnte einer im Baufe ben Mund nie öffnen und bod burch feine Stellung in bem Club ein fehr gewichtiger Mann fenn. Das geht fo weit, daß die verschiebenen Fraktionen wieder einen eigenen Club ihrer Borftande haben, eine Art von "Senioren-Convent" burch welchen bie Sachen in letter Inftang praparirt und arrangirt werben. Wenn es wahr mare, daß das Clubmefen früher ober später ber Tob bes parlamentarischen Wesens fenn werbe, bann ftunde bem Conftitutionalismus in Preugen teine große Bufunft mehr bevor.

Wollten nun die oppositionellen Mitglieder aus Sud-Deutschland ihrer aparten Stellung irgendwie wirksamen Einfluß verschaffen, so mußten sie gleichfalls eine Fraktion bilden. Und dieß haben sie gethan. Wir erlauben uns gerade bei dieser Bereinigung den Ansang unserer Stizzen zu machen. Denn wir mussen natürlich über uns selbst zuerst und am besten unterrichtet seyn; überdieß stellt die "Südbeutsche Fraktion" auch objektiv betrachtet eines der bezeichnendsten und wunderbarsten Produkte unserer politischen Gegenwart dar. Es mußten ungeheuerliche Ereignisse eintreten um eine Bereinigung solcher Elemente zusammenzuschweißen; Graf Bismarck aber als der starke Schmied Wieland auf dem deutschen Ambos hat auch das noch sertig gebracht. Insoserne ist er der eigentliche Patron der Südbeutschen Fraktion.

Wie mancher von ben Mannern aus Subbeutschland

bie am 28. April als gelabene Gafte an ber Tafel bes Ronigs von Preußen sagen, mag fich im Stillen gefragt haben: "wer hatte vor zwei Jahren bas gebacht"? Die Einladung mar eine Soflichteit ber preußischen Majeftaten und Arges war babei sicherlich nicht beabsichtigt. in ben glanzenden Galen bes königlichen Schlosses bie mehr noch schimmernde Gefellschaft sich gegenüberstand, rechts alles was unter die preußische Krone gehört, links die Abgeordneten aus Subbeutschland, strahlende und stropenbe Uniformen und hoftrachten huben und brüben, wenn auch auf letterer Seite ein tieferer hintergrund von schwarzen Fraden; und als bann bie subdeutschen Gesandten am Berliner Sof die Deputirten ihrer Baterlander einzeln ben die Runde machenden Dajestäten vorstellten: ba ift une unwillfürlich ber Gebanke an die Triumphe ber römischen Imperatoren über bie besiegten Bolterschaften burch ben Ropf gefahren.

In ber That: ohne Sadowa hatten sich alle biese Unis formen nie und nimmer im Berliner Schloffe vereinigt; Königin von Preugen hatte nie und nimmer bie schwere Aufgabe gehabt jebem Einzelnen von einigen Duzend fubbeutscher Bertreter etwas Berbindliches zu sagen ober wenigftens einen hulbreichen Blick zu fpenben; nie und nimmer hatte die preußische Hauptstadt ein beutsches Parlament in ihren Mauern gesehen, nicht einmal ein Zollparlament. Das Alles hat Sabowa gethan. Wenn baber mehrere bemokratiichen Mitglieber aus Burttemberg und Baben bie königliche Einladung ablehnten und burch ihre Abwesenheit glanzten, fo war gewiß weniger die ihnen zugeschriebene republikanische Anschauung baran Schuld; benn sie hatten sich sicherlich nicht geweigert an ber Tafel eines beutschen Raisers zu Frantfurt am Main zu erscheinen. Es war vielmehr bie Erinnerung, daß bas tonigliche Festmahl bes 28. Aprils von Sabowa herstamme.

Und die Thatsache von Sabowa mit ihren Folgen ift auch das einzige Band welches die "Subbeutsche Fraktion"

zusammenhält; sie ist ihr einziges Programm, also ein negatives. Ein positives Programm hat die Fraktion nicht; es ist ihr nicht nur durch ihre Zusammensetzung sondern zum Glück auch durch die Umstände verboten. Nichtsdestoweniger ist auch jenes negative Programm ein sehr sestes Band. Es umschlingt drei innerlich grundverschiedene Richtungen, dabei noch ganz abgesehen von den confessionellen Unterschieden. Die Gegner bezeichnen diese drei Elemente der Fraktion als "Partikularisten", "Ultramontane" und "Demokraten".

Bertreter ber letteren Richtung hat insbesondere Burttemberg geliefert, wenn auch baneben ein paar ftreng confervative Repräsentanten. Auch bie Danner ber württem= bergifchen und babifchen "Boltspartei", wie fie fich felber benennen, zerfallen indeß wieder in zwei wesentlich verschiebene Nuancen, indem ein Theil berfelben auf dem Boben entschieden katholischer Unschauung steht, alfo zugleich bemotratisch und "tlerital" ift, woraus sich die verhältnigmäßig neue Species ber "ultramontanen Demofraten" ergibt. Bayern ist biese interessante Mischung vorberhand noch wenig bekannt. In Burttemberg ift fie namentlich burch Brobst aus Stuttgart vertreten, in Baben burch bie beiben jugenbtraftigen, an Leib und Geele terngefunden Barlamente-Mitglieber Raufmann Lindau und Dr. Biffing. Offenbar bat biefe Richtung überhaupt unter ben jungern Mannern eine große Zukunft, und burch bas gegenwärtige Zusammentreffen in Berlin wird bas Wachsthum berfelben namhaft gefräftigt und beschleunigt werben, auch neues Terrain ge= winnen in ber Richtung von Beften nach Often. man bann auf ben hohen Seffeln in Subbeutschland noch bie Capacitat besitzen über eine folche Erscheinung sich zu wundern ober gar zu fcandalisiren, so moge man boch ja nicht vergeffen bie Schuld baran gleich fich felber zuzuschreiben.

Die meisten aristokratischen Elemente hat Bayern in bie Fraktion gesenbet. An ihrer Spitze glänzen bie Freiherrn von Thüngen und von Zu=Rhein als Ebelleute im besten

Ihnen zur Seite gehört ber württems Sinne bes Worts. bergische Minister a. D. herr von Reurath jum confervativen Kern ber Bereinigung, eine vornehme aber berggewinnende Erscheinung ber wie ein Dentmal ber guten alten Zeit, mit bem schlichten weißen haar unter ben wogenden Rraften ber Gegenwart fteht. Gewohnt mit tapferm Muth in biefen Bogen sich zu tummeln erscheint auf ben erften Blid ber babifche Freiherr von Stopingen. Reben ihm treten, nicht abelig von Beburt aber von Haltung, zwei bilb= icone Dtanner von mittlern Lebensjahren hervor, Berr Dahmen aus Karleruhe und ber gelehrte Oberappellrath Dr. Roghirt aus Mannheim. An die außerste Rechte ber Fraktion reiht sich bann die Anzahl mehr ober minder befannter Stimm= und Feberführer ber fogenannten ultramontanen Partei aus Bayern. Auch eine altliberal angeflogene Schattirung, als beren Vorgeher vielleicht Staatsrath von Neumaner anzusehen mare, ift aus Bagern in ben Berein gekommen, wie benn überhaupt bie Bertreter biefes Lanbes eine bunte Mufterfarte bilben, jum Beweis bag in Bayern ber politische Most noch am wenigsten ausgegohren und sich getlart hat, viel weniger als im beutschen Gubweften. Gemeinschaft mit allen biesen Glementen figen nun nicht bloß bie Celebritäten ber weiland großbeutschen Demokratie -Morit Mohl und Dr. Tafel nicht zu vergeffen - in traulicher Berathung beisammen, sondern noch mehr!

Es versteht sich nämlich von selbst, daß die Fraktion als solche nur aus Bertretern der suddeutschen Staaten besteht, welche mit dem nordeutschen Bunde noch nicht behaftet sind. Aber sie hat auch "Gäste", die eben aus diesem Kreise herkommen und mehr oder minder gern gesehen sind. Die einen dieser Gäste schließen sich zur Linken, die andern zur Rechten an. Letztere sind Preußen aus den früher oder jüngst annerirten Provinzen; sie bilden am norddeutschen Reichstag mit einigen gemäßigt liberalen Persönlichkeiten aus Altpreußen und aus Sachsen die leider nur schwache Fraktion der "Bun-

besstaatlichen". Zwischen ihnen, namentlich den Herren von Mallin drobt, Reichen sperger und Windthorst einersseits, und den Witgliedern der Süddeutschen Fraktion andererseits hat sich bald ein sehr freundschaftliches Berhältniß herausgebildet. Insbesondere wird die sokratische Erscheinung des Hannover'sschen Winisters außer Dienst den Collegen aus Süddeutschen Unwergeßlich bleiben. Er hat sich als den eigentlichen Instruktor der Fraktion auf dem ihr fremden Berliner Boden bewährt, vor Allem als der verlässige Führer auf den Irrund Schleichwegen des parlamentarischen Parkeiwesens sowie durch die Fuchsfallen und Fallgruben der provisorischen Geschäftsordnung des norddeutschen Reichstages.

Sonderbarer Beise stehen die eben genannten Sospitanten fammtlich im Geruche bes "Ultramontanismus", ba fie allerbings eifrige Unhänger ber katholischen Rirche und als solche überall bekannt find. Aber auch "Gafte" gang anberer Art bewegten fich in dem Rreise ber Fraktion. Sie selber nennen fich Bertreter ber Gachstischen "Bolfspartei"; renommirter find fie unter bem Ramen jener Social=Demofraten welche fich aus persönlichen Grunden von dem Allgemeinen Arbeiter= Berein bes herrn Dr. Schweizer getrennt haben und bie Umgestaltung ber Gesellschaft nach ber Lehre Lassalle's unter eigener Führung verfolgen. Bahrend bie Leiter jenes Bereins entschieden unitarische Tenbengen verfolgen, find biefe fächsischen Sociale Demokraten zwar nicht Partikularisten aber weiland Großbeutsche vom reinsten Baffer. Sie per= horresciren die preußische Führung, und von diesem negativen Standpuntte aus haben fie eine Stute an ber Fraftion ber Subbeutschen gesucht. Einer ober ber andere aus ihnen hat regelmäßig ihren Berathungen beigewohnt. Sei es Herr Bebel ber Drechsler aus Leipzig, ober ber Schriftsteller Liebfnecht aus Leipzig, ober ber Abvotat Schraps aus Dresben. Nur herrn & örfterling, ben Rupferichmiebmeifter aus Dresben, habe ich ba nie gesehen; er vertritt auch eine andere, bie fogenannte hatfelbifche Richtung im Laffalleanismus. Im Parlament pflegt sich eine naserumpfende Stimmung bemerklich zu machen, sobald ein socialsdemokratischer Fuß auf die Tribune tritt. Aber die gedachten drei Männer sind vorzügliche Rednertalente, und sie sind in der Fraktion immer loyal, nicht selten mit Beifall angehört worden. Aeußerslich sehen diese Herren alle aus wie die theure Zeit, sei es daß das innere Feuer ihres socialen Apostolats sie verzehrt, oder daß sich die Dringlichkeit der räthselvollen "Magenfrage" an ihrem eigenen Leibe ausprägt.

Ueberblickt man nun diese widerstrebenden Elemente in ihrer langen Reihenfolge, so sollte man meinen sie müßten sich unter allen Umständen wie Feuer und Wasser abstoßen und könnten sich jedenfalls nie zu einer "Fraktion" vereinigen. In der That brauchte auch nur einmal eine Frage der innern Politik in diesen Berein hineinzusallen, so würde die Fraktion nothwendig in Atome zersprengt in die Lust fliegen. Aber solch eine Frage kann eben der Natur der Zollparlamentssompetenz gemäß nicht auftauchen; in den Fragen der deutsschen Politik aber hat die Fraktion die Feuerprobe bestanden und in heißer Schlacht wie Ein Wann Stand gehalten.

Die Abrestebatte ist unfraglich durch die oppositionellen Süddeutschen so entschieden worden, wie es geschah. Man darf nicht vergessen, daß im Grunde alle andern Parteien des Parlaments mit den Principien der Abresse welche von Metz und Genossen beantragt war, einverstanden sind. Dieß gilt insbesondere von den Conservativen. Es war nur eine Frage der Zweckmäßigkeit in den Augen dieser Fraktionen, ob es jetzt gleich dem Könige von Preußen gesagt werden solle oder nicht, daß das Zollparlament sich zum Bollparlament auswachsen müsse und auswachsen werde. Von der Bestreitung der Competenz des Zollparlaments zu solch einem Schritt wollte auch die preußisch-conservative Partei nichts wissen. Das geringste Schwanken in der süddeutschen Fraktion hätte der Abresse den Ersolg im Parlament gesichert. Als es aber zu Jedermanns Kenntniß gekommen war, daß 47 Mitglieder

aus Bayern, Burttemberg und Baben unerschütterlich an ihrem Beschlusse seischalten wurden, da entschied sich nicht nur die conservative sondern auch die preußische Fortschrittspartei gegen die Abresse. Jener Beschluß der Süddeutschen aber ging dahin, die einfache Tagesordnung zu beantragen, sodann im Fall der Nichtannahme derselben einen energischen, auch von den zwei württembergischen Ministern mit unterzeichneten Protest wegen Competenz-Uederschreitung zu überreichen und in corpore den Situngssaal zu verlassen.

Es war mertwurdig zu sehen, wie die national=liberale Partei burch bie Gewißheit einer folchen Gegenbemonftration über Nacht aus ber Rolle bes Angreifers in die Defensive sich gebrängt fühlte. In sichtlich befangener Stimmung trug herr von Bennigsen sein Referat vor. Dasselbe bestand eigentlich in einer Berlenschnur von tröftlichen Zusicherungen und Begutigungen ber oppositionellen Gubbeutschen. es ben Antragftellern ja felber nicht in ben Ginn tomme ben Eintritt ber subdeutschen Staaten in den Rordbund "rasch" und "in nachster Zeit schon" zu veranlaffen: fo lautete ber ewige Refrain. "Sehr gnabig", murmelte mein Nachbar in ben Bart, "fie wollen bem hund nicht auf einmal ben Schweif abhacken sondern Zoll für Zoll". In der That erinnerte ber Vortrag bes berühmten Sauptlings ber Rational= vereinten fehr lebhaft an die italienische Artischofe bes König= Chrenmanns, ben man ju Florenz jest auf ben Benfionsund Aussterbe-Etat seten will.

Wenn etwas im Stande ware den Sieg der Suddeutsichen Fraktion bei der großen Affaire zu verdunkeln, so ware es allerdings die Rede welche Herr Bluntschli als ausgestooster Generalredner gegen die Tagesordnung zum Besten gegeben hat. Der badische Geheimrath hat sich in Wahrheit um seine Gegner wesentlich verdient gemacht und der Sache seiner eigenen Partei unersetzlichen Schaden zugefügt. Es sind nun zwanzig Jahre her, daß Prosessor Bluntschli in München als Redner bei den von der bayerisch conserva-

tiven Partei veranftalteten Bolfeversammlungen umberzog, um mit Beift und glangender Gloqueng gegen bas preugisch= beutsche Raiserthum zu agitiren. Als er jest bie Tribune bes Zollparlaments bestieg um für bas preußisch = beutiche Raiserthum seine Lange zu brechen, ba hat freilich Jebermann bon bem renommirten Staatsrechts-Lehrer viel erwartet. Aber was er leiftete, war unter aller Kritif. Die ganze Erscheinung des Mannes hat sich in den zwanzig Jahren auffallend vergröbert, und bie geiftige Qualifitation bie er sich burch seine Rebe ausgestellt hat, fann man nicht anbers als plump und trivial über alles Erwarten nennen. Es war bei Denen welche ihn früher gefannt, nur Gin Er= ftaunen über einen folchen Berfall, und felbst seine Freunde und Barteigenoffen magten fich nur schüchtern bann und wann mit einem obligaten Bravo hervor. Ein geiftvoller Professor aus Bürttemberg flagte: herr Bluntschli habe an biesem 7. Mai ben gangen Stand ber beutschen Professoren blamirt. Unter den conservativen Breußen aber die mit höhnischen Mienen dem anmaßenden "Gewäsche" des Aufbringlings zuhörten, ging ein Gemurmel umher wie von beginnender Gehirnerweichung.

Eine vielbesprochene Seite ber Abreßfrage war die Haltung, welche die preußische Regierung ober, was dasselbe ist, Graf Bismarck babei einnehmen zu mussen glaubte. Der Minister kann, wenn er will, nicht nur bei der conservativen Partei seinen Einfluß geltend machen. Auch die Fraktion der sogenannten Freiconservativen, welche hier am schwersten ins Gewicht siel, ist für ihn nicht unzugänglich, sie ist sogar seine eigentliche Garde. Er konnte mit leichter Mühe die ganze Sache hintertreiben oder kurz abschneiden. Warum hat er es nicht gethan, warum ist er völlig indissernt und unthätig geblieben, wie noch am Vorabend der Verhandlung verlautet hat? Warum hat er in der höchst gespannten Situation, wenn ihm auch die Meinung des süddeutschen Bolkes gleichgültig seyn sollte, nicht wenigstens dem gereizten

Auslande die nutlose Aufregung zu ersparen alle Mühe aufs gewendet? Warum thut er überhaupt, als ob er gar nicht wisse und jedenfalls sich nicht barum kummere, was jenseits bes Rheines vorgeht?

Diese Fragen hat sich Mancher trüber Ahnungen voll in ben jüngst verstoffenen Tagen gestellt bei dem Anblick der colossalen Gestalt des preußischen Staatsmannes, wie er stumm und starr gleich einer in Erz gegossenen Jupiterstatue im Angesichte der Versammlung dasaß. Vielleicht wird die Beantwortung durch die nächsten vierzehn Tage erleichtert!

### LIII.

## Bur Kunstgeschichte.

Die Legende vom heiligen Chriftopherus und bie Blaftit und Malerei. Gine Studie über driftliche Kunft von August Sinemus. hannover, C. Meper 1863.

Wer es nicht aus der Legende mußte, der mußte es aus der Runftgeschichte erfahren, daß als einer der populärsten heiligen, allbefannt und verehrt in der Christenheit des Orients und Occidents, der heilige Christophorus erscheint. Besonders während des ganzen Mittelalters war der treuherzige riestige Christusträger, der nur dem höchsten dienen wollte, ein Lieblingsgegenstand der christlichen Maler und Bildhauer, und nicht am wenigsten in den ober- und niederdeutschen Landen. hierüber verbreitet sich die vorliegende Schrift in einer ziemlich ausführ- lichen Weise.

Daß biese Schrift aus einem offentlichen Bortrag entstanben und nacher mit mancherlei Zusätzen ausgeschmuckt worden ift, verräth sich durch die etwas unorganische Anlage des Stoffes. Im Uebrigen bietet sie des Anregenden nicht wenig. Der Verfasser kennt wohl nicht alle einschlägige Literatur, doch hat er sie in großer Ausbehnung benützt, und die übersichtliche Verwerthung derselben gereicht ihm zum Verdienst. Er hat sich in seinen Gegenstand nicht nur mit wackerem Fleiß sondern auch mit liebevoller hingabe versenkt, was um so mehr anzuerkennen ift, als der norddeutsche Verfasser (er lebt in Lüneburg) Protestant ist, wie er ausbrücklich an mehreren Stellen zu verstehen gibt, Stellen die jedoch nirgends etwas Verletzendes enthalten.

Nach einer allgemeinen Ginleitung über die fymbolische Bebeutung bes Beiligen wirb zuerft bie uralte Legenbe in ber poetischen Faffung und mittelhochbeutschen Sprache bes alten Paffionals aus bem 13. Jahrhundert (nach ber Ausgabe von Ropfe) mitgetheilt. Dann führt ber Verfaffer im Gingelnen aus, welchen Antheil bie Runfte an diefer Legenbe und ber Berberrlichung bes volksthumlichen Beiligen genommen haben, beffen Bild fo rafch in allen ganbern Berbreitung gefunden. Befannt= lich fteht ber beil. Chriftophorus in ber Bahl ber viergebn Rothhelfer, und bas glaubige Bertrauen bes driftlichen Bolfes war besonders im Mittelalter fo groß, daß man an jenem Tage nicht bes jaben Todes fterben ober in eine Lodfunde verfallen gu tonnen vermeinte, an welchem man ben beil. Chriftophorus angefeben und um feine Burfprache bei Bott angerufen habe. Daber ftellten ibn unfere Borfahren in fo riefigen Berbaltniffen bar, auf bag ibn fein menfchlich Auge überfeben tonne. Die gablreichen Chriftophebilber an ben Gingangen und an ben Banden ber Rirchen und Wohnhaufer maren in ber Regel wirkliche Riefenbilder. Nicht nur Rirchen, Rlofter und Ginfiedeleien, auch Wirthohaufer und Privatwohnungen, Orden, Gefellichaften und Stande wurden nach ihm benannt und feinem Schute empfoblen. Es gab eine "Bruberichaft St. Chriftophels" in Rrain, 1517 gestiftet von Sigmund von Dietrichftein, vielleicht ber altefte Dapigfeiteverein, und nach ihrem Borgange bildete fich ber gleichzeitige "Mitterorben ber Dlagigfcit" unter

```\*

ben Rittern Karnthens und Stehermarfs. Ueber bie Munchner Erzbruderschaft St. Christophori im Butrichkloster und bas große Einschreibbuch berselben, in bas auch mehrere baperische Rurfürsten sich einzeichneten, lieferte ber emilg forschende Beneficiat Anton Mayer werthvolle Notizen im Oberb. Archiv für vaterl. Geschichte Bb. 28, S. 109 ff.

Nachbem ber Berfasser die ansehnliche Reihe ber beutschen Städte, wo jene riesigen Christophsbilder vorzusinden, burche wandert hat, geht er nun an die eigentlichen Kunstwerke über diesen Gegenstand, und verfolgt in übersichtlichem Gange die vorzüglichsten Darstellungen ber Legende durch die Meister der verschiedenen Zeiten und Schulen. Wir begegnen hier den besten Namen, vor allen van Epd und Memling; dann A. Dürer, hans Burgsmair, Lucas von Lepden Schongauer, Crasnach, Rubens. Von Italienern Gaddi, Mantegna, kotto, Tizian, Buido Reni.

Der Berfaffer hat vorzugsweise die funftgefchichtliche Seite ber Chriftophslegende in Betracht gezogen. Es leuchtet aber in die Augen, daß der Gegenstand ebenso sehr ein literar = und culturgeschichtliches Interesse darbietet, das einer eingänglichen Beurtheilung nicht minder wurdig ware. Bielleicht dient die vorliegende Schrift einer fatholischen Feder zur Auregung, den interessanten Gegenstand einer allseitigen Erdrerung zu unterziehen.

### LIV.

# Historische Betrachtungen über nenes und altes Berfassungsleben.

3meiter Artifel (Schluß).

Alle genannten bie Rechte und Freiheiten Tyrols umfassenben organischen Einrichtungen hatten aber ihren Mittels und Einigungspunkt als beren Krone und Vollenbung in bem Landtage.

Wie die ganze Verfassung, waren auch die Landtage nicht sofort als ein abgeschlossenes Ganzes in das Leben getreten. Der Landesherr berief den Landtag wann und woshin er wollte, nach Bozen, Nderau, Junsbruck, Hall u. s. w. sobald irgend ein Bedürfniß dafür vorlag. Ebenso waren ursprünglich teine bestimmten Personen ausschließlich dazu berechtigt, sondern der Besuch des Landtags galt nahezu als das Necht eines jeden freien Mannes. Sine bestimmtere Form nahm das landständische Wesen erst unter dem Mitzregenten R. Karls V., Erzherzog Ferdinand 1522 an.

Die Grundlagen ber nunmehr eintretenden Repräsenstation bilbeten wie bisher: Geistlichkeit, Abel, Bürger und Bauern, nur wurden beren Verhältnisse und Zahl einer geswissen Ordnung unterworfen. Um den Landtag beziehen zu tonnen wurde überhaupt erfordert, immatrikulirt d. h. in

bas Berzeichniß einer ber Corporationen und Familien einsgetragen zu seyn welchen bas throlische Indigenat zustand. Dieß galt von dem Prälatens, Abelss, Bürgers und Bauernsstand, letztern mit ihren Städten und Gerichten, in gleicher Weise. Alle immatrikulirten Mitglieder der vier Stände bilsbeten, was man den "offenen" Landtag nannte, bessen Borsitz der Landmarschall führte.

Die Einberufung offener Landtage konnte ber Natur ber Sache nach nur selten und bei außerordentlichen Anslässen, wie Erbhuldigungen, Besitzveränderungen, Landesnoth, Bewilligungen neuer Lasten ersolgen. Seit den Tagen Ferbinands I. wurden die offenen Landtage von den Landessfürsten und noch mehr von ihren Beamten mit steigender Befangenheit betrachtet. Mit um so größerer Wärme hing der Boltsgeist in Tyrol an ihnen, und ihre Wiederherstellung bildete und bildet seit der Restauration von 1814 den Gegensstand seines bringenden Verlangens.

Nichts hatte in der That das Ansehen und die Macht ber Stände mehr gehoben als bie offenen Landtage. 1439 Friedrich "mit ber leeren Tasche" mit hinterlassung eines minberjährigen Erben, Sigmund, ftarb, fetten bie Stände mit dem Raifer Friedrich III. als dem altesten Ugnaten bes Raiferhauses zu Hall bie vormundschaftlichen Berhältniffe perfonlich fest. Diese Bestimmungen wurden von . Seiten bes Raifers nicht eingehalten, worauf bie Stänbe zu Meran bas Land in eigene Berwaltung nahmen und zur Bertheibigung ihrer Rechte fogar zu ben Waffen griffen. Der Raifer gab nach und ben Bergog frei. Derfelbe Gigmund, ein leichtsinniger Berschwender, ging spater in ge= heime Berkaufsunterhandlungen mit bem Bergog von Bayern ein; ber Landtag trat zu Meran 1487 bagegen auf und fette feine unermubliche Thatigfeit zur Rettung ber Gelbft= ftändigkeit des Baterlandes solange fort, bis Sigmund Tyrol 1490 an den Erzherzog, spätern Raifer Maximilian I., diefen großen Liebling des Tyroler-Boltes, abtrat.

Bon ba an wurden diese Landtage immer seltener. Während des 18. Jahrhunderts fanden z. B. nur drei "offene" Landtage statt, wozu bei dem wichtigsten von 1704, nach dem mit so entsetzlichen Folgen verbundenen bayerischen Einfall, nicht weniger als 1500 Convotatorien (Einberusungsschreiben) erlassen worden waren. Der letzte Landtag trat 1790 zusammen, nachdem die josephinischen Reformen Tyrol in die äußerste Aufregung versetzt hatten \*).

An die Stelle diefer offenen und unbequemen Landtage hatte nämlich schon Ferdinand I. ganz in bem sich mehr und mehr entwickelnden Geifte bes Jahrhunderts, einen "großen Ausschußcongreß" gesett, beffen Folge nothwendig bie Abschwächung bes landständischen corporativen Lebens Auch hier führte ber Landmarschall ben Vorsit. leber biefem großen Ausschuß wurde noch ein kleinerer ober "engerer" gebildet, welcher von dem Landeshauptmann präsidirt ward, ben ber große Ausschuß mittelft einer Terne vorzugs= weise in Borichlag brachte. Diefer kleinere Ausschuß mar gewissermaßen ber Rath bes Landeshauptmannes und auf ihm beruhte bie eigentliche landtägliche Thätigkeit, wo es ber Mitwirfung bes größern Ausschuffes nicht bedurfte, g. B. gu Bewilligung bes regelmäßigen Poftulats und ber Ausschreis bung ber Steuern. Aus bem engern Ausschuß bilbete fich unter Beiziehung von zwei landesfürstlichen jedoch immatri= tulirten Rathen, unter bem Namen bes Steuercompromiffes, eine Finangcommiffion.

Die ganze lanbständische Organisation verjüngte sich sodann noch einmal zu der "ständischen Aktivität", einer perennirenden in Innsbruck gleichsam als Kanzlei der Landstände fungirenden Versammlung, und einer andern zu Bozen welche unter dem Vorsitze des Landhauptmannschafts = Verswalters nach Bedürfniß periodisch zusammentrat. Der große

<sup>\*)</sup> A. Bager, Berfaffung G. 34 ff.

Ausschuß zählte 44 Mitglieder je 11, der kleine 24 je 6, das Steuercompromiß je 3 und endlich die Aktivität je ein Mitglied aus jedem Stande.

Weber bei ben offenen Landtagen noch bei ben Ausschussen hatte ein Stand vor bem anderen einen Vorzug: bie Abstimmung erfolgte, Mann für Mann, abwechslungs: weise aus jebem Stanbe, bis alle Stimmen abgegeben waren. Den erften Stand bilbeten bie Bralaten: bie Bischöfe von Trient und Briren, beren Domfapitel, die Benedittiner-Abteien Georgenberg nunmehr Fiecht und Marienberg, Die Mugustiner von Gries und Reuftift, Die Cifterzienser von Stams und die Pramonftratenfer von Wiltau, die Aebtiffinen ber Klarissinen in Meran und ber Benediktinerinen von Sonnenburg waren die Mitglieder ber Bralatenbant ber alten Tyroler-Landstände. Die Abelsbank begriff fammtliche immatritulirte Grafen, Freiherrn, Ritter und Ebelleute in Die Städtebant umfaßte alle immatrifulirten, unter unmittelbarer Sobeit bes Lanbesfürsten stehenden Städte; jene ber fürstbischöflichen Gebiete hatten teine birette land= ständische Vertretung, sondern waren burch ihre Berrichaften Den Bauernstand bilbeten bie immatrifulirten Gerichte unter ber landesherrlichen Obrigfeit, während alle Underen auch durch ihre Herrschaften indirett vertreten waren.

Diesen mit so großen, die Gesetzgebung, Rechtspflege, Berwaltung und Landesvertheidigung umsassenden Rechten ausgerüsteten Landständen gegenüber, besand sich was man die Landesregierung nannte nach heutigen Begriffen in einem ziemlich beschränkten Wirkungskreise. Ihre Thätigkeit ersstreckte sich zunächst auf die eigenen Cameralherrschaften, den Betrieb der reichen Bergwerke, besonders der Salinen und anderer sogenannten Regalien, das oberste Richteramt und die Erhaltung des einheitlichen Bandes welches die verschiesdenen oft weit auseinandergehenden Interessen zu vermitteln hatte. Eine bestimmtere Organisation verlieh schon Kaiser Waximilian I. seiner Landesverwaltung, indem er die zwei

sogenannten "Wesen", Regiment und Kammer, nebst Buchs haltung und Registratur errichtete und sie dem Landeshauptsmann, später einem Gouverneur unterordnete \*).

Jeber organisirte Korper hat aber einen natürlichen hang ben Kreis seiner Wirtsamkeit weiter auszubehnen. Gobald ber Zug ber Zeit solches Streben zu Gunften einer bestimmten Behörde unterstütt, so kann ihr bas lebergewicht nicht leicht fehlen. Daher kam es auch, daß ber bureaukratische alle Staaten epidemisch ergreifende Beist fich auch in Tyrol, gegen bie hiftorischen Boltsrechte und Freiheiten erheben mußte, nur hier auf gahern Wiberstand als anberwärts stieß. Co lange Tyrol von einheimischen Fürsten theils regiert theils verwaltet wurde, glich die perfonliche Dazwischenkunft ber Regenten manches Zerwürfniß aus. Dieß war 3. B. unter ber Erzherzogin Claubia von Mebicis ber Fall, ber Wittme Leopolds V., frühern Bischofes von Strafburg und Passau, ber um Dispens nachgesucht und sich vermählt hatte, nachbem alle Erzherzoge bis auf ben spätern Raiser Ferdinand II. seinen Bruder, Söhne Karls von Stepermark theils gestorben theils ohne Aussicht auf Nachkommen= schaft waren. Schon nach Claudia's Tob 1648 trat eine blutige Reaktion gegen ihr milberes Wesen ein, und nach bem Tobe ihrer kinderlosen Sohne Ferdinand Karl und Sigmund Franz fiel Tyrol 1665 an Kaiser Leopold I., um fortan keinen im Lande weilenden Souverain mehr zu haben.

So groß und zum Theil unvermeiblich die Eingriffe in die landständischen Rechte und Freiheiten auch waren, so erreichten sie ihren Höhepunkt, wie oft erwähnt, bis zur völligen Bernichtung erst unter Kaiser Joseph II., und endlich trat die sormelle Abschaffung der Landstände durch die saherische Usurpation ein.

Es tonnte nicht in meinem Plane liegen, in biefe Stigge

<sup>\*)</sup> Glaubenseinheit Tyrols C. 56,

bie Ereignisse von 1809 und der folgenden Jahre, die ohneshin noch frisch in dem Andenken mancher Zeitgenossen leben, aufzunehmen. Wie schon 1703 wurden bekanntlich auch hier wieder von einer rücksichtslosen Bureaukratie und einer zügelslosen Soldateska unter cannibalischen Führern Gräuelthaten gegen das treue Tyrol verübt, die zum Himmel schrieen. Die bureaukratische Willtür, unter der Acgide des Kanonenkaisers, erlaubte sich zu jener Zeit schon, besonders in den Mittelsund Kleinstaaten des Rheinbundes, überhaupt ungescheut so ziemlich Alles, und rief dadurch zunächst jenen vollberechtigten Schmerzensruf der mißhandelten deutschen Stämme nach gesordneten Rechtssund Versassuständen hervor, der nach den Befreiungskriegen zum vollen Durchbruch kam.

Daß ber natürliche Freiheitsburft ber Bölker burch bas nothburftig Gemahrte, ba wo dieß, heiligster Betheuerungen von Seiten großer und kleiner Regierungen ungeachtet, überhaupt nur der Fall war, nicht befriedigt wurde, hatte einen Grund mitunter barin, daß die Bureaukratie sich auch ber neuen Berfaffungsformen im eigenen Interesse vorzugeweise bemächtigte. Sie hatte sich zum lautesten Organ bes Bolks= unwillens gegen ihre eigene Gewaltthat nicht nur mit aufgeworfen, sondern rig auch die Durchführung und Interpretation ber von ihr oftropirten Berfassungen an sich. folgt man nicht willig, so braucht fie Gewalt." Die Reihen ber Boltsvertretungen füllten sich, nach einigen verunglückten Reaktions= und Revolutionsversuchen, immer mehr mit ihren eigenen ober ihr blind ergebenen Leuten und führten jenen Scheinconstitutionalismus herbei, ber Alles, nur feine land= ftanbische freiheitliche Berfassung ift.

Hatte je ein bieberes Bolk Ansprüche auf Gewährung gerechter Wünsche, so stand ein solches Recht Tyrol zur Seite. Kaiser Franz, dem Lande innerlich geneigt, konnte es nicht über sich gewinnen, die Wünsche des Landes vollsständig zu befriedigen. Es war rührend und erhebend zus gleich, wie sich Deputationen aus Suds und Rordtyrol dem

Raiser näherten und Worte sprachen welche, je einfacher sie klangen, um so tiefer in bas Herz bes Kaisers bringen mußten.). Eine Berfassung wurde bem Lanbe zu Theil.

<sup>\*)</sup> Bergl. hieruber Biftor.spolit. Blatter 20. Bb. G. 149 ff. , mo bie Aubieng befchrieben wirb, welche Raifer Frang am 10. Auguft 1814 ben vier Deputirten aus Tyrol gu Gutenbrunn ertheilte. Das mitgetheilte Befprach bietet ein hohes pfychologisches Intereffe, inbem es flar ben Swiefpalt barthut, in welchen bie angestammte tatferliche und vaterliche Ratur bes "gefürfteten Grafen von Tyrol" mit feinen ihm anerzogenen bureaufratifchen Anschauungen und Gewohnheiten gerieth. Will man öffentliche Charaftere, fürftliche und andere, allfeitig und gerecht beurtheilen, fo muß man auch in Anschlag bringen, mas Erziehung und Lebeneverhaltniffe aus ihnen machten. Raifer Frang, mit befonderer Liebe burch feinen Dheim Joseph II. perfonlich in Die Gefchafte eingeführt, mußte mit 24 Jahren bie furchtbare Burbe ber Regierung im Darg 1792 uber: nehmen, welche mit ber Rriegeerflarung Franfreiche am 20. April verhangnigvoll begann, Der junge Raifer von Ratur mohlwollenb und frieblich, voll angebornen Berechtigfeitegefühles, fab feine frube Jugend von ben traurigften Familienerlebniffen umbuftert. Das 3bol feines Beiftes, Raifer Jofeph, fein Bohlthater und zweiter Bater, lag in ben letten Bugen, bie heftig flagenben Abgefanbten ber Rronlanber brangten ibn ju fcmerglichen Entidluffen! Da ftarb noch vor bem Raifer bie heißgeliebte Gattin bes einftigen Thronerben, Glifabeth von Burttemberg:Mompelgarb. Die bittern Erfahrungen ber 24 Jahre welche folgten, bas blutige Enbe feiner Tante Marie Antoinette, alle Grauel ber frangofischen Revolution, bie unvermeibliche Abwehr ungerechter Angriffe, fo viele Erfahrungen aller Art, nahrten in bem Raifer ein bauernbes Diftrauen felbft gegen bie gerechteften Freiheitegefühle feiner Bolfer', vorzuglich Tyrole. Er liebte Tyrol bas Ihm eine faft fcmarmerifche Liebe entgegentrug. Richtebeftoweniger galt bem Raifer ber Biberftanb bee Tyroler Boltes gegen Bayern beinahe wie Rebellion, mas unter Anberm ein Bort aus feinem Munbe bezeugt, welches fich als verbürgte Tradition im Breisgau erhalten hat. Giner Deputation ju Freiburg, welche um Biebervereinigung mit Defterreich bat, gab R. Frang bie besten Buficherungen, marnte fie aber vor ben "Dumms heiten" ber Throler. Bie wichtig ift es, bag Regenten ein flares Berftanbnif ihrer mabren Rechte und mahren Bflichten haben!

Bernehmen wir über beren Einbruck eine bewährte Stimme: "Als aber unser Heimath am 26. Juni 1814 wieder unter die Flügel des österreichischen Doppeladlers zurücktehrte, drängte sich die Sehnsucht nach der alten Versassung so heftig und so laut aus jeder Brust hervor, daß Kaiser Franzsich bewogen fand, sie uns durch allerhöchste Entschließung vom 20. Juli 1815 zurückzugeben, jedoch "mit benjenigen Verbesserungen welche die veränderten Verhältnisse und das Bedürfniß der Zeit erheischten"", wie nämlich der Kaiser in seinem Patente sich ausdrückte. Welches diese Versassung war, wie ihre Organisirung beschaffen, was sie und gab und leistete, in wieserne sie unsern Bedürfnissen entsprach, oder wie viel sie zu wünschen übrig ließ, dieß sind Fragen welche sich jeder Tyroler nach einer 31 jährigen Ersahrung selbst besantworten kann"\*).

Aus biesen kühlen Worten leuchtet sicher nicht bas Gestühl ber Befriedigung hervor, bas in der That überall im Lande nicht empfunden wurde. Der den Tyrolern so sehr geneigte "rheinische Rechtsgelehrte" gibt uns hierüber nachsstehenden Commentar: "Der Kaiser glaubte bei der Wiedersherstellung der Berfassung im J. 1816, nach der damals durch Schule und Staatskanzlei gehenden staatsrechtlichen Lehre, den Ständen keine entscheidende sondern nur berathende Stimme geben zu dürsen; er vorbehielt sich das Recht der Besteuerung und die Bestimmung des Steuerquantums nach dem Bedürsnisse der Monarchie und für alle ständischen Beschwisse, wenn sie sich nicht auf bloße Vorstellungen und Bitten beschränken, seine Genehmigung"\*\*).

In dem, was verweigert wurde, lag aber gerade der Kern und das Wesen der alten von Tyrol angestrechten Versfassung, ohne welche alles Uebrige nur Schein und Unfreisheit war. Die durch Schule und Staatskanzlei gewanderte

<sup>\*)</sup> A. Jager, Berfaffung G. 21.

<sup>🕶)</sup> Glaubenseinheit u. f. w. G. 39.

staatbrechtliche Lehre entpuppt sich heute vor aller Augen auch für Oesterreich als jene Unisormirungswuth ber Bureaustratie, welche in der Sandwüste die sie schafft, keine Oase eines selbstständig blühenden Freiheitslebens dulden will, die weder Herz noch Verständniß für historisches und ächtes Volksrecht hat.

War es auch mit Schwierigkeiten verbunden bem Lande gerecht zu werben, so hatte Tyrol wahrlich verbient, baß man fie überwinde, felbft auch bann wenn biefes Biel nur mittelft einer Ausnahmsstellung unter ben Rronlanbern ber Monarchie zu erreichen mar. Durch bie Satularisation ber fürstlichen Bisthumer, burch ben faktischen Uebergang ber Gesetzgebung und Bermaltung aus ben ftanbischen Sanben in jene gahlloser Beamten lagen allerdings gang veränderte Buftanbe vor. Ronnte ben Stanben, zumal ber Beiftlichkeit und bem Abel bas gleiche Daß politischer Rechte wieber eingeräumt werben, nachbem bie vormalige Grundlage ihrer Rechtssphare zerftort mar? Es erhoben sich bagegen wohl berechtigte Zweifel. Jedem Rechte stehen auch Pflichten gegenüber, welche man nicht allein gewillt, sondern auch befahigt fenn muß zu erfüllen. Diefe Befähigung mar aber gerade bie Frucht bes corporativen Beiftes gewesen, ber fic Jahrhunderte lang bewährt und von Geschlecht auf Geschlecht vererbte. Es galt eine solche Befähigung erft wieber heranzuziehen. Da wo früher prattifche Befähigung vorhanden war, in bem corporativen Berbande, zerftorte fie bie moberne Lehre, und lief ihr in ber Bereinzelung nach, bie in ber Regel nur bie Mutter ber Herrschsucht und bes Eigennutes Hieraus ergibt sich allein schon bie tiefe Lügenhaftigteit ber ganzen Theorie.

Der gewaltsame Bruch mit ber historischen Bergangensheit hatte aber die früher überwiegenden socialen Rechte, zum Nachtheile der Bölker, gegen die politischen in den Hintergrund gedrängt. Deswegen meinten die Ebelsten und Besten im Lande, die Grundlage der viersachen Ständeglies

berung sei gut und bewährt, in der Natur des Tyrolers Boltes gegründet, ihre Vertretung musse aber nach einem billigern, gerechtern, von den Bedürfnissen der Neuzeit bestimmten Verhältnisse geordnet werden. Dabei mußte aber eine andere Gefahr beachtet werden. Sobald sich kein Mittel sindet, die reale Nechtssphäre der socialen Freiheiten gegen die überall herrschenden Uebergriffe der aller Schrauten entbundenen segenannten politischen Freiheit zu schützen, so wird das lebergewicht zufälliger Mehrheit nach und nach die angebornen und bestverbrieften Nechte und Freiheiten der Bölter zu Gunsten der Staatsomnipotenz zerstören.

Das Ottober-Patent von 1860 schien diese Klippe umsschiffen zu wollen, indem es dem historischen Rechte schonend Rechnung trug und den Reim autonomer Entwicklung, nach der so verschiedenen Eigenthümlichkeit der Kronländer, nach eigener Weise und Empfänglichkeit mit Sorgsalt zu pflegen versprach. Rein anderes Land würde mehr als Tyrol diesen Keim zur schönen Frucht gestaltet haben, weil sich "die Herzen in insnigster Vereinigung in dem gemeinsamen Vernupuntt der tiessten Religiosität leicht zusammen sinden"\*). Das Staatsgrundzeset vom 26. Februar 1861 brach aber wie ein eisiger Hauch über diese Hossfnungsblüthen Tyrols herein.

Dasselbe brachte jene Wieberherstellung ständischer Rechte nicht, wie sie Kaiser Franz 1814, Kaiser Ferdinand 1838, Kaiser Franz Joseph 1859 und 1860 in frohe Aussicht geseben hatten. Kein "offener" Landtag, keine Autonomie der Stände, keine Ausdehnung von Wahlberechtigung und unsmittelbarer Betheiligung an den Landesangelegenheiten, sons dern nur weitere Verkümmerung alter noch in Bruchtheilen vorhandenen Nechte für das Volk. Hingegen wurde principiell für die Landtagsabgeordneten jene bisher nicht gekannte Ungebundenheit des Einzelwillens geschaffen, der sich bloß

<sup>\*)</sup> Bergl. A. Jager: Ginfall zc. S. 423.

Sec. 1

auf seine eigene Beisheit ober Thorheit zu stützen braucht. Aber die Freiheit auch für sie sollte nur eine bedingte und stets von dem nivellirenden Machtgebote des obersten Reichs-Barlaments eisleithanischer Hälfte unbedingt abhängig seyn.

Die Vertretung des inrolischen Volles findet heute in folgenber Weise statt: Die Grunblage ber vier Stanbe ift formell beibehalten. Der Geiftlichkeit find fieben Stimmen eingeräumt, wovon brei auf bie Lanbesbischofe von Salzburg, Tyrol und Briren fallen. Die Domtapitel fenden teine Abgeordneten mehr. Die übrigen, früher zum Theil felbft= ständigen Mitglieber bes Landtags aus bem Klerus werben in vier Gruppen getheilt, die fich untereinander über einen gemeinschaftlichen Abgeordneten zu verständigen haben. Diese vier Gruppen bilben: 1) bie Aebte von Wilten, Stams und Fiecht; 2) die Pralaten von Reuftift, Marienberg und Gries; 3) ber Landcomthur bes beutschen Orbens und bie Propste von Bozen und Innichen; 4) ber Propst von Arco und ber Ergpriefter von Roveredo. Gin weiteres Mitglieb bes Landtags ift ber jeweilige Rettor Magnificus ber Landes= Universität Innobruck nach bem Turnus ber brei bestehenben Fatultäten.

Die Repräsentation bes Abels. Richt ber historische, sondern der geldbesitsende oder Großgrundbesits innehabende Abel, d. h. jeder welcher 50 fl. Grundsteuer zahlt, tritt in das eine Wahlmanner-Collegium ein, um sich an der Wahl von zehn Abgeordneten des Abels zu betheiligen, womit für sie Alle ihr corporatives Daseyn abgeschlossen ist. Wer nur 49 fl. Steuer zahlt, ist ausgeschlossen; vielleicht öffnet sich ihm irgend ein wohlseileres städtisches Wahlcollegium, denn Geld ist Geld und auf dem Census ruht die Sicherheit des Capitals und seiner Meister, einschließlich des hohen und niedern Abels. "Ein Fürst Lichtenstein, von dessen Ahnen hundert dem Kaiser auf dem Schlachtseld geblutet oder im Kabinet gedient, kann neben einem Abenteurer der Vörse siehen mussen, der sich durch windige Spekulationen auf

Koften bes Boltes ein coloffales Bermögen und großen Grundbesit erworben" \*).

Die Repräsentation bes Bürgerstandes oder der Städte. Je zwei Abgeordnete senden zu dem Landtage: Jansbruck und Trient. Je einen Abgeordneten: Bozen und Roveredo. Einen gemeinschaftlichen: Hall, Rattenberg, Ripbüchel, Kussstein und Schwaz. Deßgleichen einen: Jmst, Bils, Reuthe und Landeck. Sodann bilden: Briren, Sterzing und andere Orte in Gruppen weitere städtische Wahlkreise für je einen Abgeordneten. Die Handelssammern in Jansbruck, Bozen und Roveredo senden ebensalls je einen Abgeordneten. Die Wahlen in den Städten sinden unmittelbar durch Jene statt welche den gesetzlichen Census leisten; der Rest geht seiner frühern innerhalb der bürgerlichen Genossenschaften ausgezübten politischen Rechte verlustig, denn er hat kein oder nicht genug Geld, ein Mangel den das herrschende Bürgerzthum nun einmal nicht verträgt.

Das gleiche Berhältniß tritt bezüglich ber Bauerschaften ober ber Gerichte ein. Die früher selbstständigen, mit eigenen Rechten ohne Census ausgerüsteten und auf ihre Mannes= würbe und Manneskraft gestützten Gerichte werden in 34 Wahlbezirke zusammengewürfelt, ein Census beruft aus der bunten Zahl die Wahlmanner welche endlich, nach dem allz gemein verurtheilten Systeme der indirekten Wahl, die Abzgeordneten nach Stimmenmehrheit bezeichnen.

Aus diesem Gemisch alter Namen und dem Bolfe unserwünschter Neuerungen ergibt sich die Zusammensehung von 58 Mitgliedern der neuen Landstände. So verstand das Februar-Patent von 1861 die Freiheiten des Volkes! Wäre das Tyroler Bolk nicht das Bolk Tyrols, so müßte uns bei diesem Uebergange seines Versassungswerkes zu dem nackten Repräsentatiosystem für seine altherkömmliche Freiheit ernst-

<sup>\*)</sup> Buf, Umbau a. a. D. S. XIX.

AND W

lich bangen. Jene Eintracht ber vier Stände wurde balb gebrochen seyn, welche unter allen und so entsehlichen Stürsmen der Zeit und menschlicher Leidenschaften das Band der Glaubenseinheit Jahrhunderte lang, immer wieder neu besestigte. Gewissensfreie Glaubenslosigkeit statt Glaubenstreue, ehrgeizige Selbstsucht statt Vaterlandsliebe und heroischer Ausopferung, Bevormundung, Wahlverfälschung und Despostismus der Parteien statt Eigenrechts und persönlicher Freisheit, Lüge überall statt Wahrheit, müßten widrigenfalls auch der Landschaft Tyrol als Früchte des Parlamentarismus der industriellen Bourgeoisse wie anderwärts erwachsen. Wir hossen zu Gott, es werde aber dem starten Volke in Tyrol gelingen wie so oft den äußern Feind, so auch diese innern Feinde von sich abzuwehren \*).

<sup>\*)</sup> Aus ben Berhandlungen ber tyrolischen ganbtage von 1861 und 1863, welche von ber Tuchtigfeit bes begabten Bolfes auch auf bem parlamentarifchen Boben ein mahrhaft glangenbes Beugniß geben, lagt fich ein "Fortichritt" gu ben auflofenben Theorien bes "mos bernen Staates" fcon nicht verfennen. Bahrenb 1861 bie cons feffionelle Frage nach bem Bunfche Throle noch mit 44-46 gegen 2 - 3, nur bezüglich bes Rechts ber Anfieblung von Richtfatholifen mit 39 gegen 11 Stimmen entschieben wurde, zeigte bas Jahr 1863 nur noch eine Dajoritat von 33-38 Stimmen gegen 14-19. Die Minoritat gehorte vorzugeweise ben Abgeordneten bes Abels und ber Stabte an. Das bie frangofifche und beutsche Preffe, bie Eris bunen Frankreiche unter ben Bourbonen beiber Linien und ber fleins beutschen Staaten an liberalen hohlen Phrasen feit einem halben Jahrhundert vorgebracht, fant in bem ganbhaufe gu Innebruck ein williges Echo, bas auch in bem übrigen liberalen Deutschland nachflang. Bon ben ausgezeichneten, mit allen Rechtes und biftorifchen Grunden belegten Ausführungen eines gurftbifcofe von Briren, Dr. haflmantere, Ballingere, Auere und vieler Anberer nahm man felbft von fatholifcher Seite nur fparliche Rotig.

### LV.

### Die Memoiren Hoffmanns von Fallersleben \*).

Im Alter von siebzig Jahren hat es hoffmann von Fallereleben unternommen seine geschriebenen und ungeschriebenen Erinnerungen zu sammeln und baraus ber Mitwelt fein Leben zu erzählen. Er tann auf eine wechselvolle Bergangenheit zurudbliden, und wer in ber Literatur ber Begenwart orientirt ift, weiß daß es jedenfalls ein thatiges und bewegtes Gelehrten= und Dichterleben ift. Durch feine emfige Beflissenheit als Forscher hat sich ber Herausgeber ber "Fundgruben" und ber "Horae belgicae", ber Berfaffer ber Ge= schichte bes Kirchenliebes, ber Entbeder so mancher werth= vollen altbeutschen literarischen Denkmale bas Unrecht er= worben, bag fein Name unter ben Begründern ber neuern beutschen Sprachwissenschaft mitgezählt werbe. Was er als Dichter geleistet, steht nicht bloß in ben Literaturgeschichten verzeichnet, sonbern lebt vielfach im lebenbigen Gefange fort. Denn wie Wenige hat hoffmann es verstanden im Bolks-

<sup>\*)</sup> Mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen von hoffmann von Fallereleben. Sannover 1868. Bier Banbe. 1. Bb. 1798 bis 1823. 2. Bb. 1823 bis 1836. 3. Bb. 1837 bis 1842. 4. Bb. 1843 bis 1847.

liebertone zu fingen und zu fagen, und es ware vielleicht für ihn wie für die Dichtkunst besser gewesen, wenn er etwas ausschließlicher babei verblieben ware.

Un wirklichem und vielfach intereffantem Inhalt kann es also einem solchen Leben nicht fehlen. Defto mehr aber hat es ber Verfasser an ber Form, an ber Bewältigung bes Inhaltes fehlen laffen. Die Plauberfeligkeit bes Alters haftet biefen Memoiren allzu fehr an. Die Selbstbiographie ift zu einem langwindigen, mit viel unnothigem Ballaft belabenen, peinlich umftanblichen Bericht ausgewachsen. Der Verfasser geht bis zur Ermubung in's Rleine und Unwesentliche, fo bağ ber Strom seiner Erzählung sich nur allzu oft in eine uferlose Breite verliert. Dabei schnurrt bas Ding in ber Regel gang tagebuchartig babin. Daß ber Bericht aus Tagebuchsnotizen und Briefen zusammengesett ift, verleiht bemfelben ohne Frage ben Reig ber Unmittelbarkeit und größerer Wahrheit, ber Wahrheit ohne Dichtung; daß aber biese Notizen so funftlos und oft recht schlotterig aneinander gereiht find, war nicht unabanderlich nothwendig. Auf biefe Weise kommt es, baß so Manches, was im Zusammenhang hatte erzählt werben konnen und baburch an llebersichtlichkeit und Wirkung gewonnen hatte, nun annalistisch zerrissen und burcheinander gehackt bafteht. Es ift erstaunlich, welche unbebeutenden Dinge, die im Tagebuch für fein perfonliches Intereffe vormale an ihrem Plate fenn mochten, ber Berfaffer nun auch in ben Memoiren verewigen zu muffen glaubt. Er tann es nicht über sich bringen, auch nur ein Zettelchen zu unterbruden. Rein Reimlein, fein Stammbuchvers von Stubien= Gefährten, ber nicht ber Bergeffenheit entriffen werben mußte. Er halt es fur wichtig genug ber Welt mitzutheilen, mann er als Stubent um Gelb nach Sause geschrieben, bei wem er auf seinen Reisen zu Mittag gegessen ober wie das Wetter gewesen; wie bei einer Stellwagenfahrt von Wien nach Dornbach hinaus fein Rock bermaßen mit Staub überzogen warb, baß er barauf schreiben konnte (U. 51); und umgekehrt: wie

er von Altona bis zum neuen Walle in Hamburg in einem fortwährenden Regenbade heimspazieren mußte (II. 330). Und was derzleichen Merkwürdigkeiten mehr sind. Dazu Recensionen über seine poetischen Werke und Zeitungsartikel über seine Person, oft in extenso.

Bei biefer ungezügelten Schreibseligkeit und "Luft zu fabuliren" ift es nicht zu verwundern, wenn der Biograph mit ben vier Banben, die bis jest vorliegen, nicht weiter als bis an die Schwelle des Jahres 1848 gelangt ift. Demnach stehen für ben Rest immerhin noch etliche stattliche Banbe zu erwarten. Der Lefer biefer Memoiren rufte fich also mit Gebuld! Sat er aber hinreichenbe Ausbauer, um burch bas üppige Gestrupp sich hindurchzuarbeiten, fo wird er auf bem Wege auch manchen guten Fund machen und mitunter Belehrung ichopfen über bie literarischen, socialen und politischen Zustande Deutschlands in ber ersten Sälfte bes Jahrhunderts. Der Berfaffer gibt einen Ginblid in ben Bang feiner Entwicklung, in bie Werkstätte seines Forschens und Schaffens; er beleuchtet an feiner perfonlichen Geschichte mit grellen Streiflichtern besonders das deutsche Universitats= wesen, und führt auf seinen vielen Wander- und Entbedungs-Fahrten eine Legion namhafter, berühmter und berüchtigter, Perfonlichkeiten an ben Augen bes Lefers vorüber.

Folgen wir ihm burch einige Stationen seiner Lebensfahrt. Fallersleben, wo Heinrich Hossemann am 2. April 1798 geboren war, bilbete ben Hauptort bes gleichnamigen Amtes im ehemaligen Kurfürstenthum Hannover. Hoffmanns Bater war baselbst Kaufmann und Bürgermeister und ersscheint in letzterer Eigenschaft, namentlich burch sein mannshaftes Auftreten in ben bosen Kriegsjahren, unter französsischer Botmäßigkeit, als eine achtunggebietenbe Persönlichkeit. Die volksthümliche Poesse schwebte, in Gestalt eines Haussspruches, gleichsam schon über ber Wiege bes künstigen Dichzters. Sein elterliches Haus trägt auf dem Querbalken über bem Eingang die alte Inschrift:

Beffer neiben benn beclagen Benn es Gott thut behagen. Ber auf Gott thrawt hat wol gebawt. Er wird mir geben Bas mich bient gum Leben.

In die friedliche Lust ber Knabenspiele klang bald ber schmet= ternbe Ton ber Rriegstrompete; bie Frangosen rudten 1803 in Hannover ein und ließen sich's im fremben Refte wohl Als die Jungen ihre Freude an bem schönen Blasen ber Trompeter tundgaben, meinte ber alte Burgermeifter Rruger: "theure Dlufit, lieber Herr Better, theure Dlufit!" Nach ben Franzosen kamen einige Jahre später (1806) bie Breußen. Landeshoheits = und Grenzpfähle mit dem preußi= schen Abler wurden errichtet, und die Proklamation bes Ronigs verkundete, daß Preugen von nun an das Rurfurftenthum bis zum Frieden in Berwaltung und Obhut neh-Die Stimmung mar fehr entschieben gegen ben men werbe. neuen Landesherrn und schon bamals hörte man viel vom "preußischen Pfiff und preußischen Rudud." Man fürchtete insbesondere eine größere Steuerlaft. Mit Wohlgefallen er= gablte man fich, ein Bauer habe vor einem Pfahle, woran ber Abler prangte, gestanden, biesen immer angesehen und babei fich bie Tafchen zugehalten. Enblich fei bie Bache getommen und habe gefragt, warum er boch immer ben Abler so an= sehe? Das Bäuerlein antwortete: "It mag mich breien (brehen), wohin it wil, hei (er) kidt mit immer in mine Tafchen."

Die Rieberlage von Zena machte ber kurzen Herrlichkeit ein Ende, und nach dem Frieden von Tilsit sah sich der sudliche Theil des Kurstaats dem neuen Königreich Westsalen einverleibt. Die Knaden folgten dem blutigen Soldatenspiel und den immer neuen Kriegsschauplätzen mit lebendiger Theilnahme für und wieder, und sangen die neuen Lieder mit, welche frisch aus den gewaltigen Ereignissen entsprangen und in ben Volksmund übergingen. Endlich kam bas Befreiungsjahr. Am 1. Oktober 1813 erklärte Czernitscheff von Kassel aus bas Königreich Westfalen für aufgelöst, und nachbem Fallersleben wieder hannoveranisch geworden, konnte Hoffmanns bejahrter Vater sein Bürgermeisteramt mit Ehren niederlegen.

Inzwischen war ber junge hoffmann nach helmstedt auf bas Babagogium gekommen, wo er im Benfionat bes Hofrathe Wiedeburg seine Studienlaufbahn begann. Heimweh entlockte ihm bort bie erften Berfe, und fortan befliß er fich in Reimen. "Bei ben Griechen", fagt er, "war bie Erinnerung (Mnemosyne) bie Mutter ber Musen, bei mir warb es bie Sehnsucht." Sein metrischer Lehrmeifter wurde Salis, bessen Gedichte ihm Hofrath Wiedeburg in die Hande gab. "Das war eine Freude für mich! Go ein einzelner Dichter war noch nie der Gegenstand meiner Duße gewesen. Ich las mit mahrer Andacht und las langsam, wohl ein Vierteljahr hindurch nichts als Salis; ehe ich ein neues Gedicht anfing, kehrte ich gern zu ben alten liebgewordenen zurud. Salis war zu sehr mein eigenes Selbst geworben, als bag ich an ein Darstellen meiner Leiben und Freuben gebacht hatte. Sowie ich aber mit bem Technischen minber zu kampfen hatte, stellte sich ber Trieb zu bichten ftarker ein als je vorher" (1. 48). Kleist, Matthisson, besonders aber Solty bilbeten bann feine nachste Dichterlekture. "Nie ohne Thranen verweilte ich bei ber Vorrebe (zu Solty's Gebichten), biefem schönen wurdigen Dentmale, welches Bog (und Stolberg) bem fruh geschiedenen Jugenbfreunde gesett" (S. 59). Hernach gerieth er an Schiller und endlich über Rorners Lener und Schwert, welches einen folchen Ginfluß auf ihn gewann, bag er nun auch Freiheitelieber zu bichten begann.

Sein erstes patriotisches Lieb wurde in feiner Beimath zu Fallersleben beim Friedensfest am 24. Juli 1814 von ber jungen Schutzengilbe öffentlich im Freien gesungen und nach-

her sogar gebruckt. Das war ein aufregendes Ereigniß in bem Leben eines 16jährigen Dichters! Er war selbst zu Hause anwesend, als es gesungen wurde. "Ob mir das Herzklopfte! So etwas hatte ich noch nicht im Leben erfahren; und nun noch die Freude der Meinigen!" Später wurde freilich sein junger Dichterstolz bedenklich erschüttert, als er eines Tages, in einer Schublade nach etwas suchend, in dieses sein Friedens= und Freiheitslied die Tanzschuhe seiner Schwester eingewickelt fand!

Nachdem Hoffmann seine Gymnasialstudien im Collegium Catharineum zu Braunschweig vollendet hatte, bezog
er 1816 die Universität Göttingen. Er sollte Theologie
studiren, ward aber durch die abschreckende Behandlung dieser
Wissenschaften von Seite der Prosessoren derselben bald entfremdet, und so wandte er sich schon im zweiten Semester
zur Philologie. Die Vorlesungen von Bouterwek über Aesthetik
und Literaturgeschichte, von Fiorillo über Kunstgeschichte gaben
seinen Studien eine bestimmtere Richtung, und ein vorübergehender Ausenthalt in Kassel, wo er während einer Ferienreise (1818) Jakob Grimm kennen lernte, entschied ihn vollends für die vaterländischen Studien. Er sprach den berühmten Sprachsorscher dort auf der Bibliothek an und besuchte ihn nachber auch in seinem Hause. Hievon erzählt er:

Ich fand ihn eben beschäftigt mit seiner Grammatit. Mehrere Bogen lagen bereits gedruckt vor. Ich sah und erstaunte, eine neue Welt ging mir auf, ich wurde nachdenklich und schwankend in meinen Planen. Da ich den vorigen Sommer zu hause dänisch gelernt hatte und in der letten Beit zu Göttingen auch hollandisch, mich auch um deutsche Literatur-Geschichte gefümmert, so gab es in unserer Unterhaltung Berührungspunkte genug. Satte schon in der Bibliothek seine Persönlichkeit auf mich gewirkt, so war das in seinem Zimmer unter seinen Arbeiten, Büchern und handschriften jest noch mehr der Fall. Die Ordnung die hier überall bis in's Kleinste waltete, der Bleiß ber aus Allem sich kundgab, die lebendige

Theilnahme bei allen Dingen auf welche die Rede fam, alles bas gewann ihm meine innige Liebe und Berehrung. — Den andern Tag sahen wir uns wieder auf der Bibliothek. Best lernte ich auch seinen Bruder Wilhelm kennen. Nachdem wir uns eine Zeit lang unterhalten, überreichte ich jedem ein Stamms buchblatt. Jakob schrieb mir:

ein ieglich mensche enphat darnach als ime sin herze stat.

## Wilhelm :

lere unt meisterschafte sint guot, swer aber sinnerichen muot von angeborner tugent hat, des witze get für allen rat.

Als ich mit Jakob zusammen die Treppe hinab ging, erzählte ich ihm, daß ich nach Italien und Griechenland zu reisen beabstichtigte, um bort an Ort und Stelle die Ueberbleibsel alter Runst zu studiren. "Liegt Ihnen Ihr Waterland nicht näher?" fragte er darauf in einem herzlichen liebevollen Tone. Ich höre die Worte noch heute, die Worte vom 5. September 1818. Noch auf der Reise entschied ich mich für die vaterländischen Studien: deutsche Sprache, Literatur= und Culturgeschichte, und bin ihnen die auf diesen Augenblick treu geblieben (I. 124 f.).

Im Frühjahr 1819 ging Hoffmann nach Bonn an die eben neu gegründete Universität. Er wird Bibliothekassistent und wirft sich emsig in germanistische Forschungen und Sammlungen, macht dann Reisen rheinab nach Holland für seine mittelniederländischen Studien, kommt mit reicher Ernte nach Berlin, wo er sich erfolglos um eine Anstellung besmüht, lernt aber hier zum großen Gewinn für seine Forschungen den originellen Handschriftensammler Geheimrath von Meusebach kennen, dessen Haus ihm zu einer andern Heimath wird. Das Meusebach'sche Haus gewährte ihm was man sonst nur in verschiedenen Häusern, ja oft nicht einmal in einer und derselben Stadt finden konnte: "eine belehrende und anregende wissenschaftliche Unterhaltung, eine ausge-

zeichnete Bibliothek, traulichen Familienverkehr und die Gelegenheit viele bebeutende Männer und Frauen kennen zu lernen." Unter diesen waren Namen wie Gneisenau, Clause wiß, Savigny, Eichhorn, Achim und Bettina von Arnim, Hufeland, Schlabrendorf, Lappenberg u. A. Die Schilberung bes regen und heitern Berkehrs mit dem ebenso seingebildeten als humoristischen, ebenso auf literarische Curiositäten als auf necksiche Ueberraschungen bedachten Herrn von Meusebach gehört zu den anmuthigsten und dabei harmlosesten Bartien dieser Memoiren (I. 300 ff. 317 — 28. II. 16 ff. 28 ff. 89. 99).

Nicht ohne Mithilse diese Freundes gelang es ihm endelich eine Anstellung im preußischen Staate zu erlangen. Im I. 1823 ward Hossmann zum Custos an der Universitätse Bibliothet zu Breslau ernannt. So kam er nach Schlesien, wo der ungebetene Gast übrigens sich nicht gerade eines bessonders freundlichen Empfangs zu erfreuen hatte.

Die nächstfolgenden Jahre sind nun hauptsächlich burch gahlreiche Ebitionen, wiffenschaftliche Reisen und literarische Entbedungen bezeichnet. Mehrere biefer Reifen, und gum Theil die ergiebigsten, waren nach Desterreich gerichtet, wo noch manche vergrabene Schäte zu heben waren, und er hat hiebei wiederholt die Gaftfreundschaft und wissenschaftliche Forberung von Seite ber öfterreichischen Rlöfter ruhmenb gu registriren. Auf ber ersten Fahrt (1827) besuchte er vornehmlich Zwettl und Göttweih, fah sich überall "auf bie freundlichste Weise empfangen", war "erstaunt über die hohe wijsenschaftliche Bildung", die er unter ben Mannern bes Rlofters fant, und "mit innigem Dant für alles Liebe und Gute" schied er aus diesen friedlichen Mauern. britten (1839) stellte er zu Wien bas "Berzeichniß ber alt= beutschen Sanbschriften ber t. t. Hofbibliothet" her, bas bann im 3. 1841 im Druck erschien.

Besonders ergiebig war aber die zweite, im 3. 1834 ebendahin ausgeführte Entbeckungsreise (über Brag, Ling,

. St. Florian, Rremsmunfter, Seitenstetten, Melt, Gottweih, Wien, Graz, St. Baul, Admont, Salzburg). Zu Brag ent= bedte er in ber fürftlich Fürftenbergischen Bibliothet, welcher ber als Dichter bekannte Bibliothekar Rarl Egon Gbert vorftanb, bas Bruchftuck einer beutschen poetischen Erbbeschreis bung aus dem 11. Jahrhundert, das er hernach alsbald unter bem Titel "Merigarto" herausgab. Er fant es auf zwei zusammenhängenden Bergamentblättern unter bem Fach ber Handschriften. Die Rehrseite hatte außerorbentlich ge= litten; einst angeklebt an ben Solzbeckel einer lateinischen Banbidrift hatte fie fpater, nachdem biefe Bulle gerftort mar, bessen Dienste versehen. Die in foldem Dienst verwischte und abgeriebene Schrift zu entziffern bot baber ihre Schwierigkeiten, und nur nach tagelanger Daube gelang es ihm mittelft chemischer Reagentien (Gallusapfeltinktur) fünf Sechstel bes Ganzen herauszubringen; und also ging sie in Druck. Die Wichtigkeit bes Fundes mußte in ber gelehrten Welt einleuchten: man wußte bis babin von feinem Gebichte aus biefer Zeit, und ba bas Fragment eine turze Beschreibung 36. lands gibt, beffen Einwohner erft um bas 3. 1000 Chriften geworben, so bot es auch inhaltlich ber Forschung manchen Reiz (II. 235-36).

Bon lohnender Ausbeute begleitet war sodann auch der Ausenthalt in Wien, insbesondere durch Entdeckung verschiesbener althochdeutscher Fragmente in den Monseer Handschriften der k. k. Hofbibliothek. Hoffmann erkannte in denselben die älteste Uebersetzung des Evangeliums Matthäi. Die Entdeckerstreube, getheilt mit dem Bibliothekar Dr. Endlicher und M. Haupt, die Sorgen und Mühen der Zusammenstellung der einzelnen sehr zerstückelten Streisen, die Enträthselung der verblichenen Schriftzüge, das endliche Gelingen der Druckslegung in 107 Exemplaren: das alles wird mit frischer Ansschallichteit beschrieben (II. 248 ff.). Der Fund erschien noch im selben Sommer (1834) zu Wien unter dem Titel: Fragmenta Theotisca versionis antiquissimae Evangelis S. Matthaei

et aliquot homiliarum. E membranis Monseensibus etc. ediderunt St. Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis.

Bon Wien sette Hoffmann seine vom Glück so sehr bes gunstigte Reise sublich fort nach Stepermark und Kärnthen, und machte werthvolle Ausbeute namentlich im Kloster St. Baul, jener vom Josephinismus aufgehobenen und ausgeraubten Benediktiner Mbtei, wo im J. 1809 die ausgewansberten Mönche von St. Blasien im Schwarzwald wieder eine Zustuchtsstätte fanden. "Sie brachten nichts mit als ihren Ruhm und ihre Gelehrsamkeit, einen Theil ihrer Bücher und Kunstschätze und die Gebeine ihrer habsburgischen Schutzherren." Die wissenschaftliche Anregung und Förderung, die hier jeder Gelehrte empfing, entlockt dem Reisenden, der sonst keineswegs immer billig über katholische Dinge urtheilt, ein Ehrenwort zu Gunsten der Klöster, wovon wir hier einige Stellen mittheilen:

"Alles aber schien auch bier zur Arbeit zu ermuntern und ju fraftigen. Dein Bimmer bot eine weite Aussicht bis über St. Andre hinaus. 1leber meinem Sopha bing bas Bilb bes berühmten Martin Gerbert, beffen Berbienfte um beutiche Befchichte und Gefchichte ber Mufit jebe Beit anerkennen muß. Gin hinblid auf St. Blaffen auch von St. Baul aus muß ben ärgften Feind eines folchen Rlofterlebens umftimmen. war mir immer, ale ob ber ehrwurbige Martin noch fprache, was er weiland fprach: ""Unfer Stand ift ein Stand ber Arbeit und wir fonnen ben Borwurf gemiffer Leute, als maren wir unnuge Glieber bes Staates, nicht beffer von uns ablehnen als wenn wir uns nuglich beschäftigen; unsere gelehrten Arbeiten muffen uns rechtfertigen."" Die beutigen ofterreichischen Rlöfter find Bilbungeanftalten für bie Rloftergeiftlichen gur Seelforge und zum Unterrichtswefen, und Borbereitungeichulen für bie weltliche Jugend gur Universität. Darum haben auch bie meiften Rlofter neben ber Seelforge und ben Bausftubien noch Gymnasten, die von ihnen befett und erhalten werben. Der Staat thut nichts bagu, er bestimmt nur ben Lehrplan und bie Lehrbucher und gieht noch obendrein bas Schulgelb für fich ein.

St. Florian, Rremsmunfter, Seitenstetten, Melt, Gottweih, Wien, Graz, St. Paul, Abmont, Salzburg). Zu Prag ent= bedte er in ber fürftlich Fürstenbergischen Bibliothet, welcher ber als Dichter bekannte Bibliothekar Karl Egon Gbert vor= ftand, bas Bruchftud einer beutschen poetischen Erbbeschreis bung aus bem 11. Jahrhundert, das er hernach alsbald unter bem Titel "Merigarto" herausgab. Er fant es auf zwei zusammenhängenden Bergamentblättern unter bem Fach ber Handschriften. Die Rehrseite hatte außerorbentlich ge= litten; einft angeklebt an ben holzbeckel einer lateinischen Handschrift hatte sie spater, nachbem biefe Bulle gerftort mar, bessen Dienste versehen. Die in solchem Dienst verwischte und abgeriebene Schrift zu entziffern bot baher ihre Schwierigkeiten, und nur nach tagelanger Muhe gelang es ihm mittelft chemischer Reagentien (Gallusapfeltinktur) fünf Sechstel bes Ganzen herauszubringen; und also ging sie in Druck. Die Wichtigkeit bes Funbes mußte in ber gelehrten Welt einleuchten: man wußte bis bahin von teinem Gebichte aus biefer Zeit, und da bas Fragment eine kurze Befchreibung 36lands gibt, beffen Einwohner erft um bas 3. 1000 Chriften geworben, so bot es auch inhaltlich ber Forschung manchen Reiz (II. 235-36).

Bon lohnender Ausbeute begleitet war sodann auch der Aufenthalt in Wien, insbesondere durch Entdedung verschiesdener althochdeutscher Fragmente in den Monseer Handschriften der t. f. Hosbibliothet. Hossmann erkannte in denselben die älteste Uebersehung des Evangeliums Matthäi. Die EntdedersFreude, getheilt mit dem Bibliothekar Dr. Endlicher und M. Haupt, die Sorgen und Vähen der Zusammenstellung der einzelnen sehr zerstückelten Streisen, die Enträthselung der verblichenen Schriftzüge, das endliche Gelingen der Druckslegung in 107 Exemplaren: das alles wird mit frischer Ausschaulichkeit beschrieben (II. 248 ff.). Der Fund erschien noch im selben Sommer (1834) zu Wien unter dem Titel: Fragmenta Theotisca versions antiquissimae Evangelii S. Matthaei

et aliquot homiliarum. E membranis Monseensibus etc. ediderunt St. Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis.

Bon Wien sette Hoffmann seine vom Glück so sehr bes gunstigte Reise sublich fort nach Stepermark und Karnthen, und machte werthvolle Ausbeute namentlich im Kloster St. Paul, jener vom Josephinismus ausgehobenen und ausgeraubten Benediktiner Abtei, wo im J. 1809 die ausgewansberten Mönche von St. Blasien im Schwarzwald wieder eine Zusluchtsstätte fanden. "Sie brachten nichts mit als ihren Ruhm und ihre Gelehrsamkeit, einen Theil ihrer Bücher und Kunstschätze und die Gebeine ihrer habsburgischen Schutzherren." Die wissenschaftliche Anregung und Förderung, die hier jeder Gelehrte empfing, entlockt dem Reisenden, der sonst keineswegs immer billig über katholische Dinge urtheilt, ein Ehrenwort zu Gunsten der Klöster, wovon wir hier einige Stellen mittheilen:

"Alles aber fchien auch hier zur Arbeit zu ermuntern und ju fraftigen. Dein Bimmer bot eine weite Aussicht bis über St. Andre hinaus. 1leber meinem Sopha bing bas Bilb bes berühmten Martin Gerbert, beffen Berbienfte um beutiche Befchichte und Geschichte ber Mufit jebe Beit anerfennen muß. Gin hinblid auf St. Blaffen aud von St. Paul aus muß ben ärgften Feind eines folden Rlofterlebens umftimmen. war mir immer, als ob ber ehrmurbige Martin noch fprache, was er weiland fprach: ""Unfer Stand ift ein Stand ber Arbeit und wir fonnen ben Bormurf gemiffer Leute, ale maren wir unnuge Glieber bes Staates, nicht beffer von une ablebnen als wenn wir uns nüglich beschäftigen; unsere gelehrten Arbeiten muffen uns rechtfertigen. "" Die heutigen öfterreichifchen Rlöfter find Bilbungsanftalten für bie Rloftergeiftlichen gur Seelforge und zum Unterrichtswefen, und Borbereitungefculen für bie weltliche Jugend zur Universität. Darum haben auch bie meiften Rlofter neben ber Seelforge und ben Sausftubien noch Gymnaften, bie von ihnen befett und erhalten werben. Der Staat thut nichts bagu, er bestimmt nur ben Lehrplan und bie Lehrbucher und gieht noch obenbrein bas Schulgelb für fich ein.

"Da ich bie Bucher nicht mehr von unten abreichen fann, fo besteige ich eine Leiter. Schon bin ich wieber mit einer Reibe fertig, ba bitte ich ben Bibliothefar eine zweite Leiter fur fich zu holen und mir bie Bucher zu reichen. Schon beim gebnten Buche etwa fchreie ich jubelnd auf und fchlage meinen Nachbar vor Freuden auf die Schulter, bag er faft bas Gleichgewicht verliert: Voilà, Monsieur! Der alte Buffeleinband mit ben Schriften bes Gregorius von Naziang hatte mich nicht betrogen. Auf ber Rudfeite bes 141. Blattes fieht bas Lubwigs= lieb, und wie bin ich erftaunt, zugleich bas altefte romanische Gebicht, ein Lobgefang auf bie beil. Gulalia, bisher vollig un= befannt. 3ch nahm mir fofort Abschrift und ftellte wiederholte Bergleichungen an. Deine Freude mar groß: wie ein Felbherr nach einer gewonnenen Schlacht jog ich triumphirend in meinen Safthof ein. 3ch gab bie Beiterreife nach Frankreich binein vollig auf, benn einen bebeutenberen Fund glaubte ich boch nicht machen zu fonnen." III. 22.

Das Ludwigslieb feiert bekanntlich den Sieg Ludwigs III. über die Normannen bei Saulcourt im J. 881, ward bei Lebzeiten Ludwigs verfaßt und im Kloster St. Amand aufzgezeichnet. Hoffmann gab den werthvollen Doppelfund noch auf der Rückreise zu Gent, in Berbindung mit dem vlämischen Gelehrten Willems, in Druck unter dem Titel: Elnonensin. Monuments des langues romane et tudesque dans le IX. siècle etc.

Unter bieser regen literarischen Betriebsamkeit, die seinem Gelehrtennamen einen ziemlich verbreiteten Ruf begründete, gelang es ihm in Breslau selber nur langsam eine seinen Anforderungen entsprechende Stellung zu erringen. In seinem kummerlich botirten Custodenamt scheint er wenigstens nicht auf Rosen gebettet gewesen zu seyn. Gine endlose Reihe kleiner ärgerlicher Bibliothekshändel und Leiden ziehen sich vom ersten Breslauer Jahre an durch diese Auszeichnungen und spinnen sich unerquicklich in minutidser Breite fort (II 59. 60. 63 ff. 102. 180 ff.); biesem Bericht zusolge muß

man nun allerbinge glauben, baß feine herren Collegen Alles thaten ihm feine Stellung fauer, ja unleiblich zu machen. Als es ihm endlich burch perfonliche Borftellungen beim Minister Altenstein in Berlin gelingt, jum außerorbentlichen Professor ber beutschen Sprache und Literatur an ber Universität Breslau ernannt zu werben (1830), geschah bieß jum großen Berbruß ber Fakultat felbst, an ber er fast nur Reinde ihat. Gegen ben Ministerialreferenten Bebeimrath Schulze klagte er gerabezu, "baß bie Professoren jedem tuchtigen strebsamen jugenblichen Talente hinderlich in ben Beg traten und feins auftommen laffen möchten ac." (II. 165). Als seinen größten Feind bezeichnet er ben Philologen Passow, Direktor bes philologischen Seminars. Die collegialen Liebseligkeiten in erneuerter Auflage erfuhr er, als es sich um feine Beforberung jum orbentlichen Professor an ber Universität handelte, welche unter bem Widerstreben ber Fatultät im November 1835 erfolgte. Hoffmann fchrieb bamale an feinen Bruder: "Ich habe in biesen Tagen recht gefühlt, welch ein armer Teufel man ist, wenn man bei uns nicht schwänzeln tann, teinen Schwiegervater, teinen Schwager u. f. w. hat." Man fieht nebenbei, welche Muhe es vor einem Denschenalter noch toftete, ber beutschen Philologie an ber Universität gleiches Unsehen und gleichen Rang gu Fast ergötlich zu lesen ift bie Geschichte feines boppelten Dottorbiploms und feiner lateinischen Sabilitation, bie er selber eine "lateinische Comodie" nennt. Ständen bie gerstreuten Stellen in biesen Memoiren, welche bie Umtriebe und Rrantungen, bie offenen und verstedten Feindseligkeiten gegen ihn verzeichnen, geordnet beisammen, sie wurden ein ziemlich braftisches Bilb eröffnen von bem Protektions = und bem Chitanenwesen, wie es jezuweilen an Universitäten getrieben wirb, getrieben in der Regel just von benjenigen bie fich am lauteften als bie Bertreter ber "freien Biffenschaft" ber Welt anpreisen.

Dag hoffmann burch biefe auch fpater noch fortgefesten

Stänkereien und Rrankungen, namentlich die kleinlich bureau= tratischen Zumuthungen in seiner Gigenschaft als Bibliothet-Cuftos immer mehr verbittert und verhett murbe, ift leicht ju glauben. Daber auch sein unerschöpflicher poetischer Ingrimm gegen alle buntelhafte Bunft, gegen ben bureautratischen Bopf und alle hochmuthige Buchstabengelehrsamteit. Er fagt selbst, wie ein Theil seiner "Unpolitischen Lieber" aus biefer Stimmung hervorgegangen fei. Auf ber anbern Seite ift nicht zu laugnen, bag aus ben Bekenntnissen bes Mannes ein unruhiger und unzufriedener Geift haucht, ein Poltergeist ber sehr rudfichtelos und verlegend fenn tonnte, bem selber so manches unduldsame Urtheil entfährt und ber an allem eher als an Blodigkeit litt. Es fehlte also auch an bem Querulanten selber, und schwerlich war jebe Rran= tung unverschulbet. Es lag wohl in ber vorbringlichen Art und studentischen Renommistennatur, wodurch er es mit fo vielen Menschen verbarb und sich selber Migvergnügen ohne Ende ichuf. Seine Bebichte erlangten eine unerwartet freunb= liche Aufnahme und wurden viel und mitunter glücklich com= ponirt; seine wissenschaftlichen Werte hatten ihm selbst außerhalb Deutschlands Gonner und Verehrer gewonnen und Auszeichnungen bazu. Dennoch wollte es mit feiner Zufriebenheit nicht gebeihen. Immer hat er über Rabalen, Burudfetung, Ueberburdung und andere collegialische Liebseligkeiten flagen.

Aus solcher Stimmung heraus also, mit der die Unzusfriedenheit über die öffentlichen politischen Zustände allmählig sich verquickte, erwuchsen im Anfang der vierziger Jahre die "Unpolitischen Lieder", die für ihn, mit dem Erscheinen des zweiten Bandes, verhängnisvoll wurden. Der erste Band war noch ziemlich zahm und passirte glücklich die Scylla und Charyddis der gestrengen deutschen Censur, obgleich das Buch zu Hamburg bei Hoffmann und Campe, dem Verleger der Heine'schen Sottisen, erschien. Als aber ein Jahr darnach der zweite Theil seine Runde durch die deutschen Bundess

länder antrat, ba hatte die Polizei Lunte gerochen und bas Wetter schlug los.

Grundlich wie ber Verfasser nun einmal verfährt, will er bem Leser auch seine mit bem Berleger Campe geführte mehrjährige, ziemlich weitwendige Correspondenz nicht vorent= halten. Bemerkenswerth erscheint barin allenfalls bas offenbergige Geständniß bes Samburger Buchhandlers, ber überhaupt in mancher Beziehung recht artig aus ber Schule schwätt, über seine Collegen die beutschen Buchhandler. Wir heben nur ein paar Rraftsate aus; so schreibt herr Campe unter bem 24. April 1840: "Unter ben Buchhandlern ift entsetlich vieles Gesindel eingeschmuggelt! Früher war esprit du corps; jest - Juben, Kreter und Araber sind uns gugelaufen. Wir üben, weil es fo Mode ift, die Tolerang bis jum Erceg und verlieren barüber ben Standpunft, ben wir früher behaupteten, eben weil wir bas Lumpenpack als Collegen uns zutheilen ließen! Jeder Chevalier d'industrie findet im Buchhandel Aufnahme, felbst bann noch, wenn bie Schneiber-Gilbe ihn ausstößt. Wie tann ba von einem Zusammenhalten, einem Schut = und Trutbundnig, wie fonft, bie Rebe fenn? Die Mobernität raubte vieles; so hat die hungerleiderei auch ben alten guten Beift bezwungen, ber ba waltete und bem Despotismus Grengen feste" (III. 128). Hoffmann lernte übrigens später seinen so sittlich entrufteten Berleger felber nicht von ber besten und reinlichsten Seite tennen. Campe ließ ben Dichter ber Unpolitischen Lieber nicht nur burch Buttow im Hamburger "Telegraphen" mit "Schandartiteln" angreifen und herabsehen, um ihn - in feinen Honoraranfprüchen herabzubruden; er veranftaltete auch insgeheim ohne Wissen und Willen bes Autors einen Nachdruck berselben Unpolitischen Lieder, welcher jedoch von dem letteren aufgebeckt und in ber gangen Buchhandlerwelt übel vermertt wurde. Bon einem Nachdruckproceg fteht Hoffmann schließ= lich nur aus andern Ruchfichten ab (III. 292. 315. 316).

Das Bedürfniß eines personlichen Bertehrs mit Campe

führte ben Dichter nach Hamburg und Helgoland, und auf biefer Infel, "zwischen Meer und himmel", entstand unter andern bas vielgesungene Lieb "Deutschland, Deutschland über Alles!" (Sommer 1841). Dag ber Dichter aber bort auf ber Klippe zwischen himmel und Meer nicht blok ibea= liftisch schwärmte, sondern auch gleich klingende Munze aus seiner patriotischen Lyrit zu schlagen verstand, erzählt er recht unbefangen felbst. Er berichtet in ber aphoristischen Manier nach seinem Tagebuch: "Am 29. August spaziere ich mit Campe am Strand. ""Ich habe ein Lied gemacht, bas toftet aber 4 Louisd'or!"" Wir gehen in bas Erholungszimmer. Ich lese ihm: Deutschland, Deutschland über Alles — und noch ehe ich bamit zu Ende bin, legte er mir bie 4 Louisb'or auf meine Brieftasche. Reff (Buchhandler aus Stuttgart) fteht babei, verwundert über seinen großen Collegen. berathschlagen, in welcher Art bas Lieb am besten zu ver= öffentlichen. Campe schmungelt: ""Wenn es einschlägt, fo tann es ein Rheinlieb werben. Erhalten Sie brei Becher, muß mir Einer zukommen."" Ich schreibe es unter bem Barm ber jammerlichsten Tanzmusik ab, Campe steckt es ein, und wir scheiben" (III. 212). So wurde also bas neue Rationallied verhandelt und verschleißt.

Mittlerweile war der zweite Theil der Unpolitischen Lieder erschienen und, noch während des Dichters Badecur auf Helgoland, wegen ihrer "verderblichen Richtung" zu Breslau confiscirt worden, der Dichter selbst aber nach seiner Rückfunft am 1. November 1841 zur Untersuchung gezogen. Auf den Borhalt, wie er als Beamter solche Lieder habe veröffentlichen können, gibt er die Entgegnung: "Als Beamter? Es wird Keinem gesagt, wenn er angestellt wird: das und das gefällt der Regierung, das und das mißfällt der Regierung 20.... Woher soll er die Grundsähe der Resgierung wissen? Die Thatsachen sind oft nicht im Stande, einen darüber zu belehren. Unter Friedrich Wilhelm II. gabes ein Religionsedikt und unter Friedrich Wilhelm III. wur-

ben die Altlutheraner abgesett. Unter ber vorigen Regierung wurde Arndt abgesett, unter ber jetzigen wieder eingesett. Unter allen Regierungen hat man aber geschrieben und schreiben lassen: Preußen ist der intelligenteste Staat der Welt, Preußen ist das Land der Gedanken, die Heimat und die Freistätte der Kunste und Wissenschaften!" (III. 232).

Vorerst war er von seinem Amte suspendirt (April 1842). Run wurde er aber erst der geseierte Mann des Tages bei Studenten und Sängervereinen. Serenaden wurden ihm an verschiedenen Orten veranstaltet und Trinksprüche auf ihn ausgebracht fast überall wohin er kam, und wenn ihm von den begeisterten Leuten materiell nicht geholsen wurde, so sind wenigstens viele großartigen Reden gehalten und viele Gläser geleert worden auf das Wohl des "für Wahrheit, Licht und Recht streitenden Dichters." Das einzige Reelle in jenen Tagen kam ihm aus Schwaben zu, indem zwanzig seiner Verehrer ihm von Stuttgart aus "fünszig Flaschen eblen Schwabenweines" aus dem Hosseller zuschieden.

Bu Anfang 1843 warb hoffmann ohne Bension feiner Professur entset, und zwar, ba "über seine bisherigen Dienstverhältniffe nichts Nachtheiliges vorlag", einzig auf Grund ber Herausgabe bes zweiten Theils seiner Unpolitischen Lieber, beren Inhalt "ein burchaus verwerflicher" sei, wie bas Urtel besagt. "Es werben in biefen Gebichten bie öffentlichen und socialen Buftanbe in Deutschland und respettive in Breugen vielfach mit bitterem Spotte angegriffen, verbohnt und verächtlich gemacht; es werden Gesinnungen und Ansichten ausgebrückt, die bei ben Lesern ber Lieber, beson= bers von jugendlichem Alter, Digvergnügen über tie bestehende Ordnung ber Dinge, Berachtung und haß gegen Lanbesherrn und Obrigkeit hervorzurufen und einen Geift zu erweden geeignet find, ber zunächft für die Jugend, aber auch im Allgemeinen nur verberblich wirken tann" (IV. 5). ber minifterielle Spruch und Beschluß. Seutzutage murben biefe Lieber, in benen gubem blutwenig Poefte ftedt, für giemlich

unschäblich passiren und im Vergleich zu ben mobern raditalen Atrocitäten großentheils eher burch die Harmlosigkeit ihrer Satire Aussehen erregen. Die gravirenden Rummern sind sämmtlich in dem Aktenstücke abgedruckt; sie könnten heute ebensogut in den "Fliegenden Blättern" stehen.

Die Lehrthätigkeit war somit abgeschlossen. Hoffmann bichtete sich in einer Art Galgenhumor bas "Trostlieb eines abgesetzten Professos", sagte in Breslauer Zeitungen "Feinden und Freunden ein herzliches Lebewohl" und verließ die schlessische Universitätsstadt nach einem zwanzigjährigen Aufenthalt. Bon nun an beginnt eine Periode planloser Kreuz= und Querfahrten, für eine schöne Neihe von Jahren. Die solide emsige Arbeit des Forschens hatte für lange ein Ende, und ein ruheloses Zigeunern trat an die Stelle, so recht das Leben eines sahrenden Sängers landauf und landab.

Zunächst in Sachsen und am Rhein. Was in jenen Tagen auf Liberalismus Anspruch machte, brachte bem gesmaßregelten Dichter seine Hulbigung bar, und das war nicht schwer; das liberale Schönreden sing ja damals in gewissen Kreisen bereits an einträglich zu werden. "Der Liberalismus jener Tage gehörte mit zum guten Tone, er vermittelte zusgleich angenehme Befanntschaften und konnte die Geschäftswerbindungen vortheilhaft erweitern": so charakterisirt Hoffsmann selbst den Kern dieser landläusigen Gesinnungstüchtigsteit unter der wohlhabenden Bourgeoisie (IV. 99).

Weniger gut erging es ihm in Nordbeutschand. Als er in seine Heimat nach Fallersleben tam, sah er sich schon am zweiten Tage dort plöglich ausgewiesen; der Drost theilte ihm mit, daß auf königlichen Besehl ihm der Ausenthalt in hannoverschen Landen verboten sei, wenn er nicht ein Domicil nachweisen könne. "Diese Geschichte — fügt Hossmann hinzu — bildet den Ansang einer Reihe von Bersolgungen und Belästigungen, denen ich dis zum Jahre 1861, also sast zwanzig Jahre in meinem Gedurtslande Hannover ausgesetzt war" (IV. 49). Dann geräth er nach Berlin und verderbt

burch fein ungelegenes Erscheinen im hause ber beiben Grimm biesem gelehrten Brüberpaar ben Factelzug, ben fo= eben bie Studenten zum Geburtstag 2B. Grimms veranstalteten. Die Studenten brachten nämlich nach bem Lebehoch auf die beiden Bruder auch bem am Fenster sich zeigenben hoffmann ein hoch aus, ein Intermezzo welches biefem Tags barauf bie polizeiliche Ausweisung aus Berlin zuzog, bie beiben Grimm aber zu einer öffentlichen Erklarung veranlagte, worin Soffmann mit höflicher Deutlichkeit als ungebetener Gaft und Einbringling bezeichnet und preisgegeben wirb. Die Folge bavon ift, bag ber Lefer nun alle Zeitungs= artitel, welche über biefen Zwischenfall zu Gunften Soffmanns und zum Nachtheile ber beiben Berliner Brofefforen geschrieben worben sind, bes Breitern mit in Rauf nehmen muß (IV. 118 — 38).

Für ben Dichter perfonlich hatte übrigens ber Larm barüber bie gute Wirkung, bag nun enblich Beisteuern für ihn in Bang tamen, die bem Amt= und Beimathlosen wenig= ftens etwas Soliberes boten als ber wohlfeile Rlingklang ber Toafte und Serenaben. Eine biefer Senbungen war im hinblid auf ben eben besprochenen Streit mit bem Motto begleitet: "Bei une fein Grimm für hoffmann." Gütersloher hatten ihm auf fünf Jahre je 80 Thaler zugefichert. Der Berein "Germania" in Christiania fanbte einen . Wechsel von 204 Mark Banco, bie "Lätitia" in Breslau einen filbernen Becher. Biele Berehrer seiner Muse fant er in Medlenburg. Ein Paftor Bortisch von Satow ift so erfreut über bas Glück, ben Dichter ber unpolitischen Lieber bei einer Hochzeitstafel fennen zu lernen, bag er mit ber Frau Paftorin freudestrahlend auf ihn zugeht, ihm feine goldene Repetiruhr überreicht und ihn inständigst bittet sie jum Andenten zu behalten. — Groß scheinen indeß tros allebem biefe Beifteuern ber liberalen Befinnungstüchtigkeit, bie von jeher immer ftarter im Reben als im Leisten war, nie angelaufen zu senn; benn ber Berfasser bemerkt im Winter

1846 nicht ohne Klage: baß bie "großmüthigen Unterstützungen bes beutschen Volkes", wovon gewisse Zeitungen am Rheine sabelten, leider nur in diesen Zeitungen stünden, ihn selber aber nicht zu einem ruhigen sorgenfreien Leben gelangen ließen (IV. 303).

Um sich einem eventuellen Brefproces wegen Dajestats= beleidigung in Preußen zu entziehen, ließ sich hoffmann von einem Gutsbesiter Dr. Samuel Schnelle in Medlenburg-Schwerin, wo ihm auf seinen Ausflügen viel Ehre wiberfuhr, ale Infaffe feines ritterschaftlichen Gutes aufnehmen, schied aus bem preußischen Unterthanenverbande und war nun naturalisirter Medlenburger. Aber auch jest fam in sein Leben keine Ruhe und kein Salt. Raum hatte er im Serbst 1844 als Gefellschafter eines reichen Gutsbesitzers, Namens Tenge, eine Reise nach Italien bis Rom ausge= führt — eine Art Courierreife, benn Alles wurde innerhalb Monatsfrift im Fluge besehen, und bem entsprechend lauten auch die oberflächlich abschätzigen Urtheile in Reim und Profa — als es ihn im folgenden Frühjahr schon wieber nach allen Windrosenstrichen ber vormärzlichen beutschen Baterlander bin und hertrieb.

Balb streift er nordwärts nach Hamburg und Eurhaven bis tief in das "meerumschlungene" Schleswig-Holstein hinzein, dann wieder durch Braunschweig und Westfalen, bald südwärts im Babischen bei Hecker und Compagnie und macht mit Bater Ihstein, Papa Welker und andern liberalen Biezbermännern Zweckessen mit. Gleich darauf aber sinden wir ihn wieder im äußern Norden, zu Lübeck, wo er nothwendig beim Sängersest sehn muß; zu Leipzig beim Constitutionsessest; zu Köthen beim Schützensest. Bei seinem abermaligen Erscheinen in Mannheim wird er unter dem "freisinnigen" Ministerium Bett mit einer polizeilichen Ausweisung begrüßt, die nur durch das Dazwischentreten des Baters Ihstein zur Noth abgewendet wird. Zuletzt lenkt er den Wanderstad wieder nach Mecklendurg zurück. Unter biesem vielfältigen

und boch so unsäglich eintönigen Scenenwechsel schließt das Jahr 1847 und damit ber vierte Band der Hoffmann'schen Aufzeichnungen. Der Lefer ist unter diesen Wendungen und Sprüngen eines politisch = poetischen Landsahrerthums mübe geworden und bedarf der Ruhepause die nun eingetreten. —

Einen gewissen Werth verleiht bem Werke ber reichshaltige Kreis literarischer und künstlerischer Persönlichkeiten von Ruf und Bedeutung, mit denen Hossmann bei seiner großen geselligen Beweglichkeit und Reiselust in Berührung kam. Zwar begnügt er sich großentheils mit wenigen stizzenshaften Strichen, oft nur mit einem sehr flüchtigen Streifslicht, und die Göthe'sche Plastik ist nicht seine Sache; aber es werden doch mitunter auch interessante und charakteristische Züge mitgetheilt, und als bibliothekarisch geschulter Mann verweist er im lebrigen jedesmal auf die pünktlich eitirten Rekrologe. Es ist eine hübsche Lese von Namen, und zus weilen wird einem zu Muthe als ob man über einen literazischen Kirchhof wandle. Die Ramen ziehen vorüber und erslöschen wie Sternschnuppen: sie transit gloris mundi.

Außer ben bereits in biefem Bericht erwähnten Namen wollen wir nur noch einige wenige verzeichnen. Bon Germaniften: Ladmann, Graff, Badernagel, Mone, Vilmar, Schmeller; am freundlichsten ift bes lettern gebacht (II. 265 ff. III. 67). Unter feinen Breslauer Collegen gebentt er namentlich ber Professoren Stenzel, R. A. Menzel, von ber hagen und Bufching, Paffow und ziemlich bitter Wachler (II. 23 ff.); etwas indistret auch seines Freundes Guftab Frentag (III. 133). In Jena vertehrt er mit Oten, in Köln mit Wallraf, von bem er eine ansprechenbe Schilberung ent= wirft (I. 178 ff.). In Rom traf er unter andern mit bem Professor und Dantianer Rarl Bitte zusammen, ber eben auf ber Beimreise begriffen, von ben Myrthen Capri's eine Ruthe für seine Kinder gewunden (IV. 191). In Prag mit Schafarit und Palach. Ganz charatteriftisch lautet was er von dem lettern ergablt, dem "Erzezechen vom Wirbel bis in die kleine Zehe, literarisch, politisch, gesellig, kurzum immer und überall." Hoffmann erbot sich gegen Palacky: er wolle, obwohl er nichts Slavisches verstände, boch überall auf dassette Rücksicht nehmen wo er etwas in Handschriften fände, und bitte den böhmischen Gelehrten, doch für ihn in Bezug auf das Deutsche dasselbe zu thun. Darauf antwortete Palacky: "Wenn ich etwas Deutsches sinde, so — überschlage ich es!" II. 238\*).

Auf seiner Forschungsreise im J. 1839 sprach hoffmann am Bobensee auch bei Lagberg vor und erfreute sich ber Gastfreundschaft bes ritterlichen Freiherrn auf seinem alten Schlosse zu Meersburg. Er erzählt bavon:

3ch murbe mie ein fahrenber Ritter begrüßt: "Gat ber Burgmart icon Ihre Sachen in Empfang genommen?" -"Die find noch im golbenen Lowen wo ich abgestiegen bin." -"Mun es verfteht fich von felbft, Sie bleiben bei mir; bie Sachen follen fofort geholt werben." Dir war bie freundliche Einladung febr willtommen, ich hatte ebenfo großes Berlangen, ben Berausgeber bes Lieberfaals wie feine Bibliothef naber fennen zu lernen. Lagberg, fcon bamale febr alt, war immer noch eine ftattliche Geftalt : groß, in geraber Saltung ftebenb ober einherschreitend, mit ichneeweißen haaren und bem Bertrauen ermedenben Blide machte er ben Ginbrud eines ehrwurdigen, biebern und gemuthlichen alten Mannes. Er führte mich in bas nachfte Bimmer, wir festen une und ich mußte mit tom ben Willtomm in 34er Meersburger trinten. Es erschienen nun auch feine Gemablin, Maria Anna, geb. Freiin Drofte-Bulehoff, erft feit bem 19. Oft. 1834 Frau von Lagberg, und ihre Schwefter Annette Elifabeth, die Dichterin. Beite be-

<sup>\*)</sup> Der hufitische Fanatismus und Deutschenhaß biefes bohmischen Landeshistoriographen wird neuerdings beleuchtet in der jangft erschienenen Flugschrift: "Burbigung der Angriffe des Dr. Franz Balach auf die Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen" (von Dr. L. Schlesinger und L. Lips pert). Prag 1868.

grußten mich ale alten Befannten; ich hatte fle ale junge Mabchen in der Familie Barthaufen in Bofendorf, ihren Bermanbten, fennen lernen. Lafberg zeigte mir nun feinen Sanbfcriftenfchat, junachft ein mit Ebelfteinen reich gefchmudtes Evangeliarium aus bem 9. Jahrhundert, bann bie prachtvoll geschriebene Gobenemser Sanbichrift ber Ribelungen und viele andere, fowie viele faubere Abschriften von feiner Band. -3ch führte ein einfaches angenehmes Leben. Den Morgen blieb ich auf meinem Bimmer, vor Mittag war ber alte Berr nicht Nach Tifch gingen wir bann in bie Bibliothet unb ich verzeichnete fo nach und nach fammtliche Banbichriften . . . Am 10. Juni nahm ich Abschied. Lagberg verehrte mir noch gum Anbenten feinen "Lieberfaal", 4 Banbe, beffen letter einen Abbrud ber hobenemfer Sanbichrift ber Dibelungen enthalt. Dieg Bert, welches bereits 1820 und 21 gebrudt murbe, mar nur ben Freunden Lagberge bieber zuganglich, ba es nur ber Berausgeber verschentte. III. 73 f.

Richt gering ift die Lifte ber verschiebentlichen Brüber in Apoll. Von Tonkunftlern namentlich jene welche Lieber von ihm componirt haben: Menbelssohn, Silcher, E. Richter, Curschmann in Berlin, ber zu Anfang ber vierziger Jahre für einen ber beliebteften Liebercomponiften galt. In Wien gibt er sich viele Mühe ben Componisten Schubert aufzufinden und ift nach erzielter Befanntichaft enttauscht; schlim= mere Erfahrungen machte er mit Dle Bull, bem Typus eines verwöhnten und launenhaften Birtuofen. Bon bem Maler Rretschmer in Berlin, ber gerabe erft (es war im 3. 1841) von einer Reise nach Konstantinopel zurückgekehrt mar, er= zählt er eine artige türkische Anekbote. Als er ben Sultan malen follte, erschien Rretschmer im Frad. Der Sultan, barüber verwundert, fragt ihn, wie er bazu kame in einem fo kleinen Rod zu erscheinen? "Raiserliche Majestat, er= widert der Maler, wenn wir jemanden ehren wollen, so ziehen wir einen Frack an." — "O, meint ber Sultan, ba ehrt man boch jemanden mehr wenn man zu ihm kommt in einem langen Kleid, barin ist boch mehr Tuch!" (III. 194).

Während seines ersten Berliner Ausenthalts lernte er auch Chamisso kennen, und er berichtet, wie damals die Meslodie zum bekannten Zopslied entstand. Eines Tages traf Hossmann mit dem Musiker Ludwig Berger, dem Componisten des populär gewordenen "Als der Sandwirth von Passener", bei Chamisso zusammen. Sie sprachen viel über Bolksmelodien. "Ja, meinte Chamisso, ich würde viel darum geben, wenn eine recht volksthümliche Melodie zu meinem: ""Der Zopf der hängt ihm hinten"", gemacht würde." — "Wachen wir selbst eine!" versetze Hossmann und sing gleich an zu singen, Chamisso und Berger stimmten ein. "Wir sangen so lange die das Ding rund wurde. Berger setze dann die Oreimänner-Welodie auf. Ich habe das Blatt noch, wozu jeder von und schließlich einen Kerl mit einem Zopf zeichnete" (1. 316). Das war im J. 1822.

Tieck scheint von dem redselig unruhigen Befen Soff= manns wenig erbaut gewesen zu jenn. Als dieser ihn eines Abends zu Dresben mit Julius Mofen besuchte, ließ er ben berühmten Romantiter und Borleser fast gar nicht zu Worte, geschweige benn zum Lesen fommen, fo daß ber alte Berr später verbroffen außerte: "Ja, es ist noch immer ber alte Student!" Zwei Naturen, von benen jebe am liebsten fich felber reben hört, vertragen sich freilich nicht gut neben einander. - Auf Freiligrath und sein "Glaubensbekenntniß" (in ben Zeitgebichten 1844), womit ber Dichter auf seinen königlich preußischen Chrenfold verzichtete und bas bekannte Schiller'sche Diftum bahin umkehrte: "Es soll ber Dichter mit bem Bolte geben!" - fceint hoffmann trot feiner Berwahrung dagegen, nicht ohne Einfluß geblieben zu fenn. — Rudert, den er in Reuses besucht (1842), findet hoffmanns Abjetung selbstverständlich und rath ihm nach Amerika aus= zuwandern. - In Uhlande haus zu Tübingen bringen ihm die Studenten (1847) ein Standchen, und er halt vom Balton herab eine seiner beliebten poetischen Rhapsobien an bie jungen Musensohne (IV. 318 ff.)

Eine allzeit gastliche Stätte fand der unruhige Patron zu Althaldensleben bei seinem Freunde Philipp von Nathussius, von dessen friedlich beglückter Häuslichteit man ein anmuthendes Bild gewinnt. Immer wieder spricht er auf seinen Wanderungen dort zu, odwohl er mit Betrüdniß wahrnehmen muß, daß sein Gastfreund "auf der Bahn des Rückschrittes Fortschritte mache." Freilich seinem Parteiliberalismus gleischen Schritts zu solgen, war nicht jedermann gegeben. Und so mußte er es denn erleben, daß sein Freund Nathusius im J. 1847 zur Sonderbundszeit sogar die Schweizer Jesuiten in Schutz nahm. Man dente: die Jesuiten! (Vergl. III. 312. IV. 41. 50 ff. 282. 305 ff. 352. 365. 389.)

In Stuttgart macht ber fahrende Sänger (1847) sehr spitige Berse auf ben "Renegaten" Dingelstedt, ber früher als kosmopolitischer Rachtwächter kühn in's Freiheitshorn gestoßen und nun als königl. württembergischer Legationszath Hofbienste that (IV. 326 ff.). Ach, ber kühne Mann hat es seitbem noch weiter gebracht! Der Nachtwächter mit ben langen Fortschrittsbeinen hat sich ein bayerisches Abelszbiplom erbeten und auch glücklich erwirkt.

Am übelsten aber ist der Berfasser auf Gustow zu sprechen. Schon seine äußere Erscheinung stört ihn: der Wann habe "etwas Kaltes, Unheimliches in seinem Gesichte", und bereits 1841 hat er zu klagen, daß Gustow in seinem Telegraphen "die gemeinsten Ausfälle" gegen ihn brachte. Dieser Held des jungen Deutschlands, von dessen grenzensloser Siele des jungen Deutschlands, von dessen grenzenzenslaute in der Presse widerhalten, zeigte sich als Charakter überhaupt in einem eigenthümlichen Lichte. Als Hoffmann mit ihm 1844 im Bade Soden zusammentrisst, benutt er einen Spaziergang, um ihn wegen seiner Feindseligkeit gegen ihn zur Rede zu stellen. Er erzählt: "Wir gingen lange neben einander, bis er (Gustow) sich zu einem Gespräche mit mir herabließ. Als einmal die Unterhaltung angebahnt war, da konnte ich es denn doch nicht unterlassen ihn wegen

seiner Schandartikel gegen mich zur Rebe zu stellen. ""Sagen Sie, wie kamen Sie eigentlich bazu gegen mich zu schreisben?"" — Zögernd kam er dann mit der Entschuldigung heraus: ""Campe wünschte es, ich möchte gegen Sie schreisben."" — Also darum! Jede andere Erklärung wäre mir lieber gewesen als dieß Geständniß eigener Erdärmlichkeit." (IV. 155. III. 203. 211). Und das sind die Charaktere, welche so lange die Tagespresse beherrschten und vom hohen Olymp herab ihre literarischen Machtsprüche ergehen ließen, das sind die Ritter vom Geiste, welche heute noch in Bolkse bildung machen! Armes Bolk, wenn du wüßtest, wie du mißbraucht und von Charlatanen an der Nase geführt wirst!

Soviel der Verfasser in den vierziger Jahren mit ben Mannern ber Bewegungspartei vertehrte, fo erfahrt man im Grunde boch blutwenig von biefen politischen Größen. Dan liest fast nur von Besuchen und Zweckessen, und empfindet benn auch wenig Bebauern, wenn bie Meteore fo flüchtig wieber bem Gesichtstreis entschwinden. Das eigentlich Gehalt= volle in den Memoiren Hoffmanns ist überhaupt nicht nach biefer Richtung, nicht in biefen Jahren und nicht in biefem unerquicklichen Treiben zu suchen, sonbern in ber Zeit vor bem Erscheinen seiner Unpolitischen Lieber und vor seiner Amtsentsehung. Jene harmloseren Tage eines unverbroffenen ernften Aleiges, wo fein raftlos beweglicher Wettelfer im Betrieb ber altbeutschen Literatur neben ben besten Namen teine Grenzen fannte, feine Forscher: und Entbeder:Fahrten ihn burch bie entlegenften Bibliotheten und mit immer neuen Schaten wieder in die Beimath führten, felbst ber leber= muth seines großen gesellschaftlichen Talents noch in scherz= haften literarischen Denstifikationen ober witig poetischen Improvisationen übersprudelte: biefes gange emfige freudige Belehrtenleben ift biejenige Partie in bem breiten Wert, welche ieben Leser wohl am meisten anspricht und am wenigsten bas Behagen eines ehrlich theilnehmenben Interesses stort.

Hoffmann von Fallersleben hat nach langen Ulpffes-

Fahrten im J. 1860 ein Aspl in dem fürstlichen Bau einer ehemaligen Benediktinerabtei erreicht. Er ist Bibliothekar des Herzogs von Ratibor zu Corven geworden, wo nunmehr sein Talent wieder den eigentlichen Beruf und der Abend seines Lebens eine gefriedete Ruhe und Stätigkeit gefunden. Wan darf also wohl hoffen, daß auch die Aufzeichnungen und Erzinnerungen in den noch solgenden letzten Bänden allmälig eine concisere Gestalt gewinnen, daß sie aus der centrisugalen Richtung umlenkend wieder zu einem sesteren Kern anschießen und mehr und mehr an geistiger Läuterung wie an stofslicher Gebiegenheit zunehmen werden.

## LVI.

## Streiflichter auf die Wirkungen der nenen Rational Dekonomie.

Bom frangofifchen Stanbpunfte.

(Fortfegung.)

Ilm das ganze System gehörig in all seinen Einzelheiten tennen zu lernen, mussen wir nun einige attenmäßige Beisspiele auführen, die denn freilich sehr starte Zweisel nicht bloß an dem Fortschritt unseres Jahrhunderts überhaupt und an der politischen Reise des Boltes insbesondere, sondern sogar an dem gesunden einsachen Menschenverstand aufsteigen lassen durften. Wir sind ja aber auch nicht verpstichtet die Schattenseiten unseres vielgerühmten Fortschritts zu versschweigen und die Abnormitäten des gerühmten Jahrhunderts zu entschuldigen.

Wer in dieser reisefertigen Beit je einmal in einer

größern Stadt gewesen, tennt jene Bersonen = ober Lohn= Wagen, die man in Paris Fiaker ober einfach Wagen, in Berlin und anderwarts Drofchte zc. benennt. Gin Bagen unbeftimmten Aussehens, fast regelmäßig mit fehr zweifelhaften Pferden bespannt, ber an ben Bahnhofen ober auf ben Blaten ber Stabte rubig wartet bis irgend ein Reisenber ober ein fahrluftiger Einheimischer seine Dienste in Anspruch nimmt und nach beendigter Fahrt bem Rutscher bafur ben tarismäßigen Preis entrichtet. Je nach Umftanben tann ein solcher Wagen nebst Gespann von 250 bis 500 Thaler Werth barftellen. In Baris wird berfelbe von 1000 bis gu 2000 Franken toften, mahrend bas auf jedem folchen Bagen haftende Privilegium ober Concession außerdem noch 4 bis 6000 Franken Werth hat. Außer bem täglichen Unterhalt und Lohn für Ruticher und Pferd muß ber Bagen bas Jahr hindurch fo viel einbringen, daß die Zinsen bes Capitals nicht nur gebeckt, sondern auch die Abnutung beffelben be= stritten werden kann, welche gewöhnlich 20 bis 25 Procent Rennt man die theuern Preise für Futter und beträgt. Stallung ber Pferbe in großen Stabten, tennt man überhaupt die Höhe der Ausgaben, fo wird man auch schon er= meffen können, was täglich ein folcher Wagen einbringen muß, um ein erträgliches Geschäft abzugeben.

In Paris zählte man diese öffentlichen Wagen stets nach hunderten und tausenden, und beshalb gab es auch hunderte und tausende von Personen welche den Werth eines solchen Wagens sowie alle übrigen Verhältnisse des Geschäfts aus eigenster Ersahrung kannten. Außerdem sind sicher noch viele tausend ähnliche Gewerdtreibende, Fuhrleute u. s. w. vorhanden, welche sich einen Begriff von dem fraglichen Betrieb bilden können. Was wird man nun aber sagen mussen, wenn diesen hunderttausend mit Verständniß der Sache bezahten Personen gegenüber einige Schwindler es unternehmen plöglich all diese Fiaker, anstatt des oben angegebenen Durchsschnittspreises von etwa 6000 Franken, Privilegium mit in-

begriffen, zu bem Preise von 20,000 Franken auf ben öffentlichen Martt zu bringen. Selbstverständlich wird ein Jeber jo etwas für unmöglich halten. Bas wurde man aber weiter bazu fagen wenn die Räufer, anftatt eine folche unvernunf= tige Preisforderung einfach als unsinnig zurudzuweisen, fich förmlich um bie bargebotenen Wagen ftritten und burch gegens seitiges Ueberbieten ben Preis eines jeben auf bas Doppelte, Dreifache, ja bis über 100,000 Franten fteigern wurden? Jebenfalls murbe man ein foldes Borgeben nur bann für möglich halten, wenn bie halbe Welt verruckt geworben Und boch ist eben das im Jahre bes Heils 1855 in Paris geschehen, gerade in jenem Augenblicke, wo die Hauptftabt bie große Beltausstellung in ihren Dlauern barg und auf ber lichten Sohe bes mobernften Fortschrittes und Berstandes sich mahnte. Und babei war das über alle Begriffe unsinnige Kaufgeschäft nicht etwa bas Wert eines Augenblicks, einer Ueberraschung ober Ueberrumpelung, sonbern es bauerte Wochen, ja Monate lang, fast bas ganze Jahr wurde bamit zugebracht.

Man ware versucht hier an ein Wunder zu glauben. Aber seitbem die "moderne Bildung" es bahin gebracht hat, daß der Glauben an die Wunder der heiligen Schrift genügt um einen Christen als Narren ober wenigstens als Schwachtopf zu betrachten, darf man nicht mehr erstaunen, wenn die große Masse nur noch an die Worte der keineswegs heiligen Tagesschriften oder Zeitungen glaubt und sich auf diesem Papier alle möglichen blauen Wunder vormachen läßt. Der Mensch muß sich eben an etwas halten; wenn man ihm die Wahrheit genommen, dann hält er um so fester an dem Schein derselben, an der Lüge und wird dadurch zu Allem sähig.

Mit obrigteitlicher Ermächtigung und ausgebehnteftem Privilegium bilbete sich nämlich im J. 1855 eine fast amtilichen Charatters genießenbe "taiserliche Gesellschaft ber kleinen Wagen (Fiaker) von Paris" (Compagnie impériale des Potites

Voitures de Paris). Das Capital biefer Gefellichaft mar an= fänglich auf 25 Millionen Franken festgesett, die in Attien ju nur 100 Franken ausgegeben murben, mas bas Papier auch bem bescheibensten Gelbbesiter zugänglich machte. Dant ben schwindelhaften Anpreisungen ber Presse gingen bie Aftien fo reißend ab, baß sie alsbald auf bas Doppelte ftiegen. Richt etwa um ben vorgeblichen Geschäftsbetrieb ber Gesellschaft burch Einstellung neuer Wagen zu vermehren, sondern ein= fach um der Nachfrage ber bis zum Wahnsinn gesteigerten Bier bes Bublitums nach biefen Attien entgegenzutommen, beschloß die Direktion bas Capital um 15 Millionen, alfo auf 40 Millionen ju erhöhen. Alte wie neue Attien ftiegen nun um die Wette bis ju 215 und 220 Franten, fo bag bas burch bieselben vertretene Capital auf ben eingebilbeten Werth von 88 Millionen stieg. Zu derselben Zeit hatte nämlich die Gesellschaft blog 848 Wagen von ben frühern jum Berkauf gezwungenen Eigenthumern an sich gebracht und in Betrieb gesett. Auch brachte fie es mahrend ber gangen Zeit bes Schwindels mit ihren Attien nie weiter als auf 1896 Wagen. Diese Auhrwerke sollten also nicht nur ihren sehr tostspieligen Unterhalt sonbern auch noch bie Binsen jener 88 Millionen einbringen. Es hatte bemnach ein reiner Ueberschuß von minbestens fünf Millionen erzielt werben muffen. Gin folches Fuhrwert aber toftet jährlich 5 bis 6000 Franken für Unterhalt von minbestens zwei Pferben, Löhnung bes Rutschers, Abnupung bes Materials und bergleichen. Es muß täglich jum Beringften 14 bis 17 Franken Ginnahme machen um nur bie Untoften ju beden. Damals aber toftete bie Kahrt 1 bis 1'/, Franten, was die Tages-Einnahme nicht viel über lettere Summe hinaus tommen Wie nun aber annehmen, bag auf einmal ein jeber biefer Bagen jährlich außerbem noch etwa 3000 Franken Reinertrag abwerfe, mas nothig gewesen mare um die gur Berginfung bes Capitale erforberlichen funf Millionen her= auszubringen? Wie tonnte bas Parifer Publitum, welches

täglich biese Fuhrwerke benütt, beren Ginnahme und Ausgaben fehr wohl erfahren ober abichaten tann, fich fo groblich täuschen laffen? Im Nothfalle hatte ja einer ber Attien= täufer boch noch wenigstens einen Rutscher ober einen ber hunderte von Fuhrherren fragen konnen, benen früher bie Wagen angehörten. Aber nichts von alle bem; das Publitum fah nichts, hörte nichts und wollte nichts anderes tennen und befolgen als die Anpreisungen der liberalen und officiofen Blatter , obenan ber Moniteur, Constitutionnel, Journal des Débats, Siècle, Presse unb Opinion nationale, welche bas Unternehmen als einen ber großartigften Fortschritte bes Jahrhunderts, als eine mahre Wohlthat für bas Bublitum und die kleinen Leute barftellten. Taufende von Dienstboten, Rochinen, Arbeitern, Edenstehern tauften bie Aftien zu Schwindelpreisen und bezahlten sie mit ihren mubfam erfparten Pfennigen.

Die Zeitungeschreiber hatten nun freilich bie triftigften Gründe das Unglaubliche zu glauben ober wenigstens sich ben Schein zu geben um es andern glauben zu machen. Der Zeuge Ducour, jetiger Bermalter ber Gesellichaft, betraftigte bei ber Berhandlung über bie Antlage gegen bie Gründer ber Gefellschaft wegen Betrugs: "Um bas Anseben ber Gesellschaft aufrecht zu erhalten, bachte man bie Journaliften etwas ermuthigen zu muffen und vertheilte beghalb an verschiedene Medaktionen für 25,000 Franken Attien." Bon den andern Ermuthigungen biefer Art ift dabei gar nicht die Rebe. Obige 25,000 Fr. find nur ein Trintgelo bas außer ben Gelbern für Retlamen und ähnliche Artitel, zu fünf Franken bie Zeile, gegeben murbe, um ben Gifer ber einzelnen literarischen Handlanger anzustacheln. Ratürlich hatten so die Zeitungen alle Ursache bas "Geschäft zu heizen." Rur auf biese Beise konnten bie Attien auf 220 Franten fteigen, wodurch sich obige 25,000 Franken in 55,000 Franken hubiches klingendes Gelb für die literarischen Sandlanger verwandelten. Alle beim Bolte beliebten und gelesenen Blatter erklärten das Unternehmen als ein Wunder des Credits und der Bereinigung der Capitalien; die Aktien zu 100 Franken wurden als eine demokratische Menschenfreundlichkeit dis in die Wolken erhoben. Das ungeheure Agio komme ja nur den kleinen Leuten zu gute und befruchte ihre bescheidenen Ersparnisse. Die Preise der Wagenfahrten sollten nun freislich um 30 dis 35 Procent erhöht werden, aber zu keinem andern Zwecke als denjenigen Renten zu verschaffen welche die erhöhten Preise bezahlten. Der letztere Gedanke ist jedensfalls nicht so neu als er auf den ersten Blick erscheinen mag; derselbe sindet sich vielmehr überall in der neuen Bolkswirthschaftslehre. Erhöhung der Preise ist ja ein Zeischen des zunehmenden Reichthums und Wohlstandes: so presbigt uns die neue Lehre.

Außerbem wurden, ben Zeugenaussagen zufolge, viele tausend Franken Aftien an verschiebene Bersonen gegeben, beren man bei ben Unterhandlungen mit ben Behörben aur Erlangung der Privilegien bedurfte. Gin höherer Bolizei= Beamter erhielt einen freien Bagen geftellt was fur bie Gesellschaft einer jährlichen Ausgabe von etwa 6000 Franken gleichtam. Alle Besiter von öffentlichen Bagen ober Fiatern wurden gezwungen bieselben an die Gefellschaft zu verkaufen, widrigenfalls entzog ihnen die gang zu Diensten ber Befellichaft stehende Polizeiprafettur bie Concessionen, was un= fehlbar ihr ganges Eigenthum vernichten mußte. Die meisten biefer Leute verloren ben größten Theil ihres Bermogens bei bem Zwangsvertauf, indem fie sich ben von ber Gefellschaft gestellten Bedingungen fast ohne jeglichen Ginwand ober Abanderung unterwerfen mußten. Biele ber Berfäufer wurden mit Aftien bezahlt und ba die einfachen an ehrliches Sandeln gewohnten Leute oft gar nicht wußten was mit ber gangen Sache vorging, fo behielten fie meift biefe Papiere bie heute teinen Ertrag mehr geben, und fo find fie gu Grunde gerichtet. Die Frucht ihrer langjährigen Arbeit und Sparfentfeit ift babin.

Unter ben sieben Abministratoren ber taiferlichen Gesells schaft befanden sich funf welche zugleich Abministratoren ber Compagnie des Messageries générales (allgemeine Postfahrten-Gefellichaft) waren. Ginem biefer fünf, Namens Caillarb, gehörten bie Wertftatten ber lettern Gefellichaft, ebenfalls ein großer Aftienverein, welcher einen regelmäßigen Poftbienst über gang Frankreich eingerichtet und betrieben hatte, ba ja bekanntlich bie französische Staatspoft nur Briefe befordern lagt. Seit bem Entstehen ber Gifenbahnen ift nun selbstverständlich bas ehemals blühende und einträgliche Unternehmen allmählig fast zu nichts herabgefunten. Die ber Gefellichaft unter bem Namen Caillard's angehörigen Berts stätten und Holzvorrathe lagen fast unbenütt ba, indem faum noch je ein Wagen ausgebeffert, geschweige neugebaut zu werden brauchte. Was also war natürlicher als daß Caillard und seine vier Genossen in ihrer Eigenschaft als Abministratoren ber Messageries generales bie überflüffigen Wertstätten und Solzer vortheilhaft zu verlaufen suchten; und was war wiederum natürlicher als dag bieselben fünf Ehrenwerthen in ihrer Eigenschaft als Abministratoren ber Compagnie des Petites Voitures, bas Angebot acceptirten. Die beiden andern Administratoren ließen ja wohl mit sich Ueber ben Preis konnte man balb einig werben und ber Handel wurde geschlossen.

Nun fand sich gleich barauf baß nicht nur die Wertsstätten verschiebener Gründe halber völlig überstüssig und um's Doppelte zu theuer bezahlt waren. Selbst die vorsräthigen Hölzer waren gar nicht brauchbar für die Wagen der neuen Gesellschaft und mußten gleich darauf mit 125 Procent Verlust vertauft werden. Freilich verloren die Herren Administratoren nicht das Windeste bei diesen "Geschäften". Sie wußten all dieses ja im Voraus; denn in demselben Augenblicke wo der Ankauf der Werkstätten und Holzvoräthe als Reklame in allen Zeitungen veröffentlicht wurde und auch eine neue Steigerung der Aktien hervorbrachte,

wurde die Instandhaltung sämmtlicher Wagen dem Unternehmer Massinot zu 3 Franken 60 Centimen für jeden Tag und Wagen contraktlich zugeschlagen? Ein anderer Wagens bauer, Langlois, hatte sich ohne Ersolg erboten die Instandbaltung für 2 Franken 15 Centimen zu übernehmen, eine Million Caution zu hinterlegen, und dennoch berechnete er noch einen jährlichen Reingewinn von 300,000 Franken. Wie sich dei der Gerichtsverhandlung herausstellte, hatte Massinot den Administratoren ein Sümmchen von mindestens 160,000 Fr. in die Taschen zu spielen gewußt, was den ihm gewährten Borzug erklärt. Nach der Schätung Sachversständiger konnte er das erste Jahr mindestens 7 die 800,000, die solgenden Jahre mindestens 3 die 400,000 Fr. Reingeswinn erzielen.

Sollte man nun glauben, bag unter folden Umftanben bie Retlame über ben Antauf ber Wertftatten und Solzer auf ber Borfe eine Steigerung bes Curfes ber Attien um 15 bis 20 Proc. hervorbrachte; bag einige Tage später bie Nachricht, es herriche nunmehr die größte Thatigfeit in biefen Werkstatten, abermals fo wirkte? Jene zeitweilige Thatigkeit beschränkte fic nun freilich auf die Anfertigung von Proptaften und Wagengestellen für bie taiferliche Artillerie, bei ber bie Gefellichaft cher Berlufte erlitt als einen Gewinn erzielte. Dabei war bas Inventar ber neuen Gesellschaft vom Beginn an von ber fläglichsten Beschaffenheit. Wagen welche ohne bie barauf haftenbe Concession feine 200 Franken werth waren, wurden bis zu 1200 Franken bezahlt. Die Pferbe waren burchschnittlich ein Drittel zu theuer bezahlt, und babei waren bie angetauften Thiere burchgebends von geringster Beschaffenbeit; täglich fielen mehrere berfelben auf ber Strafe, mabrend andere gar nicht in Gebrauch genommen werben tonnten sonbern sofort bem Schinder zufielen. Gin Pferb bas 400 Franken getoftet, murbe trank; es wird fofort in die Pferbe-Beilanftalt geschickt und in ben Buchern also vermerkt; bem Schinder ein Pferd für 20 Franken (Werth ber Saut) übergeben. Einige Monate barauf kommt der Gaul vollständig hergestellt wieder zuruck, was das Buch also meldet: Pferd Nr. 00 gekauft zu 400 Franken. Auf diese Weise wurden manche Thiere dreis dis viermal von der Gesellschaft bezahlt, welche tropdem die keineswegs geringen Heils und Futterskoften zu tragen hatte.

Bas Bunder wenn bei folder Buchführung bie Gefellschaft trot ihrer 40 Millionen Capital, wovon ein großer Theil langere Zeit völlig unbenütt bei Rothschild hinterlegt war und bicfem zu feinen Unternehmungen biente, fehr balb in die druckendste Geldverlegenheit gerieth, aus der sie sich nur burch Bucher-Anleihen heraushelfen konnte. Gin Berr Brovençal schoß einmal 100,000 Fr. zu 2500 Fr. monatlichen Zins (also 30 Procent) vor. Dieselbe Summe wurde nebst einer andern Summe von 50,000 fr. ben herren Cremieu und d'Auriol, Administratoren ber Gesellschaft, als Beintauf (Trinkgelb für Unterhändler) gegeben. D'Auriol nahm außerbem 55,000 Fr. ohne Weiteres aus der Raffe um den Courrier de Puris, ein Wochenblatt, zu faufen und fo ein Organ zu haben welches die Intereffen ber Gefellichaft vertheibigen tonnte. Die Raffe stand so ziemlich ohne jegliche Controle fammtlichen Administratoren offen, die nach Belieben baraus fcopften.

Während auf biese Weise mit dem Vermögen der Gesellschaft versahren wurde, beschloß die Generalversammlung vom 31. Dezember 1855 eine Abschlagsdividende von 1 Fr. 65 Cent., eine zweite Generalversammlung vom 7. Oktober 1856 eine weitere Abschlagsdividende von 2½ Fr. an die Aktionäre zu vertheilen. Da zur Zeit 371,793 Aktien absgesett waren, so verursachte die Dividende für 1856 eine Ausgabe den 936,982 Fr. Die Bücher der Gesellschaft wiesen nun zwar für dasselbe Jahr einen Reinertrag von 1,045,360 Fr. nach; in der Wirtlichkeit aber war bei dem Betrieb ein reiner Verlust von 1,783,368 Fr. eingetreten, die obgemeldeten und andere Verschleuderungen gar nicht

mitgerechnet. Bei ber zweiten Generalversammlung wurden Aktionäre welche Opposition zu machen versuchten, weil sie etwas in die Karten geschaut, einsach auf Geheiß eines Abministrators von den dienstfertigen Strohmännern von ihren Stühlen gerissen und zur Thüre hinausgeworfen. Die Strohmänner übertölpelten alle durch ihren Lärm und die Berssammlung stimmte bejahend wie und so oft es die Administratoren haben wollten.

Um ber gesetlichen Berantwortlichkeit zu entgehen, wurde trot des heftigen Widerspruchs ber eigentlichen Attieninhaber in der Generalversammlung vom 15. April 1857 beschlossen bie Gefellschaft, beren verantwortliche Direktoren Cremieu und b'Auriol bisher gewesen, in eine anonyme zu verwan= beln. Bu biefem Zwede aber mußte die Affociation frei von allen Schulden senn und beghalb über alles was bisher geichehen, gemiffermagen ein Schleier ber Bergeffenheit gezogen werben, was auch geschah. Die Aftionare waren somit bie Geprellten, benn nun fonnten bie "Macher" ungeftraft ihr Schäfchen im Trodenen behalten. Sie hatten als Grunder und Leiter bes Unternehmens nach ber billigften Schatzung minbestens zehn Millionen Franten baaren "Berbienst" in ber Tajche. Bon vornherein hatte jeder von ihnen fich 6000 Aftien, zusammen 60,000 zugetheilt, ohne diejenigen welche fie auf bie Namen von Strohmannern gezeichnet. Die Attien hatten sie zum boppelten Preis vertauft, wobei natürlich ein hubsches Summchen heraustam, während fie wenig ober nichts in die Gefellschaftetaffe einzahlten. Bu mas mare man benn auch Administrator wenn man zahlen wollte? Die Millionen welche außerbem noch ben vielen Belfershelfern, Journaliften, Borfenhandlangern u. f. w. zugefallen, find babei gar nicht mitgerechnet.

Hören wir aber wie nun, als eine wirkliche Berwaltung zufolge bes Beschlusses ber genannten Generalversammlung eintrat, die Herren es anstellten um wo nicht zu irgend einem Gewinn, so boch babin zu kommen bie Betriebskoften aufzu-

bringen. Daß die Fahrpreise um 30 Proc. erhöht wurden, haben wir schon gesagt. Natürlich hatte die Polizeipräsettur ihre Ginwilligung dazu gegeben. Außerdem bewilligte die Polizeipräfektur welche bas Experiment von Anfang unter ihre Fittige genommen, ber Gefellichaft 500 neue Wagenconzessionen ober Rummern, was einer baaren Unterstützung von 3 Millionen gleichkam, indem bas Privilegium eines Wagens ober einer Nummer wegen ber Erhöhung ber Fahrpreise einen Durchschnittswerth von minbestens 6000 Franken erreichen mußte. Dagegen follte nun freilich bie Gesellschaft für jeden biefer Wagen je 1 Franken per Tag, zusammen 182,500 Fr. als Steuer gablen, was die Direktoren welche die Congession gu einer neuen Steigerung ber Aktien ausbeuteten, wohlweislich verschwiegen, so bag bieser Umstand erft bei bem Prozeß zu Der Bankerott ber Gesellschaft mar tropbem Tage tam. Wieberum trat bie Regierung für bas Unterunvermeiblich. nehmen ein bas ihr fo fehr am Herzen zu liegen schien. Borgeblich als Entschädigung für die dem Fuhrbetrieb Unfange 1866 gestattete Freiheit bewilligte man ber Gefell= schaft für eine Reihenfolge von 47 Jahren eine Unterstützung von 360,000 Franken, zusammen also 16,920,000 Fr., auf Roften ber Steuerzahler, die außerdem auch noch die erhöhten Bagenpreise zu zahlen haben.

Das Bezeichnenbste bei biesem System ist die Behandslung von Menschen und Thieren, welche zum Zwecke der Erzielung eines Ertrages eingeführt wurde und für die jegsliche Bezeichnung sehlt. Bor Gericht entwickelte der Bertheibiger der als Betrüger angeklagten Leiter solgende Motive: "Ehe Cremieu an die Spitze der Berwaltung gekommen war, konnte ein Pferd vier Jahre gebraucht werden; es verlor also jährlich ein Viertel seines ursprünglichen Werthes und war so nach den reglementsmäßigen vier Jahren jeglichen Werthes baar. Aber jedes Pferd sollte auch täglich für zwei Franken Futter erhalten (was ohnedies nicht zu viel ist). Cremieu sagte sich nun: Wir müssen die Fütterung der

Pferbe in Ordnung bringen, ebensogut wie die Dividenden der Aktionäre. Wir geben benselben also hinfüro nur für 1½. Fr. Futter täglich. Freilich werden die Pferde dabei etwas weniger fett seyn, das ist wahr, aber für das öffentsliche Fuhrwerk sind ja auch keine setten Pferde nöthig. Die Pferde werden dann freilich auch nur mehr drei Jahre gesbraucht werden können und jährlich ein Drittel ihres Werthes verlieren. Unter der frühern Verwaltung verlor ein Pferd jährlich 150 Fr. seines Werthes, letztern zu 600 Fr. angesnommen; dei meinem System verliert es dagegen 200 Fr. jährlich, aber es werden täglich ½. Fr. Futterkosten erspart, macht jährlich 180½, Franken baaren Gewinn."

Diese Cremieu'sche Fütterungs-Ordnung, ein Meisterstück volkswirthschaftlicher Logik, wurde in der That eingeführt. Die Folge davon war daß man von nun an täglich eine Anzahl Pferde ausrangiren und in die Heilanstalt schicken mußte, von wo sie dann nach einigen Monaten in gutem Zustande zurücktamen ohne daß ein anderes Heilmittel als die bessere Fütterung angewendet worden war. Oft sielen die armen Pserde aus Mattigkeit und Hunger auf der Straße nieder. Das Publikum aber sah und hörte nichts von all Dem; dagegen erzählte die bestochene "liberale Bolkspresse" sortwährend Wunder von dem ungeheuren Ersolg des Unternehmens, und das Publikum hatte nur Augen und Ohr für sie und suhr sort sich die Aktien streitig zu machen und ein Papier mit 200 bis 220 Fr. daar zu bezahlen was in der Wirklichkeit höchstens den zehnten Theil werth war.

Bei den Pferden konnte freilich die neue "Ordnung" nicht lange bestehen. Denn das Thier hat leider — so wird hier der liberale Oekonom scufzen — keine Bernunft und weiß sich deßhalb nicht so in's Unvermeidliche zu fügen wie der Mensch, dessen durch Bernunft und Principien geleitete Willenskraft sich dem materiellen Elend gegenüberstellt und es überwindet. Deßhalb wurde auch das System hinsichtlich bes unvernünstigen Geschöpses sehr bald außer Wirksamkeit

gesett. Dagegen wird es bem Herrn ber Schöpfung gegensüber bis heute beibehalten und versinnlicht nun auf die schlasgendste Weise seine Unterordnung unter das Thier, unter die todte Waterie, das Capital.

Die Löhnung ber Kutscher wurde "im Princip" auf 3 Franken täglich festgeset, gerade so viel ale ein Rutscher für seine täglichen Ausgaben an Nahrung und Getrant ausgeben muß. In ber Wirklichkeit aber betrug bie Löhnung nur 11, bis 2 Fr., indem täglich 1 Fr. für die Stallfnechte, Stallwächter, Baschen bes Bagens, Beleuchtung, Versicherung u. f. w. abgezogen murbe, wenn ber Rutscher einmal anspannte, und 11/, Franken wenn er Pferde wechselte. Zeber Rutider muß außerbem wöchentlich zwei Rachte burchwachen, wofür ihm 1/4 Franken für jebe Stunde von Mitternacht bis 7 Uhr Morgens vergütet werden. Der Tag wird nämlich von 7 Uhr Morgens bis Abends 12 Uhr gezählt. war er überdieß noch gehalten eine Caution von einigen bunbert Franken zu hinterlegen und täglich minbestens 18 bis 20 Franken Ginnahme aufzubringen und abzuliefern. Eine ganze Menge von Inspettoren in allen Stragen und allen Saltepläten übermachen fortwährend bie Ruticher und prüfen beren Kahrbücher, in welche sie jede Kahrt vermerten. Die Rutscher selbst follen jedem Fahrgaft eine Marke einbandigen. Man ließ öfters geheime Agenten ber Gesellichaft bie Wagen eigens bazu benüten um sich zu versichern ob beibes richtig geschehe, ob Rutscher und Aufseher sich nicht im Geheimen verständigten. Umfonft wiesen die Fahrbucher nach, daß die Rutscher nur 12 bis 15 Fr. Ginnahme gehabt; bie Direttoren zwangen sie bas Uebrige aus eigener Tasche auguschießen um bie festgesette tägliche Ginnahme voll gu machen. Weigerten fie sich, so hielt man ben Lohn zurud ober griff bie Caution an; so tam es vor, daß Rutscher wochenund monatelang teine Löhnung erhielten und oft noch ihre ganze Caution baraufging, die sie sich muhsam erspart hatten und die nun ben Capitalisten zufiel. Wer sich weigerte bas

festgesetzte Minimum voll zu machen, mußte ben Dienst sofort verlassen. Dagegen wurde es niemals einem Kutscher zu gute geschrieben, wenn seine abgelieferte Ginnahme bas Minimum überschritt. Außerbem gibt es noch eine ganze Reihe von Bestimmungen und Strafen, die sich alle an der Löhnung rächen ober bavon abgezogen werden.

Im gunftigften Falle kann somit ber Rutscher 12 bis 15 Franken durchschnittlich die Woche verdienen, mahrend er für seine tägliche Betöstigung nicht unter 3 Fr., also 21 Franken bie Boche nothig hat. Für Kleibung, Bohnung, für die Kamilie tann also unmöglich etwas übrig bleiben. Rechnet man nun auch bag er ebenso viel an Trinkgelbern einnimmt, fo genügt ber gange Berbienft taum erft fur feine nothwendigften Bedürfniffe. Um einigermaßen bestehen zu können, bleibt ihm burchaus nichts anderes übrig als täglich ben Preis von minbestens einer Fahrt zu unterschlagen, mas ihm bei einiger Lift und Geschicklichkeit trot ber trefflich ein= gerichteten Ueberwachung möglich wird. Alfo Diebstahl und Beruntreuung, nur um bas tägliche Brob zu haben. man sich ba noch wundern, wenn diese auf jegliche Beise gehetten und geplagten Menschen mit allgemeiner Ueberein= ftimmung einmal bie Arbeit einstellten, wie bieß 1865 ge= schah? Das Bezeichnenbste aber ift, bag ber Strike von bem bamals bie ganze Welt sprach, ben Rutschern wenig ober nichts geholfen hat. Die Gefellschaft nahm größtentheils neue Leute an, indem fie die Bedingungen nur um Beniges erleichterte. Ein Zeichen wie elend die allgemeine Lage ist, indem auch für diese schlechteste Beschäftigung sogleich Leute genug vorhanden maren.

Und wer ist der Hauptmacher und jetige Direktor der Gesellschaft, der den armen Kutschern diese Stellung bereitet hat? Niemand anders als der Erzbemokrat Ducour, früherer revolutionärer Bolksvertreter und Socialist, der nun freilich mit seinem setten Direktorgehalt und sonstigen Bortheilen

als reicher Mann leben kann. Was geht ihn jest auch bas Bolk noch an, wo seine Stellung gemacht ist?

Das Endresultat bes bargelegten Falles ist folgenbes: Mehrere tausend tleiner Leute, die frühern Fuhrwertsbesitzer, find burch ben Aftienschwindel um hab und Gut gekommen und in's Proletariat versunten. Mehrere tausend Rutscher, Stallfnechte und abnliche Leute find materiell und moralisch in eine folche Lage herabgebrückt worben wie fie ihres Gleichen sucht und wie sie früher nie möglich gewesen ware. jest aller Aussicht auf Befferung beraubt. Bor ber Grunbung ber Gesellschaft waren hunderte von Rutschern zugleich auch Gigenthumer bes Wagens ben fie führten, hatten ein gutes Austommen und konnten was erübrigen. Alle anbern hatten immer noch die Aussicht durch Fleiß und Sparsamkeit ebenfalls zur Selbständigkeit zu gelangen, mas nur eine febr gute sittliche Wirkung hervorbringen fonnte, indem es gur Sparsamteit anstachelte. Die Besitzer mehrerer Wagen lieben bieselben gutbeleumundeten Rutschern gegen eine tägliche feste Abgabe; alles was ber Rutscher mehr verdiente war sein vollberechtigtes Eigenthum und beibe standen sich vortrefflich babei. Die Fahrpreise waren um ein Bebeutenbes billiger als heute. Alle Schreibereien maren fast ganglich vermieben, alle jest so gablreichen, babei aber erbarmlich bezahlten Inspettoren, Aufseher und besonders alle die fetten Direktoren und Administratoren waren völlig unnöthig, indem jeder bas Seinige ohne Dube und Roften verwaltete und beaufsichtigte. Beute find die armen Leute faft jum Betrug gezwungen um nur bas nactte Leben zu haben. Wir geben beghalb nicht fehl, wenn wir die Rahl ber burch biefes einzige Unternehmen um ihr Bermögen gekommenen Bersonen auf 10,000 an-Dabei genießt bas Unternehmen nicht nur ausnebmen. nehmender Privilegien und erhöhter Preise, sondern auch einer Staatsunterftugung auf Roften Aller. Solcher Unternehmen hat es aber Dupende, ja hunderte gegeben in den letten zwanzig Jahren; und da will man sich noch über die zu=

nehmende Theuerung, das zunehmende Massenelend und den unmäßig steigenden Reichthum einer kleinen aber machtigen Minderheit wundern?

Was will es nun heißen, wenn Cremieu und b'Auriol, bie oberften Leiter bes Unternehmens, wegen Betrug gu je amei Jahren Gefängniß und 10,000 Franten Gelbftrafe, Massinot zu brei Monaten Gefängniß und ebenso viel Gelbftrafe verurtheilt wurden? Die andern Mithelfer, Arnour, Barbier-Sainte-Marie, Caillarb, Gibiat und Barry wurden freigesprochen; ber vorlette ift fogar fürglich jum Gerant (Leiter) ber Attiengesellschaft Les Journaux reunis, ber bie officiosen Blätter Constitutionnel und Pays gehören, gewählt worben. Die Millionen aber welche jene gemeinen Betrüger in Sicherheit gebracht, sind ihnen verblieben. Und auch die Gefängnißftrafe tonnte sie nicht besonders bruden, bazu haben folche Leute ftets zu viele einflugreiche Helfershelfer und Freunde. Und da will man sich noch wundern, wenn das betrogene und geprellte Bublitum unzufrieben wird, wenn fich bei ben aum hilflosesten Broletariat herabgebrudten Arbeitern focialiftische Bestrebungen zeigen? Bas ift benn für ben burch ben Liberalismus alles Chriftenthums baargewordenen Proles tarier natürlicher, als gegen feine Unterbrucker und Aussauger ebenso unehrliche und gewaltsame Mittel zu gebrauchen als biese gegen ihn in Anwendung bringen?

Ein Beispiel anderer Art. Es handelt sich um eine sogenannte Fusion, ein Geschäft ganz besonderer Art bei welchem aber stets die Leithämmel das beste Futter wegsfressen. In Marseille bestand, unter dem Namen Société immobilière des Ports de Marseille eine Attiengesellschaft welche 1859 eine größere zwischen Stadt und Hafen belegene Fläche angekauft hatte, um ein neues Stadtviertel anzulegen, also ein ganz lotales, auf eine bestimmte Zeit begrenztes Unternehmen zu versolgen hatte. Das Capital bestand in 30,000 Attien zu 500 Franken. Eine ähnliche Gesellschaft, die Société de la rue Impériale de Marseille versolgte einen

ähnlichen Zweck, indem fie fich ben Bau einer großen Straße vorgenommen. Sonft waren aber bie beiben Gefellschaften völlig verschieden. Gine Bereinigung konnte bie beiberseitigen Geschäfte nur erschweren und verwickeln ohne bag ber min= befte Bortheil zu erwarten gewesen mare. Reinem vernunf= tigen, ehrlichen Geschäftsmanne konnte auch je eine folche Berschmelzung in ben Sinn tommen. Anbers ift es aber bei unsern Saint-Simonisten und Nationalotonomen neuesten Schlages. Richt einmal mit ber Berschmelzung ber wenigftens einen ähnlichen 3med verfolgenden und in berfelben Stadt befindlichen Gefellschaften war man zufrieden, sondern man vereinigte noch folgende über 120 Meilen bavon entfernten und gang andere Zwede verfolgenden Parifer Bereine mit benfelben. Rämlich erftens: bie Société des Immeubles de la rue Rivoli. Die Gesellschaft hat die zwei größten Gafthöfe ber Belt, bas Hotel bu Louvre und bas Grand-Hotel, gebaut und läßt fie auf eigene Rechnung ver-Jeber biefer Gafthofe hat 860 Frembenzimmer, malten. außerbem noch Speise=, Fest= und anbere Gale; mit bem einen ift ein großes Raffeehaus verbunden bas ebenfalls auf Rechnung ber Gesellschaft betrieben wirb. Für beibe Gafthofe besteht außerbem eine große Waschanftalt bie ebenfalls von ber Gesellschaft ausgebeutet und verwaltet wirb. Rebenfall& hatte die Verwaltung der Anstalt die auch große Weinvorrathe halt und bamit Handel treibt, ein fehr verzweigtes Beschäft und beghalb genug mit fich zu thun.

Zweitens bestand damals unter dem Namen Magasins generaux eine Art Kauf= und Ereditgesellschaft, aus Gesschäftsleuten der verschiedensten Art gebildet, die, von einem Bankhaus geleitet, unter sich eine eigene Art von Papiergeld (Warrants) zum Verkehr benutzten. Dieß Papiergeld ist eigentlich eine Art Versahschein, indem es nie gegen baares Geld sondern nur gegen Waaren aus den Geschäften der betreffenden Theilnehmer eingelöst wird. Mittelst desselben kann man also bei diesen Geschäftsleuten kaufen; brauchte

einer von ihnen Gelb, so hinterlegte er Waaren bei ber Berwaltung und erhielt dafür solche Warrants, mittelst beren er bei allen andern Theilnehmern der Gesellschaft diesenigen Eintäuse machen konnte die er nöthig hatte. Die Verwaltung suchte ihrerseits die hinterlegten Waaren zu verkausen wenn der Eigenthümer sie nicht auslösen wollte. Die Einsrichtung konnte, wohl geleitet, den vielen kleinern Geschäftseleuten und Fabrikanten wesentliche Dienste leisten und hat sie geleistet. Dafür aber hatte sie auch einen ganz eigensthümlichen Charakter, ersorderte eine umsichtige, sehr ins Einzelne gehende Verwaltung oder vielmehr Vermittelung zwischen den Theilnehmern. Irgend eine Verwandtschaft mit einer andern, besonders einer der vorgenannten Gesellschaften konnte sie nicht haben.

Und boch murben biese vier so völlig unvereinbare Zwecke verfolgenden Gesellschaften mit einander vereinigt, wobei frei= lich nur eine Ungeheuerlichkeit herauskommen konnte, bei ber Niemand mehr missen konnte woran er sei. Dieg war eben ber Hauptzwedt, benn in einer solchen Berwirrung konnen bie Leiter welche alle Faben in Sanden haben, am beften ihren Schnitt machen. Das lebrige ist ihnen bann gleich= giltig. Der Staaterath fab nun freilich biefe Ungeheuerlich= teit ein und trot aller angewandten Ginfluffe genehmigte er zwar die Vereinigung, schloß aber die schon aufgenommenen Magasins generaux bavon aus. Dieß machte aber nichts. benn baburch erreichten bie Spekulanten um so mehr ihren 3med, indem fie einen weitern Profit von 41/2 Millionen Das ging so zu. Das gesammte Capital ber einstectten. vier vereinigten Gesellschaften sollte in 103,938 Aftien au 500 Franken, also in 51,969,000 Franken bestehen, wovon 25,000 Aftien ober 121, Millionen Fr. auf die Magasins generaux tamen. Nach beren Ausschluß sollten nun 78,938 Aftien bleiben; es fanden sich beren aber 87,264 ober für ungefähr 41, Mill. Franken mehr, die natürlich den Leitern teine Beschwerben machten.

Der Urheber ber ganzen Geschichte war Riemand anders als ber berüchtigte Gaat Pereire, Grunder und Leiter ber Rivoligesellschaft in Paris und ber Rue Imperiale in Marfeille. Seine Bubalter waren Crochard und ein Marquis von Chaumont = Quittry, Berwalter ber Gesellschaft ber Ports de Um lettere für feine Spekulation zu gewinnen, Marseille. sicherte Pereire bem Crochard 1000 Aftien ber neuen aus ber Vereinigung hervorgegangenen Gesellschaft zu mit ber Burgschaft, bag er bieselben für mindestens 700 Franken vertaufen tonne. Diese Thatsache beweist ichon gur Benuge welches der eigentliche Zwed bes Geschäfts war, nämlich bie schnöbeste Borfenspetulation und Ausbeutung bes Bublitums. Die Verschmelzung sollte bie Attien ber neuen Gesellschaft ju einer ungeahnten Sohe hinauftreiben. Außerbem erhielt Crochard noch andere 1000 Attien, jedoch nur zu 500 Fr., und 1000 Attien ju 200 Fr. (ber Rivoligefellichaft) jugefichert. Wie groß muß nun ber Gewinn fenn ben die Berren Bereire aus bem Geschäfte gezogen, wenn fie einem einzigen Menschen folche Bortheile gewährten?

Außerbem aber stellte Bereire bem Crochard noch 1000 Aftien, verbürgt ju 700 Fr., und 1000 Aftien ju 500 Fr. gur Berfügung, um biefelben unter andere Berfonen gu vertheilen beren Dienstwilligkeit man bei bem Geschäfte bedurfte. herr von Chaumont = Quittry erhielt für seinen Theil 1700 Aftien zu 500 Fr. Gegen biese und noch andere Bortheile traten diese Herren die Grundstücke ber Société des Ports de Marseille im Jahre 1862 ju bemfelben Preise ab zu welchen fie 1856 gefauft hatten, und die nach ihrer Art zusammengesette Generalversammlung genehmigte ben Bertauf. Staatsrath fand die Sache etwas ungeheuerlich; er schätzte bag biefe Grundstude um mindestens 9 Millionen zu niedrig bezahlt worden waren. Dagegen wurden die durch Bereire mittelst seiner Société immobilière de la Rue de Rivoli ber neuen Gefellichaft zugebrachten beiben Gafthofe und anbern Grundftude, beren Ertrag und Werth in feinem Berhaltniß ju bem Roftenpreise stand, mindestens um 24 Millionen ju boch berechnet.

Doch, es wurde zu weit führen, wollte man alle Ginzelheiten biefes großartigen Schwindelgeschäfts barlegen, welches Tausende von ehrlichen Leuten um ihr Gelb brachte und beffen nichtswürdiger Charafter boch gar zu augenschein= lich war um noch Jemand täuschen zu tonnen. feilen Parifer- und einige Provinzialblatter ichienen bie Sache gang anders aufzufaffen und empfahlen ben offenbaren Schwindel auf jede Beife. Die Attionare ber Gefellichaft bes Ports de Marseille, welche am schmählichsten hintergangen worben waren, legten nun freilich Rlage ein, aber trot aller gegen Bereire und Genoffen aufgehäuften Beweisftude konnte teine Berurtheilung zuwege gebracht werben. Die moderne Gesetzgebung ift trot alles Fortschrittes noch minbestens um hundert Jahre gurud im Bergleich gu ben Fortschritten ber Betrugswiffenschaft. Es erscheint fast lächerlich, wenn heutzutage noch Jemand ber im Großen in ben Tafchen bes Publitums arbeitet, mit bem Gefete broben will bas ja nur für kleine Leute ba ift. Seitbem bie Regierungen felbst sich über das Gefet gestellt und ihre Moral-Grundfate je nach Bedürfniß abandern, ift es auch felbftverständlich daß die großen vom Staate begunftigten Gefellfchaften biefelbe Stellung einnehmen.

Die aus der unnatürlichen Berschmelzung hervorgegangene Société Immobilière war seitbem schon dem Bankerott
sehr nahe, der früher oder später eintreten muß. Die Aktien
welche im Augenblick der Berschmelzung dis über 700 Fr.
(anstatt 500) getrieben worden waren, stehen heute kaum
etwas über 100. Da nahezu 90,000 derselben ausgegeben
sind, kann man sich die Berheerung denken die der Bersust
angerichtet. Außerdem hat die Gesellschaft noch Obligationen
zu 3 Procent ausgegeben, die zum nominellen Werthe von
500 Franken sebenfalls etwa 300 Fr. marktgängigen Werth
haben mußten, da sie ja zu 330 oder gar 350 ausgegeben

wurden. Sie stehen aber kaum auf 190 bis 198. Dagegen läßt sich nachweisen daß die Unternehmer mindestens 40 Mils lionen Gewinn eingestrichen haben, von benjenigen Bortheilen gar nicht zu sprechen die sich bei der äußerst verwickelten Geschichte gar nicht nachweisen lassen. Die Hauptsache bei derlei Geschäften besteht gerade darin, dieselben so zu verswickeln daß ein Fremder und Uneingeweihter, geschweige ein Richter nie einen ordentlichen Einblick in die Sachlage erslangen kann.

Gine Geschichte abnlicher Art ift die ber Grundung ber sogenannten Docks-Rapoleon, welche in die Jahre 1852 bis 1857 fällt. Bekanntlich hat besonders England in seinen Safen großartige Docks angelegt, in benen bie antommenden und abgehenden Waaren lagern und beren Gigenthumer barauf Borschuffe erhalten konnen. Bei großartigem Geehanbel ift biese Einrichtung etwas Selbstverständliches. ben frangösischen Safen sind diese Ginrichtungen viel feltener und unvolltommener aus ber einfachen Urfache weil die Borbedingungen nicht vorhanden. Es mare ber größte Unfinn fich einzubilben, bag man burch Grundung von Docks auch bie Borbebingungen herbeiführen, b. h. bem Seehandel eine größere Ausbehnung und Aufschwung geben tonne. nun aus biefem ober einem andern Grunde, Thatfache ift bag man in Frankreich nicht baran bachte Docks in ben Safen zu errichten, wo vielleicht auch zu befürchten war, baß bie praktischen und von dem Fortschritt noch nicht völlig hinges riffenen Provinzialen bas Faule an ber Sache merten murben. Dafür aber beschloß man nun, in Paris bas bekannt= lich kein Seehafen ift, solche Docks anzulegen. Umfonft entgegneten einige verbiffenen Rudfchrittler, daß Paris in feinen großartigen Getreibespeichern, feinen Martt = und Getreibes Sallen, feiner großen Beinhalle die eine fleine Stadt für sich bilbet, seinen Holzlagern u. f. w. unbedingt alles habe was an folden Anftalten nöthig fei; bag überhaupt für alle Baaren die entsprechenden Niederlagen vorhanden seien, und

mit benjenigen Waaren welche in Docks lagern, gerabe in Paris kein ober wenig Handel getrieben werbe noch getrieben werben konne.

Es half alles nichts. Die liberalen Blätter erzählten Bunder von ben englischen Docks und verlangten einstimmig baß Frankreich um nicht zurudzubleiben feine Docks haben muffe, es tofte was es wolle. Es war ganz natürlich baß fich sofort die nothige Attiengesellschaft unter bem Ramen Docks = Napoleon bilbete. Die herren Cufin, Legendre und Duchesne be Bere stanben als Grunber an ber Spite und hatten sich ben Prinzen Murat, ben General Morin und ben Fabritbesiger Dollfuß zugesellt um durch diese Ramen bas Bublitum zu tobern. Man braucht ftete ein paar glanzende Strohmanner, bamit bie eigentlichen Macher hinter benselben ungesehen und unangefochten ihr Wefen treiben tonnen. Doch traten diese Leute balb barauf aus, ba man in Erfahrung gebracht daß Duchesne de Bere in Belgien schon einmal zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt gewesen. Die Gesellschaft follte ein Capital von 50 Millionen aufbringen; die Attien waren zu 250 Fr. bestimmt, auf welche eine erste Ginzahlung von 125 Fr. zu leisten war. Es mußten minbestens 200.000 gesichert fenn wenn bie Gesellschaft in's Leben treten follte. Im zweiten Jahr bes Bestehens gesellte ber Minister ben unvermeiblichen Pereire zu ben Grunbern ber Gesellschaft, welche au einem ungeheuern Preis ein größeres Terrain neben bem Bahnhof ber Rouen = Savre Bahn angekauft hatte, auf bem bie Docks errichtet werben follten. Da biefes Grundftud minbestens 12 bis 15 Fuß höher liegt als die Bahnen, so hatte ungefähr ebenso viel Grund abgefahren werden muffen, mas allein mehrere Millionen toften mußte.

Die Attien gingen lustig ab, anstatt 200,000 wurden beren 276,915 gezeichnet; das Geld floß in die Rasse der Gesellschaft wie Wasser in's Weer. Bald stiegen die Attien um die Halfte über ihren nominellen Werth, ohne daß noch bie ersten Schritte zur herstellung der Docks geschehen waren.

Als nun, Dank ber uneigennützigen Mithülse Pereire's, endlich die Arbeiten der Grundebnung begannen, an welchen Tag und Nacht, mit elektrischer Beleuchtung während der Nacht, hunderte sich ablösender Arbeiter beschäftigt waren, kannte die Spekulation keine Grenzen mehr. Die Aktien stiegen auf das Doppelte, man schlug sich ordentlich darum.

Doch halten wir uns furz. Das Unternehmen gab Beranlaffung zu verschiedenen Prozessen und loste sich auf ohne daß die Aktionare je einen Pfennig Zinsen, geschweige eine nennenswerthe Entschädigung aus ber Fallitmaffe' er-Die Unmöglichkeit Docks unter folchen Umftanben zu gründen, leuchtete icon nach wenigen Monaten allen Menschen ein. Die Unternehmer aber zogen sich mit einer hubschen Anzahl Millionen unangefochten zurud; benn auch hier war es trop Allem und Allem ben Gerichten völlig un= möglich ber Sache auf ben Grund zu kommen und unter ben vielen Mitschuldigen die eigentlichen Uebelthater herauszufinden. Der gange Schwindel aber toftete bem leichtglaubigen Publikum etwa hundert Millionen. In der Proving wo die Leute noch so weit zurud find, ware Niemand ober boch nur Wenige in die Falle gegangen, aber in Paris fturzte man sich hinein. Man muß fast als allgemeine Regel festhalten: Je politisch reifer und fortgeschrittener eine Bevolkerung ift, b. h. je mehr liberale Lügenblätter sie täglich bedarf um sich wohlzubefinden, besto leichter ift dieselbe zu betrügen.

(Schluß folgt.)

### LVII.

## Reuere Berte über Kirchengeschichte.

V. Gueride\*).

Die Kirchengeschichte bes Herrn Prosessor Guericke in Halle, beren neunte (und siebente) Auflage vor uns liegt, erschien zuerst in zwei Bänden im J. 1833, zu einer Zeit als ihr Bersasser (geb. im J. 1803) 31 Jahre zählte. Im Jahre 1836 — 37 erschien die zweite, 1849 — 50 schon die siebente, 1854 die achte, erst zwölf Jahre später die neunte Austage. Lettere erschien in ihren drei Abtheilungen ziemlich langsam, d. h. der lette Band ließ länger auf sich warten als bei der Arbeitstrast des Bersassers anzunehmen war. In den dem Versasser des ein kreisen wurde das Erscheinen der neunten Aussage als ein freudiges Ereignis begrüßt und nach alter Sitte durch ein Freudenmahl geseiert. Damals als dieses Mahl geseiert wurde, hatte nämlich Herr Guericke seinen

<sup>\*)</sup> Sandbuch ber Rirchengeschichte. Mit fleter Rudficht auf die bogmens geschichtliche Bewegung. Bon heinrich Ernft Ferdinand Guericte, Dr. und Prof. der Theologie. Neunte wesentlich verbefferte und ums gearbeitete Auflage. 1. Bb. Aeltere Kirchengeschichte Leipzig 1866. 380 G. Mittlere Kirchengeschichte 1866, 341 G. 3. Bb. Neuere Kirchengeschichte 1867, 509 G. Dazu (nur) ein Personal-Register zu allen drei Banden, G. 510—539.

Rivalen Karl Hase sowie alle übrigen etwaigen Antipoden um eine Austage überholt, und war unbestritten ber aufgeslegteste b. h. ber austagenreichste Kirchenhistoriter in Deutschsland. Dieß wollte Herr Karl Hase, ber vielgewandte Jenaer Prosessor, nicht über sich ergehen lassen, und ohne des Herrn Guericke Erwähnung zu thun, war er mit seiner neunten Austage früher zur Hand und fertig als dieser (mit dem letzten Band), und hatte ihn wenigstens für einen kurzen Augenblick überstügelt. Seine letzte Vorrede ist vom 2. Febr. 1867, die Guericke's vom 29. Nov. 1865 batirt.

Die eigenthumlichen Borguge bes Wertes von Guerice haben ihm einen so großen und nachhaltigen Lesertreis verschafft; sein Buch war von ber gläubigen Richtung ber protestantischen Theologen, bas Buch hase's mehr von ber ratio= nalistischen Richtung gesucht und verbreitet. Guericke hat Sinn und Berftandniß fur bas Leben ber alten driftlichen Rirche. — Er hat auch ein "Lehrbuch ber chriftlichetirchlichen Archaologie" (2. umgearb. Aufl. 1859) herausgegeben, welches fich burch Rlarheit und Rube und zugleich burch eine gewisse Warme ber Darftellung empfiehlt. Im Gangen wird man bieß einigermaßen auch von seiner Rirchengeschichte bezüglich ber alten Zeit und bes Mittelalters fagen tonnen. Papft Gregor VII. spricht er sich also aus: "Er war es, ber bie feit Sahrhunderten angebahnte Erscheinung bes Bapftthums historisch vollendete. Gang erfüllt von ber Ibee einer papstlichen Theofratie, wie sie allerdings aus bem bisherigen Berlauf ber Geschichte ber Rirche unter hoherer Bulaffung fich entwidelt hatte, von ben Grundfagen ber unbeschrants testen Gewalt bes Papftes als bes Nachfolgers Betri und Statthalters Chrifti über bas geiftliche und weltliche Regi= ment, handelte Gregor bei Realifirung diefer 3bee frei genug von perfonlicher Leibenschaftlichfeit und mit einer Energie welche, fest und rudfichtslos stets nur bas Gine Ziel im Auge, es mit seltener Besonnenheit und Ruhnheit ju erreichen ftrebte, auch bestegt ein Sieger."

In der siebenten Auflage ist diese Charakteristrung Gregor's länger, ja langathmiger, ein Sat der sich in 39 Zeilen abspinnt. Die Zwischensäte hat Guericke in seiner neunten Auflage in drei Anmerkungen untergebracht, in welchen er das obenstehende günstige Urtheil über Gregor VII. wieder ziemslich zurücknimmt. Diese neunte Auslage des Werkes ist viel "dünner" geworden als die frühern. Guericke war bestrebt, "Aules in eine gedrängtere Form zu gießen, alle sich breit machende Ranken und Auswüchse schonungslos zu beschneiden. Daß das Buch so dünner geworden, ist nicht bloß Folge dieses Strebens, sondern ebenso sehr des völlig veränderten compresseren Druckes und größeren Formates."

Der Berfasser ist eines ber Saupter ber Lutheraner. Er theilt die Abneigung Luthers gegen die katholische Kirche; ja unter allen und hier vorliegenden Werfen macht fich bas seinige burch ben üblen humor, burch eine tiefer liegende Unimosität gegen fatholisches Streben und Leben bemerklich. Dag ber Verfaffer die Buftanbe ber Kirche gur Zeit ber Reformation möglichst schwarz schilbert, finden wir begreiflich. Er verliert sich babei aber in solche Uebertreibungen, bag er von ber Wahrheit weit abirrt. Niemand hat noch bewiesen. baß Tezel bei feinen Ablagpredigten von zweien feiner Rin= ber (andere sagten auch noch von einer Concubine) begleitet gewesen; ebensowenig, bag er je einmal in Innsbruck gewefen. Br. Guerice hatte fein Recht biefe offenbaren Lugen als Thatfachen zu berichten, ebensowenig die alten Berlaums bungen über die Art und Weise seiner Predigt zu wiederholen. Es nimmt sich feltsam aus, wenn Gueride von Luther fagt: "Er fah ben unerwartet heftigen und weitgreifenden Rampfen in möglichster Ruhe zu; gewiß, daß es nicht seine, fon= bern Gottes Sache sei die er treibe, ließ er sie fortgehen wie Gott fie führte." Das wird aus ber Geschichte, wenn man fie fo breht und nach Belieben anbert? Alle Schriften Luthers aus ben 3. 1517-1526 zeugen gegen biefe "möglichfte Rube" besselben. Also seine 95 Thesen hat er mit "möglichster Rube"

an die Thure ber Schloftirche ju Wittenberg angeschlagen am 31. Ottober 1517; also mit "möglichster Ruhe" hat Luther "Wiber die Bulle des Antichrist" geschrieben, hat vor ben Thoren von Wittenberg bie gegen ihn erlaffene Bannbulle sammt bem kanonischen Rechte und ben Schriften von Ed und Emfer gegen ihn, mehreren scholaftischen und casuistischen Werken verbrannt, sprechend: "weil bu den Heiligen bes herrn betrübet haft, fo betrübe bich bas ewige Feuer." Mit möglichster Ruhe hat Luther "gegen bie Schwarmgeifter" gepredigt, die Bauern jum Aufstande gegen die Fürsten veranlaßt. Benigstens hat Erasmus Luthern zugerufen: "Run haben wir die Fruchte beines Beiftes; die Sache fam bis zu blutigen Schlachten, und noch Schrecklicheres fürchten wir, wenn nicht ber versöhnte Gott es abwendet. Du fagft, bas sei die Natur des Evangeliums. Ich glaube, es tomme auch wohl barauf an, wie bas Wort Gottes geprebigt werbe. Du anerkennst biese Aufrührer nicht, aber sie bich, und man weiß genau, bag Biele die sich bes Evangeliums brüfteten, die Aufwiegler biefes so graufamen Aufruhrs gewesen sind. Du zwar haft in einem gegen bie Bauern geschriebenen tobenben Buche ben Argwohn von dir abgelehnt; aber bu bewirktest nicht bag bie Welt nicht glaube, burch beine Schriften, befonders beine beutsche gegen Papft und Monche, für bie Freiheit und gegen bie Tyrannei, sei ber Grund zu biesen Unfällen gelegt mor= ben. Ich bente nicht so schlecht von dir, Luther, daß ich glaubte, du habest bahin gearbeitet; aber schon lange ale bu biese Geschichte begannst, fürchtete ich, baß so bie Sache sich enden werde, und auf bieg machte ich in meinen erften Briefen bich aufmertsam."

"Mit möglichster Ruhe" hat Luther seinen Kampf gegen Heinrich VIII. von England geführt, den er mit den schönsten Prädikaten beehrt, zu dem er unter andern sagt: "Wan weiß nicht, ob ein Narr selbst so narrenhaft, ob die Dummheit selbst so dumm sehn kann, als der Ropf unsers Heinrich, so daß das Sprüchwort wahr werde, ein König oder ein Dummkopf

mußte geboren werben." Die große "Ruhe" Luthers wurde auch von seinen eigenen Anhängern auerkannt; benn als es sich um die Beschickung bes Augeburger Reichstages im 3. 1530 handelte, fo ließ man ihn in Coburg figen, weil er nach allgemeiner Ueberzeugung zu irgendeinem Friedensgeschäfte völlig unbrauchbar war, und seine eigene Anficht ftete für unfehlbar hielt, unerachtet ber beständigen Biberfpruche in die er fich verwickelte. Er fprach es mit bem Gefühle des unerschütterten Glaubens an jich felbft aus: "Wöllet folchen Efeln ja nichts anders, noch mehr antworten auf ihr unnuges Geplarre vom Borte Gola (Fides), benn also viel: Luther will's so haben, und spricht, Er sei ein Dottor über alle Dottoren im gangen Bapftthum; ba foll's bei bleiben. Ich will sie hinfort schlecht verachten und verachtet haben, so lange sie solche Leute, ich wollt sagen, folche Gfel find."

Bei Sase findet man eine gang andere, mehr objektive Schilberung Luthers, aus ber bas gerabe Gegentheil hervorgeht. "Er hat ben Papft für ben allerheiligften und für ben allerhöllischeften Bater gehalten. Seine Reben find oft berber ale in feiner berben Zeit zu reben erlaubt mar. In feiner leiben= schaftlichen Erregung wechselten sturmisch bie Gefühle. Sein Leben galt ber Befreiung bes Beiftes, und er hat fur ben Buchftaben geeifert. Er hat mit ber Geschichte gebrochen, über bie Bater ber Rirche verächtlich geurtheilt, und sich boch auf bie firchliche Ueberlieferung gesteift. Er hat mit seiner Glaubenefulle an Chriftus (bie ihn aber fehr oft im Stiche ließ) sich felbst über die heilige Schrift gestellt, und bann auch bie Bernunft, bes Teufels hure, ju erwürgen geboten. Er ift im Bertrauen auf die alleinige Macht bes Beiftes bem Sturme ber Revolution in die Zügel gefallen, und hat gelegentlich gerathen, ben Papft sammt seinem Gefinde im tyrrhenischen Meere zu erfaufen (Luthers Werte, Ausg. v. Walch XVII. Aus Angst und Zorn wuchs ihm die rechte 1396 ff.). Freudigkeit im Rampfe. Wo er einmal Unrecht erkannte, fab

er nichts als Hölle. Zumal Gegnern gegenüber hat er sich gefühlt und unbefangen ausgesprochen, daß er ein erwähltes Rüstzeug Gottes sei, im Himmel, auf Erden und in der Hölle wohl bekannt." So K. Hase.

Aehnlich wie mit der "möglichsten Ruhe", war es mit dem Glauben Luthers bestellt, daß seine Sache das Werk Gottes sei. Wenn man seine eigenen Aussagen hierüber nicht hören will, und ihm einen Muth und eine Glaubenssfreudigkeit zuschreibt, von der er unendlich entsernt war, so will man eben absichtlich der Wirklichteit aus dem Wege gehen. Man schafft sich einen Luther wie man ihn für seine Zwecke braucht.

Das Urtheil unseres Berfassers über Papft Gregor XVI. ift im Ganzen billig; ungerecht ift er aber gegen Bius IX., bem er vorwirft, baß er mit ber Revolution "gespielt, balb gang Stalien in politischen Brand gesetzt, ber fich von ba Anfang 1848 nach Frankreich und Deutschland malzte, und eine Bewegung veranlaßte, beren Zügel am allerwenigften ber Papft in Sanden zu halten vermochte, beren Rlammen vielmehr (bamals schon) und wieder bann auch bei erneuter äußerster Bebrangniß und zugleich innerer Faulniß in neuerer Begenwart, fein eignes Regime verzehrt haben murben, ftunbe bas Papftthum nicht annoch zur Zeit unter ber unermeß= lichen göttlichen Gebulb." In ber That, biefer Stil leibet an stilistischen Gebrechen, ber Inhalt aber ift nicht wahr. Es ist sehr fühn, Papft Bius IX. jum Urheber ber Pariser Februar-Revolution zu machen. Die frangofische Revolution bes 3. 1848 wurde nach alter Sitte von ben Deutschen nachgeahmt, und wirkte auch auf Italien zurud; bag aber bie römischen Bewegungen vor bem 3. 1848 bie Februar= Revolution hervorgerufen, ift eine unerweisliche Behauptung. Bis jest war Frankreich tonangebend in Europa, und Paris legte den Bölkern bas Geset auf. Ohne die Februar-Revolution ware ber Papft wohl kaum zur Flucht aus Rom gezwungen worben. — Dag bas Papftthum noch jur Zeit unter ber

unermeßlichen göttlichen Gebuld ftehe, ist ein origineller Gebante, auf ben sich ber Hallische Prophet etwas zu gute thun barf; so hat er wenigstens die Hoffnung, daß das Maß bieser Geduld endlich erschöpft senn und das Papstthum unterliegen werde. Doch schmeichelt sich Herr G. taum selbst mit ber Hoffnung, daß er noch diesen Tag erleben werde. Er mag sich mit dem Anblicke des "Niederganges" des Papstthums begnügen, und einer spätern Generation den Anblick des gänzlichen Unterganges desselben überlassen.

Auf die Bestrebungen der Katholiten in der Gegenwart ist der Bersasser sehr übel zu sprechen. Er spricht von einer "tatholisch-sanatisirten Gegenwart der römischen Kirche", das heißt, wir sind fanatisirte Massen in den Augen des Hallischen Professors weil wir uns zu dem reinen Lutherthum desselben nicht besennen, und den Papst noch als Mittelpunkt der Einheit anerkennen. Diese fanatisirte Gegenwart der römischen Kirche lasse nur die und da ein wenig Lebenssuft in den neuesten Katholicismus eindringen. Die Missions-Annalen nennt G. "ultramontan-sanatische Jahrbücher zur Berbreitung des Glaubens in beiden Welten."

Hanatismus. Ihm graut vor der Zukunft, er sieht voraus, daß die römisch=katholischen Fanatiker der Gegenwart einen Krieg herausbeschwören werden, schrecklicher als der 30jährige mit all' seinen Schrecken! Denn auch in Deutschland sei auf einen Sailer und seine ihn nicht lang überlebende kleine Schule "als Tonangeber ein Johann Adam Möhler, der epochemachende idealistisch = parteiische, aber doch gelehrte, geistvolle und nicht ganz grell ungerechte Symboliter gesolgt, und auf ihn der ganze Troß gemein ultramontaner Scribenten, von einem Fr. Hurter, dem protestantischen Convertiten der erst mit seinem Uebertritt die wahre Wiedergeburt sah, dis zur celebren Obscurität eines Buchmann, (Wilhelm) Binder, Riffel u. a. in ihren persiden Schmähungen und Lästerungen Luther's und alles Protestantismus, und zu den

Impertinenzien eines Bischofs von Paderborn in seiner Enschelica an die Protestanten im Kerne Deutschlands als seine Diöcesanen hinab, gefolgt; eine literarische Schilderhebung welche unter den politischen Berwicklungen leicht endlich auch eine politische im Gefolge haben kann, ärger als die des 30jährigen Krieges, und bei dem Greisenalter der Welt und dem drohenden Hintergrunde colossaler gegnerischen Mächte für die äußere Gestaltung des Katholicismus wie des Protestantismus verhängnisvoller als irgend ein früheres."

Aber wie kann der "Troß gemein ultramontaner Scrisbenten", wie können "celebre Obscuritäten", wie können "Impertinenzien" einen mehr als 30jährigen Krieg hervorzusen? Man sollte doch meinen, daß diese Dunkelmänner an ihres "Nichts durchbohrendem Gefühle" untergehen würzden. Sind sie aber dazu angethan, einen ärgern als den 30jährigen Krieg zu provociren, so sind sie keine ob auch celebre Obscuritäten, sondern sie sind "Celebritäten" sans saçon und schlechtweg, weltbewegende, welterschütternde, wo nicht gar die Welt aus den Angeln hebende, die Welt auf den Kopf stellende, die Welt in Blut untertauchende Geles britäten sind sie!!

Der Stil bes Herrn Guericke nimmt mehr und mehr eine Farbung an, als hatte er ben Stil bes Kirchenhistoristers August Niedner sich zum Borbild genommen, als ließen ihn die stillstischen Lorbeeren dieses Kämpen nicht mehr schlasen. Wir haben in einem vorausgehenden Artikel als Stilproben Niedners drei Sate — Ansang, Mitte und Ende seiner Kirchengeschichte — mitgetheilt. Wir wollen nicht beshaupten, daß Herr G. in seinem Ansange und in seiner Mitte sich mit Niedner vergleichen lasse. Seine Sate sind lang und verwickelt, aber doch noch verständlich. Je mehr er aber zum Ende kommt, um so mehr nimmt er einen mystisch-apokalpptischen Ton an, eine Sprache welche wir gewöhnlichen Menschenkinder nicht mehr zu verstehen im Stande sind. Und so lautet "der Schluß" seiner Kirchen-

geschichte wie solgt: "So also — bie ganze neuere Kirchenseschichte eine Geschichte von lauter Gespaltenheit; aber auch und eben durch die Spaltung leuchtet die Einheit der lautern Wahrheit mit dem Segen der Verheißung hindurch; und was den stärksten Widerspruch und Schmerz in sich selbst zu ertragen und auszuhalten in drei Jahrhunderten, in achtzehn Jahrhunderten gewöhnt ward, in drei, in achtzehn Jahrhunderten vermocht hat, von dem gilt des Apostels nae' elnica ein' elnica auch für die Kämpse der dunkeln Jukunst. Die Gerichte Gottes in der Zeit, durch den Taumel der Verstocktheit provocirt, sind durch sestes prophetisches Wort ja gewiß; gewisser noch aber ist auch des ewigen Triumphes übersschwenglich herrliches Endziel. Die Pforten der Hölle sollen Jesu Gemeine nicht überwältigen, und soll Eine Heerde und Ein Hirte sehn.

Sein Bort ift wieberkommen. Der Sommer ift hart fur ber Thur, Der Binter ift vergangen, Die garten Blumlein gehn herfur. Der bas hat angefangen (angefangen?) Der wird es wohl vollenben. Amen."

Wir scheiben von Herrn Guericke mit dem Gefühle, daß wohl auch wir zu den "celebren Obscuritäten" gehören. Wie dem aber auch sei — Diejenigen welche einen mehr als dreißigjährigen Krieg herausbeschwören könnten, stehen in einem andern Lager! Alle Kämpfe der Katholiken der Gegens wart halten sich auf der strengsten Defensive.

## LVIII.

## Aus dem Berliner Zollparlament.

II.

Den 24. Mai 1868.

Reu-Preugen bas ift ber Graf Bismart. An biefen Namen hangt fich ausschließlich bie jungste Bergangenheit und die nachste Zufunft ber norbbeutschen Monarchie. als wenn ber regierenbe Ronig nicht seinen eigenen Willen habe und haben wolle; gang im Gegentheile. Auch barüber ift Jebermann einig, daß diefer Wille ein burchaus ehrlicher fei. Der leitende Ministet felber foll mitunter ziemlich unverblumt zu verstehen geben, bag er eben an biesem Buntte feine schwerften Rampfe zu bestehen hatte und habe. Aber es ist ihm einmal gelungen wirklich ober scheinbar eine Lage berbeiguführen, in welcher fich bie Art ber letten Entscheibung als burch die Gewalt ber Thatfachen geboten und unabander= lich barftellte. Und nachdem ber erste Schritt geschehen in einem für die gange Butunft normgebenben Moment, wird es ein zweites und brittes Mal um fo leichter werben abermals zwingende Situation zu schaffen.

Offenbar geht auch ein richtiger Inftinkt bes preußischen Boltes babin, bag aus bem Ropfe bes Grafen Bismart ber Gebante hervorgeben werbe, welcher über bas Schicffal Preußens und Deutschlands endgültig zu entscheiben habe. Man tann sich bavon auf offener Strage in Berlin überzeugen. Gin Frember mag die allerhochfte Berfon fast unbemertt burch bie Strafen ber hauptstadt fahren sehen. Wenn aber die machtige Geftalt bes Ministers in seinem blauen Uni= formbrode mit gelben Aufschlägen, bas Saupt mit ber weißen Müte auf ichwefelgelbem Banbe bebeckt, vom Abgeordneten= hause burch die lange Leipziger-Strafe feinem Palais zu schreitet: bann macht sich sofort eine fonberbare Bewegung und allgemeines Aufsehen bemerklich. herren und Damen stellen sich in Front wie man Souverane grußt; viele tehren fich um und schauen unwillfürlich bem Manne mit bem ge= messenen Schritte nach. Db fie babei an bie jungste Bergangenheit ober an bie nachste Butunft benten? wer will es entscheiben. Soviel aber ift gewiß: ben Beifall ber großen Maffe, auch ber mehr ober weniger Gebilbeten, bat ber Mann: sie trauen ihm zu, daß er auch gludlich burchführen werbe, was er mit feltenem Glud begonnen hat.

Was er selber von der Lage und den Nothwendigkeiten seiner Politik benkt, davon hat er bekanntlich dem Zollparslament nichts gesagt. Er hat wohl einmal Gelegenheit ersgriffen die Grundgedanken seiner Ekrkular-Depesche vom 7. Sept. v. Is. zu repetiren, und er hat daraus den Schluß gezogen, daß wir keinen Grund haben im Süden uns vor den preußischen Absichten zu fürchten. Aber er gab sich hier wie immer dis jetzt den Auschein, als wenn er ruhig und unbekümmert auf unbestimmte Zeit stehen bleiben und die Entwicklung der deutschen Dinge in voller Passivität abwarten könne. Er thut so als wenn das deutsche Reich im Norden gemacht, fertig und in sich befriedigt sei, als wenn dieses in

sich abgeschlossene Ganze seine Thore für weitern Zugang aus bem Süden zwar um der beutschen Joee willen offenshalten, aber ja nicht um seiner selbst willen öffnen werde. Indeß ist es gerade das was alle politisch Zurechnungsfähigen bezweiseln; ohne Unterschied der Parteien fühlen doch alle die Spannung des großen Provisoriums. "Wenn man", so hat ein edler Herr aus Süddeutschland gesagt, "durch die Straßen von Berlin wandelt, dann kommt einem unwillurslich der Gedanke, daß diese Stadt entweder bald die Hauptstadt eines gesammtdeutschen Reiches werden müsse, oder es werde in zehn Jahren Gras auf ihren Plägen wachsen."

Ohne Zweifel lauft die innerste Ueberzeugung bes Grafen Bismart auf Aehnliches hinaus. Aber er verfolgt nicht einen bestimmten Blan um die erstere Alternative herbeiguführen; er läßt vielmehr gehen mas geht. Gerabe ber Mangel eines politischen Plans scheint sein eigenstes Princip zu fenn. Er wartet bie Gelegenheiten ab, und benütt fie je nachdem fie Mecht friedericianisch, wie mir scheint. Gin Anderer hatte sich mit einer folden Politit vielleicht ruinirt. aber sind — Dant ber Berblenbung Defterreichs und ber hochmuthigen Ohnmacht ber Mittelftaaten — bie Gelegen= heiten nach Bunfch getommen. Das war fein Glud und bas Glud hat ihn jum großen Manne gemacht. Baren bie Gelegenheiten ihm nicht gekommen, fo hatte er biefelben nicht benüten tonnen, und er ware ruhmlos wie Dtanteuffel und Schwerin im parlamentarischen Handgemenge untergegangen. Es ift bekannt, wie nahe ihm ein folches Schickfal stund noch im erften Frühling 1866.

Man erzählt sich viele Anekvoten von bem berühmten Minister, bessen haupt bereits die Sage umkränzt. Darunter durfte Sine für seinen politischen Standpunkt sehr bezeichnend seyn. Als in dem Drange der Bewegung von 1848 alle conservativen Elemente der Monarchie sich zusammenschaarten

v

au einer großen Partei und die "Kreuzzeitung" als ihr Orsgan begründeten, da zählte Herr von Bismark zu ben Grünsbern des Blattes. Aber je energischer die "Kreuzzeitung" ben grundsählichen Conservatismus ihres christlich-germanischen Standpunkts cultivirte, besto mehr wurde Herr von Bismark unzusrieden mit dem Organ, und er zog sich endlich ganz aus dem Consortium zurück, weil ihm "das Blatt zu dokstrinär sei." Nebendei gesagt hat die "Kreuzzeitung" diesen Fehler seit 1866 gründlich abgelegt; sie hat sich von dem frühern Doktrinarismus rückhaltlos zu der Gelegenheits-Poslitit des Ministers bekehrt, dessen Erfolg ihr imponirte. Eben darum ist die Zeitung nicht mehr sie selber, und ist sie in den Augen ihrer hervorragendsten Stammhalter von ehedem kaum mehr das Papier werth auf das sie gedruckt wird.

Beil nun Graf Bismart tein "Dottrinar" fenn will, barum hat er ben Sieg bes Jahres 1866 in einer Beise ausbeuten machen, wie es allerbings keiner ber jemals im übrigen Deutschland aufgekommenen Doktrinen entsprach, aber um so mehr ber Ratur und Geschichte ber Monarchie Friedriche bes Zweiten. Und weil Graf Bismart tein "Dottrinar" ift, barum kann er auch jest in ben parlamentarischen Bersammlungen, welche auf bem Boben Neupreußens in brei Stagen thurmartig übereinander gehäuft find, bei gang ver= ichiebenen Parteien feine Stupe finden und abwechselnd bie Einen ober bie anbern ber feinblichen Brüber gegeneinanber benüten. Die jogenannten "Confervativen" rechnen auf ibn, aber auch die "Nationalliberalen" am andern Extrem feben in ihm ihren Mann und in ber Mitte fteht, freilich nur 34 Röpfe start, die Fraktion der "Freiconservativen" als die eigentlich minifterielle Bartei.

Alle die Parteien die wir hier eben nannten, haben gleich ihrem herren und Meister ben leidigen "Doktrinarismus" ausgezogen, um sich auf die Basis einer reinen Gelegenheits=

und Zwedmäßigfeits-Bolitit zu ftellen. Grunbfage ober, um bei bem oben angeführten Ausbrucke bes Minifters zu bleiben, bottrinare Anschauungen finden sich nicht in diesen drei Clubs; berlei Nechthabereien treiben eigentlich nur die Fraktionen der "beutschen Fortschrittspartei" (30 Mitglieber) und ber "bunbesstaatlich Constitutionellen" (21 Mitglieder). Die erstern stehen auf negativem Standpunkt, indem sie bie endgultige Constituirung Deutschlands von einem nichtliberalen und antifortschrittlichen Ministerium weber wünschen noch für möglich halten. Die letteren haben vor Allem, wie ichon ihr Rame besagt, die beutsche Frage im Auge und zwar nach einem bestimmten Schema; aber fie fteben babei auf bem Rechtsftandpunkt und fie sind bie eigentlich Confervativen im Reichstage und im Parlament. Die große Schwierigfeit für bieje Sandvoll wackerer Manner beruht in ber Unmöglichkeit ju fagen, was benn im Grunde in beutschen Landen noch "Recht" sei und senn solle. Uebrigens erklart es fich aus biefer Stellung ber genannten zwei Fraktionen ober Barteien leicht, daß und warum gerade sie bei ber Abregfrage mit ber subbeutschen Opposition gestimmt haben.

Allerdings haben dieß auch die sogenannten "Conservativen" gethan; aber nicht aus Princip sondern nur aus Rucksichten der Zweckmäßigkeit. Sie wollten die süddeutschen Bertreter nicht von vornherein und ganz nutslos vor den Kopf stoßen. Die grundsähliche Stellung der letztern, nämslich den Einwand mangelnder Competenz des Zollparlaments, haben sie ausdrücklich desavouirt. Darum hat auch am 18. Mai, gegenüber dem Antrag Bambergers, die ganze "conservative Fraktion" für die Competenz und Besugniß des Zollparslaments über das indirekte Steuersystem der süddeutschen Einzelländer gestimmt und stimmen können. In diesem Sinne hatte sich im vorliegenden Falle auch Graf Bismark ausgessprochen, während er bei der Abreßfrage geschwiegen hat und

es im Zweisel ließ, ob er mit ben Nationalliberalen für ober mit ber subbeutschen Opposition gegen die Abresse sei, und ob er die Gründe der Einen ober der Andern theile.

Die Rolle ber Dranger im Barlament spielen die "Na= tionalliberalen". An ihrer Spite marschiren brei Juben, Bamberger, Laster und Det. Erfterer, in seiner torperlichen Erscheinung von einer abstoßenden Säglichkeit wie fie selten vorkommt, fährt wie von ber Tarantel gestochen jebesmal fcon bei dem blogen Namen "füddeutsch" auf. Er will nur "Deutsche" tennen ohne Umschweif und Beisat, mahrend man bei seinem Anblid auf die Bermuthung tommen tonnte, baß er selber vom Deutschen nichts als ben Namen habe. Der gange Bobenjat bes ehemaligen Nationalvereins ift in ber Fraktion versammelt von ber Berr Bamberger jest fpricht: "ich und meine Freunde"; und biefe Leute feten jett ihre hoffnung auf ben - Grafen Bismart, ben millionenmal verwünschten "Junter-Minister" von ehebem! Man brauchte im Grunde fonft nichts zu wissen als biefe Thatfache, um ben beklemmten Zustand zu würdigen, in dem sich bie preu-Bische Politik zwischen Thur und Angel befindet, in ber Perfon bes Grafen Bismart.

Um mich genauer auszubrücken, so haben die "Nationals liberalen", zu welchen auch die nicht oppositionellen Elemente aus Süddeutschland gerechnet werden mussen, zu dem Grafen Bismart ungefähr die Stellung genommen, wie man sich vor Zeiten dem Teufel ergeben hat. Sie verschrieben sich dem Bösen in der Absücht ihn schließlich um den Lohn ihrer armen Seele zu betrügen. Sie wollen durch die Einheit zur Freisheit gelangen, während die fortschrittlichen Doktrinäre auf der äußersten Linken dem schönen Wetter nicht trauen und die Einheit nur durch die Freiheit anstreben wollen. Die Nationalliberalen spotten kühnlich solcher, wie sie meinen, kindlicher Besorgnisse. Habe nur Graf Bismark, so rechnen

sie, ihnen einmal das ganze Deutschland im Sinne des Einsheitsstaats hergestellt, dann wollten sie für die Ausstattung des neuen Hauses mit Fortschritt aller Art schon sorgen. Wie weit nun dieser Pakt bloß ein einseitiger ist oder der gewaltige Minister selbst bewußten Theil daran nimmt, das läßt sich freilich nicht sagen; aber es ist gewiß, daß er die 82 nationalliberalen Stimmen je nach den Umständen wohl zu verwerthen weiß, und ihnen von Zeit zu Zeit das Hälmschen durch den Mund zieht zum Entsehen der sogenannten Conservativen.

Wurde die preußische Regierung einmal offen und ungescheut auf die Bahn jener Partei hinübertreten, bann wurde unfehlbar die Kriegsflamme am Rhein und balb auf bem ganzen Continent zum himmel aufschlagen. Es ift vor Allem diese Gewißheit mas die Partei ber fogenannten Conservativen vorsichtig und bebenklich macht. Dazu kommt noch ihre heilige Scheu vor ber "füdbeutschen Demofratie", beren Berschleppung in ben norbbeutschen Reichstag jebes großpreußische Berg mit ahnungevollem Grauen erfüllt. Bare freilich dieß und jenes nicht, bann fiele auch jeder Unterschied zwischen ber sogenannten conservativen und ber nationallibe= ralen Politif hinweg. Denn bas Recht gang Deutschland zu verschlingen, ja unter Umftanben ben Beruf und die Pflicht bazu schreibt auch die sogenannte conservative Partei bem preußischen Staate zu, sobald es nur ohne allzu großes Rifito und ohne wesentliche Störungen ber Berbauungstraft bes Mutterstaats geschehen tonnte. Auf bem gleichen Standpuntte fteht die Circular-Depefche vom 7. Sept. v. 38., die ihr Urheber bem Parlament neuerdings ins Gebachtniß ge= rufen hat. Gin positives Bolkerrecht welches bem Beruf Preugens und feiner Nationalitäten-Politit autoritativ binbernd in ben Weg treten burfte, wird hier nirgends mehr anerkannt. Darum hat auch bas fragliche Aftenftuck bie

sogenannte conservative Partei im Grunde nicht weniger als bie national-liberale befriedigt.

Wir benennen mit Absicht die Partei wie sie 62 Mann start im Reichstag vertreten ist, als die "sogenannte" conservative Partei. Sie ist nur ein Theil der großen conservativen Gesammtpartei, die wir vor 1866 sehr wohl gekannt haben; freilich ist sie aber der weitaus größere Theil der durch die Ereignisse des unglücklichen Jahres total zersprengten consservativen Bereinigung, und so viel wir wissen — ich bezdauere wenn ich damit nur einer einzigen Person Unrecht thun sollte — ist nur diese sogenannte conservative Partei im Reichstag und beziehungsweise im Zollparlament vertreten. Rämlich nur solche Männer sitzen auf der rechten Seite des Hauses, welche die durch die Annexions-Politik des Grasen Bismark geschaffene neue Basis des puren Wohlsahrtsstaats unbesehen acceptirt haben. Die andern wollten entweder nicht gewählt werden oder sie sind nicht gewählt worden.

Aber außerhalb bes Hauses ist bie, wenn ich so fagen barf, altconservative Partei boch noch stärker vertreten als man gemeinhin glaubt. Es finden sich ba fehr entschiebene Gegner ber herrschenben Richtung, bie ber Gewaltspolitit bes machtigen Grafen ein Enbe mit Schreden prophezeien und ben Abfall ihres preußischen Baterlandes von bem Betennt: niß bes göttlichen und menschlichen Rechtes schmerzlich beflagen. Richt bloß aus ber ehemals conservativen Gesammt= partei sind bie Träger solcher Anschauungen bergekommen ober zurudgeblieben. Auch von anderen Seiten find unab= hängige Charaftere erstanden, die sich von ber Dacht bes Erfolgs und bem Beifall bes großen Saufens emancipirt und ju ber Ueberzeugung erhoben haben, bag bie Berichlingungs= Politik welche Graf Bismark im Jahre 1866 inaugurirt hat, bie gludliche Lösung ber beutschen Frage erst recht unmöglich gemacht und grundlich verborben habe. Man beutet auf hobe

Personen am königlichen Hose selbst die in diesem Sinne entschiedene Gegner Bismarks seien; und man behauptet nasmentlich von einer erhabenen Dame, deren Wiege nicht auf großstaatlichem Boden gestanden, daß sie mit der Bismarkisschen Interpretation des preußischen Berus sich noch keinen Augenblick habe befreunden können. Das gespannte Vershältniß soll kaum ein besonderes Geheimniß senn.

Wenn man aus folden altconservativen Rreisen über ben bamonischen Bann flagen bort, unter welchem ber preu-Bische Staat seit zwei Jahren einem ungewissen Schicksal und nirgende flar begriffenen Zielen entgegengetrieben werbe: so wendet sich der heftigste Unwille jedesmal zunächst gegen bie "Kreuzzeitung". Denn ohne nur einen Berfuch bes Wiberftands zu wagen, sei bieses Blatt seiner ganzen Ber= gangenheit untreu geworben um ohne Scham und Gram bie neue Wendung mitzumachen. Seine bebeutenbften Mitarbeiter, barunter die ersten Grunder bes Organs haben sich ganglich von bemfelben zurückgezogen; andere haben bei ber hals= brechenden Schwentung ihr Praftigium eingebüßt, wie namentlich Wagener von Neustettin. Dieser Mann hat sich inzwischen bis zum vortragenden Rath im auswärtigen Ministerium aufgeschwungen, aber sein öffentliches Gewicht ift Die "Kreuzzeitung" felber tann als felbftftanbiges Parteiorgan nicht mehr betrachtet werben, sondern fie ift gum Sprachrohre bes Grafen Bismart herabgefunken; und auch bas ift sie nur sefundar, benn bas erste und unmittelbare Organ des Ministers ist die sehr gut redigirte, mit Nachrichten und Correspondenzen reich versehene "Nordeutsche Allgemeine Zeitung". Das weiland gefürchtete "Junkerblatt" bingegen ift auch in biefer hinsicht nur mehr ber Schatten von bem mas es früher war.

In dem Augenblicke wo ich diese Zeilen schreibe, kommt mir ein augenscheinlich gut orientirter Artikel zu Gesicht den Lu. 62

bie "Allgemeine Zeitung" aus Berlin bringt und in bem ich folgenden Ausspruch finde: "Die preußische Politik befindet fich in ber Mitte bes Weges jum letten Ziele vor großen Schwierigkeiten beren Beseitigung fie nicht überstürzen will. Diefe Schwierigkeiten waren zu überwinden, wenn man einen vollen ehrlichen Anlauf zu freisinniger Regierung und Berfassung nahm, ober 1866 fich begnügt hatte eine Segemonie in einem wirklichen Bundesstaate ohne Unnerionen hinguftellen, wenn man bemgemäß ben nordbeutschen Bund nicht als einen Staat gebilbet hatte wovon fünf Sechstheile Preugen angehören." So ist es in der That. Das erste Blied ber aufgestellten Alternative enthält bie Meinung ber "beutfchen Fortichrittspartei" in Preugen; bas zweite Glied brudt ziemlich genau gerade die Anschauung aus welche in ben Rreisen ber altconservativen Reste von ber ehemals mächtigen Partei heute noch hochgehalten wird.

Es scheint in biefen Rreisen sogar kein gang vereinzelter Gebanke zu senn, ob sich nicht vielleicht jett noch zu einer Politit zurudtehren ließe, welche eine lonale Ginigung zwifchen ben Fürften und Bolfern Deutschlands ermöglichen wurbe. Man benkt sich bie Sache wie folgt. Die annoch unabhängigen Regierungen in Gubbeutschland follten fich vereinigen, um in Berlin ben bundesstaatlichen Anschluß anzubieten, unter ber Bedingung daß Preußen die Annexionen von 1866 wieber rudgangig mache, bie eingestandener Magen im höchsten Grabe malcontenten Bevölkerungen von hannover, Naffau, Rurheffen und ber ehemals freien Stadt Frankfurt frei gebe und ihre rechtmäßigen Regierungen wieber aufrichten Die Motive bieses Gebankens liegen auf ber Sand. Preußen ftunbe in ber treuen Genoffenschaft aller beutschen Stämme glanzender und sicherer ba, als bei einer Bewalt= herrschaft die von allen Seiten von Migtrauen und Berbacht umlauert ift, als bei einem Zwangsregiment welches

eine rechtliche Grenze bes Umsichgreifens nicht kennt und schon beghalb insbesonbere auch Desterreich im Interesse seiner Selbsterhaltung stets hindern wird den weitern Bund mit dem engern einzugehen, also die historisch allein bewährte Garantie beutscher Ehre und Integrität herzustellen.

In der That stehen die Dinge so, daß naturgemäß eine auf die Annexionen von 1866 gegründete Entwicklung des nordbeutschen Bundes gar nicht anders vor sich gehen kann als burch immer weitere Länderverschlingung, bis endlich ber preußisch = beutsche Ginheitsstaat fertig ware einschließlich ber beutschen Länder Desterreichs. Es hat im Beginn bes 30U= parlaments verlautet, bag aus Baben ein Antrag geftellt werben solle ben Ronig von Preugen als beutschen Raiser auszurufen. Bare es geschehen, jo hatte man ben neuen Raifermachern am füglichsten erwidert: einverstanden vielleicht; aber unter ber Einen und unerläßlichen Bebingung, baß auch bie beutschen Brüber in Hannover und Nassau, in Rurheffen und Frankfurt nur einen beutschen Raiser und nicht einen preußischen König haben sollen; benn sonst ware es mathematisch gewiß, baß auch wir in Subbeutschland nicht einen beutschen Kaiser und ein beutsches Reich, sondern einen preußischen Ronig haben werben.

So oft man nun aber aus dem Munde eines Altconsfervativen den fraglichen Gedanken äußern hört, stellt sich gleich ein anderer mit dem Ausruf daneben: aber das ist ja ganz und gar undenkbar! Alles sei eher möglich, als daß eine solche Rücksehr und thatkräftige Reue auch nur in Erwägung gezogen würde. Für den Grasen Bismark insbesondere wäre der in Aussicht gestellte Lohn, eine loyale Einigung aller außerösterreichischen Länder Deutschlands in bundesstaatlicher Form, allem Anschein nach im mindesten nicht verlockend. Denn in seinen Augen hat nur der unsmittelbare reelle Besitz seinen Werth; alles Andere ist ihm

hohle Dottrin, so gut wie die selige beutsche Bunbesverfassung und überhaupt jebe Verfassungsform.

Aber was nun? Daß die Entwicklung der im J. 1866 geschaffenen neuen Lage auf halbem Wege nicht stehen bleiben kann, das vermag sich im Grunde Niemand zu verhehlen. Das Zollparlament selbst war dafür ein lebendiger Beweis. Bei jeder Gelegenheit hat sich die unaufhaltsame Entwicklung angemeldet. Freilich ist die "Süddeutsche Fraktion" auf dem Einwand der Incompetenz wie auf einem Fels im wogenden Weere sestgestanden. Aber es ist doch unverkenndar klar geworden, daß das Zollparlament sich nicht mehr oft versammeln kann, ohne daß die noch unabhängigen Süddeutschen entweder von ihrem einsamen Fels sich an das seste User stückten oder von ihrem desensiven Standpunkt durch die immer wiederkehrende Brandung weggeschwemmt werden müssen. Wan kann und darf sich darüber keiner Täuschung hingeben.

Wenn überhaupt bie Institution bes Zollparlaments nicht bloß ein Mittel und Durchgangsmoment zu einem beutschen Vollparlament senn foll, wie es ber nationalliberale Plan bekanntlich von Anfang an gewesen ift, bann burfte fich die Versammlung balb ber preußischen Regierung felber als eine gang verfehlte und laftige Ginrichtung erweisen. Gin beutsches Parlament blog für Zoll= und Handelssachen, bas ist zu wenig und zu viel. Es brangen sich boch überall bie politischen Rudfichten vor und geben ben Ausschlag. wo fie nicht follten und burften. Erinnern wir uns nur g. B. an ben Borschlag eines Bolls auf Petroleum. In Wahrheit ift es nicht zu läugnen, baß ein geeigneteres und weniger em= pfindliches Objett indiretter Besteuerung gar nicht erbacht werben tann als ber enorme Confum biefes neuen Brenn= materials. Dennoch ift die Betroleumsteuer abgeworfen worben, sicherlich nicht aus volkswirthschaftlichen sonbern rein aus politischen Gründen. Die Ginen vergonnen nämlich in ihrer oppositionellen Stimmung ber Kasse bes nordbeutschen Bundes überhaupt keinen Zuwachs; die Andern wollen nicht eine reiche Einnahmsquelle bewilligen auf beren Berwendung sie den entsprechenden Einfluß nicht geltend machen können. Die Tabaksteuer hätze ohne Zweisel aus den gleichen Grünsden das gleiche Schicksal erlebt, wenn nicht eine solche Steuer in Preußen bereits bestanden, und es für die übrigen Zollwereinsgebiete gegolten hätte den lästigen Uebergangszoll zu beseitigen.

Die Stellung berjenigen Abgeordneten aus Sub und Nord welche grundsätlich für die Erweiterung der Befugnisse bes Zollparlaments eintreten, war daher leicht und sicher. Sie konnten mit gelassener Ruhe auf die Gewalt der Thatsachen und den natürlichen Gang der Dinge hinweisen. Beis bes spricht für ihr Programm. Darum hat auch die Schlußerede des Herrn Dr. Bölk aus Augsburg so großen Eindruck gemacht. Er hat genau den Ton getrossen welcher der Lage angemessen ist, indem er der süddeutschen Opposition im gemüthlichsten Humor vordemonstrirte, die Herren möchten sich doch nicht umsonst erhigen und ereisern, aus dem Zollparlament werde ja doch das Bollparlament so gewiß erwachsen wie aus dem Frühling der Sommer hervorgehe. Die Resultate von Sadowa aber, einschließlich des Zollparlaments — das sei eben der deutsche Frühling.

Es steht bis jett noch Ein respektables Hinderniß entgegen, daß nicht gleich jener volle Sommer eintreten kann: die Berträge und das eifersüchtige Ausland. Die große Masse der preußischen Bevölkerung sett sich freilich auch darüber leicht hinaus. Die Siege von 1866 haben die Wasse mit stolzer Zuversicht erfüllt und die Aeußerung dieses Gefühls ist bereits ziemlich stereotyp. Wan weist uns auf die sterile Sandstäche welche die preußische Hauptstadt in unendlicher Oede umgibt; man zeigt uns inmitten berselben die feimende Beltstadt Berlin mit ihren 700,000 raftlos emfiger Bewohner. Das alles haben wir, fagt man uns, allein burch eisernen Fleiß bem Buftenfelbe unter ben ungunftigften Umftanben abgerungen; wir haben bagu bie furchtbare Laft ber allgemeinen Wehrpflicht getragen bie Preußen zu einem ftebenben Rriegslager macht; wen ober was sollten wir nun ju fürchten haben, wenn wir endlich ben Lohn unserer Muben einerndten wollen und gang Deutschland preußisch zu machen entschloffen find? Man gibt und Gudbeutschen zu versteben, baß wir eigentlich in verweichlichtes Schlaraffenleben verfunten, und ja boch nicht im Stande seien uns als einen selbstständigen Theil ber deutschen Ration vor dem Auslande geltend zu machen. Bas bann die eventuelle Ginfprache von Seite Frankreichs betrifft, fo eristirt in dieser hinficht ein gang merkwürdiges Bertrauen, daß ber frangofische Imperator ben Krieg nicht magen werbe, jedenfalls welle das frangofische Bolt einen solchen Kampf um teinen Preis. aber je, nun bann werde man auch mit ben Franzosen fertig werben, nothigenfalls felbst ohne die Sulfe ber Gubbeutschen. wie man mit ben Defterreichern fertig geworben fei.

So lautet das populäre Raisonnement, insbesondere ist dieß die Sprache des landläusigen Liberalismus in Preußen. Auch Graf Bismart hat sich annähernd schon in ähnlichem Sinne ausgesprochen, namentlich in der mehr erwähnten Depesche vom 7. September und unter Berufung darauf neuerlich im Parlament. Demnach ware die Frage bloß die, ob die Süddeutschen gutwillig kommen wollen; sobald aber dieß der Fall sei, werde man Deutschland mit der Hauptstadt Berlin sertig machen ohne um die fremden Mächte im mindesten sich zu kümmern. Bis setzt hat es der Graf bei dieser stolzen Sprache freilich leicht gehabt; er lief in keiner Weise Gefahr vor das Apropos gestellt zu werden, denn die Süddeutschen wollten eben zur Zeit noch nicht kommen. Durch

bie That hat er baher noch nicht bewiesen, daß er im Herzen wirklich so denkt, wie er spricht wenn die Worte wohlseil sind. Ja, er hat durch die That sogar das Gegentheil bewiesen; er hat bewiesen, daß er einen Zusammenstoß mit Frankreich selbst damals nicht auf die leichte Achsel nahm als die surchtbaren Kriegsrüftungen jenseits des Rheins, welche jeht der Bollendung nahe sind, kaum erst begonnen hatten. Dafür steht der Name "Luremburg" unauslöschlich in der Geschichte.

Ware in ber That bie biplomatische Ansicht von ber Lage so optimistisch wie bie populare, bann lage es im bringenbsten Interesse ber preußischen Politik die frangosische Aktion geradeaus zu provociren, um lieber heute als morgen jum Schlagen ju tommen. Denn Preugen fteht nun balb zwei Jahre lang in voller Waffenruftung Gewehr bei Fuß zuwartend ba; man lispelt sich in die Ohren bag bie Finanglage bes nordbeutschen Bunbes eine zunehmend unerfreuliche fei, und bag aller Berkehr und Geschäftsbetrieb unter bem Druck ber allgemeinen Unsicherheit in erschreckenber Weise leibet, bas fann man in Berlin an jeber Stragenecke er-Bahrend aber ber Leiter ber preußischen Bolitit in solcher Rlemme zwischen Thur und Angel nicht vorwarts und nicht zurud fich bewegen tann, muß er zusehen wie ber auswärtige Gegner in aller Ruhe nach bem gelegensten Doment und bem beften Bormand herumsucht, um fein Quosego an ben Mann zu bringen.

Unter biesen Umständen kann man sogar die Frage diskutiren hören, ob der mächtige Graf nicht mit Absicht so sorglos heiter in den Tag hinein lebe, um sich eines schönen Morgens überraschen zu lassen und eine Entschuldigung zu haben, wenn er die Luxemburger Tragödie in vergrößertem Maßstabe nocheinmal zur Aufführung bringen will. Daß er von "deutsch-nationalen" Borurtheilen nicht geplagt sei, ist

ziemlich gewiß; bie allgemeine Annahme wenigstens geht bahin, daß ihm die gesammten Aufstellungen der deutschen Frage von ehedem sehr "doktrinär" vorkommen, und daß er den Hauptschlag gegen das Werk des Wiener = Congresses jedenfalls nicht im deutschen Prosessorengeiste vollführt habe. Erclusiver Altpreuße vom Scheitel dis zur Zehe ist er nun freilich mit den verführerischen Complimenten unserer feindlichen Brüder aus Süddeutschland in dicke Berührung gekommen; ob ihn aber das zum Commun=Deutschen gemacht und bekehrt hat, darüber muß erst die Zukunst Ausschluß geben.

Das Zollparlament hat überhaupt alle beutschen Bershältnisse nicht klarer gestellt sondern noch ungleich verschwommener und consuser zurückgelassen. Die einzige Bestimmtheit die sich dort aufgethan hat, ist die stets majorisirte Mindersheit der "Süddeutschen Fraktion", und zu ihrer Neberstimmung haben zwei Minister und ein Gesandtschaftsmitglied aus Bayern regelmäßig mitgeholsen, während zwei Minister aus Württemberg ebenso regelmäßig zu den Ucberstimmten zählten. Das sind die Aussichten des vertragsmäßigen "Süddundes"; die Seele des Nordbunds aber haben wir im Grafen Bismark geschildert nach unserm besten Wissen und Gewissen.

### LIX.

# Streiflichter auf die Wirkungen der neuen National-Oekonomie.

Bom französischen Standpunkte. (Schluß.)

Es mare ein Leichtes biefe Beifpiele ber mahnsinnigften Unternehmungen fast bis in's Unendliche zu vermehren. Es genüge zu wissen, baß seit 1852, bem Beginne ber liberal= ökonomischen Mera, mehrere Dutend solcher Unternehmungen entstanden und verschwunden sind, so daß fie taum mehr genannt werben tonnen. Bon ben überlebenden geben 89 feit langerer Zeit teine Binfen mehr, nachbem fie in ben erften Jahren die unglaublichsten Dividenden vertheilt haben. Der Credit-Mobilier nebst einem Dupend Gesellschaften bie bavon abhängen find in diefer Bahl einbegriffen. Außerdem bestehen noch 13 Unternehmungen, beren Ertrag ftets zweifelhaft ift. Für eine Bahl von 21 Unternehmungen hat ber Credit= Mobilier 4,332,084 Aftien und Obligationen in's Publitum gebracht, welche ein Capital von insgesammt 1,916,168,030 Franken barftellten. Als ber Curs all biefer Werthpapiere am hochsten stand, betrug bas Gesammtcapital um ein ftartes Drittel mehr, nämlich 3,006,829,200 Fr. Am 21. Rovember 1867 aber mar biefe Summe zufolge ber Borfencurfe auf 1,264,401,070 Fr. gefunten. Die Befiger biefer Bapiere verlieren also 651,776,960 Fr. im Bergleich zu bem ursprüng=

lichen Werth ober 1,742,428,130 im Bergleich zu beren boch- fien Curfen.

Wo sind tausende von Millionen hingekommen, muß man sich fragen. Hier ist nur eine Antwort möglich: Entweber haben die Berwalter (Brüder Pereire und Genossen) des Credit-Modilier die Geschäfte der Anstalt und der 21 das mit zusammenhängenden Unternehmungen wie ihre eigenen Angelegenheiten auf das gewissenhafteste geführt, oder sie haben das Gegentheil gethan. Im ersten Falle ist es nicht zu erklären wie es kommt, daß die Berwalter so ganz unges heure Bermögen sich erworben haben die in die hunderte von Millionen gehen; im andern Falle ist es bagegen sehr ber greissich, daß diese Capitalien verschwunden sind.

Wie man sieht, sind die St. Simonisten Pereire se ziemlich die Haupträdelssührer bei allen faulen Unternehmungen. Dieß hindert aber nicht, daß sie nach modernen Bergriffen höchst ehrenwerthe Leute sind; sie sind ja ungeheuer reich, haben überdieß ihren Reichthum durch ihre eigene Thätigkeit erworden, und so viele Prozesse der bose Neid anhängig gemacht, eine entehrende Berurtheilung hat sie noch nicht erreichen können\*). Wenn dabei ein paar hunderttausend Mensichen um das Ihrige gekommen sind, so ist dieß beren eigenste Schuld: warum sind sie nicht so "intelligent" und so "thätig" wie die Herren Pereire, die jetzt auch als Bertheidiger von Recht und Sitte, als Stützen der öfsentlichen Ordnung im gesetzgebenden Körper sitzen, trotdem noch dieser Tage die Finance ganz unwiderleglich nachwies, daß wiederum eirea

<sup>9)</sup> Junachft find die Pereire's nun allerdings burch Urtheil bes Sandelss gerichts vom 5. Mai zur Rudzahlung des zweiten Aftiencapitals des Crédit mobilier im Betrage von 60 Millionen verurtheilt worden Das handelsgericht bedte dabei ein Gewebe des frechften Betrugs auf, so daß Jebermann ein Einschreiten des Staatsanwalts erwartete. Bis jest vergebens. Ja, der Staatsrath als oberfte Controls behörde soll noch immer auf Pereire'icher Seite ftehen. Vergl. Aug. Beitung vom 8. und 21. Mai.

9 Millionen von dem Capital einer der 21 Unternehmungen (ber Compagnie Transatlantique) verschwunden sind.

Wenn unfere Geschgebung nicht so unvollfommen mare als sie ift, so murbe jeder schon ben Plat miffen ber solchen Tagesgrößen von Rechtswegen gebührt. Da wir aber gegen= wartig in einem Staate leben wo die Bourgeoijie-Wirthschaft nicht nur zur höchsten Bluthe gebiehen, sondern auch allent= halben als gewaltiger Fortschritt ber Menschheit gepriesen wird, so ist es auch gang selbstverständlich daß solche Leute gleich Fürsten und Wohlthatern ber neuen Zeit gefeiert werben. Als Isaat Percire eines Abends im August 1863 in Berpignan ankam, wurde er von fammtlichen Behörden mit bem Prafetten und Burgermeifter an ber Spite, feierlichft am Bahnhof empfangen und bei seinem Aussteigen bewillkommt. Dann wurde er im Triumph neben bem Prafekten burch bie Stadt gefahren; in ber Prafektur erwartete ihn ein zu feiner Chre veranstaltetes Festessen. Die meisten Saufer ber Stabt waren prächtig erleuchtet. Aehnlich wurde ber große Mann mehrmals empfangen.

Nach biesem Allem wird uns wohl ein Jeder zugestehen, daß wir Recht haben wenn wir fagen, fast alle öffentlichen Aftienunternehmungen haben nur ben Ginen Zweck: Bereicherung burch jedes Mittel. Die Attionare sind die gebulbigen Schafe welche ihr Fell ben Grunbern überlaffen muffen. Jeglicher andere Zwed ift nur vorgeschoben um die Opfer anguloden. Läßt aber einmal die Spekulationswelt fich auf ein wirtliches ernftgemeintes Unternehmen ein, fo ift es ftets jum größern Schaben bes Publitums. Wir haben bieß bes Beitern bei ben Gisenbahnunternehmungen, bei ber Pariser Wagengesellschaft gesehen, beren hauptfachlichstes Ergebniß bie Bertheuerung war. Dieß läßt sich bis herab in's Kleinste verfolgen. In meiner Jugend, bis gegen 1854 waren bie Auftern eine Bolksspeise in Paris. Dant ber großartigen Aufternzucht an ben frangofischen Ruften, tofteten die Auftern etwa brei Silbergroschen bas Dupenb in jedem Speisehaus

. .

lichen Werth ober 1,742,428,130 im Bergleich zu beren hoch= ften Curfen.

Wo sind tausende von Millionen hingekommen, muß man sich fragen. Hier ist nur eine Antwort möglich: Ent- weder haben die Verwalter (Brüder Pereire und Genossen) bes Credit-Modilier die Geschäfte der Anstalt und der 21 das mit zusammenhängenden Unternehmungen wie ihre eigenen Angelegenheiten auf das gewissenhafteste geführt, oder sie haben das Gegentheil gethan. Im ersten Falle ist es nicht zu erklären wie es kommt, daß die Verwalter so ganz ungesheure Vermögen sich erworden haben die in die hunderte von Millionen gehen; im andern Falle ist es dagegen sehr besgreissich, daß diese Capitalien verschwunden sind.

Wie man sieht, sind die St. Simonisten Pereire so ziemlich die Hauptradelsführer bei allen faulen Unternehmungen. Dieß hindert aber nicht, daß sie nach modernen Bezgriffen höchst ehrenwerthe Leute sind; sie sind ja ungeheuer reich, haben überdieß ihren Reichthum durch ihre eigene Thätigkeit erworden, und so viele Prozesse der bose Neid anhängig gemacht, eine entehrende Berurtheilung hat sie noch nicht erreichen können\*). Wenn dabei ein paar hunderttausend Mensichen um das Ihrige gekommen sind, so ist dieß beren eigenste Schuld: warum sind sie nicht so "intelligent" und so "thätig" wie die Herren Pereire, die jeht auch als Bertheidiger von Recht und Sitte, als Stügen der öffentlichen Ordnung im gesetzgebenden Körper sitzen, trothem noch dieser Tage die Finance ganz unwiderleglich nachwies, daß wiederum eirea

<sup>\*)</sup> Junachft find die Bereire's nun allerdings burch Urtheil des Sandelss gerichts vom 5. Mai zur Rudzahlung des zweiten Aftiencapitals des Crédit mobilier im Betrage von 60 Millionen verurtheilt worden Das Sandelsgericht bedte dabei ein Gewebe des frechften Betrugs auf, so daß Iebermann ein Ginschreiten des Staatsanwalts erwartete. Bis jest vergebens. Ja, der Staatsrath als oberfte Controls behörde soll noch immer auf Bereire'icher Seite ftehen. Bergl. Allg. Beitung vom 8. und 21. Mai.

fährt, indem er berlei Unternehmungen wie g. B. ben Credit= Mobilier nicht nur bulbet sonbern sogar in seinen Schut nimmt, und nebenbei burch seine ungeheuerlichen zu unprodut= tiven Zweden verwendeten Unleihen und Steuern gang in berselben Weise wirthschaftet und sich zum Berwalter und Alleinbesiter eines so großen Theiles des öffentlichen Bermogens macht, ist an einen auf friedlichem Wege zu bewirtenben Umschwung gar nicht zu benten. Der moberne Staat wird und muß folgerichtig durch bas zu Grunde gehen womit er am meisten gesundigt hat, und bieg ist bas Capital. Es wird ihm schließlich kein anderes Mittel bleiben als bas welches ber in seinen Spekulationen verunglückte Raufmann anwendet, nämlich die Bahlungen einzustellen und ben Ban= terott zu erklaren. Mit Ausnahme Preugens etwa fteben auch wirklich alle größern Staaten bes Continents am Ranbe bes Bankerotts, Frankreich so gut als Desterreich, Rußland so gut als Italien. Alle werden und muffen ben Bankerott machen in einer Zeit bie viel naber ift als bie meiften glauben.

Die ersten Zeichen bes Sturzes sind schon allenthalben wahrzunehmen. Zu Anfang bieses Jahres wies die "Finance" nach, daß vom 1. Januar 1866 bis zum 31. Dezember 1867 ber Werth sammtlicher an der Börse amtlich zugelassenen Papiere um nicht weniger als zwei Williarden dreishundert Willianen Franken gefallen ist. Seitdem sind sämmtliche Papiere noch weiter herunterzegangen. Die nicht in dem täglichen Börsenbericht ausgeführten Werthpapiere sind dabei noch gar nicht mitindegriffen. Die Finance legt diese Entwerthung hauptsächlich der Saint-Simonistischen Wirthschaft zur Last die in dem Eredit-Wobilier gipfelt, dessen Solidarität mit dem zweiten Kaiserreich schon mehrmals amtlich anerkannt worden ist.

Bevor wir abschließen, muffen wir bem großen Mitschuldigen, ja bem Hauptschuldigen an all biefen ötonomischen Berbrechen ein eigenes Capitel widmen. Es ift bie Breffe und mehr als die Hälfte auf der Markthalle. Man kann sagen, daß der starke Berzehr von Austern nicht wenig dazu beitrug den Preis des Fleisches niedrig zu erhalten; Austern waren fast ebenso billig als Fleisch. Seitdem hat nun Rothschild alle Austernbänke an sich gebracht und läßt sie ausschließlich ausbeuten. Dank seinem Gelde besitzt er also ein nicht zu bewältigendes Monopol und läßt demgemäß die Austern seitdem um den dreisachen Preis verkausen. Rein Mensch kann ihn baran hindern.

Aehnlich find ichon verschiedene andere Bedürfniffe burch bie Belbmacht vertheuert worden und werben es immer noch mehr, indem gerade burch bie unfinnigen Spetulationen ber letten Jahrzehnte die Concentration bes Gelbes, also bie Gelbmacht ganz ungeheuerlich zugenommen hat. Wenn man heute noch von Freiheit bes Berkehrs und Achnlichem fpricht, fo ist bas eine mahre Lächerlichkeit. Das Gelb, nach voltswirthschaftlichen Begriffen bie Hauptwaare bes Vertehrs, befindet fich in einigen wenigen Sanden welche nach Belieben bamit wirthschaften und Regen und Sonnenschein am Bertehrshimmel machen. Es ift eine große Luge, wenn man fagt bag bie Nachfrage und bas Angebot bie Breife bestims men; nein, hunbertmal nein; es ift bie Gelomacht einzig und allein welche bie Preise aller unferer Bedürfniffe uns auferlegt. Wir find die Leibeigenen bes Gelbes, ber Gelbbesiter geworden. Man hat folange über bas Feubalspftem, über ben Muffiggang ber Klöfter und ahnliche Migbrauche geklagt und geschimpft. Sobald aber einmal die Schranken gefallen seyn werben welche bie Bourgeoisie um bie von ibr geschaffene Art Freiheit gezogen, bann wird man sich munbern über all bas was unser heutiges System Aergeres und Schlimmeres bietet. Man barf heute taum bavon fprechen, eben weil augenblicklich die Bourgeoisie noch das Heft in ben Banben und alle Begriffe nach ihren Grunbfagen umgeschaffen hat; aber es wirb anders fommen.

So lange ber Staat diesem System zu huldigen fort=

fährt, indem er berlei Unternehmungen wie g. B. ben Credit= Mobilier nicht nur bulbet sonbern sogar in seinen Schut nimmt, und nebenbei burch seine ungeheuerlichen zu unprodut= tiven Zwecken verwendeten Unleihen und Steuern gang in berselben Weise wirthschaftet und sich zum Verwalter und Alleinbesiger eines so großen Theiles des öffentlichen Ber= mogens macht, ift an einen auf friedlichem Wege zu bewir= tenben Umschwung gar nicht zu benten. Der moberne Staat wird und muß folgerichtig burch bas zu Grunde gehen womit er am meiften gefündigt hat, und bieg ift bas Capital. Es wird ihm schließlich kein anderes Mittel bleiben als bas welches ber in feinen Spekulationen verunglückte Raufmann anwendet, nämlich bie Bahlungen einzustellen und ben Ban= terott zu erklaren. Dit Ausnahme Preußens etwa fteben auch wirklich alle größern Staaten bes Continents am Rande bes Bankerotts, Frankreich so gut als Desterreich, und Rußland so gut als Italien. Alle werden und muffen ben Bankerott machen in einer Zeit die viel naber ift als bie meiften glauben.

Die ersten Zeichen bes Sturzes sind schon allenthalben wahrzunehmen. Zu Anfang bieses Jahres wies die "Finance" nach, daß vom 1. Januar 1866 bis zum 31. Dezember 1867 ber Werth sammtlicher an der Börse amtlich zugelassenen Papiere um nicht weniger als zwei Milliarden dreishundert Millionen Franken gefallen ist. Seitdem sind sämmtliche Papiere noch weiter herunterzegangen. Die nicht in dem täglichen Börsenbericht auszeführten Werthpapiere sind dabei noch gar nicht mitindegriffen. Die Finance legt diese Entwerthung hauptsächlich der Saint Simonistischen Wirthschaft zur Last die in dem Eredit-Mobilier gipfelt, dessen Solidarität mit dem zweiten Kaiserreich schon mehrmals amtlich anerkannt worden ist.

Bevor wir abschließen, muffen wir bem großen Mitschuldigen, ja bem Hauptschuldigen an all biefen ökonomischen Berbrechen ein eigenes Capitel widmen. Es ift die Presse bie wir meinen. Wir wollen hier zuerst Andere sprechen lassen und führen beshalb einige Worte eines Buches an, bas uns nicht unwichtiges Material zu unserer Arbeit gesliefert hat und bas wir angelegentlich empsehlen, obwohl ber Berfasser unsern Standpunkt nicht theilt \*).

"Wenn ein verbreitetes, bas Bertrauen ber arbeitenben und burgerlichen Classen genießendes Blatt, wie etwa ber Siècle, fich mit eben folchem Gifer und Ausbauer gegen bie von unfern Gelbmannern und liberalen Dekonomisten erfundene eigene Art ber Buchführung und bie übrigen Digbrauche berfelben erhoben hatte, wie sich berfelbe bes kleinen Mortara angenommen und wie er bie veralteten hirtenbriefe gewiffer Bifchofe angreift, fo murbe er bem Staat, ber gangen Bevolkerung manche bittere Enttauschungen erspart haben. Aber als ritterliche Chauvinisten, ja als Don Quirote, tonnen wir nicht anders als ftets nur um ben Splitter im Auge bes Nachbarn uns ereifern. Spricht man ben Frangofen von Migbrauchen und Uebelthaten die in Bolen, Benedig, im Rirchenstaat ober in Constantinopel vorkommen, bann sprubelt ber friegerische Beift fogleich über; es werben Sammlungen veranstaltet, Petitionen unterschrieben: heilige Krieg, ein neuer Kreuzzug wird verkundet. man aber von einheimischen Uebelftanben, bann heißt es fogleich: was, wie? was unterstehen Sie sich? Sind wir nicht bas erste Bolt ber Welt; ift es nicht eine Unverschamtheit und Berrath, zu behaupten daß Frankreich ber jubifchen Ration tributpflichtig fei?"

Aus diesen paar Worten eines socialistischen Schrift= stellers erklärt sich die ganze Taktik ber bem liberalen Dekono= mismus versallenen sogenannten Fortschrittsblätter, die sich in allen Ländern gleich bleibt. Sie predigen stets ben Cosmo=

<sup>\*)</sup> La Spéculation devant les Tribunaux. Pratique et théorie de l'agiotage, par Georges Duchéne. Paris, librairie centrale, Boulevard des Italiens 24. 1867.

politismus, ber bie Leser davon abhält sich mit dem zu beschäftigen was eben diese Leser zunächst angeht; sie predigen den Chauvinismus, der ihnen einen solchen Dünkel in den Kopf steigen läßt, daß sie nie einen vernünftigen Gedanken über einheimische Angelegenheiten fassen können und sich deßhalb gänzlich der Leitung derzenigen überlassen die ihnen von ihrem liberalen Blatte als große Wänner aufgedrungen werden. Es ist Wethode in dem Unsinn den die liberalen Blätter täglich über ihr Publikum ergießen und dieses versliert lieber sein Geld durch die Rathschläge seiner Blätter, als daß es von seinem Eiser für die Bekänpfung der relizgiösen und anderer vermeinten Borurtheile und Mißbräuche abstehen würde.

Wir haben in ben letten Jahrzehnten in Paris minbeftens hundert größere Prozesse gegen betrügerische Spetulanten erfter Große erlebt, die bas wichtigfte Intereffe geboten hatten, von benen aber tein einziges Parifer Blatt irgend ein Wort melbete. Die liberale und officiose Presse steht völlig und ohne jegliche Ausnahme im Dienste ber Finangmanner; aus Beruf muß fie baher gerabe über bie Sachen schweigen welche für ihre Leser bas größte Interesse haben. Der liberale Lefer barf in feiner Zeitung nichts finden als die Berhimmelung bes Fortschritts und die ent= sprechenden Empfehlungen ber liberalen Schwindel-Unternehmungen. Die legitimiftischen Blatter find ebenfalls ichon öftere ber liberalen Geldwirthichaft bienstbar gemacht worben. Die größern tatholischen Blätter aber haben bisher fich viel zu wenig mit biefen fo wichtigen Berhaltniffen beschäftigt, weil sie eben gar zu ausschließlich religiose Organe sind. Auch haben fie ebenso wie alle andern Parifer Blatter feine eigenen Berichterstatter in ben Gerichtsfälen, sonbern begnügen sich bie wichtigern Prozesverhandlungen aus einer ber beiben Gerichtszeitungen abzudrucken. Run sind lettere aber auch zu gewinnen und bringen entweder solche Prozesse gar nicht ober zu unvollständig und zu spät um für ben

Wieberabbruck zu bienen. Auf biese Weise ist es möglich, baß bie guten Pariser, welche über jeben Schritt und Tritt bes Papstes und Garibalbis unterrichtet werden, von bem gar nichts erfahren was in ihrer nächsten Nähe vorgeht, so hoch wichtig die Vorgänge auch sehn mögen.

Dazu fommt bie Thatsache, bağ bie Regierung selbst sich einmischt und die Beröffentlichung folder Prozegverhandlungen einfach unterfagt. Dan begreift bieg wenn man weiß, welder Schut und welche Bevorzugung manchen Unternehmungen bie sich später als reiner Betrug berausstellten, von oben gu= gewendet wurde. Wie viele hochgestellten Berjonlichkeiten find nicht an solchen Unternehmungen betheiligt ober boch wenig= ftens jo hineingezogen worben, baß sie als Mitschuldige er= icheinen mußten! Dieß ertlart wieberum, warum auch bie gutgefinnten unabhängigen Blatter mit bem beften Willen nicht alles thun konnen was eigentlich geschehen mußte. Es geht bieg soweit, daß Buchhandler und Drucker von ber Beröffentlichung von Schriften abstehen die bergleichen Begenftanbe behandeln. Go wiesen im Jahre 1858 drei Buchbanbler nacheinander die Herausgabe eines Buchleins ab, worin herr G. Duchene die nach ber Verschmelzung ber frangofifchen Bahnen zwischen ben feche neugebilbeten großen Eisenbahngesellschaften und bem Staat geschloffenen Garantievertrage einer eingehenben Beurtheilung unterzog. Bekannte Thatfache ift auch, bag bie Parifer Zeitungen alle auf ben frangösischen Bahnen vortommenden Unglucksfälle entweder gang verschweigen ober nur Nachrichten barüber geben bie ihnen die Direttionen ber bestehenden Gesellschaften mitzutheilen für gut finden.

Die meisten liberalen Blätter sind übrigens ausbrückliches Eigenthum von Finanzanstalten und großen Spekulanten. Im Jahre 1860 verkaufte Emil von Girardin die von ihm gegründete Presse an den berüchtigten Millaub, der fernerhin die Rechte eines Hauptredakteurs und Haupteigenthümers in sich vereinigte. Er benützte diese Stellung um an erster Stelle, als Leitartifel, die unverschämtesten Reklamen für seine Spekulationen abdrucken zu lassen. Die Streifsbänder, womit die einzelnen Nummern versandt werden, wursden mit Reklamen versehen wie z. B.: Kauft Aktien der Mittäglichen Bahn! Hr. Ronn, der von der Regierung anzgenommene Gerant der Gesellschaft, widersetzte sich dem unversschämten Treiben; Millaud aber als Besitzer des größten Theils der Aktien des Blattes ließ sich nicht irre machen. Es solzte ein Prozeß der die ganze unsaubere Geschichte offen an den Tag legte.

Nachbem nun berselbe Millaud, eine ber finanziell= literarifchen Größen bes Parifer Gelomartts, wegen Betrug und ahnlicher Geschichten zur Wiedererftattung ber ben Attionaren ber Nassauischen Bahnunternehmung abgenommenen Gelder verurtheilt ward, mußte er auch die "Presse" vertaufen. Es fant fich ein feiner wurdiger Rachfolger in ber Perfon eines gewissen Solar, eines Schriftstellers ber mit Mirès in engster Berbindung stand. Solar war also Befiger ber febr oppositionellen Presse, Mires war Saupt= aktionar und folglich auch hauptbirektor ber Gefellschaft, ber heute noch ber Constitutionnel und Pays, die zwei ertlarteften Regierungsblatter, gehören. Außerbem befaß Mires noch eine finanzielle Zeitschrift, bas Journal des Chemins de ser. Im Berein mit Solar faufte er auch ben oppositionell gefinnten Courrier du Dimanche, ein politisches und gar nicht schlecht redigirtes Wochenblatt. Go verfügte nun die Sippe über fünf Blatter wovon zwei erklarte Regierungs-, zwei Oppositionsblatter und ein sogenanntes Fachblatt. Dan tann sich benten welchen Erfolg und Gindruck es hervorbringen mußte, wenn biese fünf unter fich so verschiedenen Blatter einmuthig und mit ber größten Begeisterung ihre Empfehlungen bor bas arglose Publitum brachten. Die Politit war hier nur ber Aushängeschild für gang anbere Zwede.

Aber auch die übrigen Blatter standen der Sippe zu Diensten. Mires glaubte sich ganz fest im Sattel und warf

bas Programm einer Banque des Etats, mit 100 Millionen Franken Capital und Unterbringung aller möglichen Staats= anleihen als Zweck unter die gläubige Menge. Richt nur die genannten fünf Blatter, auch alle übrigen bejubelten ben Plan bes großen Finangmannes und empfahlen ihn auf's an= gelegentlichste. Die Opinion nationale vom 18. November 1864 hob in einem Leitartifel hervor, daß diese Anstalt Paris zum Sauptgelbmartt ber Belt machen werbe. Br. Malespine, feitbem mit einem öfterreichischen Orben begabt, sprach barin feine lebhafteften Sympathien, seine aufrichtigften Bunfche für bas Unternehmen aus. Drei Tage später that ber Siècle baffelbe und ließ einen gespreizten Leitartikel los um biese offenbarfte aller Schwindeleien zu feiern. Als wenige Zeit barauf ber Staaterath bennoch ein Haar in ber Geschichte fand und ber Bant bie Genehmigung verweigerte, wurde beren Urheber, Mires, als eine Art Martyrer von biefen Blattern gefeiert.

Thatsache ist weiter, daß verschiedene soust anständige Blätter, anstatt sich einen bezahlten Börsenberichterstatter zu halten, den Börsenbericht einsach an Spekulanten verpachten. Anstatt 3 bis 6000 Franken jährlich für den Börsenbericht auszugeben, streichen dann diese Blätter 24 bis 48,000 Fr. dafür ein. Selbstverständlich weiß ein solcher Berichterstatter seine Berichte so einzurichten, daß er den Pacht bezahlen und selbst noch ein Erkleckliches verdienen kann.

Horn wir noch einen Zeugen aus bem anbern Lager. Am 16. Dezember 1860 konnte man im Figuro folgenden Artikel lesen: "Es ist mir sehr gelegen einmal in aller Offensheit von unsern modernen Geldmännern zu sprechen und alles zu sagen was ich Gutes von benselben benke. Ich weiß nicht, ob in früheren Zeiten auch schon die Bankherren das unswiderstehliche Bedürfniß fühlten, jedesmal wenn sie ein neues Werthpapier auf den Markt brachten, auch Leute daran zu betheiligen welche sie höchstens dem Namen nach kannten. Seit mehreren Jahren sedoch ist dieß zur Regel geworden.

Das Spftem ber bevorzugten Vertheilung von Aftien unter bie Schriftsteller und Zeitungsschreiber, ein Spftem welches Mäcen nicht verläugnet hätte wenn man zu seiner Zeit auch schon Commanditgesellschaften gegründet hätte, hat den sehrenwerthen Baron von Rothschild zum Erfinder. Glucklicherweise hat er kein Patent darauf genommen und seine bankherrlichen Nebenbuhler können ihm ungestraft nachsahmen; es ist dieß eine Nachahmung beren sich Niemand beklagen wird."

"Bur Zeit ber Gründung ber Nordbahn mar ber Baron von Rothschilb nicht bamit zufrieden blog gute Aftien ausjugeben, er wollte auch wirklich Gutes thun. Er fchrieb benn also in die Unterzeichnungslifte die Ramen ber Bucherverfaffer und Tagesichriftsteller, ber Dichter, bramatischen Autoren, überhaupt aller Leute von Geift und Talent, und aller berjenigen welche durch ihre Werke ihren Namen mit irgend welchem Glanze umgeben hatten. Er verftand es bei biefen liebendwürdigen Auvorkommenheiten allen jenen Takt, all jenes Reingefühl, all jene Ritterlichteit anzuwenden, welche man bei einem Millionar erwarten barf welcher, ftets in Mitte ber geiftreichsten Manner seiner Zeit lebend, fehr wohl gelernt hat dieselben nach ihrem mahren Werthe ju beurtheilen. Er schickte allen bie von ihm selbst für biefelben gezeichneten Aftien zum Alpari= Curfe zu; man konnte biefelben fofort mit bedeutendem Agio verlaufen, ober man fonnte fie auch behalten und blieb fo ber Geschäftsgenoffe bes Barons; man war alsbann nicht mehr bloß bemselben zum Dante verpflichtet, sondern war bessen Aftionar; auch ber empfindlichste Stolz konnte sich burch eine mit so vielem Anstand gemachte Freigebigkeit nicht beleidigt fühlen."

"Spater als Herr Mirès seine großen Geschäfte in's Wert setze, folgte er bem eblen Beispiel bes Herrn von Rothsschild; ebenso eigneten sich die Herren Pereire dieselbe Geswohnheit an. Und so tommt es, daß von Zeit zu Zeit ein wohlthuender Mannaregen in die unfruchtbare Buste bee

Literatur fällt und zwar unter ber Form von Freigebigkeiten, welche mit bem größten Anstand und Zartgefühl geübt wers ben und von einer Initiative ausgehen beren Absichten und Handlungsweise ber Art sind, daß sie bem gerechten Stolz von irgend einem ber Betheiligten nie zu nahe treten."

"Bas ist die Folge der Freigebigkeiten und Ermuthigungen (encouragements) der Finanzmänner gegen die Schriftsteller? Einsach diese: Gegenüber ber fürstlich freigebigen Handlungs= weise derselben verzeiht man den Millionaren ihre Millionen; der Neib hört auf dieselben anzugreisen, wenn sie sich mit dem Panzer der Dankbarkeit zu umgeben wissen. Ich weiß wohl daß einige allzu empfindliche Schriftsteller sich gegen meine Ausführungen erheben werden"...

Doch der Figaro irrte sich. Es gab keine solche Empsindslichteit und Niemand widerlegte ihn. Es war vielmehr der Generaladvokat Senart welcher in dem berüchtigten, mit einer Freisprechung beendigten Mirès'schen Betrugsprozesse solgende an Mirès gerichtete Worte sprach, die als Antwort auf das Obige gelten können: "Uh! Man sagt Sie seine freigebig gewesen; Ihre Hand war stets offen sür alle welche kamen um für irgend etwas dei Ihnen anzuhalten. Ja, Sie haben auch wirklich Freigebigkeit geübt, aber es war das Geld der Armen und Unglücklichen welches Sie auf diese Weise austheilten; es waren die Sparpfennige dieser alten Dienstmagd, dieses Kutschers, dieses armen Eckenstehers der durch den Verlust den Verschand verloren. Können Ihnen solche Wohlthaten als Verdienst anzerechnet werden?"

Der Herr Generalabvokat hat hundertmal recht. Aber was kehren sich die der Bankokratie verfallenen Blätter daran, die wohlgefällig die "Wohlthaten" dieser Gelbsauger verkünden, nie aber ein Wort von deren Aussaugungen sprechen. Was sind auch die Klagen von einigen hundert Hungerleidern welche Mirès dazu gemacht; was ist auch die nergelnde Empfindlichkeit und die Gewissenken gegenüber einem Geldmann der die zwei erklärtesten Regierungsblätter, den Pays

und Constitutionnel besitht, ber die Caution für den Courrier du Dimanche hinterlegt, dessen Geschäftsgenosse Solar die oppositionelle Presse besitht und die beide zusammen das Journal des Chemins de ser ediren; welche als Mäcene der ganzen Schriftstellerwelt gelten und auf deren Hülfe und Dantbarkeit zählen können? Da muß der Arme schweigen und der Geprellte der sich beklagt wird Gegenstand der allgemeinen Versolgung. Die Bedienten sind ihrer Herren würdig, und wenn die Resgierung fortsährt dieselbe wie bisher zu begünstigen, dann ist balb gar keine andere Möglichkeit der Sprengung eines solschen Bannes vorhanden als die der nachten Gewalt.

Das Raiserthum hat es sich als ein besonderes Berdienst angerechnet, bie Staatsanleihen burch fogenannte Bolisfubscriptionen unterzubringen und burch ihre zahllosen Agenten und Beamten alle Schichten ber Bevolferung zur Betheiligung baran zu veranlaffen. Die fogenannten bemotratischen Blätter find heute noch bes Lobes voll ob biefer volksfreundlichen Bas anders ift aber bie wirkliche Folge bavon als bie birekte Entziehung bes Capitals zum Schaben ber Betriebsamkeit bes Landes. Das ganze Bolt ift baburch von bem Beifte ber Spetulation angestedt worben. Nachbem sich bie Bauern und Spiegburger einmal bei ben Staatsanleihen betheiligt hatten, biffen fie auch an ben Rober ber ihnen burch bie Borse auf eine so verlodenbe Beise bargeboten murbe. Go. balb jest einer etwas Gelb hat, benkt er sofort baffelbe fo anzulegen, daß er ohne jegliche weitere Muhe und Sorge einen fichern Ertrag habe. Anftatt ein Geschäft zu treiben und zu überwachen, anstatt zu arbeiten ift man jest Rentner ober Richtsthuer ber gut ift und trinkt und, um bie Berbauung zu beforbern, die Zeitung liest und ben Borfenbericht ftubirt, ob nicht vielleicht ein Geschäftchen burch Bertauf ober Rauf einiger Attien zu machen sei. Selbst bie ungeheuren Betrügereien bie fo Bielen ihr Bermogen gefoftet, haben bie Sorglofigfeit und Bertrauensseligfeit ber meiften wenig erschüttert. Man glaubt ja so gern was man munscht, und

lebt so unbesorgt in den Tag hinein, beschäftigt sich mit Politik um die Zeit zu vertreiben, und gehört stets der sortgeschrittenssten Partei an, ohne auch nur ahnen zu können daß der erste politische Umschwung das Kartenhaus umwirft, worauf das eigenste Daseyn beruht. Ist es nicht eine Thatsache, daß selbst ohne jegliche politische Erschütterung binnen wenigen Jahren die französischen Sienbahnen unmöglich mehr die hohen Dividenden (die Nordbahn gibt 18 Procent für 1867) zahlen können, die sie seit mehreren Jahren vertheisen? Ja, die Gesellschaften werden sast eine Art Bankerott machen müssen, trot den reichlichen Staatsunterstühungen die ihnen zu Theil werden. Es werden dadurch wiederum mehrere tausend Menschen sehr unsanst verührt und in ihrem Schlarafsenthum gestört werden, und so wird es fortgehen wie der Krug zum Brunnen.

## LX.

## Bur "Geschichte bes Photius" von Bergenröther \*).

Es ist nunmehr von Hergenröthers "Photius" ber zweite Band erschienen, ber so rasch dem ersten folgte, daß wir hoffen dursen den britten Theil und damit das ganze große Werk noch vor Abschluß des Jahres zu besitzen. Ueber die emisnenten Borzüge des ersten Bandes haben wir in einem frühern Artikel (Bb. 60. S. 173 st.) aussührlich gesprochen, und es ist wohl nicht nöthig zu bemerken, daß dieselben auch die Fortsetung der Schrift auszeichnen. Anstatt darum unser Urtheil zu wiederholen, wollen wir gleich durch ein kurzes

<sup>\*)</sup> Photius, Batriarch von Conftantinopel. Sein Leben, feine Schriften und bas griechische Schisma. Rach hanbschriftlichen und gebruckten Duellen von Dr. 3. hergenrother. II. Banb. Regensburg bei Mang 1867.

Referat die Leser auf den anziehenden Stoff hinweisen, welchen Hergenröther mit ebenso erstaunlichem Fleiße als kritischem Scharssinne zusammengesucht, gesichtet und ausgehäuft hat. Nicht nur die Bortrefslichkeit des Wertes hat uns hierzu bestimmt, sondern auch die Rücksicht auf unsere Zeit. Denn heutzutage, wo sich das griechische Schisma mit seiner Macht so gewaltig spreizt, thut es ganz besonders noth, die unszweiselshaften Resultate bloß zu legen, welche eine unparteisische Geschichte über seine unreinen Anfänge constatirt.

Den Inhalt bes vorliegenden zweiten Bandes bilden die vier weitern Bücher bes ganzen Werkes, nämlich: IV. Der Sturz Photius' und das achte ökumenische Concil (S. 5—182). V. Photius im Eril und abermals Patriarch (S. 183—376). VI. Die photianische Synode von 879—880 (S. 379—578). VII. Zweites Patriarchat, lette Kämpfe und Tod des Photius (S. 581—748). Die hier niedergelegten Resultate besträftigen ganz die Anschauung, welche bereits in der Vorrede ausgesprochen wurde: daß nämlich in Photius eine ganze Nationalität, ein Princip, eine Idee wie in wenigen Andern vertreten ist, da seine großen und glänzenden, wie seine schlimmen und abschreckenden Eigenschaften eben nur den vollendetsten Ausdruck und Typus des tief entarteten Griechensthums darstellen.

Als Repräsentant einer solchen Geistes= und Lebensstichtung mußte Photius an allen Schwankungen Theil nehmen, die ihr launenhaftes, unabänderlicher Principien baares Wesen hervorries. So geschah es denn auch wirklich. Der Ansang des vierten Buches zeigt uns Photius auf der Höhe des Glückes, auf welche ihn die Hofgunst gestellt. Sofort sehen wir aber ihn stürzen; und er stürzte, um bald den gleichen Gipfel von neuem zu ersteigen und dann wiederum und dießmal für immer zu sallen. Ihn hob die Welle, versichlang die Welle, und er versank. Gleich das erste Kapitel führt uns eine für die Zustände des griechischen Kaiserreiches bezeichnende Scene vor Augen. Nichael III. saßt Abneigung

gegen Basilius, ben er aus bem Stalle hervorgezogen und allmählig bis zur Würbe eines Mitkaisers emporgehoben hatte. Jeht wendet sich seine Borliebe dem Basiliscianus, einem früheren Ruberknechte, zu; bei einem Gelage läßt er ihn die rothen kaiserlichen Stiefel auziehen und meint, dieselben skäns den ihm besser als dem Basilius. Lehterer weiß aus der Ersmordung des Mitregenten Bardas, wozu die trunkene Laune des Michael sähig ist, und sucht einem ähnlichen Schicksale dadurch zuvorzukommen, daß er seinerseits den Kaiser meuscheln läßt. Auch Photius wird in diesen Sturz verwickelt, und der abgesehte Ignatius wiederum auf den Patriarchensstuhl gehoben. Einzig und allein dieser politische Wechsel war die Ursache seines Falles; denn die Angabe, Photius habe den Basilius durch Verweigerung der Communion beleidigt, wird durch eingehende Forschung als unbegründet erwiesen.

Was früher geschehen, traf auch jetzt wieder ein. Die Union mit Rom wurde durch den kaiserlichen Willen wieder angeknüpft, wie sie früher durch eben denselben zerrissen war. Das Schauspiel sollte übrigens nach wenigen Jahren sich wieder erneuern. Noch unter Basilius brach die griechische Kirche ihre Verbindung mit dem Papste ab, während sosort nach seinem Tode wiederum Gesandte zur Versöhnung nach Rom eilten. P. Habrian II. entsprach mit Freuden dem Bezgehren des Kaisers. Nach Abhaltung einer Synode in Rom, wo alle Vorkehrungen berathen wurden, schiefte er Gesandte zu einer ökumenischen Synode in Constantinopel. So bezbenklich war der damalige Zustand der orientalischen Christenzheit, daß er dieses alleraußerordentlichste Heilmittel, das die Kirche besitzt, gebieterisch zu erheischen schien.

Der Verfasser gibt uns eine ausführliche Geschichte ber achten allgemeinen Synobe. Borher aber sucht er burch eine kritische Untersuchung über die Nechtheit ber Akten, die wir gegenwärtig von jenem Concile besthen, gewissermaßen ein sicheres Terrain als Operationsbasis zu erobern. Wit Necht nimmt er die Uebersehung des Bibliothekars Anastasius als

treu an. Der griechische Text ift in feiner heutigen Geftalt nur ein Excerpt, bas aber gleicherweise nicht absichtlich verfälscht wurde. Dann begandelt ber Berfaffer auch bie Frage über bie Gefandten ber brei unter faracenischer Berrichaft ftebenben Patriarchen von Antiochien, Jerusalem und Alexandrien. Solche sehen wir nämlich auf jeder ber brei großen gur Zeit bes Photius (867, 869, 879) gehaltenen Synoben, und wir boren fie fich gegenseitig Betrüger schimpfen. Gfrorer traut weber ben einen noch ben anbern, inbeg zeigt Bergenrother, baß bie Angaben ber auf bem achten ötumenischen Concil auftretenben am meiften Glauben verbienen. Die Synobe brachte burch Absetzung bes Photius und ber von ihm Geweihten, sowie burch die Aufnahme ber Reuigen die Union gludlich zu Stanbe, boch leiber barg ihr Schluß ichon wieber ben Reim zu einem neuen Zerwürfnig in fich.

Den Anlag bazu gab Bulgarien. Deffen Fürst war nicht nur über bie lateinischen Missionare verstimmt, sonbern wunschte auch aus politischen Grunden bie Verbindung feiner Rirche mit bem byzantinischen Batriarchen. Anbererseits verlangte Bafilius nichts fehnlicher, als bas ben Griechen gefährliche Nachbarvolt burch firchliche Abhängigkeit an Conftantinopel zu tetten. Wohl berechnet waren die Dagnahmen jur Ausführung feines Planes. Bulgarifche Gefanbte maren nämlich, mahrscheinlich auf seine Beranlassung, erschienen, um ben Legaten ber Patriarchen bie Frage gur Entscheibung vorzulegen, zu welchem ber beiben Patriarchate, ob zum römischen ober zum byzantinischen, Bulgarien gable. Bafilius versammelte beghalb die Bertreter ber fünf Batriarchalstuhle; allein "vieser firchlich = politische Congreß war eben nur ein schlaues und in jeder Beziehung genau vorbereitetes Manover, indem von den fünf Grogmächten die zweite (die bnzantinis fche), ohne selbst aus bem hintergrunde hervorzutreten, ihre Sache erfolgreich burch Anbere verfechten lieg." Denn bie Abgeordneten von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, im voraus für ben Plan bes Raifers gewonnen, spielten LXI 64

bie Schieberichter zwischen Alt = und Reurom, waren aber in Birtlichteit nur Wortführer bes letteren und majorifirten bie papftlichen Gesanbten. Go fehr biefe auch gegen bas unrechtmäßige, voreilige Verfahren von folchen "nicht gewillfürten, nicht anerkannten Schieberichtern" protestirten, fo febr sie auch betonten, daß sie ebensowenig wie die Legaten ber anbern Batriarchen irgend welche Bollmacht zur Schlichtung biefer Angelegenheit erhalten, fo fehr fie auch bie Rechtstitel Roms auf Bulgarien hervorhoben und ben Patriarchen Ignatius beschworen, die romische Rirche boch nicht in ihren wohl begrundeten Unspruchen beeintrachtigen ju laffen, jumal sie ja auch ihm zu seinem Rechte wieder verholfen alle ihre Bemuhungen fruchteten nichts; langft war in Constantinopel bie Sache beschloffen; man fertigte fie mit hof= lichen Rebensarten und glatten Bersprechungen ab und übergab ben bulgarischen Abgeordneten "ein Dotument bes Inhaltes, daß die Legaten ber orientalischen Patriarchen als Schieberichter entschieben hatten, Bulgarien habe bem Stuhle von Conftantinopel zu unterfteben."

Das in solcher Weise gesprochene Urtheil, welches ben Bulgarenfürsten von Rom trennte, war eine eklatante Un= wendung ber Dottrin von ber firchlichen Patriarchal = Pen= tarchie, bie sie eben bamals als eine bequeme Handhabe für ben Bnzantinismus entlarvte. Diese und andere Manifestationen berfelben Theorie auf ber achten Synobe bieten bem Berfasser Anlaß zu einem interessanten Excurse. Er zeigt nämlich bie allmählige Entwickelung ber orientalischen Anschauung von ber kirchlichen Pentarchie, pruft ihren bogmatischen und firchenrechtlichen Gehalt und charafterifirt endlich bas Ziel, worauf sie hinauslief. "War auch ber Vorrang und die höhere Gewalt bes romischen Bischofs von Altersher anerkannt, in ungähligen Urfunden bezeugt, von allen Orthos boren verkündigt: so war das doch nur im Allgemeinen und im Princip, im Speciellen nur bezüglich fehr weniger Falle genauer formulirt, fo fragte es fich noch immer, welche Ausbehnung biese Gewalt erfahren, welche Schranten fie erleiben folle, und wie man spater im Occident feit bem 14. und 15. Jahrhundert zur Beschränkung bes im Allgemeinen nicht geläugneten papftlichen Primates neue Theorien aufftellte, welche ber Kirchenverfassung ein bald mehr aristokratisches balo mehr bemofratisches Geprage aufbruden, ben Schwerpunkt ber Hierarchie in etwas Anberem als in ber monardifden Obergewalt bes Rachfolgers Betri suchen wollten, fo hatten bie Griechen langst ihre Dottrin von ben fünf Patriarchalftühlen entwickelt, beren Uebereinstimmung ale bie irrefragable und höchste Norm für bie Gläubigen in allen wichtigen Fragen ber allgemeinen Rirche unumgänglich geforbert sei. Diese Oligarchie ward als etwas von Gott selbst Angeordnetes betrachtet, und nach und nach suchte man biefe Unschauung tiefer und vielseitiger zu begrunden." Den= noch war bei bem tiefen Berfalle ber brei östlichen Batriar= chate bie Bentarchie in Wirklichkeit ein bloger Rame, bas genannte Syftem begunftigte ftatt ber von Gott gewollten Monarchie einen gefährlichen Dualismus (von Alt = und Neurom), ben es nur augerlich einigermagen verbarg. Bergenröther zeigt benn auch, daß dasselbe nie von ber Rirche gebilligt worden ift.

Der Dualismus bes Orientes und Occidentes gestaltete sich, wie in kirchlicher, so auch in politischer Beziehung immer mehr zu einem Antagonismus. Und doch schien das siegreiche Anstürmen des Islam ein einiges Zusammengehen der beiden Hälftern der Christenheit durchaus zu erheischen. Freilich suchte Basilius auch in politischer Beziehung eine Berbindung mit dem Abendlande zu bewerkstelligen, aber seine Anstrengungen hatten keinen dauernden Erfolg. Anstatt bei der drohenden Gesahr über kleinliche Rücksichten sich hinwegzusehen, haberte der Byzantiner mit dem Franken über den Kaisertitel, so daßkeine belangreiche Berbindung gegen den gemeinsamen Feind zu Stande kam. So haben die Griechen das gleiche Mißzgeschich auf politischem wie auf kirchlichem Gebiete. Sie erz

tennen dem Islam gegenüber die Nothwendigkeit einer Verseinigung mit dem Occidente, beginnen oft auch sich ihm zu nühern; aber sobald sie einige Schritte zu ihm hin gethan, köhmt sie sogleich der Byzantinismus, dieser eigenthümliche Geist thres altersschwachen Reiches. Kaum hatte man in Constantinopel freundliche Versicherungen von dem Kaiser des Abendlandes erhalten, als der griechische Stolz auch schon über Titulaturen zankt; kaum hatte man die Union mit Rom auf der achten Synode zu Stande gebracht, als bereits dersselbe Stolz das auf dieser Synode wiederum zur Geltung gekommene Ansehen Roms in kleinlicher Weise herabzudrücken und gar durch Abtrennung Bulgariens vom lateinischen Patriarchate zu schmälern trachtet.

Doch jurud von biefen Reflerionen ju Photius, ben uns bas fünfte Buch zuerft im Erile, bann aber wieberum auf bem Batriarchenftuhle zeigt. "Ein ötumenisches Concil hatte alle seine Blogen vor ben Augen ber ganzen Belt enthullt, ein befinitives Berbammungsurtheil ihn für immer aller hoffnung auf firchliche Burben beraubt, turz Alles war geschehen um ihn moralisch zu vernichten; und bennoch blieb ber riefige Geift biefes Mannes ungebeugt, sein Stolz unbezwinglich. Buße und Unterwerfung waren ihm Feig-Er unternahm es, nachbem fast Alles sich gegen ihn verschworen, trot aller innern Aufregung mit aller Confequeng feine Stellung zu wahren, feine Begner anzugreifen in engeren und in weiteren Rreisen, neue Plane zu ent= werfen für die Zukunft und aufs neue bas gefährliche Spiel au spielen bas ihm lange gelungen, boch zulest mißgluckt war. Groß in Allem, felbft im Berbrechen, Meifter in ber Berftellungstunft, treu feinem Ariom nie rudwarts zu geben, auch wo tein Borschreiten möglich, ging er mit Ausbauer an bas schwierige Wert. Eines kam ihm vor Allem zu Statten: bie Situation bes Verfolgten, bas natürliche Mitleib, bas man gern bem harten Loofe eines begabten Mannes gonnt" (S. 186).

Diesen Bortheil wußte Photius meisterhaft in ben vielen Briefen auszubeuten bie er in seinem Exile geschrieben, und bie von großem Belange find um ihn tennen ju lernen. Die schmerzlichsten Schläge hatten bas gewaltige Genie tief verwundet; sie stachelten es nun machtig an, alle feine Sulfs: mittel aufzubieten, um ans bem Glenbe sich wieberum emporzuringen. Go fehr auch innerer Groll ob feiner Beftigteit nach außen hervorkochte, so bemeisterte Photius boch in ben Briefen mit fluger Berechnung Gefühle und Worte; felbft "nachbem er auf bas heftigste sich geaußert, lentt er wieber ein, wird fanfter und milber, ber wildrauschenbe Strom wirb jum leicht bahin gleitenben Bachlein, ber ftartfte Ausbruch bes Bornes verliert fich zulett in bem Ausbruck ber ftillen Ergebung und ber Gott vertrauenden hoffnung. Gin Gemisch von widerstreitenden Gefühlen — bald gangliche Riebergeschlagenheit und maßloser Schmerz, balb tuhner Tros und mannliche Rube, balb beftige Rachsucht, balb ichonenbe Milbe, Stolz und Demuth, Berzweiflung und hoffnung, Lebensüberbruß und neue gesteigerte Erwartungen geben bier burcheinander, nicht bloß nach seiner momentanen Stimmung, sondern öftere auch nach dem beabsichtigten Gindruck auf bas Bemuth bes Empfangers. Die aus bem Eril von ihm geschriebenen Briefe bestätigen bie uns auch sonft bezeugte Glafticität seines Beistes, seine Runft bie Menschen für fich zu gewinnen, seine Welterfahrung, seinen ticfen psychologis fchen Blid, seine wunderbare Gewalt über die Bergen seiner Freunde, wie fie taum Jemand in biefem Dage befag. mußten ihm auch jest früher ober fpater einen glanzenben Erfolg erringen und alle Bemühungen feines Begnere vereiteln, die auf Berftellung ber tirchlichen Ginheit im gangen Batriarchate gerichtet waren. Gin Mifton geht aber burch alle biefe Briefe: biefer nur leicht verhullte Egoismus, biefer ftete Migbrauch bes Namens Gottes, biefe fortgefehte Ibentificirung seiner Sache mit ber Sache Chrift unbeb biese constante Lästerung Aller bie gicht

waren, hat etwas Wiberliches, Ekelerregendes. Wer die wahre, aus tiefstem Herzensgrunde stammende Religiosität von einer erheuchelten Frömmigkeit zu unterscheiden versteht, der fühlt das Geschraubte, Gekünstelte, nach Effekt Haschende in den meisten der anscheinend so demuthigen und innig christlichen Herzenserzießungen wohl heraus, und der schärfere Beodachter sindet, daß, wenn auch Photius disweilen in der täuschendsten Weise den rechten Ton zu tressen weiß, doch bald wieder ein gellender Mißton den Mangel an innerer Wahrheit und an voller Harmonie der geistigen Potenzen verräth" (S. 188).

Der Lefer ber photianischen Briefe aus biefer Zeit wirb bisweilen bie Empfindung eines Zuschauers theilen, ber gang hingeriffen im Theater von ergreifenden Scenen und Reben, burch offenbare Uebertreibungen ploplich baran erinnert wird, baß er eben nur einer Komobie beiwohne. Man hore und urtheile! Bon feinen Gegnern, ben Batern bes achten Concils sagt Photius: burch bas gegen ihn erlassene Urtheil hatten sie "sich ben Juben, benen sie nacheiferten, in bem Haffe gegen Chriftus und in bem furchtbaren Morbe bes herrn völlig gleichgestellt." Richt nur bas. "Diese gottlofe, unverschämte und beispiellose Gräuelthat hat alle Berbrechen ber Juben, welche die Sonne gesehen ober ber Mont verborgen, in Schatten gestellt, die Miffethaten und Gottlofig= teiten ber Beiben, die Buth und Stumpffinnigfeit aller barbarischen Bolter ber Erbe weit hinter fich zurückgelassen." Bermuthlich erfolgte wegen ber größeren Bosheit bes gegen Photius und feine Anhanger erlaffenen Urtheils im 3. 869 auch ein schrecklicheres Erbbeben als bei Chrifti Tob. Photius fagt wenigftens von bemfelben, es verbuntle burch feine Große alle Leiben welche bie Stadt getroffen, und ist nicht abgeneiat in ihm ein göttliches Strafgericht über die Frevel seiner Gegner zu erblicken (G. 211). Rach feinen Neugerungen ift bie Beit bes Schweigens für ihn gekommen, und bennoch zeugt nicht nur bie Masse, sonbern mehr noch bie Lange und Breite ber von ihm geschriebenen Briese von seiner Gesschwächigteit. Nach seinen Klagen hat man ihm Alles, selbst seine Bücher genommen, das Leiden hat sein Gedächtniß gesschwächt, und doch stroßen seine Abhandlungen von Erudiztion. Er seuszt, daß er von Freunden abgeschnitten, gewissermaßen lebendig begraben sei, und doch unterhält er eine aussgebehnte Correspondenz mit Berwandten, Geistlichen, Mönchen, Bischöfen, Hosbeamten, selbst mit einem Witgliede des römisschen Klerus und steht mit seiner Partei in sortwährender Berbindung. So entwickelt er, odwohl "in sortwährendem Todeskamps", eine von ungewöhnlicher Lebenskraft zeugende Thätigkeit.

Wohl mag biefer Wiberfpruch weniger grell erscheinen, wenn man berudfichtigt, bağ Photius während feines Exiles nicht immer auf gleiche Weise behandelt wurde; sicher aber erklart er sich vollständig nur aus Uebertreibungen bei Schilberung seiner Leiben. Und wenn er weber Mag noch Form tennt im Schmähen wiber seine Feinde und im Ausmalen ihrer Bosheit, wird er bann wohl bei Schilberung ber von biefen ihm zugefügten lebel heilig bie Grenzen ber Wahrheit beobachtet haben? Durften wir bas nicht von vornherein bezweifeln, auch abgefehen von bem schwülftigen Tone feiner Rlagen ? Wie bem aber auch sei, sicher ist, daß es ihm mah= rend feines Eriles gelang feine Partei ale eine formliche "Kirche" zu conftituiren und zu erhalten. Freilich konnte bas nicht ohne Verhöhnung ber gegen Separatconventitel erlassenen Kanones geschehen, die Photius selbst sowohl früher als später auf bas harteste gegen bie Ignatianer eres quirte. Aber "was für seine Partei ein heiliges Recht war, bas war für bie Gegenpartei ein fluchwürdiges Berbrechen. Die Kirchengesete, die er überall heuchlerisch hervorhebt, maren ein Spiel in feinen Banben; fie burften nur gu feinen Gunften gebraucht, nie gegen ihn felber getehrt werben; ber Glaube, die ganze Religion war in ihm concentrirt, er war bas Haupt ber mahren Kirche; wer bon ihren to

₹'

war schulbig bes Schisma und ber Häreste. Richts hat bem Christenthum so geschabet als biese Selbstvergötterung eines Krchlichen Demagogen, ber sein Ich überall an die Spitze stellt, die Namen von Recht und Unrecht, von Tugend und Laster vertauscht und das Heiligste zum Fußschemel seines Chrzeizes erniedrigt" (S. 209).

Die raftlose Wirksamkeit bes verbannten Barteihauptes sollte bald mit Erfolg getront werben; Photius wurde von Bafilius jum Erzieher seiner Gohne beftellt. Rachfte Beranlassung hierzu war nach Ricetas Bericht ber fabelhafte, von Photius erbichtete Stammbaum bes taiferlichen Gefclechtes. Diefe Angabe welche bedeutende Krititer (Le Quien, Döllinger u. A.) aboptirten, wurde von andern verworfen; Bergenröther zeigt aber, bag man fein gegrundetes Bedenten gegen fie erheben tann, daß fie vielmehr gang in harmonie mit andern unzweifelhaften Thatsachen steht. Einmal am Bofe, konnte Photius noch ungehinderter für feine Sache wirken, so daß er nach bem Tobe des Janatius ohne Mühe abermal seine Erhebung auf ben Patriarchenstuhl burchsette. Dieg ift ber interessante Inhalt bes fünften Buches. Berfasser verwebt aber mit ber Ergahlung ber Greignisse überall fritische und wissenschaftliche Untersuchungen. fonders ausführlich, und wir durfen hinzuseten, mit glucklichem Resultate belohnt sind die Ercurse über ben Bibliothekar Anastasius und über die Reordinationen. In bem erften zeigt er, bag biefer Bibliothetar ibentisch ift mit Anaftafius, bem von Leo IV. abgesetten Erzpriefter von St. Marcellus; in bem zweiten vertheibigt er mit Aufwand großer Erubition, daß die alte Kirche unverbrüchlich an ber Unerlaubtheit einer Reordination festgehalten hat und die außerst feltenen, von einzelnen Oberhirten jum Theil aus Barteihaß vorgenommenen Wieberholungen ber Weihen ber Allgemein= heit biefer Ueberzeugung nicht prajudiciren.

Auf ben Patriarchenftuhl erhoben, ließ Photius kein Mittel unbenutt sich in seiner Stellung zu beseftigen. Des

Raisers Gunst, welcher er sie einzig und allein verdankte, suchte er noch mehr sich zuzuwenden durch Schmeicheleien und die Kanonisation des jungst verstorbenen Prinzen Constantin. Bor Allem aber bemühte er sich den apostolischen Stuhl zu gewinnen und das gegen ihn erlassene Urtheil der achten Synode durch ein größeres, glanzvolleres Concil zu versnichten. Die Umstände waren diesem Untersangen äußerst günstig.

Bergebens waren alle Bemühungen Johann VIII. gewefen, die driftlichen Furften gum energischen Rampf wiber bie Saracenen zu bewegen, welche nach ben Worten bes Papftes "gleich Heuschrecken bie ganze Erbe bedeckten, so baß fast alle Einwohner fortgeschleppt, ber Stlaverei und bem Schwerte geweiht waren, bas Land aber in eine Ginobe und in eine Lagerstätte wilder Thiere verwandelt schien." Erbfeinde bes Chriftenthums waren Dant ber Uneinigkeit unter ben italienischen Dynasten bis an die Thore Roms vorgebrungen und hatten ben Papft felbst zu einem jahr= lichen Tribute von 25,000 Mantofi Silber genothigt. Roch bagu hatten ben hartbebrangten Oberhirten Lambert von Spoleto und Abalbert von Tuscien überfallen und insultirt. Schwer gebeugt war er nach Frankreich geflohen, um borther Hulfe zu erlangen. Doch auch biefer Schritt war umsonst. Da er nun so mit ben trubsten Aussichten nach Rom gurudtehrt, treffen ihn bie griechischen Befandten, welche bie unterwürfigften Briefe und zugleich die ichonften Buficherungen vom Raifer und vom neuen Batriarchen überbrachten. Photius sei burch ben einträchtigen Willen bes Raisers, bes Rlerus und bes Boltes wiederum auf ben bischöflichen Stuhl erhoben; bie Bischöfe bes Orientes, felbst bie Patriarden hatten ihn anerkannt; ber Papft möchte burch einen gleichen Att ber burch Zwietracht und Schioma fo lange Zeit verwüfteten Rirche ben Frieden gurudgeben und Gesandte gur Feier einer Spnobe schicken. Das Gewicht biefer Angaben mar um so größer, als fie burch bie beiben romischen Legaten, welche fich

gerade bamals in Conftantinopel befanden, in teiner Beife entfraftet murben.

So ging bem über alle Magen gebeugten Papfte im Often ber hoffnungestern auf, nach bem er vergebens im Beften gespäht hatte. Bafilius war ficher einer ber traftigften und machtigften ber bamaligen Berricher, hatte auch bereits manchen Erfolg gegen ben Islam errungen, freilich nicht ohne schwere Unfälle zu erleiben, die ihn jedoch nur an bie Große ber bem Reiche brobenben Gefahr mahnten, fowie jur Union mit ben Lateinern hindrangten. Dennoch ergriff ber Bapft nicht voreilig bie bargebotene rettenbe Sand; er zauberte, schwankte, überlegte lange. Enblich entschloß er fich, unter Bahrung bes Ansehens seiner Borganger und ber Brincipien ber romischen Rirche, Milbe und Gnabe statt ber ftrengen Gerechtigkeit Photius angebeihen zu laffen. stellte er bie Bebingung, bag berselbe vor einem Concilium Abbitte leifte und um Barmherzigkeit flehe. Man hat biefen Schritt bes Papftes vielfach bitter getabelt, weil man ihn nach ben Folgen beurtheilte. Aber wird ein Aft baburch verkehrt, daß man benfelben auf schändliche Weise migbraucht? Wir können es barum nur billigen, baß Hergenrother beftrebt ift, jenes Berfahren wenigstens ber Sauptsache nach zu rechtfertigen.

Freilich stach die Milbe Johann VIII. von dem Berfahren seiner Borgänger und Nachfolger gar merklich ab. Daß er aber nicht, wie Biele wollen, die katholischen Principien poslitischen oder gar ehrgeizigen Rücksichten geopsert, zeigt nicht nur der Wortlaut seines Schreibens, sondern mehr noch sein späteres Berhalten; denn in gleicher oder noch größerer Berdrängniß stand er nicht an, den Photius, dessen Trug entslavt worden, zu anathematistren und hierdurch mit dem griechischen Hose zu brechen. Allerdings bleibt auch so noch das Bersahren der verschiedenen Päpste gegen die Photianer sehr verschieden; man vergleiche nur den unerbittlichen Ernst von Nikolaus I. und Marinus mit der Miloc eines Johann VIII.,

mit bem Toleriren und Ignoriren ber spätern Kirchenfürsten. Doch diese Berschiebenheit, so will uns wenigstens bedünken, ließ Gott zu, um es offenbar zu machen, wie tief ber Krebssschaben die orientalische Kirche bereits zerfreisen hatte, wie er sich in keinerlei Weise, weber durch Güte und Nachsicht noch durch die Strenge bes Oberhirten mehr heilen ließ. Wer bieses bedenkt, wird nicht unvernünstigen Eltern nachahmen welche, wenn ihr Kind nach langem Siechthum endlich dem unheilbaren Uebel erliegt, alle Schuld am frühen Tode dem Arzte ausbürden, weil dieser vielleicht das eine oder andere Weittelchen nicht angewandt.

Doch man wirft Johann VIII. nicht nur Schwäche vor; er soll sogar das tatholische Dogma vom Ausgehen des heil. Geistes preisgegeben haben. Dagegen zeigt nun Hergenröther mit ganz evidenten Gründen, daß der Brief, worauf man diese schwere Anklage baut, nicht ächt, sondern von einem schismatischen Griechen unterschoben worden. Andererseits versicht er gegen vielseitige Bedenken und Einwürfe die Aechtsheit der Akten des photianischen Concils von 879 in ihrem ganzen Umfange.

Mit großer Ausführlichkeit verbreitet sich bas Werk über biese Synobe, über die Verfälschung ber papstlichen Schreiben, über die Synobalmitglieber, beren Bischofssitze und die das malige kirchliche Eintheilung, über den Verlauf der Sitzungen. Das dort getrichene Gankelspiel sucht der Verfasser wohl im Allgemeinen aufzuhellen, ohne jedoch seine feinsten Fäden aufweisen zu können. "Wir sehen, sagt er, vor welcher Bühne wir uns als Zuschauer besinden; hinter die Coulissen einen sorschenden Blick zu wersen ist uns äußerst schwer." Es war in der That nur ein Schauspiel, wenn auch ein imposantes, zur Verherrlichung des Photius von einer glänzenden Verssammlung ausgeführt die dreimal stärker als das gegen Photius gehaltene Concil war. Die Gesandten des Papstes spielten darin gehorsamst die Rolle die Photius ihnen zuges wiesen; ebenso handelten die Abgeordneten der übrigen Patriars

chen; einige von ben Anhängern bes Photius kannten vollends gar kein Maß im Lob ihres Parteihauptes, mährend die Maffe ber Bischöfe nur einen zustimmenden, Beifall rufenden Chor bilbeten.

Als Probe biene folgender Passus aus der vierten Sigung. Die Synote rief: "Alle (felbst bie faracenischen Fürsten) wiffen, bağ Gott in Photius wohnt!" hierauf entgegneten bie römischen Legaten : "Gottes Barmbergigkeit hat ein solches Licht in die reine Seele bes heiligften Patriarchen gelegt, baß es die gesammte Schöpfung erhellt, benn gleichwie die Sonne, obwohl sie am himmel allein sich befindet, boch bie gange irbijche Welt erleuchtet; fo erhellt und erleuchtet unfer herr Photius, obicon er in Conftantinopel jeinen Git hat, bie ganze Schöpfung." Ebenso sprach Brotopius von Cafarea: "Gepriesen sei Gott, ber burch bie Sochherzigkeit und bie un= ermegliche Liebe unferes heiligften Herrn (Photius) aus bem Occident und aus bem Orient die verehrungswürdigsten Manner versammelt hat, um alle zerstreuten Glieber ber Rirche zur Einheit zu bringen . . ., weil ber Berr bes Friebens in ihm ruht." "Gin solcher Mann mußte in Wahrheit ber fenn ber bie Obsorge für bie gange Welt erhalten hat, nach bem Rufter bes Erzhirten Chriftus unseres Gottes. Das hat schon im voraus ber heilige Paulus geschilbert: Wir haben einen Hohenpriefter, der durch die himmel hindurchgegangen ist (Bebr. 4, 14). Alle: Bischöfe und Priefter, Monche und Baien, wir alle find feine Unhanger und Schuler; von feiner Fulle haben wir alle empfangen (Joh. 1, 16)." Go wett= eiferte man durch den schandlichsten Migbrauch biblischer Worte, die stete Vergleichung bes Photius mit Christus ibn, "ben von Gott felbft gefetten, größten Sobenpriefter", ju verherrlichen; und weil die Synobe keinen anbern 3med gehabt zu haben scheint, konnten die Bischofe in berfelben friechenben Beise am Schlusse sagen: "Daß bas von uns Boll= brachte ein gutes Ende erhalten hat, wurden, wenn wir schweigen wollten, selbft bie Steine rufen (Lut. 19, 40)."

Höchft bezeichnend fur ben Charatter bes Photius ift ee, baß er bas von ihm früher als tegerisch geschmähte Dogma ber Lateiner (vom Ausgehen bes heil. Geiftes aus Bater und Sohn) mit Stillschweigen übergeht, ja die romische Rirche jest, wo sie ihn anerkannt, sogar heilig und gottlich preist und sie eine Leuchte ber Bahrheit nennt. "Gin Beweis, wie ihm bas Dogma ber Lateiner nur Borwand, nicht Urfache ber Trennung gewesen; und bas Seilige ihm als Spielball und Wertzeug feiner Interessen bienen mußte. Richt die Liebe gur Orthoborie sondern seine eigene Sache hatte ihn in seinen bogmatischen Rämpfen geleitet" (S. 515). Dabei barf es uns nicht auffallen, daß seine Alles berechnende Rlugheit fich einen Ausweg offen hielt, um nothigenfalls jene Sanbhabe gegen bie Lateiner von neuem zu ergreifen. Nach Beendigung ber Spnobe wurde nämlich noch in zwei nachträglichen, halböffent= lichen Situngen bas Berbot jebes Zusates zum Symbolum fanktionirt. Sicher war bas gegen ben Zusat filioque gerichtet, ben freilich bamals die römische Kirche noch nicht angenommen hatte.

So stand Photius wiederum auf dem Gipfel seiner Macht. Die Akten der wider ihn gehaltenen Synode waren cassirt, der Eindruck den dieselben gemacht, völlig verwischt. Er entfaltete wiederum seine weit über die Grenzen seines Patriarchats gehende Thätigkeit. Für die Disciplin und Bilzdung des Klerus war er besorgt. Auch den Missionen und insbesondere dem heiligen Grade, das er uns auch dis in's Detail beschrieden hat, schenkte er wenn auch ohne erheblichen Ersolg seine Ausmerksamkeit. Auf den Kaiser aber hatte er durch seinen Freund Theodor Santabarenus einen ungemessenen Ginsluß. Richt nur wurde er von jenem zu einer Revision des Rechtes beigezogen, sondern auch direkt war er in demselben Sinne thätig durch Ueberarbeitung des Nomoskanon, in dem die geistlichen und weltlichen Gesetze über Religionssachen zusammengestellt waren.

Bas nun diese seine kanonistische Thatigkeit betrifft, so

suchte er in ber Theorie die kirchliche Unabhängigkeit zu wahren, thatsächlich jeboch untergrub er bieselbe. bas Imponirende seiner Perfonlichkeit lieg bas Berberben noch nicht fo auffallend an ben Tag treten. Satte Photius nicht selbst die Rraft ber muthigen Studiten gebrochen, die am langften bem ftaatlichen Despotismus Widerstand geleistet? hatte er nicht selbst ben Kanon ber achten Synobe beseitigt, welcher bie Einmischung ber weltlichen Machthaber in die kirchlichen Wahlen verbot? Satte er nicht felbst ben Einflug bes papftlichen Stubles gesetzlich und faktisch para= Infirt und bamit bem byzantinischen Batriarchate jeglichen Salt gegen ben schrankenlosen Absolutismus bes Cafarenthums entzogen? Dem Papfte tommt es ja zu, ber Staatsgewalt und ben Fürsten gegenüber bie Rechte ber einzelnen Theilfirchen zu vertreten und ihre Freiheit zu mahren \*). Darum mußte Photius bie Burbe eines Batriarchen, jemehr er fie Rom gegenüber heraufzuschrauben versuchte, um so tiefer vor dem weltlichen Regimente hinabbruden. Und fo feben wir sie benn wirklich heutigen Tages als Spielball ber Launen bes Großturfen, biefen fogar um Entscheibung religiöfer Fragen und Streitigkeiten angehen \*\*).

Doch bas eigene Schickfal bes Photius sollte ein Borsspiel dieser Entwürdigung werden. Johann VIII. erneuerte ben Bann, der vorher schon skusimal wider denselben aussgesprochen war; das Gleiche that sein Nachfolger Marinus. Photius tropte diesem Anathem, auf das schwache Rohr der Raisergunst gelehnt. Doch das Rohr zerbrach und durchsbohrte den Mann der sich auf dasselbe hatte stemmen wollen. Kaum war Bastlius gestorben, als sein Sohn Leo der Beise aus Haß wider den berüchtigten Theodor Santabarenus auch dessen Freund absetze und in ein Kloster relegirte. Die Eins

<sup>\*)</sup> v. Dollinger, Die Rirche und bie Rirchen. S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Bichler, Geschichte ber firchlichen Trennung zwischen bem Drient und Occibent I. 457.

samteit bieses Ortes warb für ihn zugleich bas Grab ber Bergessenheit, woraus wir keinen Laut mehr von ihm versnehmen.

Auch bem Andenken bes Photius war anfangs ein ahn= liches Schickfal bereitet; bie Griechen felbst hielten es gewiffermagen für eine religiofe Pflicht bie Thaten bes fo oft Gebannten in Stillschweigen zu vergraben. Es war bas um fo mertwürdiger, jemehr fie bei ber gunehmenden Feinbichaft mit ben Lateinern Baffen zu beren Befampfung aus ber Rufttammer ber photianischen Schriften hervorsuchten, und ber von ihm gegen bie Abendlauber vertheibigte Lehrsat vom beiligen Geiste zu einer bogmatischen Scheibewand zwischen ben beiben Salften ber Chriftenheit murbe. Erft ber gum Fanatismus entflammte Lateinerhaß ber fpatern Griechen hat ben firchlichen Cultus bes Rornphäen ber Schismatifer hervorgerufen. Nachdem man aber einmal angefangen nicht bloß feine Schriften zu ruhmen, fonbern auch feine Berfon zu erheben, "tam es allmählig zur Kanonisation besselben Mannes beffen man fich fruher ju fchamen fchien; bas rude fichtsvolle Stillschweigen, verwandelte fich in laute Glorifita= tion, die in den frühern Jahrhunderten mangelt. sanclitatis wurde burch bie schwülstigen, aller historischen Wahrheit Sohn sprechenden Entomien und Panegprifen ber romfeindlichen Epigonen erfett" (G. 721).

So reißt der Verfasser die Aureole von der Stirne des Photius. Das hindert ihn jedoch nicht, die vielen herrlichen Gaben, die vielen schönen Züge hervorzuheben, die an demsselben Manne erglänzen. Er faßt sie im Schlußkapitel in einer Blumenlese aus den photianischen Briefen zusammen. Und so mildert der letzte Eindruck in etwa den gerechten Absichen, welchen unbefangene Leser bei Durchlesung des Werfes gegen Photius fassen mußten. Solches Verfassen wäre freislich höchst unpsychologisch, ließe der Verfasser sich von Parteislichteit leiten. Doch nichts ist weniger der Fall. Zwang ihn die Wahrheitsliebe die schlechten Eigenschaften, ja auch die

Berbrechen jenes Mannes zu enthüllen, so bestimmte ihn andererseits eine gewisse Hinneigung zu dem großen Gelehrten beim Schlusse alles Schöne, ja auch das Rührende aus dessen Briesen anzusühren, wodurch derselbe eine so große Zauberstraft auf Freund und Anhänger ausübte. Wenn v. Hefele schon bald nach Erscheinen des ersten Bandes von Hergensthers "Photius" die anerkennende Aufnahme constatiren konnte, die das Werk überall gesunden hatte, so zweiseln wir gar nicht, daß ein ähnlicher Beisall dem zweiten Bande zu Theil werden wird. Im Interesse der Wahrheit und der Kirche können wir uns darüber nur freuen. Wäre doch diese Freude ungetrübt! Aber während so die katholische Wissensschaft siegt, triumphirt die schismatische Gewalt über die arme zertretene Kirche Polens.

## LXI.

## Bur neueren Geschichte ber Bischöfe zu Speher\*).

Das Bisthum Speyer besitzt in Remlings Geschichte ber Bischöfe zu Speyer ein treffliches Werk, welches aber mit bem letzten Fürstbischofe Philipp Franz Wilberich Graf von Walberborf (geb. 1739 ben 2. März zu Mainz, erwählt 1797 am 22. April zu Bruchsal) abschließt. Er war es ber

<sup>\*)</sup> Reuere Geschichte ber Bischöfe zu Speper sammt Urfundenbuch von Dr. Franz Zaver Remling, Domfapitular, geiftl. Rathe, bischöff. Theologen und hiftoriographen zu Speper. Speper, Ferd. Rleesberger 1867. VIII. u. 676 Seit. 8.

seine alte Diocese gerreißen fah, ohne beren Wiebererrichtung zu erleben († 1810, 21. April); wohl mochte er nicht einmal bie hoffnung hiezu mit in's Grab genommen haben. Schrieb boch Fürstbischof Wilberich am 9. August 1803 an ben Fürstbischof Georg Karl zu Bürzburg über die traurige Lage seiner Spenerer Kirche und seine eigene Berlassenheit bie merkwurdigen Worte: "Auf meine erste nachbrückliche Vorstellung an Seine Beiligkeit erhielte (ich) bie niederschlagenbste Rudantwort, daß in ber gegenwärtigen traurigen Lage bei Gott allein Sulfe zu hoffen fen, und meine zweite noch bringenbere blieb bis biefe Stunde ohnbeantwordtet. Bon feiner tanferl. Majeftat find wir offenbar nicht nur verlaffen und ber Zernichtung Preis gegeben worben, sonbern nach öffent= licher Sage ift ber Antrag zur Sakularisation von Wien vorzüglich begünstiget worden. Ich will gerne glauben, baß man teine allgemeine beabsichtigte, allein wenn ber Beschützer ber Religion felbsten Theil am Raub bes geiftlichen Bermogens nimmt, so ift leicht zu ermessen, baß andere und vorzüglich protestantische Fürsten ein Gleiches thun wurben, und nun wo das Opus iniquitatis vollbracht ift, so sehe ich die Moalichkeit nicht ein, wie unfere Religion auf die Länge wird bestehen tonnen. Der Grund hierzu lieget offen fur jebes Auge, bas feben will und feben fann; benn welcher vernünftige und nur halb brauchbare junge Mensch wird noch tunftig verlangen geiftlich zu werben, und einen beschwerlichen Stand anzutreten, bem man Ehre, Bermögen, Dauer und Sicherheit geraubt hat. Der Mangel an Geistlichen muß folglich balo fühlbar werben, und ba keine Religion ohne Religionsbiener bestehen tann, so ift leiber fur bie unserige, wenigstens in Deutschland, bas kunftige Loos leicht zu er= rathen. Ich glaube einmal fest, bag ber Allmächtige eine gang neue Ordnung ber Dinge einführen will, und daß alles Wiberftreben gegen seinen beiligen Willen vergebens ift, fonft tonnte er unmöglich folche schreiende Ungerechtigkeiten qua laffen, und bie lebenben Regenten fammt ihren Selfern fo LIL

auffallend mit Blindheit und Dummheit schlagen, daß sie die Mittel zu ihrer eigenen Zernichtung selbst helsen herbeissühren und begünstigen. Sie wissen und sühlen, daß alle Throne wanken, und sie befördern selbst und beschleunigen den Einsturz durch Wegräumung der sichersten Stügen. Es bleibt uns nichts übrig, als sich mit demuthiger Unterwersfung zurückzuziehen und zu sagen: Herr dein Wille geschehe; dieses gedenke ich noch immer für meinen Theil zu thun, wenn das neue Concordat so schlecht ausfällt, wie ich es bes fürchte").

Dennoch war der Wille des Allmächtigen bezüglich des Bisthums Speyer ein anderer als es in der menschlichen Berechnung einem Landestheile gegenüber lag, der alle Leiden und Folgen der französischen Nevolution ertragen, der seines beutschen Charakters, seiner Gesetzgebung, ja selbst seiner Muttersprache beraubt, so ganz in das damalige Franzosensthum gezogen wurde, wofür er freilich die Ehre hatte ein Theil "der großen Nation" zu seyn, sosort auch in kirchlicher Beziehung, als Napoleon unsern lieben Herr Gott wieder in seine Nechte einsehte, unter das französische Concordat zu sallen, das so schlecht für die katholische Kirche gerathen war, als es nur hätte gerathen können!

Die alte Spira Remetum fiel an Mainz, welches seiner erzbischöflichen Würde entkleidet selbst zu einem undes deutenden Bisthum herabsank, nur groß durch seinen heiligs mäßigen Bischof Joseph Ludwig Colmar, der vom 6. Juli 1802 bis 15. Dezember 1818 auch Bischof der ehemaligen Speyerischen Bisthumtheile ward, welche in die berüchtigte Rheingrenze gefallen waren. Bon ihm entwirft Remling, seine Geschichte der Bischofe Speyers fortsetend, von Seite

<sup>\*)</sup> Die Weihbifchofe von Burgburg. Ein Beitrag jur frankischen Rirchengeschichte von Dr. R. Reininger, Domfapitular ju Barge burg. Burgburg 1865. S. 359-360. Dieß viel zu wenig befannt geworbene Buch enthalt bas reichlichfte Material zur Kirchenges. schichte bes beginnenben 19. Jahrhunderts in Deutschland.

94-233 ein lebensvolles Charafterbild, welches von neuem jene Begeisterung für bie Tugenben bieses Bischofe, ber selbst bie Leiben und Schrecken ber icheuflichen Revolutionszeit mitertragen und mitburchlitten hatte, fund gibt, wie baffelbe Wefühl noch alle jene ergriff bie fein Leben beschrieben haben. Ihm, ber für ben geistigen Dom seiner Bisthumstheile in wahrhaft apostolischem Gifer als wahrer Miffionar gewirtt, verbankt Spener und mit ihm gang Deutschland einschluffig des Preußenlandes die Erhaltung des hehren Raiserdomes, beffen Demolirung bereits beschloffene Sache war; und insoferne tann Colmar als Mitbegründer bes hentigen Spener's ichen Bisthumes betrachtet werten, tenn ohne Dom murbe Spener nie mehr Bischofosit geworden senn! Wie sehr ihm ber Dom zu Speyer auch als Ruine am herzen lag, bafür zeugen bie von Remling mitgetheilten Urfunden; und wenn ber Bischof nicht selbst beffen völlige Berftellung erlebte, fo lag auch hierin ein Wint ber Borfehung, die bem Bischof ben Schmerz ber Trennung von bem größeren Diöcesantheil ersparen wollte. Diese Trennung stand ihm mit ber wirtlichen Errichtung bes Spenerer Bisthums bevor, nachbem er sich nicht entschließen konnte bie ihm von Konig Mar I. qu= gebachte Burbe: ber erfte Spenerer Bischof zu werben, ans "Ich gehe mit ftarken Schritten", schrieb er am zunehmen. 1. Januar 1818 bem bayerischen Staatsminister, "bem sechszigsten Jahre meines Alters zu und ba sehnt man sich eher nach Rube als nach neuen Verhältniffen. Sobann muß ich auch Gurer Ercelleng betennen, bag ich bie bischöfliche Burbe nicht nur nicht gefucht, sondern ausgeschlagen habe, bamals aber genöthiget wurde sie anzunehmen. Sollte es mir bennoch jemals vergonnt fenn, ben wirtlichen Git an verlassen, so könnte ich es lediglich thun, um in bas Privatleben gurudgutreten und mich gur Ewigkeit vorzubereiten." Gewiß bie wurdige Sprache eines Bischofe, bem es noch überbieß mehe gethan haben mochte, bag bie bayerische Regierung ihm erft bann ben Bischofsfit anbot, nachbem ihr erfter Candidat der Burzburgische Weihbischof v. Zirkel, zu welchem übrigens Colmar in den freundlichsten Verhältnissen stand, am 18. Dezember 1817 gestorben war.

Bang andere Gesinnung hegte ber nun ernannte erfte Spenerer Bifchof Matthaus Georg v. Chanbelle, geb. 1745 am 11. Dezember zu Frankfurt a. Dt., ben man als einen Bollblut=Bureaufraten in geiftlichen Dingen aus ber Bluthezeit des "erzbischöflichen General Bikariats des hoben Erzstiftes Daing geistlichen Staats" bezeichnen tann, ein Greis ber Riemanben fo für bie Leitung einer Dioceje ge= eignet hielt als fich felbst, und ber es taum erwarten tonnte, sich als Bischof consecrirt zu seben. Gin Aftenmann, ber es verstand von seinem Arbeitstische aus Berwaltungenormen zu entwerfen, burch Defrete zu regieren, wie er folches burch nahezu 50 Jahre gewohnt war! Satte er boch felbst bie Mainzer Erzbiocefe zu Grabe gehen schen, beren Regierung sich in Aschaffenburg constituirte um die Ueberreste zu verwalten, hatte er boch bas volle Bertrauen seiner Rurfürsten bis herab zum Primas Karl Theobor, ber ihn 1807 am 31. Januar jum wirklichen Direktor bes erzbischöflichen Regensburger Generalvitariats in Ajchaffenburg bestellte, nachbem er ihn bereits 1804 zu seinem geheimen Rath er= nannt hatte, gleichwie er ihn in Anerkennung feiner Beschäftstenntnig, Thatigteit und freifinnigen Dentweise am 29. Juni 1813 jum Staaterath und Mitglied ber gebeimen geistlichen Conferenz erhob und mit bem Commenthur-Rreuze bes großherzoglich Frantfurt'schen Concordien = Orbens auszeichnete. Bischof v. Chanbelle hatte ben Bischofssit aller= bings fehr gerne nach Aschaffenburg, bas ihm burch seinen langen Aufenthalt bortfelbst lieb geworben mar, verlegen sehen. Indessen ging er boch (geweiht am 9. Dez. 1821 zum Bischof) am 10. Januar 1822 nach Spener, wo er freilich teinen Einzug in seinen Dom halten tonnte, ber eigentlich noch als Ruine baftanb. Die feierliche Besitzergreifung fand in der Magdalenentirche ftatt. Damals gablte ber neue Bischof bereits 76 Jahre. Allein alle Verhältnisse bieser neuen aus verschiedenen fremden Diöcesanantheilen zusammengewürfelten Diöcese waren ihm fremd. Zudem sehlte ihr Alles was zum kirchlichen Leben nothwendig war: Klerikalseminar, Lehransftalt, Klöster und bergl. Ebenso eigenthümlich war auch das neue Domkapitel zusammengesett. Der greise Bischof verskannte diese schwierigen Verhältnisse nicht, ja er durchschaute sie klar, wie er im Wärz 1823 an den damaligen Minister von Thürheim schrieb (S. 253), nicht ohne Härte gegen die Bisdung des Mainzer Seminars aus dem ein Theil des Klerusseiner Diöcese hervorgegangen war.

Die Charakteristik Chanbelle's weicht freilich von ber Colmars fehr ab. "Herr von Chanbelle hatte, abgesehen von bem Mangel früherer Uebung und von seinem hohen Alter, was ihm das Predigen wesentlich erschweren mußte, ben Grundfat, daß bie Bischofe gesett feien die Rirche Gottes ju regieren, teineswegs aber ju predigen, ju unterrichten, ober zur Beichte zu hören und Rrante zu besuchen. Er befaß überdieß keineswegs bie nothige Unbefangenheit, kirchlich gefinnte Festigkeit und unerschrockene Selbstständigkeit, welche bie bamaligen schwierigen Zeitverhaltniffe von einem tuchtigen Oberhirten bringend erheischten. Er schien mehr baran zu benten, ber besondern Suld Seiner Majestat bes Ronigs seine Erhebung verdankt zu haben, als von ber Unabe bes heiligen Beiftes mit großen Berpflichtungen für fein hohes Umt er= In allen Ungelegenheiten, in welchen ber toren zu senn. Staat nur irgendwie berührt wurde, handelte der Bischof nie, ohne sich vorher mit der königlichen Regierung auf das ge= naueste und zuvorkommenbste verständigt zu haben." War bieses allerdings eine Schattenseite, so mag man boch auch nicht vergeffen, wie eigenthumlich bie Stellung ber erften banerischen Bischöfe mar, ber gegenüber bie ber heutigen eine golbene ift. Bifchof v. Chandelle hatte bis in fein hohes Alter Fürften gebient welche die volle weltliche und geistliche Gewalt in einer Person vereinigten, wo bemnach Conflitte awischen bem Imperium und Sacerdolium sich auf's freundlichste ausgleichen ließen. Diese Ibee mochte bem greifen Bischof, ber wie jeber Mensch auch ein Kind seiner Zeit gewesen, immer noch vorgeschwebt haben, ohne bag er sich in die Berschiebenheit ber Berhältnisse finden konnte. Im Uebrigen manifestirte ber Bischof bezüglich bes Cultus einen altkatholischen Sinn. Er gab vorzügliche Berordnungen behufs driftlicher Belehrung. Bezüglich feiner Borichriften über Eingehung gemischter Chen fuchte er jeboch, ferne von ftrengen firchlichen Grunbfagen, zu vermitteln und jedem Conflitte vorzubeugen. Er hielt alfo auch hier nur jene Praris fest, die fich feit ber Gatularisation und seit Bertunbung ber beutschen Bunbesatte fast in allen Diocefen im Wiberspruche mit ben tatholischen Brincipien gebilbet hatte. Für die Errichtung eines Klerikalseminars mar ber Bischof unermublich bemuht, für Zucht und Ordnung im Rlerus eifernd, wobei nur ju bebauern war, bag er bei bem Brieftermangel manche unlautern Elemente frember Diocefen überkam. Dagegen mar berfelbe und zwar aus Grundfat in ber Wahrung seiner oberhirtlichen Rechte bezüglich ber freien Besetung ber Pfarreien nicht besonders thatig. wirklichen Rominationen find mir nicht angenehm", so fcrieb er am 1. Februar 1825 seinem Orbinariate, "welches wohl baber kommen mag, weil ich ebehin vor vierzig Jahren bei bem erzbischöflichen Vikariate zu Mainz ber Referent ber erzbischöflichen Nominationen gewesen, wobei ich gefunden habe, wie schwer es ist, ohne Rucksicht auf Empfehlung und eines Casus pro amico die justiciam distributivam ftreng ein= zuhalten. Ueberdieß geht es in ber bieffeitigen Diöcese ja fo weit, daß Leute die es gar nichts angeht — ben übergangenen Bittstellern ift ihre Unzufriedenheit zu verzeihen - fich zu= eignen bie Ernennungen ju fritifiren. Rur aus biefer Ur= fache muß ich mir eine Angelegenheit baraus machen, die bem Bischofe zu Folge bes Concorbats zugeeignete Romination für bie Zukunft in Anspruch zu nehmen, um bie meiner Stelle hierin zukommende Pflicht zu erfüllen und mich bei meinem

Rachfolger nicht verantwortlich zu machen." Unermüblich war er übrigens für bie Wiebereröffnung und Ausstattung feiner Rathebrale, beren Paramentenreichthum aus Mainger Schaten, bie nach Afchaffenburg geflüchtet worben waren, zumeist ftammt. Bereits 80 Jahre gahlend murbe Bischof v. Chandelle, ber noch nicht alle Dekanate bes Bisthums besucht hatte, von Rom aus zu eifrigerer Pflichter= füllung ermahnt, was ihn bewog noch im felben Sommer ben westlichen Theil seines Bisthums zu bereifen. Reise begann er am 4. Juni. Am 30. Juni tam er fterbend in Spener an und war eine Stunde später bereits eine Leiche. Er wurde in einfacher Weise auf bem alten katholischen Kirchhof von Handwerkern getragen und beerbigt. Bekanntlich machte biese Beerdigungsweise großes Auffehen, fie wird aber im Zusammenhange aller hier eingetretenen, vom Verfasser erläuterten Umstanbe beutlich aufgetlart. Mag man von biefem Bifchofe auch urtheilen wie man will, bas Lob eines tüchtigen erfahrungereichen und ordnungliebenben Geschäftsmannes wird Riemand ihm versagen konnen; ja es ift eine große Frage, ob felbst ein jungerer, im Lebensalter Kräftigerer Bischof mehr für bas Beste einer erst wieber werbenben Diocese unter ben bamaligen Berhaltniffen hatte thun tonnen als ber geistesfrische und geschäftsgewandte alte Bis schof Matthaus, ber — wir wiederholen es — ein Zögling ber alten Mainzer Curia war!

Bereits am 22. Juli 1826 ward als Nachfolger ernannt ber Manchener Domkapitular und geistliche Rath Johann Martin Manl, geb. am 19. Januar 1766 zu Mainz, Sohn eines Hussellicheners. Nicht weit von des Knaben Wohnung lag die Benediktiners Abtei St. Jakob, in die er Aufsnahme als Benediktiners Novize suchte und fand, jedoch das Noviziat bald mit dem Klerikals Seminar vertauschend, in welchem er am 28. März 1789 die Priesterweihe erhielt. Bald daraus Prosessor in Frankfurt und seit der Krönung Raisers Franz II. Erzieher eines jüngeren Prinzen des kaiserl.

Obersthofmeisters Kurften v. Collorebo, tam er in die Raiferftabt, wo ber fein gebilbete Mann Gonner in Menge fand. Rein Wunder wenn ber 28jahrige junge Mann bereits bie Propftei zu St. Moriz in Augsburg erlangte. Pfarrei Allershausen im Bisthum und Detanate Freifing wollte er versehen. Bon hier aber jog er fich nach Freifing aurud, wurde bort 1815 geiftlicher Rath und 1821 Dom-Rapitular. Am 25. April 1827 erhielt Manl bie bischöfliche Beihe und murbe am 29. Mai in Spener inthronifirt. war eine freundliche Erscheinung, voll firchlichen Sinnes. abhold ben Neuerungen, in jeder Beziehung geschäftserfahren, ein Mann ber jeboch Gehorsam verlangte und jeber Opposition, die man ihm machen mochte, abhold mar. Allein auch er liebte die schriftliche Berwaltung, in der er unermudlich war. Ja selbst bie Arbeiten feiner Domkapitularen unterzog er oft jum großen Berbruffe berfelben einer genauen Revision. Mit einem Worte: er war ein tüchtiger Kanglei- und Attenmann! Unter ihm tam bie Eröffnung bes Rlerital=Seminars ju Stande, für beffen Erweiterung er auch ferner Sorge trug, so wie er auch bie Herstellung eines Lyceums bean= tragte, beffen Errichtung ber bamalige Minifter v. Wallerftein in Aussicht gestellt hatte. Ebenso traf ber Bischof bie noth= wendigen Anordnungen für Bebung des Unterrichtes und bes Gefangs. Ein besonderes Anliegen war ihm die murdige Sonntagsfeier. Da die Regierung ihn hierin nicht unterftugen tonnte - frangofische Gefete herrschten ja bort so wendete er sich in einer bringenben Borftellung vom 7. Dezember 1827 unmittelbar an ben Thron. Damals schreibt ber Bischof von jenem Lanbestheile, beffen Sonn= und Festtagfeier man heute ben hiefeitigen Landestheilen ottropiren möchte: "In teinem Theile bes Konigreiches burfte es wohl nothiger fenn als in dem Rheintreife, daß über bie wurdevolle öffentliche Feier der Sonn- und Festtage und über bie Unterlassung torperlicher Arbeiten an diesen dem drift= lichen Unterrichte und ber Gottesperehrung gewidmeten Tagen

gewacht werbe. Die Entheiligung dieser Tage burch öffents liche körperliche Arbeiten jeder Art, in den Werkstätten der Handwerker wie auf dem Felde, ist eine allgemein verbreitete Sitte geworden . . . Aber noch weit mehr als die Sonnstage werden die kirchlichen und gesehlichen Feiertage entweiht. An diesen Tagen werden sogar die öffentlichen Arbeiten, welche auf Anordnung und Rechnung des Staates geschehen, als Holzsällen, Holzstöhen, Straßens und Dammbauten, sowie auch die Communalarbeiten fortgesetzt und in den Städten die lärmenden Wochenmärkte nicht ohne Störung des Gottestienstes abgehalten." Wit Staunen liest man aber, wie gleichgiltig die Pfälzerbehörden selbst höheren Besehlen gegensüber diesem Unsug zusahen.

Eine andere Bemühung bes Bischofs ging gegen bie vielen Concubinate ber Pfalz und die wilben Ghen, beren es bamale (1827) 908 gab! Mertwürdig find die Aeußerungen bes Bischofs über bie mit ben gottlichen Anordnungen und ben tatholischen Vorschriften im greuften Wiberspruche ftebenbe Pfälzer Chegesetzgebung, biefelbe mit ber man jest bie übrigen Landestheile begluden mochte. Ebenso gab er verschiedene Paftoralverordnungen für den Rlerus, wie für die Laien, benen bie vollste Berechtigung nicht abgesprochen werben konnte. Biele bittere Stunden verursachte ihm der Kampf in ber Frage bezüglich ber gemischten Chen und ber religiösen Er= giehung ber aus folden Chen entfproffenen Rinder. Dit un= ermublicher Sorgfalt bethätigte ber Bischof bie Bisitation ber Pfarreien im Allgemeinen und Besondern, wofür bas Buch bie Beweise bringt. Ebenso ausgeprägt war seine Sorgfalt für bie Sicherung und Erhaltung bes Rirchenvermögens gegenüber ber staatlichen Curatel, sowie seine Bemühungen wegen ber Collationsrechte und ber Pfarrgehalte mit Ginschluß ber nöthigen Unterstützungen bei Alter und Rrantheit. wibrige Stunde bereitete ihm die beabsichtigte Einführung eines neuen Diocesangesangbuches sowie einer neuen Agende - Werte die lange vorbereitet nicht jum Abschlusse gelangen

konnten. Gine besondere Freude gewährte ihm die Wieber= herstellung bes Klostere ber Dominitanerinen, bes einzigen Institutes ber Art bas sich in Spener erhalten hatte. gegen nagten an feinem Bergen jene politischen Aufregungen in ber Pfalz bie seinem gangen Befen fremb und verhaßt Diezu tam eine gewiffe Empfindlichfeit gegenüber manchen Krititen seiner bischöflichen Berfügungen, Difftrauen gegen Ginige aus ber Mitte seiner Rathe und wohl auch bie Sorgen in petuniarer Beziehung, ba 6000 fl. Gehalt unmöglich hinreichten allen Anforberungen zu entsprechen. Dazu tamen noch tleinstädtische Chitanen und Drohungen gegenüber ber Bahrung kirchlicher Normen; genug, Manl sehnte sich von Speyer bringend hinweg, jumal er auch mit einigen feiner Kapitularen ganglich zerfallen war. Er fand feine Erlosung, intem er am 23. Marz 1835 zum Bischof in Gichstätt ernannt ward, wohin er bann, wenn auch mit schwerem Bergen, gog und am 27. Juni eintraf. Bereits am 15. Ottober war Manl eine Leiche!

Ihm folgte im Spenerer Bisthum, am 23. Marg 1835 bom Ronige ernannt, Beter Richarg, Oberbibliothetar und Professor ber klassischen Philologie an ber Universität Burgburg. "Gifrige Bermittler biefer Ernennung bei bem bamaligen Minister bes Innern, bem Fürsten v. Dettingen-Ballerstein, follen namentlich Berte, toniglicher Ministerialrath in Min= chen, und ber Staatsrath von Granbauer gewesen sein." So ichreibt Remling G. 512 mit bem Beifate: "Moge bie erfte Anregung zu biefer Beforberung hergetommen fenn, wober fie immer wolle, fie war fur bie Spenerer Diocese eine glude liche." Ja wohl, eine glückliche, benn Richarz war ein schlichter acht beutscher Mann, bem bas Manneswort bas hochste war, babei ein Mann von eminentem Berstande und einem eisernen Willen. Bon seiner Treue hatte Ronig Lubwig, ben er bei seinem Regierungsantritte Namens ber Unis versität mit jener schonen Obe:

- Consenses

Remling: Spehrer Bischofe.

Compesce fletus Julia debitos
Compesce luctum, quem tibi regii
Tutoris ad sedes beatas
Ocior elicuit recessus

begrüßte, und in ber er von Ludwig schrieb: Rempublicam rem credite non suam,

Non singulorum sed populi putat

bie perfonliche Ueberzengung. Mit Ballerstein war er per=

fonlich bekannt, ja vertraut geworben, als er im Berbfte 1833 nach Bollenbung feines Commifforiums als Brufungs-Commiffar an ben Gymnasien ber Pfalz Vortrag im Minifterium erstatten mußte, wobei ber Fürst augenblicklich ben Werth und die feltene Brauchbarkeit des Mannes erkannte. Nicht frembe Empfehlung sonbern bie furchtbare Schilberung, bie ber Bischof Manl von seiner Diocese machte (man vergleiche nur G. 497 u. f.), gab Unftog einen thatkraftigen erfahrungsreichen und praktischen Mann zu suchen, ber im Stande mare auch einen "Augiasstall" zu reinigen, weber Rlerus noch Bolt scheuend, ohne sich irgendwie einschüchtern gu laffen. Ginen folden Dann erkannte ber Fürft in Richarg, und fo wurde letterer Bischof. Indem Richarz biese Burbe auf sich nahm, brachte er wahrlich ein großes perfonliches Opfer, wie jene noch am besten wissen die bamals ihm nabe standen. Denn wenn er seinen Hirtenbricf vom 17. Rev. 1835 mit ben Worten beginnt: "Zufrieden mit einem gewohnten und lieben Wirtungstreife an einer mir theuren Lehranftalt, lebte ich ohne Ahnung einer Berufd-Beranberung, wie ohne Berlangen barnach": fo enthalten fie bas Innerfte seiner Gebanten. Denn nicht leicht wird ein Dann gefunden werben, ber mit innigerer Liebe feinem Burgburg und beffen Sochschule, "bem Erbe bes Julius für welches er viel gethan und viel gelitten", hatte anhangen konnen als ber schlichte Beter Richarg, ber noch theilweise Zeuge jener Glanzperiobe unter bem Fürsten Frang Ludwig war, beren Erinnerung auch heute noch nicht erloschen ift. Diefem feinem Frantenlande verbantte er eine Bilbung welche eine wirklich Manifet

und von ber Art war, daß er in jedem Kache welches er er= griff, als Meister erschien. Ihm waren Cicero's Werte eben so bekannt und eben so geläufig wie die Werke des heiligen Augustinus, und er verstand es die Pfalmen eben so wunder= voll zu erklaren wie bie Oben bes horag. Dabei befag er eine besondere Babe, in jeder Angelegenheit ben besten Rath ju ertheilen, so wie ein bewunderungewürdiges Ahnungevermogen in staatlichen und burgerlichen Verhaltniffen. Daber war er für Biele ber Mann bes besonderen Bertrauens, qu= mal er nicht bas Beiftliche gur Schau trug, fonbern ebenfo gut als Weltmann wie als Geiftlicher gelten tonnte. Rur fo läßt fich eine Stelle Remlings S. 527 erklaren, bie fonft leicht migverstanden werden konnte: "In seinem außeren Unzuge erschien er früher mehr als Weltmann, benn als Diener bes Altars." Richarz trug sich nie anders als die bamaligen Weltgeiftlichen, die nicht in ber Cura ftanben, sich zu tragen pflegten, und hielt strenge an die bischöflich Burzburgische Berordnung vom 22. Dezember 1807 S. 2, die für Rathe und Professoren bes geiftlichen Stanbes zu einem nicht feierlichen Anzuge einen "buntelfarbigen Rod" vorschrieben.

Unter der Ueberschrift: "Ernste Berwaltungsweise" (S. 528) bezeichnet Remling vortrefslich das Auftreten des Peter Richarz, der sich eben auch als Bischof nicht anders zeigte als er sich seither in seiner amtlichen Sphäre als Prosessor und Oberbibliothetar gezeigt hatte. "Der neue Bischof des gann von hohem Geiste, klarem Scharsblicke und reichen Renntnissen unterstützt mit ernstem Willen und großer Thätigkeit die Verwaltung des Bisthums. Anfänglich war berselbe etwas zurüchtaltend, die er sich bei den Männern seiner neuen Umgebung näher auskannte . . . Richarz war sehr für eine zweckbienliche Geschäftsvereinsachung gestimmt, und tras in dieser Beziehung mehrere Anordnungen . . . Zu den vorgelegten Entwürsen und Beschlüssen des Rathes, die nie ohne Durchsicht und Genehmigung des Vischoses ausges sertigt werden dursten, machte er nur wenige Bemerkungen und

Bufate. Sie waren aber fast ohne Ausnahme eben so gründlich als bundig. Manchmal ließen sie jedoch mehr ben gewandten Theoretiker als erfahrenen Praktiker, mehr ben scharfen Dialektiter als ben grundlichen Dogmatifer (?) ertennen. Bald überschaute und überwachte ber Oberhirte alle Zweige ber Diocesanverwaltung. Die vergaß er bas mas er versprochen; nie fiel ihm aus bem Gebachtnisse, was er angebroht hatte. Nicht leicht konnte er burch Schein hinter= gangen werben . . . Für bie gefaßten Beschlusse forberte Richarz eben sowohl von seinen Rathen als von ber übrigen Diocesangeistlichkeit Achtung und genauen Bollzug. bie Mahnung an sein Rathscollegium: "Wir haben biese Bestimmungen gemeinsam gefaßt. Laffen fie uns auch mit gemeinsamem Gifer beren Bollzug fichern, und jene Folgerichtigfeit nie aus bem Auge verlieren, burch welche ber Ratholicismus stets eine Achtung gebietenbe Stellung behauptet." Dabei bemerkte er jedoch: "In teinem Falle barf und tann ich nach meinem Gefallen, fonbern nur nach bem handeln, was bas Bohl ber Diocese forbert und bie kanonischen Satzungen erlauben". - Für erhebende Feier bes Gottesbienstes mar er fehr bemuht und zeigte bei allen hochpriefterlichen Berrichtungen eben fo vielen Gifer als Burbe. Dit Freude und Berehrung fah ihn bie Geiftlichkeit und bas Volt an ben hauptfeften bes Jahres bie Ranzel ber Rathebrale befteigen, um in gartem und weichem, aber umfichtigem und ernftem Bortrage bie Wahrheiten des himmels, die Berpflichtungen und Tröftungen bes Glaubens zu verkundigen. "Da Richarz nur vierzehn Monate an ber Spipe bes Bisthums Spener ftanb, fo fonnte er nicht alle Entwürfe und Borfage, welche er für beffen Bobl, für beffen feelforgerliche Bedurfniffe und geiftliche Anftalten hegte, verwirklichen. Auch bei biefer turgen Umtsführung ließ er es an Umficht und Gifer, manches Erspriegliche anzubahnen und burchzuführen, nicht ermangeln." Dbenan fteht feine Borschrift bezüglich ber gemischten Chen, welches Pastoralnormativ

er eigenhändig entworfen und Paragraph für Paragraph ber Brufung und Berathung feines Orbinariats unterftellt hatte. Der Schritt fant seine Tabler, bie sich ben bamaligen Pfarrer Tafel zu ihrem Organ wählten, beifen Gegenvorstellung von 18 Pfarrern bes Defanats Zweibruden und 15 Seelforgsgeiftlichen bes Dekanats Birmafens unterschrieben bireft an ben Bischof gelangte. Nicht leicht läßt sich eine schärfere und schneibenbere Antwort benten, als bie welche ber Bischof ben Unterzeichnern gab. Gie floß gang allein aus feiner Feber, bie es verftand in Mart und Bein zu bringen, und die auch ber besten Freunde nicht schonte, wenn Richarz sich burch eine Meinungsbiffereng in feinem Innern verlett fanb. Richt minder besorgt war er bezüglich ber religiösen Kindererziehung in Mischehen. Rebstbem gab fich Bischof Richarz wie fein Borfahrer viele Dlube, bei ben Erwachsenen eine beffere Reier ber Sonn- und Resttage zu erzielen - trop ber frangofischen Gesetzgebung, beren Anschauungen sich seitbem auch in ben hieseitigen Landestheilen mehr ober minder eingenistet haben! Ein besonderes Gewicht legte er auf die kanonische Bisitation ber Pfarreien bie er mit seinen Firmungereisen verband. Siebei fette er fest, bag er als Bifchof - gegen langjahriges Bertommen - nie bei bem treffenben Pfarrer, sonbern in einem Gafthofe fein Absteigquartier nehmen werbe. Gewiß eine Bartheit die alle Beachtung verdient. Er wollte nicht feinen Pfarrern beschwerlich fallen, ihnen aber auch fich nicht verbindlich machen. "Borzüglich find es zwei Berbienfte, berenthalben sich Richarz ein freundliches und bankbares Anbenten" — wie Remling S. 533 fagt — "im Bisthume Spener erworben hat. Das eine ift bie gebührenbe Achtung in welche er bie Mitglieber feines geiftlichen Rathes bei allerbochfter Stelle zu bringen wußte, fo bag man bort teinen Anftand nahm, einen Pfalzer zu feinem unmittelbaren Amtsnachfolger zu benennen. Das andere ift bie Aufbefferung bes ichmalen Behaltes bes Spenerer Domtapitels, und ber größtentheils mit boppelter Arbeit belafteten Seelforgegeiftlichkeit."

Der Mann ben Richard, am 20. September 1836 vom Ronige jum Bischof von Augeburg ernannt, als feinen Nachfolger in Speyer in Vorschlag bringen burfte, war ber nach: malige Carbinal und Rolner Erzbischof Beiffel, zu bem ber Bischof ein besonderes Zutrauen gewonnen hatte, weghalb er ihn auch für bie Stelle bes erlebigten Dombefanats turg vor ber Bischofserneunung vorschlug. Draftisch ist die Art und Weise, wie Richarz seinem Domfapitel biese Beranderungen notificirte. Unser Autor erzählt (S. 552): "Die beghalb vorausgegangenen Berhandlungen waren ein nur Wenigen mit= , getheiltes Geheimniß. Noch nicht war biefes Geheimniß in Speyer gelüftet, als am 29. September ber Bijchof Richarz bem neuen Dombedjanten Beiffel vor bem pfarrlichen Engelamte feierlich in ber Kathebrale bas Glaubensbefenntnig abnahm, und ihn in feine Burbe einführte. Um halb zehn Uhr beffelben Tages erschien Richarz im amtlichen Kleibe, ber neue Dombechant ihm zur Seite, in der Sigung bes bischof= lichen Rathes. Rach einer turgen Ausprache über seine un= erwartete Beforderung ließ er burch feinen Gefretar, ben Domtapitular Geißler, in Anwesenheit ber übrigen Rathe, bie bereits eingetroffenen t. Defrete, burch welche berselbe jum Bifchofe von Augsburg und zum Reichstathe ernannt mar, vorlesen. Deit Thranen im Auge brudte Richarz ben Schmerz über seine Trennung unter bem Bemerten aus, wie er hiebei ben größten Troft barin finbe, bag bereits von Seiner Da= jestät bem Könige ihm ein eben so tuchtiger als wurdiger Nachfolger erkoren fei. Das Rathscollegium war barob in ber höchsten Spannung als von bem Sefretar bas britte tonigliche Defret vom 20. September verlefen wurde, welches bie Verleihung bes erledigten Bisthums Spener an den taum por brei Stunden installirten Dombechanten Johannes Geiffel beurkundete . . . Die geiftlichen Rathe standen - ob ber ganglich unerwarteten Botschaft — wie versteinert umber." Um 28. Januar 1837 verließ Richarz Spener, beisen Wohl und Gebeihen ihm aber auch bis zu feinem letten Sauche

(† 1855 am Tage Maria Heimsuchung) am Herzen lag. Was Bischof Richarz in Augsburg wollte, erstrebte und wirkte, geshört einer anderen Zeitperiode an. Richarz blieb sich übrigens immer gleich, immer treu der franklichen und der väterslichen Sitte; und es hatte eine tiese Bedeutung wenn der Bischof in seinen letzten Tagen dem Freunde das Salzsaß, ein Erbstück aus der Verlassenschaft des ehrenwerthen hochs fürstlich Würzburgischen Husaren Richarz, mit dem Worte des Horatius hinreichen konnte:

Vivitur parvo bene, cui paternum Splendet in mensa tenui salinum!

O, von Richarz, biesem Felsenmanne, biesem oft verstannten Bischose, biesem trefflichen Charakter möchten wir in unserer charakterlosen Zeit schreiben, Bieles schreiben und mittheilen, wurde nicht die Arbeit selbst und in die wehs muthigste Stimmung — daß er nicht mehr, der treueste Freund bei treuen Freunden wandelt — nothwendiger Weise versehen.

Herrn Domkapitular Remling gebührt übrigens für bie wirklich eben so mühevolle als treffliche Arbeit ber beste Dank. Er hat hier ein werthvolles Stück für die neuere und speciell bayerische Kirchengeschichte geboten. Möchten andere beutsche Diöcesen sich gleicher Bestrebungen zu ersfreuen haben!

### LXII.

# Renere Werke über Kirchengeschichte.

VI. \$4. Scaff\*).

Im J. 1854 erschien von dem Prosessor am lutherischen Seminar zu Mercersburg, Phil. Schaff, dem Gesinnungszgenossen des Amerikaners Nevin, "des amerikanischen Prostomartyrs des Kirchenschmerzes"\*\*), ein geistreiches Buch: "Geschichte der apostolischen Kirche", nebst einer "allgemeinen Einleitung in die Kirchengeschichte", 2. Aust. Leipzig 1854. Damals hielt sich Ph. Schaff, ein geborner Schweizer aus Graubündten, längere Zeit in Europa auf. Er ließ in demsselben Jahre 1854 noch zwei weitere Werke erscheinen: "Der heilige Augustinus" (Berl. 1854, p. 129) ein Bruchstuck oder ein Borläuser des uns heute vorliegenden großen Werkes, und die in diesen Blättern\*\*\*) früher besprochene Schrift: "Amerika, die politischen, socialen und kirchlichszeligiösen Zus

<sup>\*)</sup> Geschichte ber alten Kirche. Bon Chrifti Geburt bis zum Ende bes sechsten Jahrhunderts. Bon Dr. Philipp Schaff. Leipzig 1867. p. 1250.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 38 G. 635 f., Bb. 39. G. 584. Bb. 40 G. 531 f.

<sup>\*\*\*) 95. 38, 6. 560</sup> ff.

stände der Bereinigten Staaten" (Berl. 1854), worin er seinem Aboptiv-Vaterlande eine fortlausende Lobrede halt. — Daß H. Schaff seit dreizehn Jahren die kirchengeschichtlichen Studien vorwiegend betrieben, dafür zeugt das uns vorliegende Werk von ungewöhnlichem Umfange (und compressem Drucke). Dasselbe ist datirt aus dem Bibelhause in New-York vom 18. Januar 1867, und den Lehrern und Freunden des Vers., Aug. Tholuck, Jul. Müller in Halle, J. A. Dorner in Berlin und J. P. Lange in Bonn, gewidmet.

Aus ber Borrebe und Widmung erfahren wir, baß Schaff in Tubingen bei Dr. Schmid eregetische, bei Dr. Bauer bistorische, bei Dorner Vorlesungen über sustematische Theologie gehört, ju Salle bei Tholud "unter gaftfreundlichem Dache" gewohnt, und von ihm und Jul. Müller zur Wahl "ber atabemischen Laufbahn aufgemuntert" worden, daß er seit seiner Ansiedelung in Nordamerita Europa zweimal in ben 3. 1854 und 1865 besucht hat. Seine Freunde wünschten ihm öfters einen Lehrstuhl in Deutschland zu gewinnen, er konnte fic aber nicht entschließen, von einem Lande in bem er feit feinem 25. Lebensjahre (er ift geboren 1. Jan. 1819 zu Chur) eine zweite Seimath gefunden, sich zu trennen, und municht feine Tage "in bem schönen Mittlerberufe zwischen ber evangelischen Chriftenheit beutscher und englischer Bunge zu beschließen." Sein Buch foll beweisen, bag er "bie beutsche Theologie bie evangelisch treue, evangelisch freie und evangelisch tatholische Theologie — wenigstens nicht gang unwürdig in Amerita vertreten habe."

Bon ber vorliegenden Geschichte der alten Kirche ift gleichzeitig eine englische Uebersetzung unter dem Titel: History of the Christian Church, oder: History of ancient Christianity, 3 vols., erschienen, deren erster Band schon im J. 1859 in erster, und 1862 in zweiter Auslage zu New-Port und Edinburg heraustam. Sie ist zwar eine Fortsetzung "der apostolischen Kirche", bildet aber doch wie diese ein selbsteständiges Werk. Sie enthält die "Frucht einer zwanzigiäh-

rigen Lehrthätigkeit als Professor ber Kirchengeschichte in Merscersburg in Bensplbanien."

Zwei Jahre zog sich Schaff wegen ber Benützung ber reichern Bibliotheten nach New-Port zurud. hier ftand ihm bie Aftor-Bibliothet zu Gebote, welche von bem Deutschen Johann Jatob Aftor im J. 1850 mit einem Capital von 400,000 Dollars gegründet, von beffen Sohne bedeutend erweitert, jest 150,000 forgfältig ausgewählte Banbe in einem prachtvollen Gebäube, barunter bie klaffischen und kostbarften Werte aus allen Zweigen ber Literatur enthält; ebenso bie Bibliothet bes theologischen Unions-Seminars in New-Port. Lettere hat "die van Eg'sche Bibliothet (es ist dieß ber betannte tatholische Bibel-Ueberseter) mit fammtlichen Rirchenvätern und ben großen gelehrten Sammelwerten tauflich an fich gebracht, und fie feitbem mit ben Buchern von G. Robinson (gest. 1863 ju New-Port) und ben Produtten ber neuern protestantischen Theologie vermehrt. Es ist beachtens= werth, daß die nachgelassenen Bibliotheten ber berühmteften beutschen Rirchenhiftoriter nach Amerita auswandern. ift bie Neander'sche Bibliothet ichon langft in bem Baptiften-Seminar zu Rochefter, bie Thilo'sche Bibliothet im Dale College au New-Saven, und die Niedner'sche Bibliothet in bem congregationalistischen Seminar zu Andover. Reanders Bibliothet ift, fammt bem Manuftripte feiner Rirchengeschichte, ju Rochefter in einem besondern Zimmer aufgestellt." leiber ber gewöhnliche Weg, welchen bie bedeutenden Bibliotheken beutscher Theologen wandeln, entweder nach England ober nach Nordamerita, ober wenigstens unter ben hammer.

Der Verfasser gibt ber Wahrheit die Ehre, indem er die Borzüge der ältern meist katholischen Forscher vor den neuern größern Theils protestantischen anerkennt und hervorhebt. Er nennt die Benediktiner in den Ausgaben der Kirchenväter, die Bollandisten in der Hagiographie, Manst und Harbouin in der Sammlung der Concilien, Gallandi, Dupin, Ceillier, Dudin, Cave und J. A. Fabricius in der Patristik und kirchlichen

Literaturgeschichte, in einzelnen Zweigen Tillemont, Peteau (b. i. Petavius), Bull, Bingham, Walch, als seine vorzügslichen Führer. Einer ferneren und unbestimmten Zukunft stellt es der Berf. anheim, ob er seine zahlreichen Manustripte über die Kirchengeschichte des Mittelalters und der neuern Zeit für den Druck verarbeiten werde; es werde gesichehen, wenn "ihm Gott Zeit und Kraft" schenke. Sinste weilen wird aber seine freie Zeit durch die erweiterte englische Ausgabe des Lange'schen Bibelwerkes in Anspruch genommen.

Die Eigenthümlichkeit unseres Werkes ist die Berarbeistung und genaue Berwerthung der Studien Anderer. Bei Schaff findet man keine oder wenige selbstständige Untersuchungen, wozu es ihm wohl an Zeit und Reigung sehlte, aber eine gewissenhafte und genaue Berwendung dessen was früher vor ihm geleistet worden. Wir möchten hiemit keinen Tadel, sondern vielmehr Lob und Anerkennung aussprechen. Bor lauter eignen und selbstständigen Forschungen verliert die Gegenwart die Resultate früherer geistigen Arbeiten; Herr Schaff aber möchte diese wieder zu Ehren bringen, und kaum einer der neuern protestantischen Kirchenhistoriker hat die Arbeiten katholischer Autoren so umfassend benützt, als er.

Bei der Besprechung eines so großen inhaltsreichen Werkes sind wir gezwungen uns auf Einzelnes zu beschränzten. Wir ziehen diese Beschräntung einer Angabe des allgemeinen Inhaltes vor, welcher natürlich nur bekannte Rusbriken enthält. Aussührlicher als Andere vor ihm, handelt der Versasser von dem innern Leben der Kirche, von dem Wönchthum, dem Gottesdienst, den kirchlichen Sitten, der christlichen Kunst.

Biel türzer, als wir erwartet, geht ber Berf. über bie beiben wichtigen Kapitel ber kirchlichen Armenpslege und ber Sorge ber Kirche für die Gefangenen und Stlaven hinweg. Ueber lettere handelt § 113 ber "Geschichte ber apostolischen Kirche", § 89 und § 152 bes vorliegenden Werkes, sowie eine im J. 1861 separat erschienene Abhandlung: "Slavery

and the Bible." Als vor 34 Jahren Mohler zum erstenmal biese Frage behandelte, konnte er sagen, daß er oft mit sehn= fuchtsvollem Verlangen größere und tleinere firchengeschicht= liche Werke burchblättert habe, um sich über die Art und Beise ber Aufhebung ber Sklaverei zu unterrichten. es war vergebens; er felbst mußte hierin Bahn brechen. Seitbem ift diese Frage vielfach geschichtlich untersucht worden, aber erschöpfend noch nicht. Herr Schaff geht mit wenigen Worten über die zwei wichtigen Gefete bes Raifers Constantin aus ben J. 316 und 321 hinweg. Er sagt nur: "Conftantin erleichterte bie Freilassung, gestattete fie auch am Sonntag, und gab ben Beiftlichen bas Recht, ihre Stlaven burch ihren blogen Willen ohne die fonst nothigen Zeugen und Ceremonien zu emancipiren." Dabei citirt er Corp jur. 1. 1 Art. 13 l. 1 und 2. In der That erließ Raiser Conftantin am 18. April 321 an ben Bijchof Hosius von Corbuba ein Geset, nach welchem die Freilassung ber Sklaven in ben Kirchen ber Chriften dieselben Folgen haben sollte, als bie unter ben hertommlichen Formalitäten bes romischen Rechtes geschehene Manumissio, welche bekanntlich viel umftanblicher mar. Der hauptfat bes Gefetes lautet: Qui in ecclesiae gremio servulis suis meritam concesserit libertatem eandem eodem jure donasse videatur, quo Civitas Romana solemnitatibus decursis dari consuevit. Das Geset steht in Codex Theodos. lib. IV. tit. 7 — de manumiss. in Ecclesia; Lex 2 Cod Justin. de his, qui in ecclesia manumittuntur, und wird von Sozomenus (I. 9), in ber Historia tripartita, I 9, und bei Nicephorus Callifti, VII. 18 erwähnt. Uns scheint nicht, daß herr Schaff ben Text des Gesetzes gesehen, benn es ift in bemselben feineswegs von ben Stlaven ber Beiftlichen die Rebe, sondern von ben Stlaven überhaupt. Ber in ber Rirche erklarte, daß seinen Stlaven die Freiheit geschenkt sei, benen war sie geschenkt. Schaff ift ber Meinung, bag Möhler (welcher vorstehendes Gesetz gleichfalls nicht getannt) in seiner geistreichen Abhandlung über Aufhebung ber

Stlaverei den Einfluß der Reden des Chrysoftomus darauf überschätt habe, und wir können ihm darin nicht ganz Unzrecht geben. Dagegen hat Letzterer die sogenannte innere Besseriung der Stlaven, d. h. ihre christliche Behandlung, die Pflege und Sorge der christlichen Herrn für ihre Knechte nach Gebühr hervorgehoben. Die Entlassung der Stlaven, die für die Freiheit nicht erzogen sind und sie nicht benützen können, war stets sür die Stlaven selbst verderblich und dem gemeinen Wesen nicht nützlich.

Herr Schaff behandelt Leben und Lehre bes beiligen Auguftin mit gebührender Aufmerksamfeit. Er thut ihm aber fehr Unrecht, wenn er ihn nach bem Borgange bes Tertullian und Epprian eine symbolische Lehre vom Abendmahle vortragen läßt, welche jeboch zugleich einen realen geistigen Genuß burch ben Glauben einschließe und insofern ber calvinischen ober orthodox-reformirten Lehre am nächsten tomme. Also Augustin ift ein Calvinist! — in der Lehre vom Abendmahl. Die wenigen Stellen aber, welche herr Schaff hiefur anzuführen weiß, zeugen gerade für den Glauben Augustins an die reale, nicht an die symbolische Gegenwart Chrifti im Altaresaframente. 3. B. Tractat. 26 in Jounnem wird gesagt: Qui non manet in Christo, nec manducat carnem ejus, nec bibit ejus sanguinem, licet premat dentibus sacramentum corporis et sanguinis Christi. Der herr fagt: Wer mein Rleisch ift und mein Blut trintt, ber bleibt in mir und ich in ibm - boch wohl mit lebenbigem Glauben und mit hingabe an Chriftus, benn bas blog leibliche Geniegen bes Abendmables ist kein Bleiben in Christo; barum konnte Augustin und kann jeber katholische Lehrer zu jeder Zeit sagen: Wer nicht in Christus bleibt, ber ift weber (wahrhaft) fein Fleisch, noch trinkt er fein Blut, obgleich er mit ben Bahnen bas Satrament bes Leibes und Blutes Chrifti berührt. Es ift bieß faum etwas Anderes, als was in bem befannten Somnus ausgesprochen wird: Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inaequali, vitae vel interitus. Die Bofen alfo bie ben Leib

empfangen, empfangen ihn nicht zum Leben, benn Christus lebt in ihnen nicht, sondern zum Gerichte. Ebensowenig konnte Schaff sich auf die Worte Augustins in dem vorhersgehenden Traktat 25 berusen: Quid paras dentes et vontrem? Crede, et manduca. Aehnlich muß sich jeder katholische Lehrer aussprechen: nicht das körperliche Genießen, sondern die geistige Disposition, das Glauben und Lieben ist es, worauf die Gläubigen bei dem Empfange des heiligen Abendmahles hingewiesen werden sollen.

Ganz ungludlich ift herr Schaff bei Anführung ber Stelle de peccator. meritis et rem. II. 25: quamvis non sit corpus Christi, sanctum est tamen, quoniam sacramentum est. Hier foll nun in dem Leser die Ansicht entstehen, daß Augustin mit burren Worten bie wirkliche Gegenwart Chrifti laugne. Sehen wir naber nach, so ift bier gar nicht von bem Abendmable die Rebe, nicht von bem euchariftischen Brobe, sonbern von dem geweihten Brode, den sogenannten Gulogien, welche bie Ratechumenen erhielten. Die gange Stelle lautet: Non unius modi est sanctificatio: nam et catechumenos secundum quendam modum suum per signum Christi et orationem manus impositionis puto sanctificari: et quod accipiunt, quamvis non sit corpus Christi, sanctum est tamen, et sanctius quam cibi, quibus alimur, quoniam sacramentum est. Augustin unterscheidet hier eine breifache Speise, erstens die gewöhnliche Nahrung, zweitens die Eulogien ober das geweihte Brod das bie Katechumenen, benen die Sande aufgelegt und die mit Segen entlaffen wurden, empfingen, welches Brob hier Auguftin sacramentum nennt, und brittens bas eucharistische Brod, bas er "Leib bes Herrn" nennt. Jenes geweihte Brod (welches Schreiber dieses noch vor 20 Jahren in frangosischen Rirchen berumreichen fah) ift zwar beiliger als gewöhnliche Speifen, selbst ein Sakrament, wie wir sagen wurden ein Sacramentale, aber es ist boch nicht ber Leib des Herrn. Augustin lehrt also an dieser Stelle die reale Gegenwart Christi im Abendmahle, und Schaff hatte bier fich eine Falschung ju Schulben tommen lassen, wenn er die Stelle wirklich im Zusammenhange gelesen hätte. Letzteres wollen wir zu seiner Ehre nicht ansnehmen. Wir sinden nämlich in dem Lehrbuch der Dogmens Geschichte von Prof. Schmid in Erlangen (Nördlingen 1868), bessen erste Auslage Herrn Schaff offenbar vorlag, diese Stelle. Doch läßt Herr Schmid (S. 109 der 2. Ausl.) die Wahrheit besser hervortreten, wenn er den heil. Augustin sagen läßt: Quod (catechumeni) accipiunt, quamvis non sit corpus Christi, sanctum tamen est etc. Indeß sinden sich dei Augustin so viele beweisende Stellen seines Glaubens an die reale Gegenswart Christi im Abendmahle, daß die andern Stellen darnach erklärt werden müssen, worin er von einem sigürlichen Empfange zu reden scheint.

Diese Mängel können uns indeß nicht abhalten, die Borzüge des Werkes von Ph. Schaff willig anzuerkennen und den Wunsch auszusprechen, daß der Verfasser sein unläugbares Talent auch noch ferner im Dienste der christlichen Wahrheit verwenden möge.

### VII. 3. #130g\*).

Bon katholischen Berfassern können wir den voranstehens ben Werken vorläusig brei Werke an die Seite stellen: nämlich das Handbuch der Kirchengeschichte von Ritter, welches in sechster Austage im Jahre 1862, besorgt durch L. Ennen, erschien; sie hat im Bergleiche zu den frühern Ausgaben nur wenige Zusätze erhalten. Ferner die Kirchengeschichte von Möhler, deren erster und zweiter Band vor einigen

<sup>\*)</sup> Sanbbuch ber Universal & Rirchengeschichte von Dr. Johannes Alzog, geiftl. Rathe u. Professor ber Theologie zu Freiburg. Achte vermehrte u. umgearbeitete Auflage. 1. Bb. Mainz 1866. 560 S. 2. Bb. 1867. 764 S.

Monaten in diesen Blättern besprochen wurde, beren letter Band kurzlich erschienen ist. Endlich die jett in achter Aufslage vorliegende Kirchengeschichte von Alzog.

Alle brei Werke reichen bis zur unmittelbaren Gegen-Ritter hatte bas 19. Jahrhundert mit einer gewiffen wart. Borliebe behandelt, und besonders sein Artitel: "Neueste Ge= schichte ber tatholischen Kirche in England" beruht auf genauern Studien. Jos. Jan. Ritter ließ auch biesen Theil feiner Rirchengeschichte separat unter bem Titel: "Geschichte ber Kirche von der französischen Revolution bis auf die Gegenwart" (Bonn 1851) erscheinen. Die von ihm noch beforgte fünfte Auflage seiner Rirchengeschichte wurde im Jahre 1854 herausgegeben. Der Berfaffer felbst ftarb am 5. Januar Da seit mehr als einem Decennium seine Rirchengeschichte teine erhebliche Bermehrung ober neue Bearbeitung gefunden, und die Eigenschaften berfelben allgemein bekannt find, so wollen wir hier bei berselben nicht langer verweilen.

Das handbuch ber Universal-Rirchengeschichte von 30= hannes Alzog erschien zuerst 1841, die zweite bis fünfte Auflage von 1843 bis 1850, die sechste Auflage 1854, die Lettere er= fiebente 1859, endlich die achte 1866-1867. schien in 2 Banben, und hat auch, verglichen mit der vor= hergehenden Auflage, bedeutende Bermehrungen und Berbeiserungen nachzuweisen. Den zahlreichen Auflagen in beutscher Sprache geben bie gablreichen Uebersetzungen gur Seite, in bas Italienische, Frangösische, Englische, Bolnische, Bob-Daß bas Werk im Inland und Ausland solche Berbreitung und Anerkennung gefunden hat, verdankt es seinen unbestrittenen vortrefflichen Eigenschaften. Es ist auch von einer Auflage zu der andern bedeutend verbessert worden. Alle neuern Forfcungen, soweit jie bem Berfasser zur Rennt: niß tamen, bat berfelbe besonbers in ber gegenwärtigen Bearbeitung benützt und verwerthet.

In Beziehung auf Bielseitigkeit und Mannigfaltigkeit bes Inhalts burfte, im Bergleich mit andern, bas Werk von

Alzog wohl ben Borzug verdienen. In Beziehung auf die Form ber Darftellung ift R. Safe nicht fo leicht zu über= treffen. Letterer tommt in ber Borrebe ju feiner neunten Auflage auf bas Werk von Alzog zu sprechen, und macht ein großes Aufheben von ber Unfreiheit ber wissenschaftlichen Forschung bei ben Katholiken, wofür er u. A. als Beweis anführt, "daß auch ber neuen Auflage von Alzog's vortreff= licher Kirchengeschichte bas Imprimatur bes Erzbischofs von Freiburg vorgebruckt ift; also bie geistliche Censur eines wis= fenschaftlichen Buches mitten in Deutschland und in einem aus ben Schlingen bes Concorbats geretteten Lanbe" (b. i. Berr Safe hat hier bas rechte Dag nicht einge= Baben)! Ebenso wie Alzogs Kirchengeschichte bas Impri= halten. matur bes Erzbischofs von Freiburg tragt, tragt Ritter's Rirchengeschichte (in fünfter Auflage) bas Imprimatur bes Erzbischofs von Roln, und weder ber Eine noch ber Anbere ift bazu angehalten ober gezwungen worben, sonbern fie haben das Juprimatur eingeholt ober nachgefucht, und Herr Safe ift nicht berechtigt baraus Folgerungen über zunehmen= ben geistigen Druck zu ziehen.

Herr Alzog hat die ihm mitgetheilten Berichtigungen ober Berbesserungen am geeigneten Orte verwendet mit Dank und mit Gewissenhaftigkeit. Wir sind nicht darauf ausgesgangen Fehler oder Lücken in seinem Werke auszusinden, wir sind aber zufällig auf einige Punkte gestoßen, wo Nachträge oder Berichtigungen sich empsehlen dürsten. Bei der Angabe über die Literatur der Kirchenhistoriker des Wittelalters ist mansches Neuere übergangen, z. B. bei Adam von Bremen die Ausgaben und Bearbeitungen von Lappenberg und Laurent. Bei der Katechetens Schule von Alexandrien wären nachzustragen die Werke von Watter, Paris 1840—48, 3 Bde.; Et. Vacherot, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, Par. 1846—51, 3 Bde., und J. Cognat, Clement d'Alexandrie, sa doctrine et sa polémique, 1859. Neuestens hat auch Abbe Freppel seinen vorhergehenden Schriften über Tertullian

(1864), Chprian (1865), Clemens (1865) u. f. w. 2 Banbe über Leben und Lehre bes Origenes folgen lassen (1868), in benen er beutsche und französische Forschungen verwerthet hat.

Nach bem Berfasser ist ber heil. Ignatius von Loyola am 31. Juli 1566 gestorben; es muß heißen: 1556. Entsschieden ein Drucksehler ist es, wenn (II. 363) von den Resorms betreten zu Poissy vom J. 1065 (statt 1561) gesprochen wird.

Bb. II. S. 230 lefen wir: "Für Deutschland nament= lich war die Hoffnung auf eine neue bessere Zeit um so ge grundeter, als es felbst nach strengem Urtheil einen Spiscopat hatte, tugendhaft, religios und kenntnifreich, wie in bessern Zeiten: Johann von Dalberg in Worms, Joh. Rhobe in Bremen, Lorenz von Bibra in Burgburg, Conrad von Thungen und sein Rachfolger Christoph von Stadion in Augsburg, Mathias Lang in Salzburg, von Greifentlau in Trier werben als vortreffliche Hirten geschildert." Diese Stelle ist, wie uns scheint, mit einigen Mobifitationen aus Mohlers gesammelten Schriften (II. 29) genommen, wo aber einerseits (ber etwas fpatere) Faber von Wien beigefest ift, andererfeits es heißt: Lorenz von Bibra in Würzburg, Conrad von Thungen sein Nachfolger, Christoph von Stadion von Augsburg. Bei Möhler alfo werben zwei Bischofe von Burzburg, bei Alzog zwei Bischöfe von Augsburg als Zierben bes Episcopats ihrer Zeit angeführt. Darüber aber, ob Conrad von Thungen Bi= schof von Augeburg ober von Burgburg gewesen, tann ein Zweifel nicht obwalten; er war Bischof zu Burzburg 1519 bis 1540. In ber Sache felbst find wir mit bem Berfasser völlig einverstanden, sind sogar ber Ansicht, daß noch andere Namen beutscher Bischofe aus jener Zeit es wurdig waren bier angeführt zu werben. Es buntt uns nicht ungeeignet, biefen Sachverhalt genauer festzustellen und burch eine bichtere Reihe von Belegen an diesem Orte zu illustriren.

Albrecht, ber Kurfürst von Mainz und Carbinal ber römischen Kirche, machte burch bie kirchliche Entschiedenheit seiner spätern Jahre, besonders seit dem Auftreten Luthers, es wenigstens vergessen, daß er früher sich von Ulrich von Hutten hatte Weihrauch streuen lassen.

Bei Worms und Speyer zeigte es sich, wie bei anbern Städten, daß die Einführung der Reformation nichts anderes war, als das Berlangen der Losreißung von der bischöstlichen Gewalt und die Einziehung des Kirchengutes. Ob die Magisstrate dieser Städte nun tüchtigen oder untüchtigen Bischösen gegenüberstanden, war gleichgültig; das Berlangen nach "Resformation" war bei ihnen gleich mächtig: sie wollten herrschen und besitzen. Die Einführung der Reformation in Worms siel in die Zeit des Bischoss Reinhard II. von Rippur (1503 — 23), welcher auf den unvergleichlichen Johannes Dalberg (1482—1503) gesolgt war. Reinhard wurde verzanlaßt zu resigniren, und der Pfalzgraf Heinrich, vorher Propst zu Ellwangen, sollte dem Strome der Resormation einen Damm entgegensehen, was ihm aber auch nicht gelang (1523—1552).

Bischöfe von Spener in dieser Zeit waren Philipp- von Rosenberg (1504 - 1513) und Georg, Pfalzgraf zu Rhein und Herzog in Bayern (1513 — 1529). Bon Philipp berichtet ber Geschichtschreiber ber Spenerer Bischofe febr viel Rühmliches. Bare feine Regierung in ruhigere Zeiten ge= fallen, so hatte er auch mehr wirken können. Er starb, "bes Lebens mube, von Leiden und Schmerzen faft aufgezehrt, in Bebulb und Sottergebenheit fest bewährt, mit ganglicher Er= gebenheit in ben Willen Gottes", am 3. Februar 1513 (Remling, Geschichte ber Bischöfe zu Spener, II. 229). Der Bahl seines Nachfolgers, bes Pfalgrafen Georg, lagen "mehr un= vermeibliche Rücksichten, als wirkliches Berbienft zu Grunde." Der Rurfürst zu Rhein mit seiner ganzen Bermandtschaft betrieb biese Bahl; er tam felbst zur Bahl mit großem Gefolge, und auch ber in ber Rahe weilende Raiser Maximi= lian I. ließ burch feine Gefandten für Georg werben, bie ertlarten, "baß sich ber Kaifer keines Abschlags (seiner Forberung) versehe." Um einen stärkern Druck auf die Babler

auszuüben, kam ber Kaiser selbst. So wurde der 27jährige Pfalzgraf Georg postulirt. Aber auch ihn empfahlen ein "ansgemessener Ernst, freundliche Milbe und eine herzliche Frömmigkeit." Auch Trithemius nennt ihn "einen edlen, sansten, klugen Fürsten, einen Liebhaber des Klerus und Vertheidiger der Armen, von dem Alle hoffen, daß er ein guter Seelenshirte sehn werde." Georg starb in der Blüthe der Jahre, 27. September 1529, und sein Nachsolger Philipp von Flerseheim (1529—1552) sehte ihm ein Denkmal, worin er dessen Klugheit, Milbe und Frömmigkeit rühmt.

Ueber ben bamaligen Bischof von Stragburg, Wilhelm Graf von hohnftein (1506 - 1541), ben Schuler Beilers von Raisersberg, haben diese Blätter wiederholt sich ausgesprochen (Bb. 18, Bb. 48, S. 724 ff.). Er war ein mit berrlichen Eigenschaften ausgestatteter Birte. Er stanb auf ber Warte ber Zeit, so gut wie irgenbeiner seiner tuchtigen Vorganger und Nachfolger. Aber "in allen bischöflichen Städten am Rhein, von Conftang bis hinunter nach Roln, hatte ber Conflikt zwischen ber lanbesherrlichen Gewalt ber Bischöfe und ben Befugniffen ber Städtebewohner Reibungen hervorgerufen. Je größere Befreiungen bie Stabte fich erwarben, je unabhängiger von jener Bewalt ihre Stellung wurde, besto mehr entfremdete sie Gifersucht, Argwohn und Miggunft ben Bischöfen, in benen fie mehr bie weltliche Gewalt fürchteten, als das geistliche Amt ehrten. Darin glauben wir ben Schluffel ju finden, warum gerabe bie Stabte, in benen feit uralter Zeit Bischofesite fich befanden, wie Straßburg, Worms, Spener, Lübeck, Magbeburg, bie ersten waren welche einer Lehre beipflichteten, die alle kirchliche Autorität, ja die Rirche felbst verwarf, wovon einzig Roln "bie heilige Stadt" eine beachtenswerthe Ausnahme macht" (Siftor .- polit. Blätter Bb. 18, S. 699). Gewiß unverbächtige Zeugen von ber habsucht und herrschsucht ber Städte, die fie gum "Reformiren" trieb, find Luther und Melanchthon. Jener tlagt: "ba wollen die Leute nichts mehr geben, und ist solcher Unbank unter ben Leuten für bas heilige Wort Gottes, baß wenn ich's mit gutem Gewissen zu thun wüßte, möchte ich wohl bazu helsen, baß sie keinen Pfarrherrn ober Prebiger hätten, und lebten wie die Saue, als sie doch thun." Weslanchthon sprach es mit besonderer Beziehung auf die Nürnsberger aus, daß es den Reichsstädten nicht um den Glauben und um die Lehre, sondern um die Herrschaft und um die Freiheit zu thun sei.

Bischof Wilhelm von Hohnstein war so untabeligen Wandels, daß auch Protestanten ihm nichts vorzuwersen wußten. Er that, was er vermochte, um dem Absalle von der Kirche zu wehren. Aber der Stadtrath von Straßburg hatte ein Interesse an der Resormation, und bei ihm fanden die Apostaten Schutz und Hülfe gegen ihren Bischof. Wenn es auch heute noch Katholisen gibt welche glauben, daß wenn Geiler († 1510) die Zeit der Resormation erlebt hätte, diese in Straßburg nicht zum Siege gekommen wäre, so mussen wir diesen seisten Glauben an die Macht "des Geistes" bei Einsührung der Resormation bewundern, sinden ihn aber unsverträglich mit den geschichtlichen Thatsachen.

Wie in Straßburg, so siegte in Basel die Reformation durch Gewalt. Durch 24 Jahre waltete hier der Bischof Christoph von Utenheim (1502 — 1526), einer der tüchtigsten Kirchenfürsten. Sein Nachfolger Philipp von Gundelsheim (1527 — 1553) erlag der Gewalt der Resormation, mußte Basel verlassen und ließ sich bleibend in Pruntrut nieder. Mit tiesem Abscheu verließ auch Erasmus Basel, um niesmals zurückzutehren.

Auch in Constanz siegte die Reformation durch Gewalt eine Zeit lang. Hier war Bischof Hugo von Hohenladenberg (1496—1529) mehr als 30 Jahre ein eifriger Hirte. Aber die Resormation zwang ihn sich zu entsernen; er ließ sich 1527 in Ueberlingen nieder. Erasmus nennt ihn einen sansten, rechtschaffenen, untadeligen Mann (mitis, produs, integer). Als sein Rachsolger, der sehr tüchtige Balthasar

Merklin, nach wenigen Wonaten starb († 1531), so riesen bie Domherrn einstimmig ben Hugo als ihren Bischof zurud; er starb aber schon am 7. Januar 1532. Diese einstimmige Wieberwahl ist aber gewiß ein unverdächtiges Zeugniß zu Gunsten seiner frühern Regierung. Bischof Johann Graf von Lupsen war ausgezeichnet burch die Kenntniß vieler Sprachen. Er resignirte aber schon im J. 1537.

Das Bisthum Augsburg hat im Zeitalter ber Reformation so ausgezeichnete Bischöfe aufzuweisen, baß diesselben auch bann Zierben bes Spiscopates gewesen, wenn sie in den ersten Jahrhunderten gelebt hätten. "In den Jahren von 1486—1505 saß auf dem bischössichen Stuhle von Augsburg Friedrich Graf von Zollern, ein heller Stern am himmel der deutschen Kirche in einer Zeit welcher man viel Schlimmes, wenig Gutes nachzusagen gewohnt ist. Ihm sind an Tugend und edlem Gemüthe von den Tagen des heiligen Ulrich an wenige seiner Borsahrer gleich gekommen, keiner hat ihn übertroffen"\*). Ebenso würdige Rachfolger des heiligen Ulrich waren sodann der Bischos Christoph von Stadion (1517—1543), und der große Cardinal Otto Truchseß von Walrdurg (1543 bis 1573), eine Zierde der beutschen Kirche und des Collegiums der Cardinäle.

Bon den Bischöfen von Sitten, Chur, Trient, Trieft, Brixen, Salzburg, Passau, Regensburg, Freising, Bamberg und Würzburg, in deren Gebiete die Resormation nicht vorsbrang oder nicht bleibend zur Herrschaft kam, wollen wir

<sup>\*)</sup> Alfo ber Geschichtschreiber bes Biethums Augeburg, A. Steichele im Archiv für die Geschichte bes Biethums Augeburg 1854, I. 143 ff. (Friedrich, Graf von Bollern, Bischof zu Augeburg und Johannes Geiler von Raisersberg). — Man vergleiche hiemit die Schilderung Friedrichs in diesen Blattern (Bb. 49, S. 33 — 42) von unserm verehrten Freunde M. R., von welchem wir es oft bes dauert, daß er durch seine veränderte Lebensftellung verhindert worden, seine so nuhlichen apologetischen Studien über die fatholische Kirche im Reformationszeitalter fortzusehen.

hier nicht handeln. Am frühesten und entschiedensten siegte die Reformation in den Gebieten der Bisthümer Merseburg, Meissen, Raumburg, Brandenburg, Havelberg, Halberstadt, Magdeburg, Camin, Bremen-Hamburg, Minden, Raheburg, Schwerin, Schleswig, Lebus u. s. w. Wäre der Sieg der Resormation von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit abhängig gewesen, so wäre es um die Würdigkeit der betreffenden Bisschöse nicht gut bestellt gewesen. Aber die Geschichte weiß über die Mehrzahl derselben Bessers zu berichten. Ihr Zeugeniß wird um so unverdächtiger seyn, als es meistens auf Aussagen von Protestanten beruht.

Der Bischof Tilo von Trotha von Merseburg mar "sanftmuthig, milbe, seiner Unterthanen treuer Beschützer, ber über alle Magen wohl regiert, ber mit Gutern, Binsen und Gebauben bas Stift mehr als alle ffeine Borfahren gemehrt." Bubem war ihm eine lange Regierung von 48 Jahren gegonnt (1466—1514). Er ließ die Domtirche jum bl. Laurentius und Johann Baptift nieberreißen und vollständig nen Bon seinem Nachfolger wurde bieselbe im R. 1517 geweiht, in bemselben Jahre in welchem Luther hervortrat, mit beffen hervortreten alle Rirchenbauten in Deutschland ftillestanden. Auf Tilo folgte Abolf, Fürst von Anhalt (1514 bis 1526), Coabjutor seines Borgangers seit 1507. Im 3. 1514 wurde er burch Bischof Johannes von Zeit geweiht. "Und vertrieb flugs barauf alle Juden, die zu Merfeburg wohnten. Sonft mar er tleiner Statur, aber großes Unsehens, gelehrt, keusch, ein guter Prediger und Theologus, hielte auch ein frommes Hoff=Gesinde; ben langweiligen Prozessen mar er feinbe, und schaffete, bas alle Sachen auffs fürhefte verglichen werben mußten. Aber biefes war nicht fein von ihm, daß er sich bes M. Luthers Lehre und sonder= lich bem Gespräche, welches biefer zu Leipzig mit Dr. Eden halten wollte, fo fehr wiberfetete" (Fürtrefflichteit ber Stabt Märseburg von Joh. Bulpius, 1700). Auch die zwei folgenden letten Bischofe von Merseburg waren vortreffliche

Manner. Die Protestanten, resp. Apostaten Camerarius und Georg von Anhalt, Resse bes Bischofs Abolf von Nassau, verkündigen das Lob Abolss. "So ist, sagt Jener, Fürst Abols ein gottesfürchtiger, gelehrter, hochwürdiger Herr dem Stift Mersburg viel Jahr löblich und wohl fürgestanden, mit väterlichem Gemüthe gegen seine Unterthanen und hohem Fleiß in Regierung der Kirche, denn er in Predigen und andern bischössichen Amten sich keiner Mühe noch Arbeit danern ließ." Ueber seine Predigten weiß sein Nesse, der lutherische Wagdeburger Dompropst Georg, viel Rühmliches zu berichten. Wenn er an hohen Festen predigte, "da kam traun das Bölklein mit Hausen und hörete solche Predigten gerne und mit großem Fleiß." (Näheres in diesen Blättern Bb. 46, S. 455—457).

Berr M. Rerter, aus beffen Feber bie Schilberung Biichofs Abolf von Merfeburg stammt, bemerkt über ben Zeitgenoffen Abolfs, ben Bifchof Johann von Schleinit von Meißen (1518—1537), daß uns weniger genaue Nachrichten über ihn erhalten feien, und nur bekannt fei, bag er bem Eindringen bes Lutherthums mit aller Rraft fich wiberfest und trop seines hohen Alters selbst gepredigt habe. feinen Borganger, Johann von Galhaufen, ber bie Rirche von Meißen 31 Jahre lang (1487-1518) regierte, besiten wir jest die ichone Monographie: Johannes VI. Bischof von Meißen, von Jul. L. Pasig (Leipzig 1867), beren Berfasser ber protestantische Oberpfarrer in Schneeberg, und beren Inhalt eine Apologie sowohl ber Person des Bischofs als der bamaligen kirchlichen Buftanbe in Sachsen ift. Alle Siftorifer ber alten und neueren Zeiten sprechen von ihm mit höchster Anerkennung. Zwar Herr Pasig nennt ihn einen "reformatorifcheangehauchten Pralaten," boch nach feiner Darftellung war er ein wahrer und wirklicher Reformator innerhalb der katholischen Kirche. Aber ebenso vortrefflich war fein Nachfolger Johann von Schleinit. Bas bie Gegner an ihm auszuseten wissen, daß er sich bem Lutherthum mit aller Kraft widersetzte, gereicht ihm eben zum höchsten Lobe, ebenso die wohlseilen Spottreden Luthers über ihn. Aber gegen den Kurfürsten Friedrich von Sachsen und dessen Rachsfolger konnte der Bischof Johann die katholische Kirche nicht aufrecht erhalten; da die Landesherrn mit Gewalt "reformirten," konnten die Bischöse nur protestiren.

Bon dem Bischose Hieronymus Schulz (Scultetus) von Brandenburg (1507—1522) wissen die Gegner eben nur zu sagen, daß er ein geschmeidiger Hosmann gewesen, und daß er, der im Anfange Luthern günstig gewesen, ihm bald entzgezengetreten sei. Sein Nachfolger in Havelberg, Busso II. von Alvensleben (1522—1548), that was er vermochte zur Aufzrechthaltung der katholischen Kirche.

Ueber den letten katholischen Bischof von Schwerin fagt ber Protestant Jul. Wiggers (Rirdengeschichte Decklenburgs, 1840, S. 51): Betrus Walctow (1508-1516) war ein Dann von geringem Bertommen, aber von großer Frommigfeit, Gelehrsamteit und Gewandtheit in Geschäften, burch bes Papftes Freundschaft und Vertrauen ausgezeichnet und burch lang= jährigen Aufenthalt zu Rom in Wesen und Formen ber römischen Rirche eingeweiht, welcher beghalb zu einer Stelle von umfassenderer Wirtsamkeit in der Rirche brauchbar, boch auch von seinem fernen Bischofssite aus neben eifriger Sorge für bie Berwaltung seiner Diocese an ber Leitung ber gangen Rirche thatigen und erwunschten Untheil zu nehmen fortfubr. Größere Manner, als ihn und feinen Decan Dr. Butphelbus Barbenberg hat vorher bas Bisthum nicht gefehen, gleich als ob bas icheibenbe Bapft= thum burch biefe Reprafentanten fich noch in feiner außerften Berrlichteit entfalten wollte."

Ein größeres Lob im Reformationszeitalter kann einem tatholischen Bischofe boch wohl kaum gespendet werden, als durch das Zeugniß, daß er mit allen seinen Kräften dem herzeinbrechenden Absalle von der Kirche sich entgegengestellt habe. Dieses Lob aber ertheilt Jul. Wiggers dem letzten

katholischen Bischofe von Rapeburg, Georg von Blumenthal, ber zugleich Bischof von Lebus war (1523-1550). firchlichen Reuerungen entschieben abholb verzögerte Georg bie Reformation in seinem Stifte fast um ein Menschenalter, obgleich nur in ben Grenzen seines Grundbesitzes und Batronats, ba zur Unterbruckung bes überall in feiner Dibcefe aufbrausenben evangelischen (lies unevangelischen) Beiftes feine Rraft zu schwach mar. Seine lange Regierung mar nichts als ein unablässiger Rampf für bie Unwandelbarteit und Unverletlichkeit ber romischen Kirche, ihrer Diener und Buter gegen die jugendlich und unaufhaltsam vorwärts schreis tende und oftmals ungerechte und schonungslose Zeit. Schmerze über vergebliches Ringen schuf er sich burch Sammlung und Ordnung ber pergamentnen Rechte für ben Berluft ber wirklichen Erfat" (l. c. S. 122). Was Georg von Blumenthal im Uebrigen als Bischof wirkte, welche vortrefflichen Eigenschaften er entfaltete, bas lehren uns bie beiben Protestanten G. D. C. Dafc, in feiner grundlichen "Gefcichte bes Bisthums Rageburg", Lübed 1835, S. 455-494, und G. B. Boblbrud, in feiner nicht weniger grundlichen "Geschichte bes ehemaligen Bisthums Lebus", Berlin 1829, Thl. II, S. 268-313.

Der Kurfürst Albrecht von Nainz (1514—1545) war zugleich Bischof von Halberstadt (1513—1545) und Erzs-Bischof von Nagdeburg. Man kann und man muß diese Cumulirung der Bisthümer tadeln und beklagen, aber die Unparteilichkeit verlangt auch anzuerkennen, daß Albrecht in seinen drei Sprengeln sich der Ausbreitung des Luthersthums nach Kräften widersetzt habe. Dieß loben, wie billig, tatholische Auctoren, dieß mißbilligen, wie natürlich, protesstantische Schriftsteller\*).

<sup>\*) 3.</sup> B. Saffenfamp, heffische Kirchengeschichte im Zeitalter ber Reforsmation, Marburg 1852. - G. Schmibt, Juftus Menius ber Refors

Die beiben letzten katholischen Bischöfe von Pommern ober bem Bisthume Camin, Martin Carith (1499—1521) und Erasmus von Manteufel (1522—1544) waren würdige Hirten und widersetzten sich mit allen Kräften der Einfühzung des Lutherthums. Aber sie mußten der physischen Gezwalt unterliegen. — Der letzte katholische Bischof von Schleswig, Gottschalt von Aleseld (1507—1541) war nach dem Zeugnisse protestantischer Autoren "ein Mann von herrzlicher Gestalt, von großer Klugheit, scharsem Geiste, eine ausgezeichnete Zierde seines Baterlandes, Kanzler des Herzgothums, von großer Gelehrsamkeit und Thätigkeit. Er war unermüdet im Predigen und in allen Geschäften seiner Würde." Damit stimmt auch der neueste Geschichtschreiber der Resormation in Schleswig, Th. Lau, überein.

Wenn die Inhaber ber bischöflichen Stuhle zu Köln, Munster, Paberborn bamals keine Saulen ber Kirche in Deutschland waren, aber gerade biese Diocesen zum großen Theile katholisch blieben ober es wieder wurden, so scheint

mator Thuringens, Gotha 1867-68, 2 Bbe - Bei 3. S. Gennes, Albrecht von Branbenburg, Ergbischof von Maing und Magbeburg (Maing 1850) S. 314 lefen wir : "Der Bifchof von Lebus, Georg von Blumenthal, jugleich Bifchof von Rageburg ichlog fich gleich: falls (ber Reformation) an; und nach einigem Biberftreben auch ber Bifchof von Savelberg, Buffo von Alvensleben." Bert Bennes führt nicht an, woher er feine Angaben genommen. Die von uns angeführten Protestanten hatten ichwerlich barüber gefchwiegen. Die Frage über bie Apoftaffe bes letten fatholifchen Bifchofe von Branbenburg, Mathias von Jagow, fonnen und wollen wir hier nicht behandeln. Gin entschiebener Apoftat mar ber lette Bifchof von Samland, Beorg von Bolent, ber feine Apoftaffe burch eine Beirath befraftigte; aber wenn wir biefen Apoftaten Bifchof ben Bolen, in beren Bafallenthum ber apoftafirte Grogmeifter Bergog Albrecht übertrat (1325), nicht guschieben wollen, fo fonnen wir Deutsche une andererseite benfelben auch von ben Bolen nicht gu= schieben laffen. Er war gleichsam in terra nullius, und res nullius.

uns barans zu folgen, daß der Sieg oder die Bestegung der "Reformation" von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit der Bischöse damals nicht abhängig war. Die Geschichte scheint uns den Satz zu deweisen: kein deutscher Bischof zog damals seine Diöcesanen mit sich in seinen Abfall, kein deutscher Bischof konnte damals seine Diöcesanen vor dem Absalle bes wahren, wenn und wo weltliche Gewalt seine geistliche Gewalt lähmte. So weit Deutschland katholisch blieb, ist es der Kirche erhalten worden durch das Haus Habsburg und das Haus Wittelsbach, sodann durch das Roservatum ecclesiasticum, durch die Durchsührung des Grundsahes, daß ein apostasirender Kirchensürst ausgehört hat Bischof und Landessherr zu seyn.

Wir sind schon seit zwanzig Jahren der Ansicht, daß im Jahre 1517 die Mehrzahl der deutschen Bischöse "auf der Warte der Zeit gestanden" seien, daß man nicht berechtigt sei zu sagen, die Reformation würde, wenn der deutsche Spiscopat im Jahre 1517 seinem Beruse entsprochen hätte, nicht gesiegt haben, daß vielmehr, wenn heute dieselben rohen und gewaltigen Fäuste entscheiden würden, welche der Reformation zum Durchschlagen und zum Siege verholsen haben, es heute ebenso gehen würde.

### LXIII.

## Aus dem Berliner Bollparlament.

III.

Den 12. Juni 1868.

Indem wir noch einmal auf die politischen Stellungen zurückkommen die sich im Zollparlament gebildet haben oder aus demselben hervorgegangen sind, dürften wir wie von selbst auf die Bahn der Glossen zur Tagesgeschichte geführt werden. Mehr oder minder deutlich haben alle Witspielenden in den Schlußakten der Versammlung deutsche Zukunstspolitik getrieben und zwar, wie sich von selbst versteht, mit gesdührender Rücksicht auf den unwirschen Nachbar jenseits des Rheins. Von ihm zu reden wäre aber in diesem Moment ohnehin die unerläßliche Ausgabe der "Zeitläuse" gewesen.

Wie gesagt sind alle großen Parteien des Parlaments dis auf die "Süddentsche Fraktion" darin einig, daß die Mainlinie nur die zeitweilige und imaginäre Grenze des Nordbundes sei; über die Mittel und die Opportunität der Ueberschreitung sind sie verschiedener Ansicht, aber daß die Grenze früher oder später verschwinden musse, das ist ihre ein= muthige Ueberzeugung. Nachdem selbst ein Parteisührer mit der markirt sortschrittlichen Bergangenheit eines Marquard

Barth es über sich gebracht hat, bei dem seierlichen Zweckessen auf der Berliner Borse einen begeisterten Trinkspruch auf den Grasen Bismark auszubringen, als auf den Mann welcher endlich dem Heil Deutschlands die Bahn gebrochen habe: nachdem dieses geschehen, muß man allgemein glauben, daß die Fusion der national eliberalen Fortschrittspartei mit den preußischen "Junkern" vollkommen und persekt sei. Die Fusion nämlich in der dynastischen Frage, wenn uns dieser Ausdruck hier erlaubt ist; es gibt für beide Parteien nur mehr Einen allerhöchsten Herrn diesseits und jenseits des Mains.

Wir stoßen also hier abermals auf die Erscheinung unnatürlicher, Allianzen, in welchen wir eine ber ungefundeften Folgen ber Greignisse von 1866 zu beklagen haben. biefer Kataftrophe pflegten unsere Parteien ihre homogenen Ansichten zu behaupten über die Fragen ber innern und äußern ober beutschen Politit. Man fand teinen Rreugzeis tungsmann mit nationalvereinlichen Ibeen gefront, und ber Fortschrittsmann beteftirte bie junterlichen Anschauungen vom preußischen Beruf. Ihre Principien und Parteilehren von Staat und Gesellschaft gingen jeber Partei über Alles, ber Einen bie Grunbfage ber driftlich=germanifchen Reaktion, ber andern bie Dogmatit bes politischen Rationalismus von 1789; und biefer Unterschied bestimmte fie in allen Fragen von ber Basis bis zur Spite. Das einzige Verhältniß in bem bie Parteien zu einander ftanden, war das des offenen ehrlichen Rampfes.

Jest ist das Alles anders geworden. Die Parteien sind in sich zerrissen und unter der Rubrit für oder gegen den "Beruf" Preußens durcheinander gewürfelt. Denn nicht nur auf preußenfreundlicher Seite sinden die unnatürlichen Allisanzen statt, sondern auch auf der Gegenseite; freilich mit dem wesentlichen Unterschiede daß derlei Allianzen dort freiswillig, hier erzwungen, dort offensiver, hier nur defensiver

Matur sind. Auf beiden Seiten aber bleibt sich die Eine Wirkung naturnothwendig gleich, daß nämlich nicht alle Parteien mit berselben Unversehrtheit ihrer Principien auf solche Bereinigungen entgegengesetzer Elemente zum bestimmten Zweck eingehen können. Und zwar ist die Partei deren Grundsätze dabei unsehlbar tödtlichen Schaden und Schwäschung erleiden müssen, jedesmal die conservative. So möchte ich z. B. den Süddeutschen von der Opposition sehen, der nicht wesentlich demokratischer gestimmt vom Berliner Zollparlament heinigekehrt ist als er hingegangen war, oder das Mitglied der "Junkerpartei", das mit so ungemischten Empssindungen wie zuvor auf Dr. Bölk und Genossen hinblickt.

Ohne alle Frage ist mit ber im Zollparlament vorerst verkörperten Wendung ber beutschen Sache ber Untergang bes Conservatismus auch in ben Angelegenheiten ber innern Politik vollends besiegelt. Ich möchte sagen, man habe in Berlin mit leiblichen Augen die letzten Zuckungen des fraglichen Patienten beobachten können. In Preußen allerdings mag sich der Todeskampf scheindar und auf galvanischem Wege noch in die Länge ziehen. Denn dort sind die siegreichen Machthaber aus den conservativen Reihen der frühern Aera hervorgegangen; der Wurm sitt daher vorderhand nur erst innen. In Süddeutschland war bezüglich der Antecebentien das Gegentheil der Fall, und das was man Conservatismus heißt, steht hier überhaupt längst in der blauen Luft.

Herr Dr. Völk aus Augsburg hatte einer seiner glücklichsten Inspirationen, als er in ber bayerischen Kammer wiederholt und neuerdings in einer Bolksversammlung zu Berlin seine Partei, die des fortschrittlichen Anschlusses an den Nordbund nämlich, als die Partei der "dynastisch Conservativen" bezeichnete. Die Männer welche er mit diesem Namen bezeichnet, haben in den süddeutschen Kammern allmählig das ganze Gebäude auf welchem die fürstliche Klein-Monarchie sozusagen als zweckentsprechendes Dach geruht

hat, Stein für Stein abgebrochen; sie wollen nun bas abgeräumte Terrain mit ber preußischen Machtsphäre überbachen; aber gleichsam in ber Form von Erferthurmchen wollen fie bie noch vorhandenen fürstlichen Spiten stehen lassen. Ginen weitern Zweck und eine weitere Bebeutung hatte biefe Conservirung natürlich nicht als ben eines Scheintroftes für bas gutmuthige Bolf, welches die Selbstftandigfeit seiner Einzelländer nicht aufgeben will. Für biefes Bolt und jur Begus tigung besselben sollen die fürstlichen Symbole erhalten wers ben; einen realen Inhalt wurden fie nicht mehr haben weber nach innen noch nach außen. Denn nach innen regiert bann bie Partei in ber Kammer und nach außen Preußen mit bem Parlament. Früher ober spater wurden bie fraglichen Symbole als überflüffiger Zierath erscheinen; und die Partei ber "bynastisch Conservativen" könnte sich in ber That auf die Beisheit bes alten Spruches vollkommen verlaffen: kommt Zeit, tommt Rath. Es tame Alles nur barauf an, bag bie noch übrigen Fürstenthrone sich von ihr, von ber nationals liberalen Partei, als bynaftischer Schutmacht conferviren und beziehungsweise garantiren lassen wollten.

Das ist aber saktisch und moralisch seit geraumer Zeit bereits ber Fall gewesen, und zwar nicht bloß in dem Musterslande Baden. Gerade auch in dem Lande welches hier den Ausschlag gibt, ist man bis auf diese Stunde sortwährend und völlig systematisch bestissen gewesen der Fortschrittspartei in allen Dingen, in Sachen der Gesetzgebung und der Berwaltung, den Willen zu thun, um sich ihren — dynastischen Conservatismus zu verdienen. Man hat nie mehr gesragt, ob diese oder jene Waßregel wirklichen Bedürsnissen des Boltes entspreche, ob dieses oder jenes Gesetzsprojett nicht vielmehr den Unwillen der großen Wehrheit hervorrusen und höchst unpopulär sehn würde; man hat sich einzig und allein die Wünsche und Ansorderungen der Partei gesagt sehn lassen und zur Richtschnur genommen, als wenn in der That Thron

und Krone verloren sei, wenn diese Partei ihre Schultern unter dem vergoldeten Sessell wegziehen würde. Bon einem Bertrauen auf das Bolt als solches und im Allgemeinen war so wenig mehr die Rede, daß man vielmehr endlich daranging das Bolt selber nach dem Willen der Partei umzugesstalten und nittelst der Schule so abzuändern, wie die Partei es wünschen muß. Damit hat man dem Triumph der Partei die Krone aufgesetzt.

Nun erwäge man wohl, wie die Stellungen zu der großen Frage in Wirklichkeit waren und annoch sind. Der im eigenen Lande in solcher Weise hochgestellten Anschluße partei der "dynastisch Conservativen" standen im Zollparlasment die Gegner des Anschlusses gegenüber. Sie protestirten im Namen der großen Mehrheit ihres Bolkes. Aber dieses Bolk zilt ja im eigenen Lande nichts gegenüber der andern Partei; was konnten sie also hoffen, diese Volks-Conservativen — wenn ich im Gegensatz zu den "dynastisch Conservativen" diesen Ausdruck gebrauchen darf — wie konnten sie insbessonder mit irgend einer Aussicht auf Erfolg über positive Vorschläge oder Programmsähe in ihrem Sinne sich vereinsbaren, zu deren Durchsührung immerhin der Hebel im eigenen Lande angesetzt werden müßte?

Dennoch hat ein Theil ber "Sübbeutschen Fraktion" ben Bersuch gewagt. Es waren nur 17 Männer welche an ber Berathung persönlich Theil nahmen. Denn viele Mitzglieder hatten körperlich und geistig angegriffen die Spreestadt bereits verlassen. Es war sehr gut, daß jene Anzahl von Angehörigen der Fraktion ihre Stimme zum Schlusse noch vernehmen ließ; schon aus dem Grunde war es gut, weil bei den Festlichkeiten mit welchen die Zurückgebliedenen officiell und nichtofficiell überschüttet wurden, auch manches weniger demessene Wort gefallen ist. Aber was ist nun von dem Ausfall des Versuchs oder dem Inhalt der Erklärung selber zu halten, welche dem Rechenschaftsbericht vom 24. Mai angehängt ist?

Mehrere von den anwesenden Mitgliedern haben ihre Unterschrift nicht gegeben, einige andere haben auch nachträgslich nicht unterzeichnet. Zu den lettern gehören namentlich etliche Conservative im alten Sinne des Wortes aus dem Lande, wo die "dynastisch Conservativen" von der Fortschrittspartei, wenn nicht in eigener Person, so doch durch verlässige Geschäftsträger am Ruder sind. Was hielt diese und jene Männer ab ihre Unterschrift zu geben? Doch gewiß nicht die bedenkliche Scheu vor einer Demonstration gegen die bestehende Reglerung in der Heimath. Schreiber dieser Zeilen wenigstens ist mit allen seinen Wünschen bei der Absicht seiner Collegen, aber nicht mit seinem — Bertrauen. "Ich höre wohl die Worte, aber es sehlt mir der Glaube."

Die Berwirklichung bes Programms, welches bie betrefsenden Mitglieder der "Süddeutschen Fraktion" als Abschiedsswort zu Berlin hinterlassen haben, hatte zweierlei Schwierigsteiten zu überwinden, äußere und innere. Bor Allem müßte die Partei der "dynastisch Conservativen" mit allen ihr zusgeneigten Elementen in den süddeutschen Ländern selber aus der Macht gedrängt und gestürzt werden. Die entschiedensten Gegner der Partei müßten an's Ruber gelangen und deren lang geübten Einsluß mit der Wurzel ausreißen. Solch eine Beränderung des Regiments müßte namentlich in Bayern und Baden eintreten. Hält man nun die Ausgabe in Wirklichsteit für so leicht wie es scheint? Das wird die erste Frage sehn die sich bei der Betrachtung des vorliegenden Dokuments ausdrängt.

Warum nicht? mag bieser ober jener sagen. Bedarf es ja weiter nichts, als daß den fürstlichen Herrn die Augen geöffnet werden über die eigentliche Beschaffenheit der Loya- lität deren die Partei der "dynastisch-conservativen" Ansschlußmänner sich rühmt; die Fürsten werden dann die ansstößigen Ministerien ändern; neue Regierungen werden die bestehenden Kammern auslösen; die Neuwahlen werden der

"Boltspartei" bas entschiebene Uebergewicht in ben constitutionellen Versammlungen verschaffen, und damit Basta! Run allerdings, wenn damit in Wirklichkeit Alles gethan wäre, bann möchte die Aufgabe so schwierig nicht erscheinen. Aber es erhebt sich ja doch zunächst die Frage, wie sodann die nöthige Kraft und Lebensfähigkeit des neuen Regime's gesichert und gegen das Wiedereindringen der beseitigten Partei sozusagen die Löcher verstopft werden sollten?

Darauf gibt bie Erklärung mit ein paar Borten Austunft, wie fie eben formlich ftereotyp geworben find. Wir fuchen, beißt es ba, unsern Erfolg "in einer entschieben freisinnigen Politit." Allerbinge ift ber Ginn biefer Worte nicht naber erläutert; aber nach ber Analogie ber in ähnlichen Aften= ftuden als unentbehrlich immer wieder kehrenden Phrase barf man wohl annehmen, daß die Berren Berfaffer fagen wollten : wir werben in ben inneren Fragen unerschütterlich bem System bes Liberalismus huldigen. Dieß ist nun gerade ber fatale Puntt, an bem allein schon ber gange Plan scheitern mußte. Das Syftem bes Liberalismus ift es ja eben woburch bie Gegenpartei zu ihrer Macht gelangt war; wer immer in ber innern Politit bemfelben Spftem gehorcht, ber ichuttet fortwährend nur Baffer auf die Muhle ber Begner. ift immer bis zu einem gewissen Grabe ber Mitinteressent und Arbeitsgenoffe ber Begenpartei, und an eine innerliche und wahrhafte Ueberwindung biefer Partei ist unter solchen Umständen gar nicht zu benten, vielmehr wird bieselbe, Dant ihrer Consequeng, nach turger Frist immer wieber über bie Salbheit emportommen und aus ben gemeinsamen Pramiffen bes politischen Rationalismus mit ihrem regelrechten Schluß - die Oberhand behalten.

Nur durch eine auf grundsählichen Conservationus gesbaute innere Politik könnte ber Anschlußpartei der "dynastisch Conservativen" mit Erfolg entgegen gearbeitet werden. "Wir werden uns in der innern Politik ausschließlich nach den

wirklichen Bebürfnissen und dem ausgesprochenen Willen des Bolfes richten und jedem boktrinären System entsagen": so müßte das Programm einer entschiebenen Selbstständigkeitse Partei lauten. Wer den Erfolg im liberalen Wetteiser mit der Fortschrittspartei suchen will, der ist sicher von vorneherein verloren. Sind ja auch unsere Staaten nicht von unsgefähr in ihre äußerst bloßgestellte Lage gekommen, sondern badurch daß sie von sich selber abgefallen waren und ihren Selbstzweck an den kosmopolitischen Liberalismus verkuppelt hatten.

Aber wir sind weit entfernt benjenigen einen Vorwurf baraus zu machen, welche fich in biefer Beziehung ber gewohnten Täuschung und stereotypen Rebewendungen bingeben. Die Grunbfate bes alten Confervatismus find nun einmal innerlich ausgelebt, weil sie von oben wo sie anfnüpfen mußten, langft verläugnet und verlaffen worben find; es lagt fich mit biefen Grundfagen beute einfach nichts mehr machen. Gine conservative Bartei auf neuer Basis, bie ihre Stupe ebenso im wirklichen Bolt suchen mußte, wie bie altconservative Partei sich principiell an die Gottesgnabenthumer anlehnte - eine folche Partei eristirt aber noch nicht und wird sich gewiß auch bann erst bilben, wenn bie Elemente ber großen socialen Frage parteischaffend in bas allgemeine Bewußtseyn eingetreten find. Dann wird fich scharf und entschieden eine conservirende Bolfspartei gegenüber ber fortschrittlichen Bourgeoisie erheben; die Beisheit auf ber Gasse wird die Dogmatit ber erstern senn, und bieser Lehre wird ber kunstliche Doktrinarismus ber lettern nicht Wiber-Aehnliches erfährt man jett schon in ftand leiften tonnen. ber Schweiz. Solange aber die Auschlußpartei ber Fort= schrittlichen mit keinem andern Gegner zu thun hat als mit bem wetteifernben Liberalismus einer Nichtanschlußpartei, folange burften höchstens einzelne Bewitter ben Bolt'ichen Frühling stören, aber nicht ber natürliche Winter.

Wir tommen nun zu ben inneren Schwierigkeiten welche uns ber Berwirklichung bes Programms unserer Collegen entgegenzustehen scheinen. Sie wollen eine "seste Versbündung der suddeutschen Staaten" gründen, aber sie verssprechen zugleich "die träftige Erfüllung der vertragsmäßigen Pflichten" welche uns an Preußen tetten. Einerseits also wollen sie zur thatkrästigen Bewahrung unserer staatlichen Selbstständigkeit das Projekt des "Süddunds" verwirklichen, andererseits aber wollen sie auch getreulich an den Verträgen halten welche uns die "unabhängige und internationale Eristenz", um den uns betreffenden Ausdruck des Prager Friedensvertrags zu gebrauchen, zu Gunsten der preußischen Oberherrlichkeit absolut unmöglich gemacht haben und fortswährend machen.

Wenn uns barin ein innerer Widerspruch zu liegen scheint, so stehen wir mit dieser Ansicht nicht allein. Auch die "Demokratische Correspondenz" welche als Organ der Bolkspartei in Stuttgart erscheint, erklärte auf den ersten Blick: "Wie die Dinge nun stehen, beginnt die Cooperation der Süddeutschen, soweit sie auf Grund der Erklärung vom 24. Mai ersolgen soll, leider mit einem innern Widerspruch." Das Stuttgarter Organ hätte die Beziehung auf die Bersträge mindestens ganz weggewünscht, da die darin ausgesprochene Betonung der vertragsmäßigen Pflichten den Ansichauungen der Bolkspartei schnurstracks widerspreche; das Organ ersieht auch nicht den mindesten zwingenden Grund, diese Berträge die wie ein Werk der Zeit, so doch wahrlich auch nur eine Frage der Zeit seien, mit besonderm Nachdruck in einem solchen Programm voranzustellen.

Mit dem gerügten Biderspruch in sich hat es nun allerbings seine Richtigkeit. Indem der Prager Friedensvertrag die unabhängige internationale Existenz der süddeutschen Staaten verbürgen wollte, ordnete er eine engere Vereinigung derselben an, welche sodann in nähere Verbindung mit Nordbeutschland zu treten habe. Hatten Frankreich und Desterreich damals die bereits abgeschlossenen geheimen Conventionen
vom August 1866 und den nachherigen Zollvereins = Vertrag
vom 8. Juli 1867 gekannt, dann wäre sicher der angezogene
Artitel über den Süddund nicht in den Prager Friedenstraktat gekommen. Denn um zu erkennen, daß ein solcher
Bund mit und neben den gedachten preußischen Verträgen
nicht bloß ein innerer Widerspruch sondern eine praktische
Unmöglichkeit ist, braucht man sich nicht weit umzusehen.
Wan braucht sich eigentlich nur zu fragen: was denn unter
ben obwaltenden Umständen der Süddund noch zu thun
und zu entschen haben würde?

Ohne Zweifel ift die Erklarung vom 24. Mai fo zu verstehen, daß ber eventuelle Subbund mit einer parlamentarischen Verfassung auszustatten sei. Und in ber That ware ein folches Parlament ichon als zusammenhaltenbes Banb und als machfame hut über ben Bewegungen ber Rabinetspolitit schlechthin unentbehrlich. Wenn nun aber die Bertrage mit Breugen baneben in Rraft bleiben follen, mas wurde bann für bie Competeng bes Gubbunds : Parlaments noch erübrigen? Die hobe Politit mare bem Barlament untersagt bis auf bie leere Wortmacherei; benn bie oberfte Berfügung über die militarischen Rrafte Deutschlands liegt in ber Hand bes Königs von Preußen. Daß damit auch ber Freiheit diplomatischer Entschliegungen der Nerv abgeschnitten ift, weiß alle Belt. Die wichtigften materiellen Intereffen, alle Boll= und handelsangelegenheiten gingen bas Bundes-Parlament nichts an; benn biefelben refortiren vom Roll-Barlament in Berlin. Ueber die Fragen ber innern Politit hatte bas Bunbes = Parlament nichts zu fagen; benn bier wurden die Rammern ber einzelnen Lanber ihre Competeng vertheidigen und ihrer haut sich wehren. Wo alfo lage bie Befugniß= und Machtsphäre bes Subbunds-Barlaments? 36 weiß es nicht zu fagen, und die Ertlarung vom 24. Mai bringt hierüber gleichfalls nur bunfle Wendungen vor.

Das Organ ber württembergischen Demofratie scheint uns somit volltommen im Rechte, wenn es behauptet: ent= weber feine Bertrage mit Preugen mehr ober feinen Gubbund, ein Drittes gebe es nicht. Der Gubbund hatte bei ben bekannten Giferfüchteleien und Unverträglichkeiten awis ichen Ifar und Refenbach unter allen Umftanben mit großen Sinderniffen zu tampfen; er murbe aber unbedingt nur bann ju irgenbeiner Bebeutung gelangen tonnen, wenn bie Augustund Juli = Verträge mit Breußen vorher ober nachher abgeschüttelt würben. Und fame ber Subbund auch wirklich ohne einen solchen Bruch und nach ber wörtlich verstandenen Intention ber Erklärung vom 24. Mai auf die Welt, fo brachte er boch unfehlbar die erbfundliche Reigung mit, sich stets gegen die Verträge aufzulehnen und auf Rosten berfelben sein eigenes Gewicht geltend zu machen. Alles das ist mathematisch gewiß und in ber Natur ber Dinge begründet. verüble es baher auch ben nordbeutschen Organen gar nicht, wenn fie hinter jebem Subbunds - Brojekt offenen Berrath und Bertragsbruch lauern feben, und wenn fie Zeter und Mordio ichreien über bas Abschiedswort aus ber "Süddeutschen Fraftion".

Beim Zollparlament hat Niemand die Kraft und Bersbindlichkeit der gedachten Berträge in Frage gestellt; im Gegentheile hat mehr als Ein Parteisührer aus der Opposition das treue Festhalten an denselben mit warmen Worten bekannt. Das hatte nicht nur den Einen Grund, daß die "Süddeutsche Fraktion" der Rechtsbasis dieser Verträge selber bedurste als sesten Bollwerks gegen jede Ueberschreitung der dem Zollparlament zugemessenen Competenz. Es war noch ein anderes Motiv im Spiele. Das nationale Gesühl sagt immerhin einem Jeden, daß wir, wenn diese Verträge nicht bestünden, gegen jeden Angriff des Auslandes auf eine deutsche Macht aus freien Stücken zusammenstehen müßten. Leider sind wir nun durch Brief und Siegel gezwungen zu thun

was wir lieber freiwillig gethan hätten; aber es zu thun, wird barum nicht minder unsere nationale Pflicht seyn. So bachten wir beim Zollparlament und wir hätten uns von Riemand des Gegentheils verdächtigen lassen.

Wenn wir aber tiefer Anschauung treu bleiben wollen, fo werben wir uns bas Subbunds = Projett benn boch zweis . mal ansehen muffen. Wer ben Gubbund will als naturlichen Mauerbrecher gegen die Bertrage, ber steht in naber Gefahr, bas mas er Anfangs vielleicht nur gezwungen nicht thun will, vielleicht bald auch freiwillig nicht mehr thun ju wollen. Daß aber im Grunde Jeber ber ben Gubbund will, bewußt ober unbewußt, barin ein Mittel ber Emancipation von bem uns brudenben preußischen Joche erbliden muß, bas haben wir bereits nachgewiesen. Bei ber Discussion in ber Presse scheint uns auch jett schon die Thatsache grell an's Licht zu treten, bag bie rechten Giferer fur bas Projekt einer solchen Schutwehr unserer Selbstftandigfeit unter Ilmftanben gang geneigt waren bie übergreifenbe Hegemonie-Macht in Nordbeutschland zur wohlverdienten Züchtigung bem Ausland preiszugeben. Und in ber That, es ift in biefer Berirrung mehr politische Ratur und Logit als in bem abstratt tabellosen Standpuntt ber Erflärung vom 24. Mai!

Wer kann im Ernste baran zweiseln, daß es für den westlichen Rachbar eine Sache der Unmöglichkeit ist die Entswicklung der deutschen Dinge auf dem von Preußen gebahnten Wege ruhig sich vollziehen zu lassen? Frankreich muß sich einmischen, es muß den Versuch wagen eine Consolidirung der deutschen Reugestaltung in der Weise zu erzwingen, wie sie den stets heiligst gehaltenen Traditionen der französischen Politik mehr oder weniger entspricht; nur der Monat oder die Woche wo dieß geschehen wird, läßt sich noch nicht vorsaussagen. Der französische Herrscher wird aber sicher nicht der Kriegserklärung einen Plan auf Zerreißung der beutschen Nation und fremde Eroberung in deutschen Landen mitgeben.

Er wird im Gegentheil auf jeben Gewinn aus beutschem Befige verzichten, er wird, wie Frankreich noch in jedem berartigen Falle gethan und gesprochen, als völlig uneigennütiger Bertheibiger ber libertas germanica, ber "beutschen Freiheit" gegen preußische Unterbrudung, wie früher gegen bie Sabsburgische hausmacht, auftreten. Dazu bedürfe es, wird er fagen, por Allem ber Grundung eines unabhangigen Gub-Damit biefer Gubbund vor preußischer Bergewalti= gung fünftig sicher fei, muffe bann allerbinge bie Rarte Norbbeutschlands, insbesonbere ber Lanber am Rhein einigermaßen anders arrangirt werben; aber er felber wird feierlich jebes Belufte nach einem größern ober fleineren Stud Rheinland abschwören. So wird die Sprache lauten; ja fo ist sie seit geraumer Zeit ichon im tiefften Bertrauen in subbeutsche Ohren geflüstert worden. hintennach und wenn bas Unternehmen glucklich von Statten geht, braucht man es ja boch mit solchen Zusagen so genau nicht zu nehmen, und fann man jedenfalls nicht zur Rechenschaft gezogen werben, wenn bas vorausgeschickte Programm einzelne Aenberungen leiben follte.

Run benke man sich ben Fall, baß ein Sübbund, in ber Gründung und in dem Kampf um Gewinnung seiner Competenz begriffen, solch eine Sprache von Paris her vernehme. Wird die Südbunds-Partei nicht bas Echo ihrer eigenen Gebanken zu hören glauben, wird die Lockung nicht unwidersstehlich sehn? Unsere Beschwerben gegen Preußen sind so berrechtigt, der völlige Verlust unserer Selbstständigkeit an die Hohenzollern'sche Hausmacht ist, wenn der natürlichen Entwicklung der Dinge keine Störung von außen entgegentritt, so unsehlbar gewiß, daß wahrlich ein nicht geringes Waß beutscher Treue und moralischen Wuthes dazu gehört solch eine Lockung nicht geradezu herbeizuwünschen. Dennoch würden wir es nach wie vor für das ärgste aller Wißgesschicke auseihen, wenn die beutsche Geschichte aus einem neuen

Blatt ber Schmach erzählen müßte, daß im neunzehnten Jahrhundert noch einmal ein beutscher Partifularismus gegen ben andern mit französischer Hulfe gerettet worden sei.

Solange wir und auf ben negativen Standpunkt beschränken, wollen wir alle weder bas Gine noch bas Andere: weber bie allmählige Berichlingung burch Preußen noch bie frangofische Rettung. Gobald wir aber mit positiven Borschlägen hervortreten wollen, stehen wir bei ben ehrlichsten Gesinnungen sofort in Gefahr aus ber Schlla in bie Charybbis zu gerathen. Es ift nicht unsere Schulb, es ift bie Schuld ber unseligen Art und Beije wie Preugen seinen Sieg im Burgerfrieg ausgebeutet hat, ausgebeutet gegen beutsches Recht und beutsche Freiheit zur brutalen "Bergrößerung ber Hohenzoller'schen Sausmacht", bag wir für unsere Besonberbeit die preußische Macht nicht weniger zu fürchten haben als die frangofische Intrite und Ginmischung fur bas Bange. So find wir in die verzweifelte Lage zwischen zwei Feuern gekommen, aus ber wir vergeblich einen gefahrlofen Ausgang fuchen, und von ber niemand weiß wohin fie in bem wirrnigs vollen Moment ber letten Entscheibung treiben wirb. tonnen bas nicht anbern; aber schaffen wir wenigstens fein Prajubig bei faltem Blut!

Allerdings ware es an Preußen und nur an Preußen ber Gefahr zuvorzukommen, welche aus ber thatsächlichen Lage und Stimmung bes süddeutschen Boltes unzweiselhaft hervorgeht. Preußen müßte uns die Basis schaffen auf der wir ein Programm wahrhaft deutscher Politik ausstellen könnten; denn Preußen hat uns diese Basis unter den Füßen weggezogen. Preußen müßte einen großen Schritt zurücksthun; und doch ware es nur der Schritt von der Hohensoller'schen Hausmachts Politik zur beutschen Reichs und Rechtspolitik und zur Uchtung des Begriffs deutscher Nation. Der norddeutsche Bund müßte aushören nichts weiter zu sehn als "der Hund und seine Flöhe." Dann würde im

Süben wohl Niemand mehr auf ben Gebanken kommen, durch bie Gründung eines cismainischen Separatbundes unfere politischen Genossen und Leidensbrüder in Norddeutschland thatsächlich aufzugeben und im Stiche zu lassen. Dann wäre wenigstens das Grundübel der gegenwärtigen Spannung beseitigt, welches darin besteht, daß wir unter allen Umständen für unsere Besonderheit die preußische Macht nicht weniger zu fürchten haben als die französische Intrike und Einmischung für das Ganze.

Graf Bismark soll nicht selten gegen vertraute Freunde geäußert haben: ihm seien die Dinge eben selber über ben Kopf gewachsen; und er soll die billige Rücksicht ausdrücklich in Anspruch nehmen, daß man nicht an Allem was seit den böhmischen Siegen geschehen, ihm die Schuld zuschreibe. Wag er sich vor der Deffentlichkeit anstellen wie er will: innerlich "fürchtet" er doch! Nun ist es zwar immerhin möglich, daß das Glück diese preußische Politik auch im letzten und großen Entscheidungskampfe nicht verläßt. Unsere staatliche Existenz wird dann verloren und die süddeutsche Opposition an ihrem Ende angekommen seyn. Aber auch der Casarismus!

Ueberhaupt wird kein Königthum eines solchen Sieges froh werden. Will die Monarchie die schuldige Sühne nicht leisten, so wird es über kurz oder lang eine andere Staatssform ganz von selbst thun. Die Zeit für "Hausmachtssbolitik" ist nun einmal vorbei. Ein größerer Fürst kann kleinere auszehren, wenn er den Ekel überwindet; aber — Bölker lassen sich nicht mehr verdauen wie ehedem in der Weltperiode des Feudalismus. Wenn Alles neu werden soll auf unserm Continent, dann wird auch der "dynastische Conservatismus" modernsten Schnitts nicht lange mehr Farbe halten.







3 9015 03557 5763



